

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

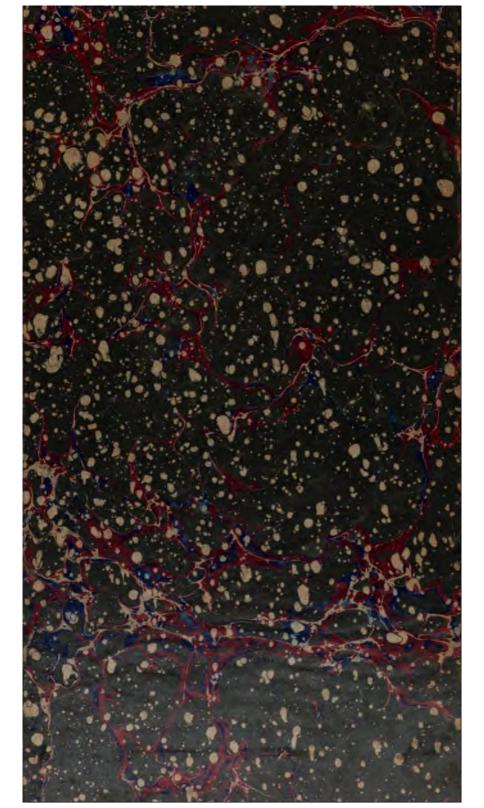



|   | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

. • • . - - -

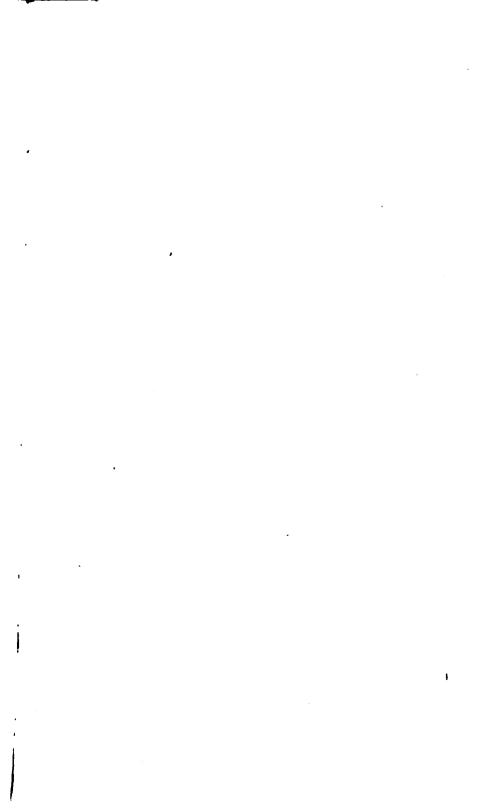

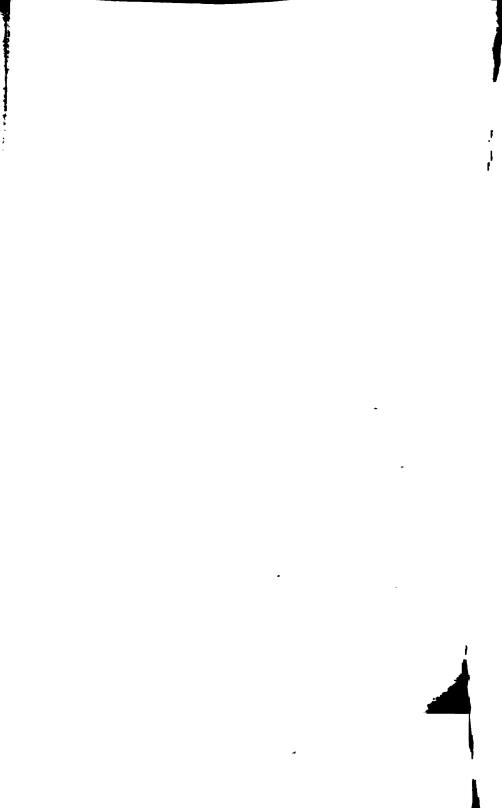



r**t s** 



n jader, finnis Grintell, Mir find, Mir Smite, Mir Smite, Mir Smite, la frein, Mirit Mirit, Marie Receive, der Jean -

Priedrick Service

Arne Folge Industrially him Sing

for your part of the

Enter terr

### 35751

the Salved Salvedon by BOND STATE OF BRIDE ber feinere Metante

Winder on Jeffer 1800.

Drud und Series and A. Statistical

Sie Striptung ber sen bereiten may no fee at not Street, and Street, and a second Senbunger was Marcalinated;

SEEDER OF SEEDER OF SEEDER secretaria de la companya del companya del companya de la companya

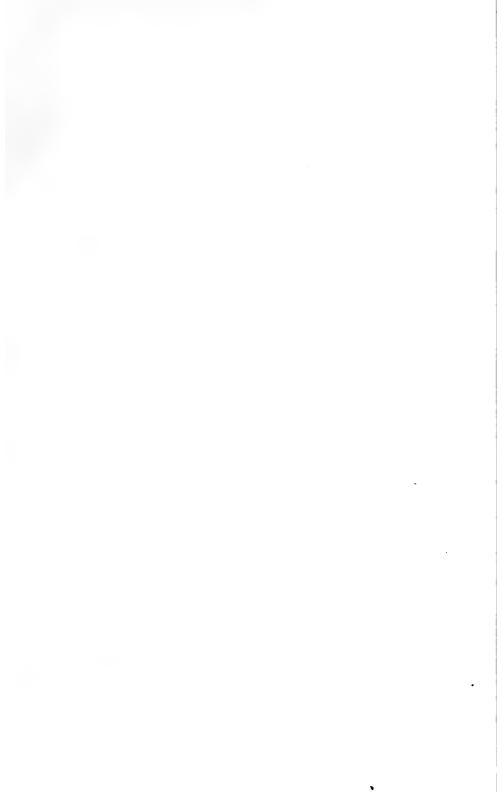

# Pistorische Zeitschriff.

(Begründet von Seinrich v. Subel.)

Unter Mitwirtung von

Paul Bailleu, Jouis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Krauske, Max Jeng, Sigm. Biegler, Moriz Ritter, Sonrad Varrentrapp, Sarl Zenmer

berausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Meue folge Dreiundfünfzigfter Band.

Der gangen Beilje 89. Band.

Erites Seft.

#### Inhalt.

| Muffane. Geite                         | Seite                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Sleiban, Cabinus, Melanchthon, Bon     | Baul Scheffer Bolchorft. Bon Germann   |
| Ricarb Geller 1                        | 20 Lodi                                |
| Briebrich Wilhelm IV. und Deutschland. | Litteraturbericht i. S. 4 b. Umidlags. |
| Bon Friebrid Meinede 17                | Rotigen und Radrichten 145             |

#### Munden und Berlin 1902.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

#### or Jur gefl. Beachtung!

Die Berfenbung der jur Besprechung in der historischen Zeitichrift einlaufenden Bucher erfolgt von fest ab von Strafiburg t. G. aus.

Sendungen bon Recenftons. Egemplaren bitten wir entweder an die Redattion (Brosefior Dr. Meineckte, Strafburg i. C., Sternwartstraße 10) oder an die Berlagsbuchhandlung von R. Oldenbourg in Ranchen, Glüdstraße 11, ju richten.

## Das Turnen im Saufe.

Leibesübungen

sur Borderung und Erhaltung der Gefundheit für Jung und Alf.

In fortlaufender Reibenfolge

aufammengeftellt und berausgegeben

Dr. med. &. Beerwald und Guftav Braner, Ment, Berlin. fabt. Turnlehrer, Beipgig.

Dit 146 Abbilbungen in Solgichnitt.

2. Auflage.

Breis gebunden Dt. 2 .-.

Das Buch ift aus ber gemeinsamen Thatigfeit eines praftifchen Argtes und eines erfahrenen Turnlehrers berborgegangen und ift, außer für eigentliche Turner

für gefunde Menschen beiderlei Geschlechts und jeden Alters bestimmt. bie fich burch hausliche, leicht auszuführende Leibesübungen erholen, fraftigen und gefund erhalten wollen.

Dasfelbe ift fuftematifd in 4 Abteilungen (1. Freinbungen ohne Belaftung ber Sanbe, 2. Santelubungen, 3. Stabubungen, 4. Hausgerätiibungen) gegliebert, in benen, je mit ber leichieften beginnend, allmählich zu ben ichwereren Ubungen vorgeschritten wirb. Bebesmal ift eine Ubung für ben Obertorper mit einer folden für ben Unterforper gufammengeftellt, um eine Durcharbeitung bes gangen Rorpers ju erreichen.

Das Reue und ber Schwerpuntt bes Buches liegen, außer in ber großen Reichhaltigfeit und ber Ginteilung, barin, bag jeber Ubung nicht nur eine gang flare, eingehende Beidreibung, fonbern auch eine nach photogr. Naturaufnahmen gefertigte Abbildung beigegeben ift, welche es auch bem turnerischen Laien ermöglichen, fich in turger Beit mit ben Ubungen vertraut zu machen. Diefe felbft find in Morgenund Abendubungen eingeteilt, und jeder Ubung ift bie den berichiebenen Alteröftufen beider Geichlechter entibrechende Rabl ber jebesmaligen Bieberholungen beigefügt.

## Historische Beitschrift.

(Begründet von Seinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jonis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Krauske, Max Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Ritter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jeumer

berausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 89. Band. Neue Folge 53. Band.



Munchen und Berlin 1902. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

## 

### Inhalt.

| Auffäșe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Die Fürstenspiegel ber Rarolingerzeit. Bon Albert Berminghoff<br>Bur Beidichte ber Sanbelsbeziehungen zwiichen Gubweftbeutichlanb                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| und Italien. Bon G. v. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lopo 215                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Sleidan, Sabinus, Melanchihon. Bon Richard Fester                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| aus bem Jahre 1800. Bon A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baul Wittichen 239                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Die Urfachen der Riederlage Rapol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eons I. im Herbste 1813. Bon                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Otto Harnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Friedrich Esupeim IV. und Veurichie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ind. Bon Friedrich Meinede 17                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Bilhelm I., Bismard und ber Urf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ne 401                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 1866. Bon Friedrich Thim:<br>Baul Scheffer-Boichorft †. Bon Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nann Block 54                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| paut Scheller-Optabelt 1. Son Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -W-m                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 30150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ellen.                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Gin neuer Beitrag gur Rolandsforfch                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ung. Bon Siegfried Rietschel 457                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Literaturberict.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Geite   Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpfuchologie 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite<br>Raisertum, Babsttum und                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpsychologie 274<br>Historische Geographie 336                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite<br>Raisertum, Babsttum und<br>Hierarchie 94. 341. 483. 487                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite<br>Kaisertum, Babsttum und<br>Hierarchie . 94. 341. 483. 487<br>Schrist- und Quellenkunde . 284                                       |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpsychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaisertum, Papsttum und Herrendie . 94. 341. 483. 487<br>Schrist- und Quellentunde . 284<br>Ehlodwig                                        |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpsychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Papsttum und<br>Hierarchie 94. 341. 483. 487<br>Schrist= und Duellenkunde 284<br>Chlodwig . 86<br>Reformationszeit 169. 172. 355 |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpsychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Papsttum und<br>Hierarchie 94. 341. 483. 487<br>Schrist= und Duellenkunde 284<br>Chlodwig . 86<br>Reformationszeit 169. 172. 355 |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Papsitum und Herrarchie . 94. 341. 483. 487<br>Schrist- und Quellenkunde . 284<br>Chlodwig                                       |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Papsitum und Herrarchie . 94. 341. 483. 487<br>Schrist- und Quellenkunde . 284<br>Chlodwig                                       |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie       274         hiftorische Geographie       336         Beltgeschichte       277         Alte Geschichte:       467         Affprien und Babylon       467         Frael       470         Griechenland       72       280 ff       472         Ariegskunst       75       341       747         Fultan       478       478 | Raisertum, Babsttum und Sierarchie . 94. 341. 483. 487 Schrists und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                             |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie       274         hiftorische Geographie       336         Beltgeschichte       277         Alte Geschichte:       467         Affprien und Babylon       467         Frael       470         Griechenland       72       280 ff       472         Ariegskunst       75       341       747         Fultan       478       478 | Raisertum, Babsttum und Sierarchie . 94. 341. 483. 487 Schrists und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                             |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Pahsttum und Herarchie . 94. 341. 483. 487 Schrists und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                              |  |  |  |  |  |  |
| Böllerpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Pahsttum und Herarchie . 94. 341. 483. 487 Schrists und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                              |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie       274         hiftorische Geographie       336         Beltgeschichte       277         Alte Geschichte:       467         Affprien und Babylon       467         Frael       470         Griechenland       72       280 ff       472         Ariegskunst       75       341       747         Fultan       478       478 | Raisertum, Pahsttum und Herarchie . 94. 341. 483. 487 Schrists und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                              |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Pahsttum und Herrarchie . 94. 341. 483. 487 Schrists und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                             |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Pahsttum und Herrarchie . 94. 341. 483. 487 Schrists und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                             |  |  |  |  |  |  |
| Bölferpfychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raisertum, Papsitum und Hierarchie . 94. 341. 483. 487 Schrist= und Quellenkunde . 284 Chlodwig                                             |  |  |  |  |  |  |

| Seite                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beitalter Bismards . 111. 320 ff.      | Revolution 124 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anarchismus                            | Restauration 124 ff 130 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deutsche Landschaften :                | England:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bürttemberg 507                        | Genealogie und Heralbit . 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Württemberg 507<br>Oberpfalz 510       | with the state of |
| Rheinland und Westfalen 327 ff.        | Mittelalter 136. 518<br>17. Jahrhundert 519 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 329. 507                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sachsen und Thüringen . 510 ff.        | Italien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Mittelalter 139 ff. 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ofterreich 514 Schweiz 516             | 19 Schrhunhert 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schweiz 516                            | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frankreich 90<br>Reformationszeit 120  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reformationszeit 120                   | Schulwesen 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alphabetifdes Berzeidnis               | der besprocenen Schriften. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seite                                  | <b>Seite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abba, Bon Quarto zum Bol=              | sécondaire dans le Rhone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| turno 144                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alagna, Dell'origine di casa           | Courcelle, Disraëli 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Savoja 162                             | Cramer, Rheinische Ortsnamen 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allard, Julien L'Apostat . 478         | Delbrud, Beidichte b. Rrieg&=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | funft im Rahmen d. politifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anhang zu den Gedanken und             | Geschichte. 2. Teil, 1. Balfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erinnerungen von Otto Fürst            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v. Bismard 1 u. 2 320                  | Souvenirs du capitaine Des-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Atkinson, Michel de l'Ho-              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| spital 120<br>Atti-Astolfi, Una perga- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atti-Astolfi, Una perga-               | Dessoir, Geschichte b. neueren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mena del 1280 contenente               | deutsch. Psychologie. 2. Aufl. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| un codicillo al testamento             | Diehl, Justinien et la civili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di Raniero da Calboli 540              | sation byzantine au VI°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | siècle 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Benerle, Konftang im Dreißig-          | Dieterich, Streitfragen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| jährigen Kriege 184                    | Schrift= und Quellenkunde d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bouvier, Bonaparte en Italie           | deutsch Mittelalters 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1796. 2. Huft 369                      | Dittenberger, Sylloge in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bran, Mus dem Leben eines              | scriptionum Graecarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diplomaten alter Schule . 557          | 2. Aufl. 2. u. 3. Bd 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bricka, Indberetninger fra             | Dove, Großherzog Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Charles de Dançay til det              | pon Baben als Lanbesherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Franske Hof om Forhol-                 | und beuticher Fürst 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dene i Norden 358                      | Elfter, Gefcichte ber ftebenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W. Brunner, Befchichte ber             | Truppen im Herzogt. Braun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reformation des Rlofters und           | jchweig-Wolfenbüttel. 2. Bb. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stiftslandes Baldsassen. 510           | Elsbacher, Der Anarchismus 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cavaignac, La Formation                | Eubel, Hierarchia catholica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| de la Prusse contemporaine             | medii aevi. Vol. II 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tome II                                | Fabricius, Die Entstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chabot et Charléty, Hi-                | der römischen Limesanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stoire de l'enseignement               | in Deutschland 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1)</sup> Enthält auch bie in ben Auflagen fowie in ben Rotigen und Rachrichten besprochenen felbftanbigen Schriften.

|                                                         | Cette       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pull  |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Festichrift jum 50 jahr. Regie=                         |             | v. Doensbroed, Das Bapft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| rungsjubilaum bes Groß=                                 |             | tum in feiner focial-fultu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| herzogs Friedrich v. Baben                              | 375         | rellen Birtfamteit. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94    |
| Finsler f. BBpg.                                        | 0.0         | Sopfd, Die wirtschaftliche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••   |
| Firth, Oliver Cromwell and                              | - 1         | fociale Glieberung vornehm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| the rule of the Puritans in                             | E10         | lich der ländlichen Bevölke-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| England                                                 | 519         | rung im meignisch erzgebir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E 1 A |
| Freiburg i. B. f. Beröffent=                            |             | gifchen Rreise Rurfachsens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510   |
| lichungen.                                              |             | Hohenzollern. Jahrbuch, 5. 3hrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365   |
| Gardiner, History of the                                |             | Solzhaufen, Der erfte Ronful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Commonwealth and Pro-                                   |             | Bonaparte und seine deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| tectorate 1649—1660. III.                               | 521         | Besucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369   |
| , Oliver Cromwell                                       | 519         | Sugo, Chronit des Marttes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Cosmidromius Gobelini Per-                              | 010         | und Bfarrei Diegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 875   |
| son ed. Jansen                                          | 507         | O C O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                         | 501         | elemente im Abendland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 538   |
| Goerlin, Die historische For-                           |             | Janfen f. Gobelinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| schungsmethode Joh. Jak.                                | 400         | Jenfen, Affprifch babylonifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Mastors                                                 | 400         | Mythen und Epen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 467   |
| Goethes Berte. 4 Abteilung.                             | 400         | Rants Briefwechfel Bb. 1 u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308   |
| Band 22—25                                              | 490         | Onian Politiche und inciele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300   |
| Graebner, Rudolf von Habs-                              | ,           | Rafer, Politische und sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| burg gegen Otto b. Branden-                             |             | Bewegungen im beutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| burg                                                    | 349         | Burgertum ju Beginn Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |
| Gregorovius, Storia della                               | 1           | 16. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   |
| città di Roma nel medio                                 | 1           | Keil, Anonymus Argenti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450   |
| 670                                                     | 347         | nensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 472   |
| Greppi, La Rivoluzione                                  | 01.         | R. Reller, Die Friedensver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| francese nel carteggio di                               |             | handlungen zwischen Franks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| un osservatore italiano .                               | 124         | reich und dem Raifer auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Grofs, The sources and lit-                             | 101         | Regensburger Rurfürstentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                         |             | 1630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171   |
| terature of English history                             |             | v. Reubell, Fürst und Fürstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| from the earliest times to                              |             | Riamord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320   |
| about 1485                                              | 136         | Rilian, Ausgemählte Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Saafe, Die Königströnungen                              |             | Samuel Friedrich Sauters .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184   |
| in Oberitalien u. die "eiferne"                         |             | Rittel, 28. v. Humboldte ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Arone                                                   | 485         | fchichtliche Beltanichauung im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Hallendorff, Konung Au-                                 |             | Lichte des flaffischen Gubjet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| gusts politic åren 1700-01                              | 364         | tivismus ber Denter u. Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Sausrath, Grinnerungen an                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Belehrte und Rünftler ber                               |             | von Königsberg, Jena und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 407   |
| badischen Beimat                                        | 563         | Beimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497   |
| , Bur Erinnerung an                                     | 000         | in it is a training to the state of the stat |       |
| Beinrich v. Treitschle                                  | 182         | primi duces Capetianae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                         | 317         | stirpis Burgundiae res ges-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Hahm, Aus meinem Leben .<br>Henrici, Lebenserinnerungen | 211         | serint 1032—1162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 537   |
|                                                         | 200         | S. Anapp, Matthias Hoe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| eines Schleswig-Holfteiners.                            | <b>32</b> 6 | Hoenegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 548   |
| v. hertling, Der Untergang                              |             | Th. Rnapp, Der Bauer im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| der antiten Rultur. Auguftin                            | 76          | heutigen Bürttemberg nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Denne, Das beutiche Rab-                                |             | feinen Rechtsverhaltniffen b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| rungemefen von ben alteften                             |             | 16. bis ins 19. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507   |
| geicichtlichen Beiten bis gum                           |             | Rraufe, Bericht eines Augen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 16. Jahrhundert                                         | 88          | geugen über die Bufammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

#### Inhalt.

|                                                                                                   | Seite            | 1.                                                                                          | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| funft Friedrichs b. Gr. und<br>Josephs II. in Neiße<br>Runge, B. Runde d. beutsch.                | 174              | D. Müller, Untersuchungen 3.<br>Gesch. d. attischen Bürger= u.<br>Eherecht8                 | 282         |
| Brivatlebens in b. Zeit b. salischen Kaiser                                                       | <b>845</b><br>85 | Negri, L'Imperatore Giu-<br>liano L'Apostata<br>Nentwig, Silesiaca in den                   | 478         |
| Labruzzi, La Monarchia di<br>Savoia dalle origini all'an-                                         | 161              | Reichsgräfl. Schaffgotich'ichen<br>Majoratsbibliotheken zu                                  | 37 <b>7</b> |
| no 1103 La Corte, J. Barbaricini di                                                               |                  | Barmbrunn                                                                                   |             |
| Procopio                                                                                          | <b>53</b> 8      | der griechischen Aufklärung . Der Brotestantismus am Ende                                   | 282         |
| Dieu et de Léproseries .                                                                          | 539              | des 19. Jahrhunderts. I. Bb.                                                                | 105         |
| Leithäuser, Bergische Orts-<br>namen                                                              | 328              | Butger, Histor. Schulatias.                                                                 | 336         |
| Leo, Untersuchungen zur Be-<br>fiedlungs- und Birischafts-<br>geschichte des thuringischen        | ,                | Buntschart, Herzogseins<br>setzung und hulbigung in<br>Rarnten                              | 51 <b>4</b> |
| Ofterlandes in ber Beit bes<br>früheren Mittelalters<br>Liebermann, Über das engl.                | 512              | Rachfahl, Deutschland, König<br>Friedrich Wilhelm IV. und<br>bie Berliner Märzrevolution    | 17          |
| Rechtsbuch Leges Henrici .<br>Lindner, Weltgeschichte. 1. Bd.                                     | 518<br>277       | Rade, Doktor Martin Luthers<br>Leben, Thaten u. Meinungen                                   |             |
| Lorenz, Friedrich Großherzog bon Baben                                                            | 560              | Radet, L'histoire et l'œuvre                                                                | 103         |
| Lülmann, D. Bild b. Chriften-<br>tums bei d. großen deutschen                                     | 306              | de l'école franç. d'Athènes<br>Recueil des Actes du Comité<br>de salut public. Vol. 13, éd. | 72          |
| Idealisten                                                                                        | 300              | Aulard                                                                                      | 555         |
| Frage von 1867. 1. Teil .<br>Matthias, Bytheas v. Marsfeille u. d. Überreste s. Reise-            | <b>56</b> 0      | Deutsche Reichstagsakten.<br>Jüngere Reihe. Bb. 1—3.<br>Reinach, Histoire des Israé-        | 287         |
| beschreibung                                                                                      | 342              | lites                                                                                       | 470         |
| Mautouchet, Le Conventionnel Philippeaux                                                          | 129              | and family history                                                                          | 188         |
| göfische Berfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jahrh.                                          | 00               | Ruhr= u. Diemel=Gebiete u.<br>am Hellwege                                                   | 829         |
| J. II                                                                                             | 90<br>162        | de Salaberry, Souvenirs                                                                     | 378         |
| Mirbt, Quellen gur Geschichte<br>des Papfttums und des römi-                                      | 400              | du comte de Salaberry sur<br>la Restauration, 1821—1830.<br>I. II.                          | 130         |
| ichen Katholizismus. 2. Aufl.<br>Moeller, Lehrbuch ber Kirchens<br>geschichte. 3. Bb. Reformation | 483              | Salvemini, Studi storici .<br>Sauter j. Rilian.<br>Schienerelli, I Diplomi dei              | 142         |
| u. Gegenreformation. 2. Aufl.                                                                     | 172              | Schiaparelli, I Diplomi dei<br>Re d'Italia. I.                                              | 139         |
| Morley, Oliver Cromwell.  Mosgren, Fredrik den store og Syvaarskrigens oprin-                     | 519              | Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitit anno 1901 . Schmid, Geschichte ber Er-           | 332         |
| delse                                                                                             | 551              | ziehung. Bb. 5, Abt. 1 u. 2                                                                 | 501         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Centr        | i              |          |                 |        |          |                 |                 | Out         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Schornbaum, Die Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Ste            | uer      | n a a           | e1.    | ூi       | e Ein           | mon:            |             |
| bes Martgrafen Rasimir bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |          |                 |        |          | it. Sta         |                 |             |
| On the bound of the state of th |              |                |          |                 |        |          |                 |                 | 471         |
| Brandenburg zur reformato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |          |                 |        |          | ··              |                 | 4(1         |
| rischen Bewegung in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |          |                 |        |          | riptio          |                 |             |
| Jahren 1524-1527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 355          | <b>p</b> l     | lusie    | urs             | fe     | orte     | resses          | et              |             |
| Soulte, Geschichte bes mittel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 86             | eigne    | eurie           | 8 (    | de (     | Charle          | es le           |             |
| alterlichen Sandels und Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |          |                 |        |          | ace et          |                 |             |
| fehre zwijchen Beftbeutichland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |          |                 |        |          | du Ri           |                 | 563         |
| Cration wit Craff (1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |          |                 |        |          |                 |                 | 500         |
| und Italien mit Ausschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~            | 011            | παρ      | ι, λ            | ver .  | zo a u   | erntri          | eg in           | •           |
| von Benedig. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215          | ມ              | bero     | terr            | eicty  | •        |                 | . •             | <b>37</b> 8 |
| Schultheß' Geschichtstalender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ່ <b>ນ</b> . 🤄 | 5 ŋ b    | eĺ,             | Di     | e X      | legrün<br>iches | bung            |             |
| Hog. von Roloff. Bd. 42 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183          | be             | 8 D      | eutf            | фen    | Яe       | idie8           | durc            |             |
| Souls, Charafteriftiten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 93             | lifhef   | m İ             | 93     | nifa     | ausgal          | he .            | 111         |
| Aritifen von Jofeph Gorres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |          |                 |        |          | chess           |                 |             |
| and by 1904 at 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 970          | 1 II           |          | <b>3</b> ,70    | 10     | 107      | 0 .             | o ue            | 190         |
| aus d. J. 1804 u. 1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370          |                |          |                 |        |          |                 |                 | 132         |
| Sello, Der Roland zu Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 457          | Beri           | men      | tiian           | unge   | en       | aus             | dem             |             |
| Simonetti, Il convegno di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ુ શ            | τφίσ     | der             | ୍ର     | abt      | Freil           | burg            |             |
| Paolo III. e Carlo V. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | i.             | <b>X</b> | 3.              | Teil   |          |                 |                 | 563         |
| Lucca (1541)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169          | 23 pl          | leri     | . 6             | aife   | : 31     | ulians          | reli=           |             |
| Lucca (1541) Soederhjelm, Le régime de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ai             | äle 1    | ומחו            | n hili | กโกท     | hische 1        | ilherz          |             |
| la presse pendant la Révo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | В,             |          | •••             | ,,,,,, | -1-4     | 4.100           |                 | 478         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107          | 35             | ugui     | ig (            | а      |          | ungen           | ·               | 410         |
| lution française. Tome I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127          | र राष्ट्र      | ene      | τ, ΄            | Dege   | :10911   | ungen           | jur             |             |
| Spahn, Der große Rurfürft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301          |                |          |                 |        |          | . Deut          |                 |             |
| Steenstrup, Danmarks Syd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ומ             | om 1     | l <b>0.</b> —   | -13.   | Jal      | hrhund          | ert .           | 344         |
| graense og Herredømmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 203 i c        | aer      | 8. 8            | lus    | me       | inem I          | leben -         | 181         |
| over Holsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346          | 933 i i        | tia.     | Ra              | nit    | Dat      | nasus           | Ī               | 341         |
| Venderne og de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010          | 970            | n h i    | 92.3            | lfor   | hind     | halaai          | . T             | 274         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ~ m            |          | - ADU           | 00     | P   1,10 | hologi<br>ard B | ) u G           | 217         |
| Danske før Waldemar den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.45         | e pri          | nnt      | Des             | . 201  | erng     | aro z           | 9 9 B,          | 0.0         |
| Stores Tid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 347          | , br           | øg.      | ხყ              | ıns    | ler_     |                 | · •             | 356         |
| Steiner, Western Maryland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Bel            | le r     | - <b>3</b> 83 ( | r d    | m ü      | ller,           | Die             |             |
| in the revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365          | 3              | ürich    | er C            | štab   | tbü      | her in          | ı 14.           |             |
| Stern, Befdichte Europas feit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |          |                 |        |          | bert. 1         |                 | 516         |
| ben Berträgen von 1815 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |          |                 |        |          | a8 A            |                 |             |
| jum Frankfurter Frieden von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |          |                 |        |          | nstadt          |                 |             |
| 1471 9 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100          |                |          |                 |        |          |                 |                 | 970         |
| 1871. 3. 9b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> 8  | Įα             | ω,       | man             | υπ.    | Z.       | Aufl.           |                 | 379         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |          |                 |        |          |                 |                 |             |
| 70 -41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 30             | . 4      | .44             |        |          |                 |                 |             |
| Notizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MMV          | St.            | rmti     | i W ti          | и.     |          |                 | Seite           |             |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |          |                 |        |          | . 145           | . 331.          | 523         |
| OLIVE LITERATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |          | •               | •      | •        |                 | . 337.          |             |
| Römisch=germanische Zeit und fri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o            |                | - 14     | • •             | •      | •        |                 | 341.            |             |
| Sprang Misseletan Den und fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | raco a       | Dettier        | uiiei    |                 |        | •        |                 |                 |             |
| Späteres Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                | • •      |                 | •      | •        |                 | 349.            |             |
| Reformation und Gegenreformati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | on .         |                |          |                 | •      | •        |                 | '. <b>3</b> 53. |             |
| 16481789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |          |                 |        |          | . 172           | 2. 362.         | 550         |
| Reuere Geschichte seit 1789 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |          |                 |        |          | . 175           | . 367.          | 553         |
| Deutsche Landschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |          |                 |        |          |                 | . 374.          |             |
| Deutsche Landschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •          | •              | •        | •               | •      | •        |                 | . 381.          |             |
| Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •          |                |          | •               | •      | •        | . 103           | . 001.          | 001         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | -              | •        |                 |        |          |                 |                 | Geite       |
| Berichtigung (von B. v. Simf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (11 n        |                |          |                 |        |          |                 |                 | 192         |
| Witteilung (bon Otto 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                | •        |                 |        | •        |                 | •               | [384        |
| Mitteilung (bon Otto Bremei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>.</i> ) • |                |          |                 | •      | •        |                 |                 | ୍∂84        |

#### Sleidan, Sabinns, Melanchthon.

#### Bon

#### Ridard Jeffer.

Nichts möchte heute überflüssiger erscheinen, als eine erneute Untersuchung ber von Sabinus und Sleidan überlieserten angeblichen Reden der Kursursten von Mainz und Trier vor der römischen Königswahl Karls V. Es scheint nur ein historiographisches Interesse zu haben, daß die Schtheit der Reden auch nach Kantes Untersuchung!) (1824) Berteidiger fand. Werden einige, wie Mignet?) (1854) und Leva?) (1863), durch ihre offensbare Unkenntnis der "Kritik neuerer Geschichtschreiber" entschuldigt, so befremdet es, unter den Berteidigern der Schtheit den Biographen Sleidans, Th. Paur (1843), zu sinden. 4) Vollends die Antikritik des Biographen Kursürsk Albrechts, May (1865) 6),

<sup>1)</sup> Bur Kritik neuerer Geschichtschreiber 61—68. In der 2., Judis läumsauslage SW. 34, 65—70 unverändert. Sogar der von Paur S. 115 berichtigte Irrtum (S. 67 unten 25. Juni statt 28. Juni) ist stehen geblieben. Auch in der Resormationsgeschichte (SW. 1, 263), auf die eine Anmerkung S. 40 verweist, geht Ranke auf die durch ihn hervorgerusene Kontroverse nicht ein, sondern begnügt sich, Waip zu citieren.

<sup>3)</sup> Revue des deux mondes. In der Rivalité de François Ier et de Charles-Quint 1, 216 ff. unverändert.

<sup>5)</sup> Storia documentata di Carlo V. 1, 421.

<sup>4)</sup> J. Sleidans Commentare über die Regierungszeit Rarls V. S. 112 ff.

<sup>5) 1, 257</sup> ff. Man sieht, obwohl er Rante kennt, einen Beweis ber Echtheit in ben gefälschten Briefen Cajetans bei Ruscelli, benen boch gerade Sleiban zu Grunde liegt!

und A. Höslers (1873)<sup>1</sup>) erinnert im kleinen an die Reaktion auf Rieduhrs Kritik der älteren römischen Geschichte, an Gerlachs und Bachosens Rückehr zu der Überlieserung über die Königszeit. S. Wait hat die Untersuchung seines Lehrers Ranke 1855 noch einmal aufgenommen<sup>2</sup>), aber schon Baumgarten hatte in seiner Geschichte Karls V. (1885) wichtigeres zu thun, als sich noch einmal bei einer trot May und Hösler erledigten Sache aufzuhalten. Auch Kluckhohn hat sich in der jüngeren Reichstagsakten (1, 845) 1893 begnügt, auf die unausrottbare Wiederkehr jenes seit 1824 sestgestellten Irrtums hinzuweisen.

In ber That ift es erstaunlich, daß auch nach Ranke und Bait bie Echtheit der Reden behauptet werden konnte. 8) Der Mainzer wie der Trierer reden von 1519 noch ungeborenen Ereignissen. Rurfürst Albrecht scheint schon zu missen, daß Frang I. von Frankreich und Rarl von Bourbon fich entzweien werben (Scimus Gallum in patria quosdam jam principatus rapuisse, brevique orbatam videbitis principibus universam Galliam). Er vermahrt sich zwar gegen den Borwurf, er spiele den Bropheten (vaticinari me de rebus ambiguis), aber er sieht boch bereits ein Jahr vor Luthers und Huttens großen Streitschriften die große Rirchenveranderung mit erstaunlicher Bestimmtheit voraus (Sunt enim semina jam sparsa de indulgentiis... quae etiamsi adhuc sanabilia existimantur, tamen paulo post magnam mutationem universae ecclesiae afferunt). Er weiß bereits mehrere Sahre vor Zürichs Entscheibung für Zwingli, daß weitere Irrlehren, namentlich in ber Schweiz auftauchen werben (quotidie plura dogmata moventur, irritantur ingenia ferocissimarum gentium in Germania, Saxonicae et Helveticae). Niederwerfung bes Aufstandes ber Communeros, ber Sieg ber königlichen Gewalt bei Billalar im Jahre 1521 gehört ihm 1519

<sup>1)</sup> Sipungsberichte ber Biener Atademie ber Biffenschaften 74, 111. Söfler ift noch wunderlicher als May. Er gibt Sabinus preis, halt aber an der Echtheit der Briefe Cajetans fest.

<sup>3)</sup> Nachrichten ber Gefellschaft ber Biffenschaften zu Göttingen 1855. Sept. 24. Rr. 14 S. 181—196.

<sup>3)</sup> Electio et coronatio Caroli V imp. docte et eleganter per Georgium Sabinum conscripta. Ich benuțe die zweite, von Mitolaus Mameranus beforgte Ausgabe. Köln 1550 (Münchn. Staatsbibl. J. publ. G. 692).

bereits der Bergangenheit an (In tyrocinio rogni Hispanici [Carolus] magnos motus compescuit). 1) Doch auch Richard von Greifenflau wetteifert mit seinem Mainzer Rollegen in mertwürdigen Brophezeiungen. Rarls Bahl bedeutet ibm ben Ruin Staliens (Illud certum est, Italiae horribilem vastitatem denunciari electione Hispani). Es fehlt nicht viel, daß er 1519 von dem sacco di Roma von 1527 und der Eroberung ber Arnostadt sprache. Wenn sich bie Spanier noch lange beflagten, daß ihr Konig nur von niederlandischen Raten umgeben fei, ist der Rurfürst von Trier fest überzeugt, daß Rarl bispanisiert werde (Sedebit circumfusus ab Hispanis). Auch bedarf er nicht erft ber Erfahrungen bes folgenden Jahrzehntes, um zu wissen, daß Rarls Beisungen bei ihrer Ankunft im Reiche nicht mehr auf die feit ihrem Erlag veranberten Berhaltniffe paffen. Die Gefahr, daß ein ausländischer Raifer ausländische Truppen ins Reich ziehe, ift auch anderen nicht entgangen. Karls Bablkapitulation hat ihr vorzubengen gesucht. Der Kurfürst aber fieht offenbar ben Raifer mit seinen Spaniern ichon burch bas Bebiet seines Erzstiftes 1543 gegen Cleve ziehen. (Quid? si ipse etiam incensus artificiis aliquorum, veniet iratus in Germaniam et adducet Hispanos?) Rurz, die namentlich von Rampschulte (1864)2) start betonte innere Unwahrscheinlichkeit ber Reben ift fo groß, daß es gar nicht erft bes hinweises auf bas von Sabinus (ober Melanchthon) ihnen angelegte rhetorische Brunkgewand bedurft batte, um ihre Unechtheit ein für allemal darzuthun.

Nichtsbestoweniger hat es schon Ranke unterlassen, die Konsequenzen seiner Kritik zu ziehen. Man sollte doch denken, was uns auffällt, müßte den ersten Lesern der velectio et coronatio

<sup>1)</sup> Roch auffallender in Albrechts britter Rede nach der Bahl (pag. H. IV): Dam specimen industriae et virtutum aliarum dedit in Hispania. Avo eius materno extincto, magni motus in regno, et civiles discordiae erant exortae. Has adventu suo repressit: cumque eius nationis ingenia bellicosissima sint, et exteros dominos non facile patiantur, tamen ipse non tam armis quam virtutis ac praecipue bonitatis admiratione totam Hispaniam nunc ita retinet in officio, ut nemo regum unquam tam pacatam tenuerit. Befanntlich brach der Aufstand der Communeros gerade aus, als Karl Spanien verließ, um sich über England und die Niederlande nach Deutschland zu begeben.

Carolie erft recht aufgefallen fein. Sollte Sleiban, als er feine Rommentarien schrieb, wirklich nicht bemerkt haben, daß der Autor ber velectios bie beiden Kurfürsten zu Propheten gemacht bat? Ranke glaubt es ber urkundlichen Treue Gleidans schuldig ju fein, ihn als Opfer einer Taufchung binguftellen. Er lagt ibn gleichwohl — allerdings irrigerweise 1) — zu bem Texte bes Sabinus willfürliche Zufäte machen, ohne zu bemerken, daß seine Beobachtung, falls sie richtig mare, Sleiban weit mehr belaften mußte als die bewußte Bermendung erdichteter Reden. Die Frage ift also von vornherein falsch gestellt worben. handelt fich gar nicht um Sleibans Tauschung burch einen rhetorifchen Siftorifer. Es fann fich nur um fein Berhaltnis zu ber rhetorischen Geschichtschreibung seiner Reit handeln. Satte icon bie Reaktion gegen Rankes Kritif ein gewiffes historiographisches Interesse, so verset une diese Frage in das Centrum der humanistischen Historiographie. Auch die weitere Frage, ob Sabinus ober Melanchthon der Berfasser der Delectio Carolis ift, wird fich babei nicht umgeben laffen.

Gerade die Wahl Rarls V. gibt zu ber Beobachtung Anlag, baß ber rhetorischen Geschichtschreibung boch auch die Rhetorik bes Zeitalters entsprochen hat. Wie hatten fich auch bie humaniften biefe Belegenheit entgeben laffen follen, vor ber Welt gu parabieren. Ein Gegner ber "unberühmten Manner", ber Reuchlinianer und vir illustrise Graf Hermann von Neuenahr (geb. 1492), wendet sich in einer Rede vom 23. Juni 1519 an bie Rurfürsten.2) Bergleicht man bamit feinen Brief an ben Erwählten 3), fo konnte man vermuten, daß es ihm nur um feinen humanistischen Ruhm und bas Interesse ber "berühmten Manner" ju thun fei. Wie er in bem Briefe bem romischen Konige ans Berg legt, vor allen Dingen den Rolner Gegner Reuchlins Sochstraten mundtot zu machen, tritt er auch in der Rede aus dem Bebankenfreise ber humanisten nicht heraus. Rarl ist machtiger als Rrojus, fluger als Philipp von Matedonien, gludlicher als Alexander, machtiger als Xerres, mutiger als Leonidas. Wer

<sup>&#</sup>x27;) SB. 34, 67: Sleiban "läßt seinen Churfürsten an bas Schickal ber französischen Großen erinnern und bieses hat Sabinus nicht". Der Jrrtum schon von Paur S. 114 bemerkt. Bgl. oben S. 2.

<sup>3)</sup> Freher, Germ. rer. 88. 3, 144-150.

<sup>3)</sup> Ebenda 3, 151-152.

war glücklicher als Alexander und Augustus, tapferer als Scipio Africanus, und doch sind diese wie Karl in jungen Jahren zur Herrschaft gelangt. Das gelehrte Vergleichen Karls von Spanien mit den Größen der Vergangenheit wird ihm sast zur Hauptssache, doch versehlt er auch nicht, den der Antike abgesehenen litterarischen Patriotismus des Humanisten an den Tag zu legen. Die Franken und ihre Herrscher von Chlodwig bis zu Karl dem Großen sind keine Gallier gewesen. Als das oströmische Reich versiel, kam das imporium an Germanien. Belgica hat stets zu Germanien gehört. Tacitus, Ptolemäns, Strabo, Eutrop und andere rechnen die Nervier, Eburonen und Atrebaten zu den Germanen. Karl von Gent ist seiner Herfunft nach ein Deutscher. Schon deshalb gebührt ihm das imporium.

Auf wen, fragt man sich, sollen diese Betrachtungen wirken? Auf die Kurfürsten selbst doch wohl kaum. Und doch hat Hermann von Neuenahr als Pensionär Karls 1) zweisellos geglaubt, diesem einen Dienst zu erweisen. War auch sein Verwandter, Kurfürst Hermann von Köln 2), nach eigenem Geständnis ein schlechter Lateiner 3), so sand doch der gräsliche Humanist in Frankfurt 4) unter den Veratern der Fürsten ein keineswegs verständnissloses Publikum. Die Reichstagsakten hätten seine Rede nicht hochmütig in eine Anmerkung 5) verweisen dürsen. Zu den Akten im strengen Wortsinne gehört sie wohl nicht, aber ihr zeitgeschichtslicher Wert darf deshalb nicht übersehen werden.

Denn auch die rivalisierenden Mächte selbst haben sich der rhetorischen Form bedient. Die Gesandten Frankreichs (Oratores et legati) schicken am 5. Juni, da sie nicht nach Franksurt kommen dürsen, aus Koblenz an die Kurfürsten eine oratio 6), die nicht nur zu einem Schreiben der spanischen Kommissarien

<sup>1)</sup> Reichstagsatten 1, 411 A. 1.

<sup>3)</sup> Hermanns alterer Bruder Graf Bilhelm III. war mit einer Schwester hermanns v. Wied vermahlt. Bgl. Reichstagsalten 1, 686.

<sup>\*)</sup> Reichstagsatten 1, 748.

<sup>\*)</sup> hermann felbst befand sich im Gefolge bes Rurfürsten von Röln. Reichstagsatten 1, 765.

e) 1, 783. Ebenba über ben gleichzeitigen Drud auf ber Göttinger Bibliothet.

<sup>\*)</sup> Freher a. a. D. 3, 140—144. Golbaft, Politische Reichshandel S. 34—37.

vom 14. Juni, sondern auch zu der eben besprochenen Rede Hermanns von Remenahr den Anlaß gegeben zu haben scheint. 1) Für sie ist es natürlich eine ausgemachte Sache, daß Germanien und Gallien einst unter dem Scepter der Franzosenkönige vereint waren. Es kann sich also nur um eine Wiedervereinigung handeln, und Franz I. ist der rechte Mann dazu. »Scientia rei militaris, virtus, auctoritas, selicitas«, alles was »oratorum princeps Tullius« von einem Imperator verlangt hat, sindet sich bei ihrem Gebieter. Die Güte Rervas, die Gerechtigkeit Trajans, die Frömmigkeit Konstantins, den Ruhm Karls des Großen wird niemand bei ihm vermissen. Ein Bater des Baterlandes, versbient nur er in Frankfurt, der Stadt der Franken, gewählt zu werden.

Es ift nicht meine Absicht, alle ahnlichen hervorbringungen hier zu besprechen. Im Ramen bes beutschen Abels veröffentlicht u. a. Jasob Sobius nach der Wahl eine Mahnrede an Rarl V., bie benfelben Beift atmet. 2) Für unferen 3wed genügte die Gegenüberstellung einer publiziftischen und einer officiellen Rebe, einer Rebe fur Rarl und einer fur Frang I. Beibe zeigen schon, mas die Bolitifer bes Zeitalters für erlaubt, mas fie allenfalls für erwünscht hielten. Der Autor ber velectio« legt bem Aurfürsten von Mainz noch zwei andere Reden in den Mund. Die britte, nach ber Bahl gehaltene burfen wir über-Die erste, vor der als unecht erwiesenen zur Eröffnung ber Borverhandlungen an bie anderen Rurfürften gerichtet, konnte wohl für echt gehalten werben, wenn fie ein vertrauenswürdigerer Autor überliefert hatte, weil fie eben nur rhetorisch und gelehrt ift. Als ob er fich vorgenommen hatte, über die Gingangsworte der golbenen Bulle: Domne regnum in se divisum desolabitur au predigen, ermahnt Albrecht unter Anführung aller zwiespältigen Bablen und Thronstreitigkeiten seit ber Karolingergeit zur Ginigfeit. Denn auf ihrem Rollegium, "ber Schopfung Raifer Ottos III.", beruhe die Bufunft Deutschlands. Es mare, wie gesagt, an sich nicht undentbar, daß der Rurfürst ein derartiges, selbstverständlich von einem seiner humanisten verfaßtes

<sup>3)</sup> Reichstagsatten 1, 783 A. Bgl. ben schon im Mai 1519 von Graf Bilbelm von Neuenahr bem Grafen von Hoogstraten erteilten Ratschlag. Reichstagsatten 1, 686.

<sup>2)</sup> Freber 3, 153-158.

Machwert in Frankfurt verlesen habe, wenn auch schwerlich zur Erbauung ber schlechten Lateiner unter seinen Rollegen. Die Bruntrebe war zulässig bei Empfängen u. bal. 1) In die eigentlichen Beschäfte ist fie auch in bem Geburtslande bes humanismus, soviel ich sebe, nicht eingebrungen. hermann von Reuenahr weiß fehr mohl, daß er ben Rurfürsten seine oratio unmittelbar vor der Wahl nicht halten bürfte. Si ante conspectum vestrum plenum et auctoritatis et gravitatis ipse verba facturus essem, pertimescerem sane, ne me in ipso orationis medio cursu copia rerum obrueret. C Hätten die franabfifchen Befandten Belegenheit gehabt, mit ben Rurfürften in Frankfurt personlich zu verhandeln, so würden auch sie fich bes humanistischen Redeflitters ihrer oratio enthalten haben. Der humanist ift ber geschätte Behilfe bes Staatsmanns 2), aber nur felten find beibe eine Berfon. Bas fich die Rurfürften in ben Bahlverhandlungen vom 17. bis 27. Juni, vor allem bei der Borberatung am 27. Juni zu fagen hatten, mar weber prophetisch noch rhetorisch. Möglich, ja wahrscheinlich, daß auch Richard von Greifentlau bas Wort ergriffen hat. Der Inhalt ber Anfprache Rurfürft Albrechts aber ift feit 1851 in einer Aufzeichnung aus Spalatins Rachlaß bekannt 3) und gibt und einen beutlichen Beariff von einer reinvolitischen, gang unpathetischen Rebe.

Sleich die ersten Herausgeber, Neubecker und Preller, glaubten barin wenigstens für Albrechts Rebe bei Sabinus einen Echtheitsbeweis gegen Ranke gefunden zu haben. Das war nun freilich viel zu viel gesagt. Aber schon Dropsen hat 1859 in seiner "Geschichte der preußischen Politik" (II, 2, 126) mit Recht gegen Wait daran sestgehalten, daß der Autor der selectios die Artikel Albrechts gekannt haben muß. Die Prophezeiungen sind natürs

<sup>1)</sup> Burchardt, Kultur ber Renaissance 2. A. S. 181 f. Boigt, Wiedersbelebung des kassischen Altertums 2,, 441 fl. Was dort von Italien gesiagt wird, gilt mit gewissen Einschränkungen um 1500 auch von Spanien und den Ländern nördlich der Alpen. Gattinaras Ansprache an die Botsschaft der Kursürsten vom 81. November 1519 bei Freher 8, 160 gehört auch in diese Redegattung.

<sup>2)</sup> be Maulbe-La-Clavière hat brei Bande über da diplomatie au temps de Machiavel geschrieben, ohne auf dieses wichtige Kapitel einzugehen.

<sup>\*)</sup> Georg Spalatins hiftorifcher Nachlaß und Briefe 1, 114 f. Danach Reichstagsatten 1, 843 f.

lich seine Buthat. Anderes, jum Teil fehr Beachtenswertes lagt er unter ben Tisch fallen. Bon ber Besorgnis bes Rurfürsten, baß fich die subdeutschen Städte und Lander zu ben Schweizern schlagen werben, von seiner Furcht vor einer Erneuerung bes Bundschuh fteht in ber Delectios fein Wort. Der historische Allbrecht benft an die schweizer Demofraten und Republikaner, nicht an die schweizer Reformatoren. Er fürchtet neue agrarische Unruben, nicht eine unbeilbare Rirchenspaltung. Aber er macht boch auch Andeutungen, die wir in seinen beiden Reben in ber Delectioe verwertet finden. Rarl ift wenigstens deutscher Abtunft. Er ist jedenfalls der einzige Rurft, ber, von Frang I. abgesehen, sich bes Reiches unterwinden will und tann. Wenn Albrecht gang konfret auf die Sergilswirtschaft bes Frangolenfönigs, auf das Konfordat von 1516, die föniglichen Ordonnanzen mit ihrer Formel: car tel est notre plaisir hinweist 1), heißt es in ber selectios allgemeiner und höflicher: sest Gallus excelso animo praeditus, sed nimis cupidus monarchiae. « Umaefehrt aibt bie allgemeiner gehaltene Andeutung, "mit was brankfeligfeit er die seinen helt" dem Autor der voloctioc, wie wir bereits faben, ben Anlag zu einer Borwegnahme bes Borgebens gegen Karl von Bourbon. Und was er in jenen Artikeln nicht findet, entnimmt er ben in gleichzeitigen Drucken verbreiteten Reben ber frangösischen Gesandten und hermanns von Neuenahr. Rurfürst hat nur von der Sandhabung der Rirche bei ihrem alten herfommen gesprochen. Es ware auch munberbar, wenn gerade Albrecht ben ihm fo fatalen Ablaghandel an die große Glode gehängt haben follte. Die frangofischen Gesandten erwähnen dagegen in der That vgravissima discrimina religioni Christianae impendentia, quibus nisi mature occuritur. omnia protinus pessum itura sunt«. Reigt zwar gleich ber nachste Sat, daß fie damit nicht die lutherische Regerei, sondern bie Türkengefahr meinen, fo empfangt boch ber Berfaffer ber veloctio« vielleicht burch ienen Sat bie Anregung, feine Betrachtungen über Die Rirchenspaltung in ber ermabnten Beise auszuführen. Bor allem, er findet in der oratio Neuenahrs und der Gesandten ben Gegenfat, den er braucht. Dem turfürftlichen Lobredner

<sup>1) &</sup>quot;itom wie er ein regement hat mit wehbern, mit firchen, mit auffegen."

Karls wird sein Kollege als Anwalt des Franzosenkönigs gegensübergestellt. Der Staatsmann erscheint im Kostüme des Humasnisten. Wer hat ihn so verkleidet, Melanchthon oder Sabinus?

Für die Autorschaft Philipp Melanchthons sprechen zwei Beugniffe: Die von Melanchthon bearbeitete, von seinem Schwiegerfohn Rafpar Beucer fortgefette Beltchronit Carions in ber Wittenberger Folioausgabe von 1572 und die schon von Ranke citierte Berficherung bes Chytraus in feiner Sagonia. Der Drud von 1572 beweist nichts. 1) Er enthält auch die Germania bes Tacitus wegen bes nachfolgenden sachlichen Rommentars. Fortsetung Beucers reicht bis jum Regierungsantritt Rarls. Die Die belectio bilbet bagu einen erwünschten Abschluß. Erft in ber Bittenberger Berbeutschung jener Musgabe und in einer Bittenberger Übersetung ber velectioc, die beide 1578 erschienen find, wird Melanchthon ausbrucklich als Berfaffer genannt. 2) Druder und Überfeter konnten aus ber Aufnahme in Die Ausgabe der Carionichen Chronif von 1572 auf Melanchthons Autor-Schaft geschloffen haben. Bang unzweibeutig ift nur bas Zeugnis bes Chytraus. 3) Er hat zwar die feine Untenntnis ber erften Drude verratende irrige Behauptung, daß Sabinus bie Schrift bem Rurfürften Albrecht gewidmet habe; benn bie Debifationsepistel ist an ben Leibargt Albrechts, Dr. Philipp Buchheimer, gerichtet. Aber er fagt zugleich, daß sich unter dem Namen bes Georg Sabinus Philippus verberge, ber bas Buchlein fünf Jahre nach der Wahl, also 1524, geschrieben habe. >Princops oratorum Tulliuse, Cicero, und Quintilian standen nirgendwo in größerem Ansehen als in Wittenberg. Lehrend und schreibend hat der praeceptor Germaniae auf die declamationes unglaublich viel Zeit und Mühe verwandt. 4) Auch seinem Schwie gerfohn, Georg Sabinus, hat er nachweisbar zweimal Souffleurbienste geleistet. 1538 burch die voratio de utilitate studiorum eloquentiaes, gehalten im Spmnasium zu Frankfurt a. D. 5).

2) a. a. D. 20, 442.

<sup>1)</sup> Beschrieben corp. reform. 20, 441.

<sup>3)</sup> Rach der Ausgabe von 1599 S. 204, abgedruckt bei Baip S. 195.
4) Bal. Hartfelbers Ginleitung zu feiner Auswahl Lat. Litteratur-

benkmäler bes 15. und 16. Jahrhunderts 4, V ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Corp. reform. 11, 364. 20, 475 A. 1 (nicht in Hartselbers Berzzeichnis s. u.).

1547 durch eine in Königsberg gesprochene Leichenrebe auf die Herzogin Dorothea von Preußen. 1) Die Reden der französischen Gesandten und Reuenahrs waren allgemein zugänglich. Die Auszeichnung der von Kurfürst Albrecht besprochenen Punkte konnte er von Spalatin haben. Ein Grund, an der Behauptung des Chyträus zu zweiseln, scheint also nicht vorhanden zu sein. Der Herausgeber der Werke Welanchthons, Bindseil, hat daher die velectios unbedenklich 1854 in den 20. Band des corpusresormatorum ausgenommen (475—514). Auch in Hartselders Verzeichnis der Werke Welanchthons (1889)<sup>2</sup>) siguriert sie unter no. 368.

Nichtsbestoweniger wird man mit feinem Biographen Toppen (1844) an ber Autorichaft bes Sabinus festhalten muffen. Auf bas Beugnis bes Fortfepers Sleibans, Michael Beuther, lege ich teinen Wert. 8) Er mag fich an ben Titel ber Originalausgabe gehalten haben, wie die Übersetzer an die Aufnahme der veloctios in die Ausgabe der Carionschen Chronik von 1572. Entscheis bend ift in erster Linie ber Inhalt bes Buchleins. Nach Chytraus foll fich Rurfürst Albrecht durch die schönen, ihm in ben Dund gelegten Reben febr geschmeichelt gefühlt haben. Und mit Recht. Dreimal läßt ihn ber Berfaffer bas Bort ergreifen. Er fteht überhaupt im Mittelpunfte ber Darftellung. Bu feiner Berberrlichung scheint fie bestimmt zu fein. Ergibt fich nun aus ben Unspielungen, bag die Schrift unmöglich schon 1524 abgefaßt fein fonnte, jo ware es gang unbegreiflich, daß Melanchthon fpater etwas jum Ruhme bes Mainger Rurfürften geschrieben haben follte. Wie man in Wittenberg über Albrecht bachte, ift befannt genug. Luther war außer sich, als ein Freund bes Sabinus, Simon Lemnius, bem Rurfürften 1538 gwei Bucher Epigramme bedicierte. 1) Dem Sabinus felbst murbe nichts fo fehr verbacht, ale baß er gleich nach feiner Bermablung mit Melanchthone altester Tochter Unna 1536 auf zwei Jahre an

<sup>&#</sup>x27;) Corp. reform. 11, 763. Bgl. N. Müller zur Chronologie ber Meben Melandithons in Beitrage zur Reformationsgesch, Köstlin gewibmet (1896) S. 131.

<sup>1) \$4</sup> Melanchthon als Praeceptor Germaniae S. 600.

<sup>4)</sup> Cittert bei Baur G. 119.

<sup>4)</sup> Toppen, Die Gründung der Universität Rönigsberg und bas Leben ihres erften Rettors Georg Sabinus S. 46.

ben Mainzer Hof ging. 1) Wenn er mit Anna in sehr unglücklicher She lebte, wenn Melanchthon 1544 die Scheidung in Grwägung zog, wenn er seinem Schwiegersohne »voluntatis inconstantia« vorwarf²), so wird das durch die humanistische Schweiswedelei des Sabinus am Hose eines katholischen Kirchenfürsten wohl in erster Linie zu erklären sein. Wir sinden Sabinus außer mit Buchheimer auch mit dem kurmainzischen Kanzler Turcus, dem Kämmerer Jordanes, dem Rate Albrechts Johann Hornenburg in Verdindung.³) An Gelegenheit, sich über die Wahl Karls zu unterrichten, hat es ihm nicht gesehlt. Die neueste Arbeit über die Wahl stellt sest, daß, von den Reden abgesehen, nicht alle seine Angaben verwerslich sind. 4) Als Welanchthon ihn mit Reden versorgte, standen sie leidlich. Als die »electio« gedruckt wurde, schienen sich ihre Wege auf immer zu trennen.

Aber auch ber historiographische Charafter ber Delectio« verbietet, an Melanchthon zu benten. Gewiß hat er als Historiker 5) mit Sabinus manches gemein. Beiben ift bie Geschichte angewandte Rhetorik. Inter eloquentiae operas kennt der praeceptor Germaniae nichts Schwereres. Beibe wiffen und fagen es. baß Deutschland ben Geschichtschreibern ber Alten nichts an bie Seite zu feten habe. Die Chronifen bes Mittelalters konnen Melanchthon nicht befriedigen. Sabinus lagt Germania klagen, dak niemand ihren Ruhm verfündet habe nisi scriptorum barbara turbas. Aber Melanchthon ist doch auch als Historifer noch weit mehr Theologe. Bon seinem Batriotismus follte man nicht soviel Aufhebens machen. Ich kann nicht finden, daß er sich baburch vor anderen humanisten ausgezeichnet habe. Auch bei ibm find in diefer Beziehung echte und gemachte Empfindung, burch bie Lefture ber Alten entzündet, ununterscheibbar vermengt. Die heidnische Denfart eines Machiavelli ober Buicciardini ver-

<sup>1)</sup> Ebenda S. 46.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 44. 64-68.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 49.

<sup>\*)</sup> B. Beider, Die Stellung ber Kurfürsten zur Bahl Karls V. in Eberings hift. Studien 22 (1901), 340 ff.

<sup>\*)</sup> Begeles Charafteriftit (Geschichte ber deutschen hiftoriographie S. 200—209) ift ganz versehlt. Beit unterrichtender ist der Auffat von Brettschneider, Programm des Gymnasiums zu Insterdurg 1880. Hattelder liefert wenigstens schäbbares Material. Die übrige Melanchthon-Litteratur versaat bei diesem Kabitel völlig.

trägt sich mit einem starken Heimatgefühle besser als die Weltanschauung des Resormators. Auf dem Wege zu Gott hält er Umschau nach den Gotteskindern der Vergangenheit. Zum Historiker sehlt ihm vor allem die künstlerische Freude an der sichtbaren Welt. Zum Arsenal seiner theologischen Pädagogik ist ihm die Geschichte eben recht. Ein Fortschritt der deutschen Historiographie war auf seinen Wegen überhaupt undenkbar. Zwischen der universalen Vetrachtungsweise Ottos von Freising und Vossuck steht er in der Witte. Erst die allgemeine Säkularisation der Wissenschaft hat die letzten Spuren seiner recht eigentlich un-

historischen Geschichtschreibung getilat.

Bor allem schreckt ihn, wie alle Ireniker, die historische Rahe. Nur das Anekdotische reizt ihn. In seinen Deklamationen wagt er sich zuweilen an die Gegenwart heran. 1) Sleidans Kommentare aber kann er nicht loben, weil sie keya od xalà wieder auswärmen. 2) Zu den Ereignissen, die er am liebsten mit Stillschweigen überginge, hat wohl auch der politische Selbstmord der Nation gehört, der Wahlkampf zwischen Karl von Spanien und Franz von Frankreich und die Entscheidung für Karl. Wenn der Mainzer Kurfürst in seiner dritten Rede nach der Wahl die Borsehung preist, so seht das eine Objektivität der rhetorischen Erfindung voraus, die der Verfasser der Chronik Carions troß aller Schmiegsamkeit nicht besaß. Ein rein humanistisches Buch wie die electio, die an die ältere italienische Oper mit ihren Recitativen und Arien ohne Ensemblesäße erinnert, konnte ein Sabinus, aber kein Welanchthon schreiben.

Wie sehr sich von beider Art, Geschichte zu schreiben, die Kommentare Sleidans unterscheiben, ist zu allen Zeiten beobachtet worden. Die trodene Urfundlichkeit war neben der Meisterschaft

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich die voratio de congressu Bononiensis von 1559 (corp. reform. 12, 307 ff.). Das Schriftchen verdiente schon wegen der Bersicherung des Bersassers, die Rede des Papsies und des Kaisers nicht erfunden zu haben, eine Untersuchung. Im übrigen ist es außerordentlich charasteristisch für M.'s politische Raivetät. Er hat für Karl und dessen Mäßigung ein dankbares Gedächtnis und hält den Schmalkaldischen Krieg nur für eine unglückliche Episode der kaiserlichen Politik. Bgl. a. a. D. S. 309. «Grati Deum celebremus, quod texit tunc Principem et ita armavit autoritate et selicitate, ut Germania sud ipso mediocriter tranquilla fuerit.»

<sup>3)</sup> Baumgarten, Sleidans Briefwechsel S. XXV.

des Excerpts lange sein größter Ruhm. Die breitere urkundliche Fundamentierung der Reformationsgeschichte hat diesen Ruhm nicht zu erschüttern vermocht, aber sie hat den Autor selbst entethront. Im 18. Jahrhundert noch eifrig studiert, kommentiert und Borlesungen zu Grunde gelegt, wird Sleidan heute kaum mehr gelesen. Schon Kampschulte hat gefunden, daß in der Leidenschaftlichen Darstellung eines Cochläus vom Zeitgeiste mehr zu spüren sei als in der Aktenpragmatik Sleidans. Drei Jahrhunderte haben die Kommentare gelebt. Uns scheinen sie, wie selbst von Baumgarten nicht in Abrede gestellt wurde, nichts mehr zu sagen.

Und boch beweisen gerade die Reben, die man zuerst verworfen hat, wie sehr doch auch Sleidan vom Zeitgeiste ergriffen war. Das erste Schreiben, das wir von ihm haben, verspricht sich für den Augsdurger Reichstag von 1530 das beste von Welanchthons überschwänglich gepriesener Beredsamkeit. 1) Als Publizist wählt auch er in dem Jahre des Erscheinens der voloctios die Form der Rede. 2) Die humanistische Schreibart ist ihm viel zu geläusig, als daß er sich durch Sabinus täuschen lassen fönnte. Wenn er ihn dennoch benutzt hat, müssen Veweggründe anderer Art die Abweichung von seiner sonstigen Urtundslichseit bewirft haben. Er selbst verrät sie uns nicht. Desto ossener spricht sie sein Buch aus. 3)

Die Kunst, eine historische Einleitung zu schreiben, hat die neuere Historiographie am spätesten von den Alten gelernt und weitergebildet. Machiavelli ist in seinem Zeitalter eine glänzende Ausnahme. Selbst Guicciardini begnügt sich, dem Unglücksjahre 1494, dem Ansang seiner italienischen Geschichte, eine kurze Charafteristik der sondamenti della tranquillità d'Italias vorauszuschicken. Man geht nicht absichtlich, sondern aus Unsschießeit, es anders zu machen, in medias res. So ist denn

<sup>1)</sup> An Rutgerus Rescius. Baumgarten S. 2 f.

<sup>\*)</sup> Zwei Reben an Raffer und Reich. Herausgeg, von E. Böhmer. Bibl. bes Stuttg. litter. Bereins 145 (1879).

<sup>3)</sup> Sabinus selbst hat sich jedensalls an der Benutzung seines Buches nicht gestoßen. Er lobt 1556 in einem Briefe an Sleidan, in welchem er um Aufnahme einer Ergänzung bittet, die Kommentare pain video to splendidum genus sermonis ad scribendum attulisse. Baumgarten a. a. D. S. 325.

auch ein burftigerer Anfang zu einem großen Beschichtswerte faum benkbar, als bie von Sleiban vorangestellte Erzählung von ber Ablagbulle Papft Leos X. und ihren Folgen. So febr Sleiban von ber Große seines Begenstandes erfüllt ift, getraut er sich doch nicht, eine hobere Barte zu besteigen. Da führt ihn sein Quellenstudium auf das Buchlein des Sabinus. ihm nicht gelingen will, hat jener humanift mit seiner leichter beweglichen Bhantafie geleistet. Die Kurfürsten von Mainz und Trier sagen bei ihm ben Inhalt ber folgenden Jahrzehnte, Die Rivalität Rarls V. und Franz I. voraus. Ich möchte bezweifeln, bag Sleiban ihm auch bann gefolgt mare, wenn er bie authentische Aufzeichnung ber Rebe Albrechts von Mainz gefannt hatte. Nur ein Bakuum auszufüllen, erlaubt ibm fein biftorisches Ge-Der Wahrheit glaubt er beshalb nicht untreu zu werben. Rurmaing war fur Rarl, Rurtrier für Frang gewesen. wird feinen Randidaten eindringlich empfohlen haben. Daß fie bei Sabinus ju Propheten werben, lagt fie bem gurudhaltenben Berfasser ber Rommentare als geeignete Brologsprecher erscheinen. Die Reden sind ihm mit einem Worte nichts anderes als ein historiographisches Auskunftsmittel, ein deus ex machina in feinen fünftlerischen Röten.

Rampschulte meinte, allerdings im Widerspruche mit ben vorausgegangenen Ausführungen seiner gehaltvollen Studie, "ein Gelehrter im 19. Jahrhundert habe die Rommentare sast eben so gut schreiben können als Johannes Sleidanus im sechzehnten". Nach Wegele wäre bei Sleidan das rhetorische und moralisierende Element ungeachtet seiner genauen Bekanntschaft mit den Alten völlig ausgeschlossen. In Wahrheit ist er so wenig modern wie der vortridentinische Humanismus. Bon den beiden Krücken der humanistischen Geschichtschreibung hat er nur die eine, das moralisierende Element, hinweggeworsen. Nördlich der Alben war er der erste, der aus den Akten heraus, ohne seine Blick zu erheben, mit freiwilliger Selbstbeschränkung Geschichte schrieb. Unter den Vorläusern Pusendorfs ist er der vornehmste. Aber schon von diesem trennt ihn eine weite Klust. Nicht nur die Richtung der Studien, auch die Weltanschauung hatte sich inzwischen geändert.

<sup>1)</sup> Benn er selbst sagt: »nec contra legem historiae quicquam feci« (an Nibbrud 1555, Baumgarten S. 286), so ist bas 1555 nicht zu viel gesjagt gewesen.

So bleibt nur noch eine Frage gurud: Wo und wann bie neuere Historiographie mit der antiken Rhetorik gebrochen hat. Indem ich sie auswerfe, verhehle ich mir nicht, wie wenig wir nach bem heutigen Stande unferes Wiffens geruftet find, fie ju beantworten, obwohl eine befriedigende Antwort über die Spiegelung des Zeitgeistes in der Geschichtschreibung gewiß mehr aussagen murbe als die Stifettierung jeder Beriode mit einem auf -ismus endigenden Terminus. Nur einen Grenzpfahl möchte ich vorläufig einrammen, ber bereits auf unserer Seite fteht wie Sleiban auf bem Nachbargebiete bes humanismus. In ber Borrede zu seinen "Annalen" sagt sich Rardinal Baronius 1588 von der Rhetorif der heidnischen Autoren los. Bon ihren erdichteten Reden, gleichviel ob fie gang willfürlich erfunden ober ber Situation und dem Charafter bes Redners angepaßt sind, will er nichts wissen. 1) Geradezu principiell ist biese Absage noch nicht. Der Rarbinal unterscheibet unter Berufung auf Gellius2) zwischen historia und annales, Zeitgeschichte und gelehrter nach Jahren geordneter Runde ber Bergangenheit. Die historia wird nach bem Warum fragen. Der Bragmatismus gehört zu ihrem Wefen. Bas Baronius den Annalen verwehrt, wird der historia nicht ausbrücklich verboten. An einer historia wie ber Biographie Lopolas von Maffei hat ein Angehöriger ber nachsten Generation, Rarbinal Bentivoglio, nur auszusegen, bag feine nach ciceronianischem Mufter gearbeiteten Reben nicht schwungvoll genug ausgefallen feien.3) Die strenge Urfundlichkeit bleibt gunächst ben

<sup>1)</sup> I Praefatio. relinquimus historicis Ethnicis locutiones illas per longiorem ambitum periphrastice circumductas, orationesque summa arte concinnatas, fictas, ex sententia cuiusque compositas, ad libitumque dispositas, et Annales potius quam Historiam scribemus. 8gl. auch Baur, Spochen ber tirchlichen Geschichtschung S. 73.

<sup>3)</sup> Gellius, Noctes Atticae V, 18 sagt nur, daß nach Berrius Flaccus, de significatu verborum diese Unterscheidung von einigen gemacht werde. Er selbst habe gehört, daß historise der umsassendere Begriff, annales ein Unterbegriff sei. Wie schwer sich auch die Zeitgeschichte der Renaissance von der Annalensorm losrang, ist bekannt.

<sup>\*) »</sup>in quelle poche orazioni, che fa il Maffei, non si vede quel talento a gran pezzo, ch'egli mostra nelle altri parti. Sono languide per lo più e snervate, non hanno quasi niente dell'eccesso e del tragico; gli argomenti non sono vibrati con forza, ma con fiacchezza, e le ragioni servono ad insegnare quasi piuttosto che a muovere.

Werfen vorbehalten, die auf die fünstlerische Form Bergicht leisten. Den bewußten Berfuch, ben ungeschlichteten Rampf zwischen Runft und Biffenschaft fo zu ichlichten, bag weber die Biffenschaft zu furg tommt, noch die Runft vernachläffigt wird, werden wir mohl por Ranke überhaupt nicht suchen burfen. Noch ein Jahr por Erscheinen der Kritif und der romanisch-germanischen Bölfer hat Friedrich von Raumer in feiner "Geschichte ber Sobenftaufen" 1823 bas Für und Wiber in ber Beise zusammengefaßt, bag er bie Barteien, Ghibellinen und Welfen, rebend einführte. gewählte Form, Die Gingangsformel: Die Belfen mochten für ihre Sache etwa folgendes anführen, laft ben Lefer teinen Augenblid im Zweifel, ob er es mit erbichteten ober wirklichen Reben zu thun habe. Das nach unferen reineren Begriffen unerlaubte historiographische Austunftsmittel wird auf biefe Weise in ein erlaubtes verwandelt. Es nachzuahmen, ift tropbem nach Ranke niemand eingefallen, wie man es bei Sleiban, eben wegen feiner annalistischen Altenmäßigkeit, schon im 17. Sahrhundert nicht mebr vermutet bat.1)

E veramente in questa parte delle consulte bisogna che lo scrittore anch'egli vi sia disposto dal canto suo con l'ingegno e con il più raffinato delle corti e del secolo. Onde non è maraviglia se le persone religiose in queste materie non portano con loro queste attitudini, che dall'umil aura de'chlaustri e degli esercizi ombratili delle scuole si difficilmente ricevere. Memorie nadi ber Amsterbamer Ausgabe von 1648 in Biblioteca rara. Milano (1864). 31, 107. Bgl. Mante, SB. 12, 28.

<sup>1)</sup> B. B. 3, 16 ff. (ber 4. A.) und 16 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bobei jedoch bei Rainalbus und Ballavicini nicht zu überfeben ift, bag bie gefälschten Briefe Rajetans inzwischen erschienen waren.

## Friedrich Wilhelm IV. und Deutschland.

Bon

## Briedrich Meinecke.

Deutschland, Rönig Friedrich Bilhelm IV. und die Berliner Marge revolution. Bon Felig Rachfahl. Salle a. S., M. Niemeger. 319 S.

Wie haben die preußischen Herrscher des 19. Jahrhunderts innerlich zu jenen politischen und geiftigen Triebkraften und Barteien gestanden, die ben preukischen Staat an die Spige Deutschlands geführt, die ihn überhaupt in ben vollen Strom bes nationalen Lebens geleitet haben? Es ift von hohem Reize, zu sehen, wie gegenüber jedem ber brei in Betracht kommenden Monarchen verwandte Fragen geftellt werden mußten und zu Untersuchungen in großem Stile geführt haben. Am wenigsten Streit ift bisber um Raifer Wilhelm I. gewefen, für den Erich Mards, als Erster eigentlich, Die Frage nicht nur pracis gestellt, sondern auch gleich mit allen Finessen, wenn auch gewiß noch manchen Abtonungen Raum laffend, beantwortet hat. beiß ist bagegen um Friedrich Bilhelm III. gestritten worden. Augenblidlich herrscht ja bier Waffenrube, aber manche Anzeichen beuten barauf, daß ber Rampf balb wieder aufgenommen werden Frisch entbrannt ift er bagegen um die Ginschätzung Friedrich Wilhelms IV., vor allem um fein Berhaltnis gur nationalen Ginheitsbewegung und jum Gebanten ber preußischen Begemonie. Den Reigen eröffnet ein Auffan von Mar Leng über 1848 (Preuß. Jahrbücher März 1898), welcher Front macht gegen Spbels und Treitschfes Urteile. Bismards Andeutungen über den "latenten beutschen Gedanken" Friedrich Wilhelms IV. wiesen bann weiter auf biese bisher zu wenig beachtete Aber in bem feltsam gemischten Gestein biefer Berfonlichkeit bin. folide und vorsichtige Untersuchung (Sift. Btichr. 83, 43 ff.) brachte wertvolles Quellenmaterial für die beutsche Politik bes Ronigs unmittelbar bor ber Margrevolution zu Tage. aeht es fprungweise aufwarts ju einer gang neuen und überraschenben Auffassung ber Märgrevolution und ber Saltung bes Ronigs vor und in berfelben. Wir follen fie, fo wird uns gelehrt, fortan als ein Blied in ber Rette feiner beutschen Politik verstehen. Sie ertlart es, bag er am 19. Marg gurudgewichen ist vor der besiegten Revolution. Mar Lenz bat bas zuerft im Avercu ausgesprochen (a. a. D. S. 539), fein begabtefter Schüler Bermann Onden bat die Thefe mit vielem Beifte aufgenommen und gegen die in den bisherigen Bahnen bleibende Untersuchung von Buich über die Maratage burchgefochten. Das Moment ber perfonlichen Schmache bes Ronigs, mit ber man bisher, wie er meint, die Borgange im Ronigsschloffe am 18. und 19. Darg erflart habe, brangt er ftart gurud und fest an feine Stelle eine innere politische Zwiespältigkeit bes Konigs als Ursache feiner Halbheit und seines Schwankens. Und nun kommt gleich binterber Rachfahl mit noch schwererem Geschüt, mit einer eindringenden Analyse ber beutschen Politit bes Ronigs vor ber Margrevolution und einem umfaffenden quellentritischen Berbor über ben 18. und 19. Marz. Er will feine "Rechtfertigung" bes Ronigs im gewöhnlichen Sinne geben, aber fein Buch wirft thatfachlich als folche. Satten Sybel und Treitschfe übereinstimmend geurteilt, baß bes Rönigs preußisches Staatsgefühl allezeit schwächer gewefen fei als feine unbeftimmte Begeisterung für Deutschlands Einigfeit, fo werben wir jest von Rachfahl belehrt (S. 27): "Gben weil ihm die preußische Machtstellung allzu gering erschien, bat fich feiner ber beutsche Ehrgeis bemächtigt." Folgerichtig wird auch bas Berhaltnis bes Ronigs zu Ofterreich umgewertet. Sybel hatte gesagt: "Die Bruch mit Ofterreich mar für feine Befinnung eine Unmöglichkeit," - Treitfchte: "Der Gedanke, im Rampfe mit Ofterreich Die Führung der Nation für Breugen zu forbern, lag ganglich außerhalb feines Gefichtsfreifes." Rachfahl gibt zwar zu, "baß seine deutsche Politik vor 1848 baran frankte, daß fie die Unmöglichkeit ber Teilnahme an einem

beutschen Gesamtstaate für Ofterreich nicht zur Gebühr würdigte" (S. 272). Bald genug aber fei ihm bie Binde von den Augen gefallen, und in ber erften Balfte bes Monats Darg fei bann ber große Umschwung ber beutschen Bolitik Preugens erfolgt: "Man hat sich von Ofterreich losgesagt, um die deutsche Frage ohne und baber gegen Ofterreich ju lofen" (S. 71). Das Patent vom 18. März 1848 ift bemnach "nicht im wesentlichen als ein Aft ber Ronzeffion, erzwungen burch ben revolutionaren Schreden, vielmehr als ein Aft ber Aggressive, und zwar im Ringen mit Ofterreich um die Borberrichaft in Deutschland aufzufaffen" (S. 105). Und ben Konstitutionalismus, ber ihm von Saus aus zuwider war, nahm er an, um die Nation ju gewinnen. Der Konig fei benn auch durch den Ausbruch der Revolution nicht aus der Raffung getommen, die Zeugniffe über feine perfonliche Schmache und Gebrochenheit seien unglaubwürdig. Auch von einer inneren politischen Zwiespaltigkeit, wie fie Onden noch annimmt, will Rachfahl nichts mehr wiffen. Um die Bopularität, die er für feine beutschen Biele braucht, sich zu erhalten, paktiert ber Ronig mit ben Aufftanbischen. Gine Bolitit im großen Stile fei bas zwar nicht gewesen, aber eine an sich fehr wohl verständliche. Der befannte Rudzugsbefehl am Bormittage bes 19. Marz fei bann allerbings auf Rechnung bes Ronigs zu fegen und in einem Momente nervofer Gereigtheit und Übereilung erfolgt, aber bie eigentliche Rataftrophe, die "Avilierung bes Königs und ber Armee" fei nicht burch biefen Befehl an fich, fonbern burch ben Trot bes Generals von Brittmit, ber ihn sinnwidrig ausführte, heraufbeschworen worden.

Diese neuen Auffassungen Onckens und Rachfahls, beibe energisch durchdacht und mit größtem Geschick vorgetragen, geben wie gesagt auf ein Aperçu ihres alten Lehrers Lenz zurück. Aber auch Lenz knüpft hier, wie so oft in seinen kühn und geistvoll hingeworfenen Urteilen, an einen Borgänger, an seinen Weister Kanke an. Dieser hat auch schon geurteilt, daß in des Königs Seele "die preußisch-deutsche Idee doch immer die Oberhand über die Anerkennung des alten Borranges an Österreich hatte". 1) Ja, noch mehr, Kanke bringt auch die Erklärungen des

<sup>1)</sup> Briefwechsel Friedrich Bilhelms IV. mit Bunfen S. 208 (Sämtliche Berte 49/50, 477).

Königs vom 18. März und ferner natürlich die Manisestation vom 21. März damit in Zusammenhang, allerdings nur sehr vorsichtig und mit der Bemerkung, daß nicht alle Kätsel dadurch gelöst werden 1); die Wöglichkeit, daß auch die Proslamation "an meine lieben Berliner" und die Vorsälle vom 19. März in diesen Zusammenhang hineingehören, übergeht er — wenn er sie übershaupt erwogen hat — mit charakteristischem Schweigen, und es scheint sast nach anderen Außerungen, — Kausmann hat darauf hier jüngst (88, 450) ja hingewiesen — daß auch er des Königs Haltung gegenüber der Berliner Revolution für Schwäche geshalten hat.

Immerhin, Ranke hat seinen jungsten Anhängern ben Beg gewiesen, und zwar in einem noch viel weiteren Sinne, als nur durch jene Außerungen über Friedrich Wilhelm IV. Es ist ein Princip Rankescher Auffassung überhaupt, das sie übernommen und in sehr charakteristischer Beise weitergeführt haben. Auf ihm beruht ihre innere Gemeinsamkeit.

Neue "Richtungen" in unserer Geschichtswiffenschaft zu entsbecken, ist nun freilich etwas in Berruf gekommen. Nennen wir sie also bescheibener, und jedenfalls, da wir es mit ernsten und absolut nicht prahlerischen Männern zu thun haben, ihren Gefühlen entsprechender, eine "Schule", und wagen wir es, als die beiden Meister der Schule Lenz und Delbrück namhaft zu machen.

Man weiß, welche Bebeutung in der Aanteschen Geschichtsbetrachtung die großen Weltverhältnisse und die eigentümlichen Lebensbedingungen, die realen Interessen der einzelnen Mächte haben, aus deren Druck und Gegendruck eben die großen Weltverhältnisse hervorgehen. Der einzelne Staatsmann erscheint so als der Träger der ohne sein Zuthun entstandenen Interessen und Tendenzen; er wächst in sie hinein, wird durch sie weiter gedrängt und sucht, auf dem hohen Weere der Politik angelangt, die jeweiligen Winde und Strömungen für sie zu benutzen — fert unda nec regitur, war ja auch Bismarcks tiesste Weinung von dem Wesen der großen Politik. Geschick und Ungeschick, Kraft und Schwäche des einzelnen Staatsmannes lassen zwar einigen Spielraum in der Wahl des Kurses und bedingen damit auch den Ersolg, aber die Richtung im ganzen ist ihnen gegeben,

<sup>1)</sup> a. a. L. S. 280 (S. 33, 49/50, 525).

und man kommt zu einem tieferen Berständnis der großen Wandlungen des Staatenlebens eben nur dadurch, daß man in erster Linie überall nach jenen realen Lebensbedingungen und Tendenzen der einzelnen Mächte und nach den objektiv gegebenen Weltverhältnissen sucht und forscht. Große Zusammenhänge und Perspektiven thun sich dadurch auf, die Leidenschaften und Fehler der großen Persönlichkeiten erscheinen wie kleine Abirrungen von den großen durchgehenden Linien oder verschwinden ganz. 1) Wan erhebt sich aber durch solche Betrachtungsweise auch über den Dunstkreis der Parteidoktrinen und meistert die Dinge nicht mehr nach ihnen, sondern sucht sie aus ihren eigenen immanenten Krästen zu begreisen, — überhaupt, man ist im Hochgebirge der Geschichte.

Man muß die eigentliche Brogrammschrift dieser Schule, die "Groken Machte" von Leng, Die ja unmittelbar an Rante und beffen gleichnamigen Auffat anknupft, lefen, um einen Begriff bon bem freudigen Schwunge und bem glühenden Entbedereifer ju befommen, ju bem folche Betrachtungsweise hinreigen tann. Ift es noch notig, Proben berfelben zu nennen, die fich jest jedem orientierten Lefer aufbrangen werben? Die Beurteilung Napoleons durch Lenz und Delbrück, im Hintergrunde ja wiederum durch Rante ift ein schlagendes Beispiel. Weg, rufen sie, mit ber fleinlichen und befangenen Borftellung von der "Eroberungsbeftie" Napoleon, in der der alte Breukengroll noch ftedt: begreifen wir ibn vielmehr aus bem großen, bem größten Weltverhaltnis, in bas er hineinwuchs, aus bem Rampfe Frankreichs gegen England! Und fo rufen nun auch Onden und Rachfahl: Beg mit ber weinerlichen Schwäche und Mutlofigfeit bes Königs Friedrich Wilhelm IV. am 19. Marz 1848, in ber, fo meint Rachfahl, allerlei Refte von Barteiansichten noch fteden! Begreifen wir ihn vielmehr groß und unbefangen als einen Trager bes Machtbedurfnisses und ber beutschen Tendenz seines Staates, in die er hineingewachsen ist und in die ihn die übermächtigen Geschicke vollends hineingezogen haben! Begreifen wir es fo auch, daß er ben ihm personlich so verhaften Konstitutionalismus sich hat gefallen laffen, um bundesfähig für die Nationales und Liberales zugleich

<sup>1) &</sup>quot;Berehrter Freund," schrieb Chwin v. Manteuffel einmal an Ranke: "Sie glauben nicht an Übereilungen bedeutender Männer." Dove, Ausgewählte Schriftchen S. 266.

wollende öffentliche Meinung zu werden. Die vis major der immanenten preußischen Lebensbedingungen triumphiert über den Romantiker, und er unterwirft sich den untrenndar verbundenen liberalen und deutschen Ideen. "Was hätte Friedrich Wilhelm auch sonst thun sollen?", fragt Lenz!) charakteristisch und versucht haarscharf nachzuweisen, daß es gar keine andere Möglichkeit für ihn gab. Fort unda noc regitur.

So tritt alfo bas Individuelle gurud vor bem Allgemeinen; bas Subjett wird, um aus Rantes Ballenstein zu citieren, ber Ausdruck einer auch außer ihm porhandenen allgemeinen Tendenz. Merkwürdige Bandlung, wenn wir uns erinnern, daß gerade Lenz, Delbrud, Onden und Rachfahl vornan gestanden haben in bem Rampfe gegen die tollettivistische Geschichtschreibung und Theorie Lamprechts und daß wir von den drei Erstgenannten mancherlei biographische Arbeiten besitzen, die von einem feinen und tiefen psychologischen Berftandnis und von einer hohen Bewertung der geschichtlichen Versönlichkeit lebendig zeugen. Um biefen ihren Frontwechiel zu verstehen, muffen wir uns zunächst baran erinnern, daß auch ibr gemeinsamer Meister Ranke einen abnlichen Entwidlungegang burchgemacht und mit ben Jahren bie indivibuellen Kaktoren mehr hat verblaffen laffen. — muffen wir uns ferner baran erinnern, bag Rante und feine jegigen Junger gur Gruppe ber politischen Siftorifer im meiteren Sinne geboren. Der Staat und die Machtverhaltniffe bes Staatenlebens feffeln ihre Blide mit in erster Linie. Sie unterscheiben sich aber von iener Gruppe ber politischen Siftoriter, Die fich um Dropfen, Subel und Treitschke sammelte, beutlich burch die Abwesenheit ober doch wenigstens burch ein fehr viel geringeres Daß bestimmter politischer und nationaler Tendengen. Berftörung patriotischer und borufsischer Legenben ober beffen, mas fie bafür halten, ift eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, und gegen Die politisierende Geschichtsauffassung ber pormarzlichen wie ber nachmarglichen Treitschfes bat Leng noch jungft in feinen "Großen Machten" einen icharfen Stoß zu führen versucht. ftanblich murgeln auch er und feine gleichstrebenben Benoffen in bem Boben bes neuen Deutschen Reiches; sie leben und weben in ibm. aber fie wollen nicht mehr, man fonnte vielleicht auch fagen, fie

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 539.

brauchen und burfen nicht mehr praktisch mitarbeiten, und so ist ihr historisch-politisches Urteil in der That vielfach freier, unbefangener, weiter, als bas ber burch ftarkes Wollen und eble Leibenschaft oft ungerecht werdenden alteren politischen Siftorifer. Liebe ohne Begehren, bas scheint nun gerade die richtige wissenschaftliche Stimmung zu fein, um ein Objett wie Staat und Nation zu würdigen. Wir glauben ihnen ja nur nachzueifern, wenn wir aus berfelben Stimmung beraus ihre eigene Art zu begreifen versuchen. Bu ihrem Ruhm muß man es sagen, daß fie rein nach Erfenntnis ftreben, daß fie über politische Vorurteile wie über bas zufällige und antiquarische Detail hinaus nach einem tiefen Berftandnis ber im Groken maltenden Rrafte bes Stagtelebens ringen. So ichiene fich die frobe Aussicht auf eine Ara objektivfter Geschichtsbetrachtung zu eröffnen, - wenn, ja wenn nur nicht wieder ein Grundgeset historischer Erkenntnistheorie fich bazwischen legen und eine neue, ben Blid hemmenbe Schrante bes Ertennens aufrichten murbe - jenes Befen. bak wir immer etwas von uns felbst hineintragen in die Dinge, bag wir unser a priori nie und nimmer los werben. Der Schlla bes politischen Borurteils find fie glücklich entronnen, um bafür an der Charybbis eines svelulativen Borurteils zu stranden. Es ift ja gar keine Frage, daß ihr Brincip an sich, allein schon als ein heuristisches, von größter Fruchtbarkeit ift, daß man feiner aum tieferen Berftanbnis politischer Dinge gar nicht entraten tann. Aber vielleicht hat schon ihr gemeinsamer Meister Ranke sich ihm zuweilen zu ftart hingegeben, und feine Rachfolger übertreiben es nun einseitig. Es ist ja nur zu begreiflich, bag ber Anblick ber "großen Mächte", bem fie fich überlaffen, etwas Beraufchenbes Aber sie erscheinen ihnen nun auch so übermächtig, daß bas Individuum barüber in der That zu turz fommt, und sie fteben durchweg in ber Gefahr, ibm bas Gigenste und Berfonlichste au rauben, wenn fie unternehmen, es möglichft reftlos einaugliebern in die großen Busammenhange bes Staatenlebens. Eben bafür ift bie Rachsahlsche Arbeit ein porzügliches Beifpiel. feben bier die munderbare, tomplizierte Berfonlichfeit Friedrich Bilhelms IV. auf einem Brofrustesbett, auf bem er erbarmungslos geredt und gestredt wirb.

Bevor wir den Armsten aus seiner Lage zu befreien versuchen, muffen wir noch eine Ubertreibung korrigieren, deren wir uns

ber größeren Anschaulichkeit wegen schuldig gemacht baben. Auch innerhalb der Schule Lenz-Delbrud burchfreugen und modifigieren bie verschiebenen, sehr scharf ausgeprägten Individualitäten die allgemeine Richtung. Gine wesentliche Ruance vor allem ift. daß Lenz, eine bei aller fritischen Begabung und Reigung boch lebhaft anschauende Natur, vornehmlich Ranke folgt, mabrend Delbrud, ber fühne Dialeftiter, noch einen Bufchuß Begelicher Art hat und eine Freude barin findet, möglichst viel Bernunft in den Dingen nachzuweisen und den vielsachen Unverstand der Quellen burch logische und sachliche Ermägungen zu forrigieren. Bir verbanken seiner Sachfritik, zumal auf friegsgeschichtlichem Bebiet, eine Reihe glanzender Entbedungen. Bo fie aber auf die lebendigen Menschen übergreift und ihre ratio bergustubestillieren versucht, ist sie nicht immer glücklich. Uns scheint nun Rachfahl, ber im übrigen ber Beharrlichste und Methobischeste biefes Rreifes ift, in biefem Buche mehr in die Art Delbruds gu schlagen, der benn auch bas Berwandte sofort herausgefunden und an bem Buche, nicht gang mit Unrecht übrigens, bie "Runft und Rraft ber logischen Entwicklung" bewundert.1) Indem nun Rachfahl wie Delbrud barauf aus sind, bas Irrationelle in ben Sandlungen staatsmannischer Berfonlichfeiten möglichft zu eliminicren, klare, plaufible, ben großen politischen Rusammenhangen entnommene Motive bafur einzusegen, bringen fie, burch bie Rongentrierung auf Berfonlichfeiten, wieber einen mehr individualiftiichen Rug in die Geschichtsauffassung dieser Schule hinein, aber es ist nicht ber echte, sondern ein rationalisierter Individualismus, und biefen befämpfen wir.

Um zum vollen Verständnis des echten historischen Individums zu gelangen, muß man zunächst zweierlei thun und auseinanderhalten: Einmal die Persönlichkeit selbst in allen ihren wesentlichen Lebeneäußerungen ruhig und unbesangen auf sich wirken lassen, nach ihren centralen Interessen fragen und von diesen aus einen inneren Zusammenhang herzustellen versuchen. Stößt man dabei auf Widersprüche und Divergenzen, so gilt es, sich vor voreiliger rationalisierender Erklärung, die das Widers

<sup>1)</sup> Preuß. Jahrbucher März 1902, S. 541. Es foll übrigens nicht verschwiegen werden, daß Delbrück das über die deutsche Politik des Königs Gesagte nicht durchweg billigt. Leider spricht er sich darüber nicht näher aus.

sprechende als minder wesentliches "Beiwert" abzuthun versucht, zu hüten. Langsames, auf alle Herztöne und Pulsschläge achetendes Einleben in die Persönlichkeit wird schon weiter führen und die stärksten, entscheidendsten Triebe heraussühlen lassen — immer nur aunähernd, denn der Historiker kann ebenso wenig wie der Arzt sein lebendiges Objekt sezieren. Dann aber gilt es, den Blick auf die Umwelt zu richten und die Einslüsse und Interessen aller Art, die von dieser aus auf das Individuum wirken, zu ersforschen. Ruhiges Bergleichen von Individuum und Umwelt mit der Absicht, beiden gerecht zu werden, ist dann die dritte Oberation.

Rachfahl macht es anders. Er fonstruiert in seinem ersten Rapitel "bie Erwägungen, die für Preugens deutsche Politik beftimmend fein mußten". Diefes "Dug" ift die Ronftituierung bes beutichen Gesamtstaates obne Ofterreich, als Mittel jum 3med Bundnis mit ber popularen Ginbeitsbewegung, alfo auch konftitutionelle Garantien, aber mit Maken und fo, bak man "dabei bestehen konnte". Mit biesem durch vernünftige historischpolitische Reflexion ermittelten "Muß" wird nun Friedrich Wilhelm IV. verglichen. Er paßt zunächst gar nicht hinein, bas "muß" auch Rachfahl zugeben. Sein romantisches Staatsibeal ist unverträglich mit ben mobernen konstitutionellen Forberungen, und in seiner Staats- und Beltanschauung überhaupt liegt ein quietistischer, die politische Thatfraft labmender Bug. Sabe ich biefen früher, wie ich jest zugestehe, vielleicht zu einseitig und ausschließlich hervorgehoben 1), so geht Rachfahl barüber, ohne ihn wirklich zu würdigen, nun leicht hinweg mit bem Hinweis auf bie sachlichen Schwierigfeiten, Die sich einer Berfaffungereform in ben Weg stellten. "Rranften", fagt er bann S. 24, "auch feine eigenen Lösungsversuche am Grundübel einer romantischen Überschätzung seines ständischen Staatsibeales, so wird man boch nicht verfennen burfen, daß bier ein gemiffes Experimentieren geboten mar, wenn man fich nicht topfüber in ben Strubel ber Bolkssouveranität und ber tonstitutionellen Doftrin bineinfturgen wollte." Das beift benn nun boch bas Brincip ber Erklärung aus ben fachlichen Notwendigkeiten auf einen Bunkt treiben, wo es in das Abvokatenplaboper übergeht. Wir

<sup>1)</sup> Siftor. Beitidr. 70, 65 ff.

wollen gar nicht einmal über Wert oder Unwert politischen "Experimentierens" ftreiten. War es benn aber nur auf bem Bege bes Experimentes möglich, ben für Preußen paffenben Mittelmeg zwischen bem romantischen Stanbestaat und bem Strudel ber Bolfssouveranitat zu finden? Rachfahl vergift gang, bak es icon ein Bierteliabrhundert zuvor eine preukische Reformpartei gegeben hat, die monarchisch, preußisch und liberal zugleich gesonnen, eine gangbare Brude zwischen Monarchie und Nation, zwischen ständischer und repräsentativer Berfaffung gewiesen hat. 1) Rachfahl wird vielleicht erwidern, daß diese Bebanten bamals in Bergeffenheit geraten feien. Aber weshalb find sie bas? Weil die preußische Reformpartei 1819 unterbruckt worden ift. Die absolutistischen Bureaufraten und die Reubalpartei behaupteten bas Felb, auf bem nun ber Fregarten ber politischen Romantit bes Kronprinzen erwachsen konnte. Als er bann zur Regierung tam, fehlte um ibn berum ber jungere, fraftige Nachwuchs ber Reformpartei, ber zwischen bem Könige und bem Liberalismus hatte vermitteln fonnen. Damit erkennen auch wir ein sachliches, nicht bloß individuelles Moment an, welches ben Berlauf bes Berfaffungewertes ungunftig beeinfluft bat. Entscheibend ungunftig bat es aber auch nicht gewirft, ber lette Grund lag nicht in ben "objektiven Berhaltniffen" (Rachfahl &. 25), fonbern in ber Staatsanschauung bes Ronigs, ber nicht erkennen wollte und fonnte, daß ein ftartes Ronigtum mit einer gemäßigt liberalen Verfassung recht wohl vereinbar mar. Raufmann fagt mit Recht2): "Wenn ber Ronig ben Bobelschwingh und Arnim gefolgt mare, fo mare er "bem Strubel ber Bolfssouveranitat" noch febr fern geblieben."

Der deutsche Ehrgeiz aber hat dann, so führt Rachfahl aus, ben König doch allmählich vorwärts getrieben, "da sich Preußen nur durch die Erreichung der Vorherrschaft in Deutschland zu einer höheren Machtstuse in Europa emporschwingen konnte" (S. 18). So habe er seit 1840 die Bundesresorm betrieben. Woher in

2) Besprechung bes Rachfahlichen Buches im Litt. Centralblatt 1902

<sup>1)</sup> Dier zeigt sich wieder die geistige Berwandtschaft der beiden Forscher. In ähnlicher Übertreibung politischer Sachkritik hat Delbrud schon vor Jahren (Gneisenau 22, 353) die Wöglichkeit einer solchen Berbindung geleugnet. Bgl. dagegen mein Leben Boyens 2, 354.

aller Belt weiß Rachfahl, daß gerade ber preußische Machttrieb ben Ronig bagu gebrangt hat? Daß ein folcher überhaupt in ihm lebte, wollen wir nicht leugnen. Wir fonnen es aus bem Sange feiner Bolitif von 1848 und 1849 entnehmen und brauchen bazu auch nicht einmal bas Reugnis ber vom Ronige gebilligten Radowitsichen Denkschrift vom 20. Rovember 1847. 1) Aber aus eben biefer Denfichrift und aus eben jenem Gange seiner Politik springen uns auch noch andere Triebfebern seiner beutschen Bolitif entagaen: ein ibeales beutsches Nationalgefühl. ebenso lauter und warm wie verschwommen. "Die beilige Losung Teutschland, die mein Gemut seit 50 Jahren mit ben Schauern ber Begeisterung burchbohrte." 2) Es ift jenes fehnsuchtige, brünstige, romantische Nationalgefühl ber Befreiungsfriege, in bem neben bem politischen so viele sittliche und afthetische Triebe ausammenfließen und bas barum im gangen so febr viel unpolitis icher und felbstlofer, unintereffierter ift, als bas moberne beutsche Nationalgefühl. Rachfahl hat es nicht verstanden, sich in die eigentumliche geistige Atmosphare jener Beit zu verseten, in ber, wie Radowig es einmal fagt 3), "bie Meufchen boch immer noch mehr burch ihre Ansichten, als burch ihre Intereffen" getrieben werben konnten. So sucht er fast überall die "Ansichten" des Königs in seine "Interessen" umaubeuten, so kommt er gar nicht auf den naheliegenden Bedanten, daß auch jene beiße nationale Sehnsucht icon ftart genug fein fonnte, um ben Ronig auf Die Bahn ber Bundesreform zu führen. Ratürlich laffen fich Ideal und Interesse in ber Seele bes Ronigs nicht gegeneinander prozentualiter ab-Dier führt nur eben jenes ruhige fich Ginleben in Die Berfonlichkeit und ihre geistige Umwelt weiter. Wenn Rachfahl ben Ronig beffer tennen murbe, murbe er wiffen, wie heftig in ihm oft widerstreitende Gefühle gegeneinander arbeiteten, wie oft er unvereinbare Dinge zugleich wollte, wie jab ber Wind bei ibm oft umspringen konnte. Raufmann bat bas noch jüngst bier gegenüber ber gar ju febr glattenben Auffaffung Rantes bargethan. Rur ein anschauliches Beispiel, bas gerabe in unfere Frage einschlägt, will ich hinzufügen. Als Gagern Enbe

<sup>1)</sup> Radowis, Deutschland und Friedrich Bilhelm IV. S. 44.

<sup>2)</sup> An Bunfen 7. April 1849. Briefmechfel G. 270 (G. 29. 49/50, 519).

<sup>\*)</sup> Gespräche aus ber Gegenwart. 2. Aufl. S. 92.

November 1848 in Berlin weilte und für die Gebanken ber Erbfaiserpartei wirfte, umarmte ibn ber Ronig beim Scheiben und nannte ibn Freund; hinterber aber gesteht er Bunfen, er habe babei gehofft, biefer Freundichaft nie zu bedürfen. Er fprach von Bagern und ber mit ihm verlebten Stunde "mit einem Gemisch von Bewunderung und Abscheu". 1) Bu diesen psychologischen Beobachtungen, Die gegen ein fonsequentes realpolitisches Wollen des Königs sprechen 2), tommt nun die schlichte Mussage ber Quellen über seine beutsche Politif vor 1848. Sie tritt uns in ben von Rachfahl überfebenen Außerungen bes Ronigs au Lord Aberdeen im Berbste 1845 beutlich entgegen. 3) Einigkeit und Starke Deutschlands fei ber Mittelpunkt feiner Politik. Damit fei gefagt, daß Ofterreich und Preußen innig verbunden fein mußten. Deutschland als ein Banges ftart au machen und zu erhalten, sei von bochfter Bichtigkeit für bie preußische, wie fur die gesamte europäische Bolitik. Leiber muffe er fich feit 1842 über Ofterreichs Saumfeligfeit beklagen, und er fei entschlossen, falls Ofterreich nicht bald bie Sache angreife, felbst die Initiative zu ergreifen.

Man sieht hier beibe Faktoren, sein deutsches Ideal wie sein preußisches Interesse, innig aber politisch unmöglich miteinander verbunden. Stärker ist schließlich doch das deutsche Ideal, weil die Gemeinschaft mit Österreich conditio sine qua non ist. Man weiß, mit welcher Emphase der König im Herbste 1847 den Gedanken von sich wies, Österreich aus dem Bunde zu drängen. 4) Nun, das gibt ja auch Rachsahl zu, gibt aber dabei zu bedenken (S. 35), "daß Friedrich Wilhelm IV. alle Ursache hatte, mit seinen Außerungen in der deutschen Frage vorsichtig zu sein, um nicht den Ausbruch eines Sturmes der Entrüstung über den preußischen Ehrgeiz zur Unzeit zu entsachen". Das ist eine ganz dage Vermutung, die weder psychologisch noch quellenmäßig ge-

<sup>1)</sup> Nippold, Bunfen 2, 481. 488.

<sup>3) &</sup>quot;Jener eiserne Bille, ber seinen Beg nach dem fest ins Auge gesaßten Ziel verfolgt ... war nicht dieses Geistes Erbteil ... sehr zus gänglich für Ratschläge, fremde, selbst mißfällige Ideen schnell auffassend, blieb es immer höchst zweiselhaft, ob ein Rat ausgeführt werden oder unbeachtet bleiben würde." Canip, Denkschriften 2, 252 f.

<sup>3)</sup> Rippold, Bunfen 2, 387.

<sup>4)</sup> Bgl. Rofer, Sift. Reitichr. 83, 48.

stütt werden kann. Es ist nie des Königs Art gewesen, die Sprache zu gebrauchen, um seine Gedanken zu verbergen. Daß der König nach den Märztagen in einer total gewandelten Welt anders gehandelt hat, beweist nichts für die Existenz von absichtlich verschwiegenen Hintergedanken im Jahre 1847. Seinem Freunde Bunsen gegenüber hat sich der König am 11. November 1847 mit aller Schärse darüber geäußert, daß an eine Aufgabe von Souveränitätsrechten der deutschen Fürsten zu gunsten Preußens nicht gedacht werden dürse. "Für den Bund sollten sie es allerdings"), für Preußen sollen sie es aber so wenig und noch weniger als für Österreich." So wird hier also eine Stusenleiter der Werte aufgerichtet: Obenan der Bund, d. h. das nationale Ideal des Königs, dann Österreich mit seinem althistorischen, von ihm ja oft genug überschwenglich anerkannten Borrange, zuletzt Preußen.

Eben in jenen Tagen aber, meint Rachfahl, habe ber Ronig boch dem Radowitichen Reformplane zugestimmt, ber "im letten Grunde auf eine langfame, aber um fo ficherere Sinausbrangung Ofterreichs aus Deutschland hinauslief." (S. 36). Bewußt gewollt sei dieses Endziel ja "vielleicht" noch nicht gewesen, aber es fei feine notwendige Ronfequenz gewesen. Wir tonnen bas "vielleicht" ruhig burch ein "sicher" ersegen. Radowig rat, Die Reform zuerst in Gemeinschaft mit bem Wiener Sofe und, wenn biefer und andere Regierungen üblen Willen zeigten, burch Appell an ben befferen Geift ber Ration und burch Bilbung von Specialvereinen mit ben reformwilligen Staaten zu betreiben. "Immer aber." und bas ift ber Schluft und ber aufammenfassende Bedante, "mußte es babei bas unverwandte Biel ber preußischen Staatsthätigkeit bleiben, bann, wenn in Wien (!) und Frankfurt ein befferer Beift empormachft, Diefe Specialvereine wieder jum Gigentume bes Bundes zu machen und in ihn zu verschmelzen. Welchen materiellen Nuten auch bergleichen partielle Bereinigungen momentan barbieten mogen, ber hobere ethische Gewinn wirb immer nur durch folche Inftitutionen erfüllt, in welchen bie Ration fich und anderen als ein Ganges erscheint und fühlt." 2)

<sup>1)</sup> Briefmechfel G. 133 (G. 28. 49/50, 428.

<sup>2)</sup> Deutschland und Friedrich Bilhelm IV. G. 56. Bgl. bazu auch bie Direftive, bie Radowis vom Ronige embfangen bat: Benn ber Biener Sof

Wieber der Primat des national-ethischen vor dem preußischen Gebanken, des Ideals vor dem Interesse.

Rachfahl kennt natürlich biefe Stelle, und er muß fich feltsam breben und winden, um boch noch "ben höchsten Strebepunkt des deutschen Ehrgeizes Friedrich Wilhelms IV., die Erbebung Breugens gur Centralautoritat im Bunde" burch bliden" und - schimmern" zu lassen. Die Analyse ber Radowitsschen Denkichrift ift die unerfreulichste Bartie seines Buches, ein Beispiel, wie man Analysen nicht machen foll, weil fie die leitenben Bedanken bes Berfaffers mit ben Konsequenzen, zu benen fie möglicherweise führen konnten, vermischt und so durch subjettive Reflexionen trubt. So schillert und schwebt fie fortwährend, fo wimmelt fie von Verlegenheitsphrasen wie "Aus leicht begreiflichen Gründen vermied man es junachft", "jei es nun absichtlich ober unabsichtlich", "zunächst gab man fich ben Anschein" u. f. w. Und wenn wenigstens noch die Ronsequenzen ber Denkschrift richtig ermittelt und fo "notwendig" waren, wie Rachfahl meint. Wir konnen burchaus nicht zugeben, bag fie am letten Enbe gur Begrundung ber preußischen Borberrichaft und zum fleindeutschen Bundesstaat geführt hatte. Sie schlägt ja zunachst nur eine materielle Bunbesreform (Sorge bes Bunbes für Wehrhaftigfeit, Rechtsichut und materielle Interessen) vor und sagt über bie Reform ber Centralversaffung nur: "Ift biefes neue Leben erft wirklich erwacht. fo ift auch Breugens Miffion erfullt, und bie unentbehrliche Centralautorität im Bunde wird ihre verfaffungsmagiae Geftalt burch freie Bereinbarung aller erhalten" (G. 44). Mun, was es mit biefer "freien Bereinbarung aller" auf fich hatte, haben die Bundesreformplane Ofterreichs und der Mittelstaaten 1849/50 und auf dem Frankfurter Fürstentage von 1863 gelehrt. Mehr als eine Direftorialregierung mare aut bem Bege ber "freien Bereinbarung aller" nie zu erreichen gewesen, und auf biefen für Breugen fo gefährlichen Strang hatte bie Rabowißsche Bundesreform von 1847 recht wohl geraten können.

bem Reformplane zugestimmt habe, "so werde Preußen zurücktreten und bie Leitung der serneren Schritte Ofterreich überlassen" (S. 27) und die Worte der Denkschrift S. 49: "Es gibt taum einen wahren und großen Fortschritt für Deutschland, wenn Ofterreich sich dem entzieht; nur im äußersten Falle darf die innigste Gemeinschaft mit dem alten Raiserstaate momentan (!) aufgegeben werden."

wenn Ofterreich und der Bundestag wirklich auf sie eingegangen waren. Was hatte Friedrich Wilhelm, wenn er auf dem Boden bes Radowissichen Programmes blieb, dem entgegenseben können?

Und ebenso find die Ereignisse ber folgenden Jahre ber beste Brufftein auch für ben bekannten Borichlag ber Denkichrift. ben Bollverein, ben fie bezeichnenberweise eine "tiefgebenbe Anomalie in bem Bundesleben" nennt, auf ben Bund auszudehnen. Sybel und Treitschke haben barin mit Recht eine Art politischen Selbstmorbes Breugens erblickt. Rachfahl aber meint fühn: bei richtiger Ausführung mare er burchaus unschädlich für Breuken gewefen. benn - nimmermehr ware boch "Ofterreich mit feinen beutschen Brovinzen allein in den einheitlich geschlossenen Roll= und Birtichaftsverband eingetreten, als den fich bas Bundesgebiet nach Erfüllung bes Radowisschen Programms bargeftellt haben wurbe." Bie aber, wenn Ofterreich mit allen seinen Staaten sich bereit erflarte, bem Bollverein beigutreten? Befanntlich ift bas fein Bunsch seit 1849 gewesen, bat es 1850 bas Bollwesen zur Bundesfache machen wollen, haben bie Mittelftaaten, teils aus politischem, teils aus wirtschaftlichem Interesse zeitweise nicht übel Reigung bagu gehabt. Preugen hat bis in bie Beit Bismarche binein tampfen und lavieren muffen, um biefer großen Befahr vorzubeugen. 1) Bas hatte aber Breugen, fragen wir wiederum, vom Boben bes Radowigschen Programms von 1847 aus bagegen fagen tonnen?

Bermutlich würde, wenn es 1847 Ernst damit geworden wäre, ja auch Radowis mit seiner großen Fähigkeit, politisch umzulernen, sich solchen Zollverein verbeten haben, ebenso wie ihm auch wohl eine Bundesresorm mit Direktorialversassung die Augen geöffnet haben würde. Es ist ja gar kein Zweisel, und ich gebe das durchaus zu, daß er neben dem deutschen Ideale auch dem preußischen Interesse dienen, daß er durch seine Bundesresorm auch die Wachtstellung Preußens in Europa steigern wollte. Dies allgemeine Ziel war schon da, aber die Mittel waren ganz konfus und höchst bedenklich für Preußen. "Traumhaste Unklarheit")

<sup>1)</sup> Chimarisch oder schwindelhaft, sagt Beber (Der deutsche Bollverein 2254), war der Plan keineswegs, die preußische Regierung "war sich der Gesahr, die er für Preußen darbot, sehr wohl bewußt". Bgl. auch Beer, Die österreich. Handelspolitik im 19. Jahrh. S. 87 ff.

<sup>2)</sup> Ereitichte 5, 699.

Bort für fie. Bie untlar und and erhellt ja icon baraus, bag er eines Reformplanes für Ofterreich Semitive erwägt, vor die Ofterreich boch Sumeder staatsrechtliche Trennung feiner - Bejamtmonarchie, ober Gintritt Gefamt-Mur eine Möglichfeit wurbe ihn retten, ber öfterreichifch-preußischen Intereffenset gewesen ware, um ben Ronig vorwarts was zwingt bagu, folden hintergebanten bei Machfahl felbit waat ihn nur leife anguand verhehlt es fich nicht, - bagu ift er fluter und icharfer Ropf - bag bie Raboauffar und widerfpruchevoll ift. Der Unter-Das wir in Diefer Unflarbeit bas eigentliche Wefen chen, ben echten Ausbrud ber romantischen Berjaffere und bes herrichers, ber fie billigte. De Gewalt an, man trägt frembe Buge in Die geiftige wenn man fie fo realpolitisch Muchfahl es thut.

werdelige von Radowiß find zunächst, wie man weiß, wie geblieben. Belche hindernisse dazwischen getreteu in mach noch nicht mit Sicherheit sagen. Bir geben Rachstallen Radowiß selbst ans Radowiß selbst ans kan Radsschlat auf Österreichs Berlegenheiten in Italien werden Sollte aber, wie nicht unwahrscheinlich, das wie Radowiß angegebene Motiv, die Rücksicht auf die Radowiß angegebene Botiv, die Rücksicht auf die

desammelte Schriften und leiner Aufzeichnung von 1839 (Gesammelte Schriften im mellen er fitt Breußen "Ertongung und Erhaltung einer unsernahmen er fitt Breußen "Ertongung und Erhaltung einer unsernahmen aus vem Bente verdrangen wollte Er benkt sich den Zustand und vem Buftande verdrangen wollte Er denkt sich den Zustand und den ihnen in allen eigentlich deutschen Sachen führe, in den allembanden Aragen dagegen mit Österreich gemeinschaftlich un beinen Meipenden aus der Gegenwart 1846 betont er, daß man and in beinen Instendunde wie der beutiche zu den von ihm ersehnten und der Rwang der Überzeugung" gelangen

haben, jo ware es flar, daß er zuerft eben feinem legitimiftischen und bann erft feinem deutschen Interesse bienen wollte. 1)

Schweizer und Reuenburger Frage versanken bann vor ber jab auffteigenden Revolutionsgefahr von Frankreich ber. Radowit wird im Marg 1848 nach Wien abgefandt mit ber zweifachen Aufgabe: Schutmafregeln in fester Gintracht ber beteiligten Regierungen, vor allem ber beiben Mächte, welche bie Sauptftune des beutschen Bundes bilben, und eine Bundesreform im Sinne seiner Dentschrift vom 20. November 1847 zu betreiben.2) Acht Tage barauf (8. ober 9. Dlärz) willigte ber König in ben ihm bisber jo widerwärtigen Ronftitutionalismus, am 11. Marg in die Berufung eines beutschen Parlaments, und wiederum wenige Tage später, als ber Wiener Sof von der revolutionaren Ratastrophe ereilt murde, magte es Breugen, über ben Ropf feines bisherigen beutschen Rebenbuhlers hinmeg, fich an bie Spipe ber beutschen Bewegung zu stellen. Am 16. Dlarz wurde ben beutschen Regierungen ber Borichlag gemacht, ben Fürstenkongreß, der nach Berabredung mit Ofterreich in Dresben tagen follte, im Bergen ber preußischen Monarchie, in Botsbam, abzuhalten. Und am 18. Marg forderte Breugen feierlich vor aller Welt die Errichtung bes beutichen Bundesstaates mit Inftitutionen, die nur mit preußischer Begemonie über Deutschland pereinbar maren.

<sup>1)</sup> Bielleicht hängen auch die Borgunge, welche Liliencron (Artikel Radowis in der Allgemeinen deutschen Biographie 27, 145) andeutet, mit der Bertagung des deutschen Programmes zusammen: der König sei nach jener Denkschrift vom 20. November 1847 damit umgegangen, Canis durch Radowis zu ersetzen. Radowis aber habe totalen Wechsel des Ministeriums gefordert, was vom Könige nicht zu erlangen war.

<sup>3)</sup> Instruktion vom 1. März bei Radowiß a. a. D. S. 64. Rachsahl nimmt hier S 65 eine Bergewaltigung des Bortlautes und Sinnes vor, die bei einem sonft so exakten Forscher auffällt. "Bir rechnen, sagt die Instruktion, auf eine gute Aufnahme unserer Proposition. Sollten wir uns darin getäuscht haben, so würden wir uns verpstichtet halten, uns damit direkt an die Bundesregierung zu wenden" 20. Daraus macht Rachsahl: "daß sich Preußen, salls Österreich die preußischen Propositionen nicht auf der Stelle annehmen würde, ... direkt an die Bundessversammlung wenden würde." Seine Behauptung, daß der Untrag, wenn er angenommen wurde, auf die Errichtung des Bundesstaates in Deutschland innerhalb des Staatenbundes hinauslies, steht und fällt mit seiner Interpretation der Radowissschen Denkschieft, die wir ablehnen mußten.

Es ift bas Berdienst Rosers gewesen, ben inneren Ausammenbang diefer Daten aufgehellt zu haben. Es ift gar feine Frage, bak ber preukische Chraeix bier machtig mitgetrieben bat. "Dit ber Anertennung bes fonftitutionellen Syftems", fagt Rofer mit Recht (S. 77), "hatte der König die Kührung ber beutschen Reformbewegung, bas Vertrauen ber nationalen Reformpartei gewinnen wollen". Aber mar bies bas einzige, ober wenigstens bas entscheibende Motiv für die erstaunliche Sinneswandlung bes Ronigs? Rachfahl behauptet es: Es war "nicht sowohl die Furcht vor der Revolution, sondern lediglich das Streben, bundnisfähig für die populare Ginbeitsbewegung zu merben." Aus den Quellen allein ist das nicht abzulesen. In ihnen treten uns vielmehr beibe Motive nebeneinander entgegen. - ftatt "Furcht vor der Revolution" fagen wir nur wohl beffer: Abwehr der Revolution durch entgegenkommende Reformen nationalen und liberalen Inhalts. Die Zeugniffe fur bas beutsche Motiv brauchen wir hier nicht zu wiederholen. Für bas von Rachfahl zurückgebrangte antirevolutionare Motiv citieren wir zunächst bas Beugnis von Canip, bes bamaligen Leiters ber auswärtigen Bolitif, eben bes Mannes, ber nach Rachfahls Meinung im Bunde mit Bodelschwingh ben entscheibenden Anftog für bie nationale und liberale Wandlung ber preußischen Politik gegeben hat. Er fagt in einer aus bem August 1848 ftammenben Dentschrift über ben beutschen Bund: "Lange vor bem 24. Februar war der Boden in Deutschland so untermühlt, daß das Schwanken bei jedem Tritte fühlbar mar; jedermann fühlte die Notwendigfeit einer Befestigung" (b. h. burch Reformen). Graf Donhoff, ber preußische Bunbestagsgesanbte, beffen frijche Aftionspolitik burch Rofer an bas Licht gezogen worden ift, berichtet am 6. Marg nach Berlin, daß bas konstitutionelle Sustem die einzige wirk fame Baffe gegen bie republifanische 3bee fei. Es ift mobl zu beachten, daß diefer Bericht an bemfelben Tage, bem 8. Marz, in Berlin eintraf, an bem nach Rachfahls Meinung - wir felbft gieben mit Roser auch ben 9. Marg noch in Betracht - ber König den Konstitutionalismus angenommen bat. 2) Der König felbst gibt am 11. Marz gegen Gerlach ale Motiv für die Gin-

<sup>1)</sup> Dentidriften 2, 155.

<sup>3)</sup> Rojer G. 60.

berufung bes Bereinigten Landtages, die ja mit dem neuen Rurfe ausammenhing, an, bag "er ben revolutionaren Staaten und ber freien Breffe gegenüber nicht glaubte, fich ohne ein folches Mittel helfen zu konnen". 1) Abnlich Canit in einem Briefe vom 12. Marz an Radowit : "Gegengewicht gegen republikanischen Unfug". Auch Bobelichwingh lagt in feinen beiden Aufzeichnungen über bie Margtage2) bas Motiv ber Bekampfung ber Revolution beutlich hervortreten. "Bugleich, - fagt er gur Erflarung bes Entichluffes vom 16. Marz, ohne Ofterreich vorzugeben, - griff die Revolution in Deutschland mit Riesenschritten um fich." Und nun bie Entftehung bes Batentes vom 18. Dlarz felbst: Bobelschwingh gibt ausbrudlich an, bak er bamit ber für ben 18. Darz ihm angekundigten Revolution zuvorkommen wollte"), damit nicht bie icon geplanten Reformen ben Schein bes Ertropten erhielten. Und, was bisher noch gar nicht beachtet ist: ber Ministerialfitung, in der das Patent beraten murde, wohnte der rheinische Derpräfibent Gichmann bei und foll marnend von einem Abfall ber Rheinprovinzen gesprochen haben, "wenn man fich nicht an Die Spite Deutschlands stellte".4) Es ift natürlich für unfere Frage gleichgültig, ob biefe beiben Alarmnachrichten an fich falfc oder übertrieben maren. Die Thatfache, bag bas Batent unmittelbar nach ihnen beschloffen worden ift, macht zum mindeften miktrauisch gegen ben Bersuch, es in erster Linie aus bem brennenden preufischen Chrgeige bes Ronige und feiner Berater

<sup>1)</sup> So weit, wie Radowis meint, ist ber König damals auch noch nicht dem Konstitutionalismus entgegengekommen. Seine Antwort an die Berliner Deputierten am 14. März war in der That "ausweichend, sast abweisend". "Alles dieses," sagt ihnen der König, "könne nur mit dem Landtage erledigt werden." Rachsahl S. 87 läßt das keine, aber bezeichenende Wörtchen "nur" aus.

<sup>2)</sup> v. Diest, Meine Erlebnisse i. J. 1848 2c. S. 15 u. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) a. a. D. S. 19.

<sup>\*)</sup> Gerlach 1, 133. Rachfahl S. 117 verwischt den Hergang. Man darf auch an die Denkichtift Heinrich v. Arnims vom 17. März erinnern (Der Arnimsche Prozes. Braunschweig 1852 S. 39 ff.), welche "die Einheit Deutschlands mit, durch und in Preußen oder, mit anderen Borten, die Erweiterung und Erhebung Preußens zu Deutschland" fordert und einen raichen und tühnen Entschluß des Königs angesichts der Gefahr fordert, daß sich die süddeutschen Staaten als Republiken unter den Schutz Frankreichs stellen könnten.

erflärer zu nulen. Die ministellung zoen diese legt für jeden, der für in die genealtige Australing wien Togs verlegt, die Berminist, des verlosses ist dans neuer niche.

Annien fenn u be mirifinen Jengriffe jum großen Leil und vertiete de que enthalten mit bem ünlichen Kanfteriff. de fin ein der Sure benetitte beweier bene und nicht das role Minus entralien. Sie erunner mit berieben Runftgriff ext geger im ju liven. Im einem Breie Bobelichwinghs an Brede nom 14 Many der das demine Mora für die Bernfung bes Beremmen Sumbunges und für beffen Berbanblangen überbaure bennu fulleffe er "bef bie Rauffiche auf bie beutiche Reage ber mufgentende Geffinnsmundt für bie Befandlung anichement von vonge den fangenennene mar 3. 91). Unter liegt ber Berfact eines Mirrimes einen Barlamentebanptling ju bearrener, richt mit dem Berdener, die Motive ad hoe ju mitten? Bir mollen uns aber both mit folicen fleinen fritriden Fechterfillen gegerierig ten I für ein U machen. Ber damit errine bent ju angumenveren vermeint, treibt recht formale Quellerfrant. Die ex nit burthans berechtigte und notige Animertang framer Bergame wecht in dem gewiffenhaften und die Briffigten bes berend beattenten Kritifer fofort ben Gegerimeriel, eb nicht trogbem bas Bengnis Bahres enthalten fonne. Bo mir is bar mie bier gmei Motive in berfelben Richtung arbeiten feben, muß man ichen febr gewichtige innere Grunde pindelbariner und politider Ratur auführen, um ben Brimat bes einen par bem anderen zu behanpten. Rachfahl verlucht bas aud, mit großem formalen Geichid. Aber mich überzeugt er nicht. Die eine feiner Stugen, Die Deutung ber Blane von 1547, haben wir als recht gebrechlich befunden. Das weitere Argument, ber Ronig batte, wenn er vor allem bie Revolution befämpien wollte, dies leichter gehabt burch Ausftredung feines bewaffneten Armes und er batte fich aus biefem Grunde nicht dem Ronftitutionalismus beugen brauchen, rechnet ju wenig mit ber forgenichwangeren Situation jener Tage und mit bem eigentumlichen Charafter bes Ronige. Donhoff warnte bamals bringend vor einem bemaffneten Ginschreiten gegen bie fonstitutionelle Richtung; es murbe unmittelbar nicht nur gum Bruche führen, sondern die regierenden Kamilien im fühmeftlichen

Deutschland die Throne kosten. 1) Die sesse Entschlossenheit, die dazu gehörte, dennoch die Revolution niederzutreten, lediglich durch Gewalt, nicht durch Zugeständnisse und Resormen — die trauen wir diesem Könige nun einmal nicht zu. Proben einer solchen hat er nie abgelegt, wenigstens nicht in Thaten.

Biel gewichtiger mare ein anderes Argument Rachfahls. wenn es ben Thatsachen entspräche. Er versucht nachzuweisen, daß die preußische Regierung icon vor dem 16. Marz, vor dem Eintreffen ber Nachricht von der Biener Ratastrophe die Trennung von Ofterreich, die Lösung ber beutschen Frage "ohne und daber gegen Ofterreich" ernstlich erwogen habe (S. 71 u. 93 f.). Es ift richtig, daß Breugen, indem es am 11. Marg bie 3bee eines Bundesparlamentes acceptierte, eigenmächtig über bas Programm hinausging, mit dem Radowit nach Wien entsandt war. man aber bamit fich nicht von Ofterreich zu trennen beabsichtigte, bezeugt bie Beisung, die Canit am felben Tage in bes Konigs Auftraa an Radowis ergeben ließ: zu sondieren, ob nicht auch Ofterreich durch tonstitutionelle Ronzessionen ben "Revolutionsschwindel stillen" mochte.2) Wir seben hierin nicht bloß, wie Rachfahl, eine "Bhrafe momentaner Berlegenheit". Die Form ber Weisung lakt an bem Ernste ber Absicht keinen Ameifel übrig.3) Und er wird bestätigt burch ben ersten Eindruck, ben bie Wiener Revolution bann in Berlin machte: Canik fab in einem konftitutionellen Ofterreich, fo hat Roser richtig interpretiert, "eine Bereinfachung ber Lage, eine Erleichterung ber eigenen Aufaabe. " 1)

<sup>1)</sup> Kofer S. 62. Ühnliche Warnungen Schads, der am 15. März nach Berlin zurücklehrte, bei Berthes, Preuß. Jahrbücher 63, 529.

<sup>3)</sup> Rofer S. 67.

<sup>3)</sup> Rachfahl S. 96 meint, Radowis sei von Canit über die wahren Motive der preußischen Politik sustematisch dupiert worden, und findet solche Dupierung auch in Canit' Äußerung vom 12. März, daß der Berseinigte Landtag u. a. ein Gegengewicht auch gegen das deutsche Parlament bilden solle. Warum soll das nicht ganz aufrichtig gemeint sein? Man konnte, oder, um in Rachsahls Stil zu sprechen, man "mußte" in Berkin auch auf raditale Tendenzen eines deutschen Parlaments gesaßt sein.

<sup>4)</sup> Ganz gewaltsam liest Rachfahl S. 100 bas Gegenteil heraus. Die Außerungen von Canit vom 11. und 16. März würden baburch in einen unlösbaren Biberspruch geraten. Wer am 11. März ben Öfterreichern

Aber, argumentiert Rachfahl weiter, Bobelschwingh habe boch schon am 14. März ben von Metternich und Radowig besichlossenen Fürstenkongreß in Dresden für "unmöglich" gehalten, und Canit ließe am 15. März gegen Radowit durchblicken, daß der Fürstenkongreß in dem momentanen Stadium nicht mehr genügen könne. Lägen darin, meint er, nicht Symptome der Abwendung von Österreich? Nun, "unmöglich" hat Bodelschwingh der Fürstenkongreß in dem Sinne doch nur gehalten, daß er an seinem Zustandelommen start zweiselte, und solche Zweisel wurden durch die Bedrängnis der südbeutschen Fürsten und die Berichterstattung Dönhosse sehr nahegelegt. 1) Und jene Außerung don Canit beweist zunächst nur, daß Preußen neben dem Fürstenskongreß auch ein Bundesparlament für opportun hielt.

Man müßte ganz andere, zwingendere Argumente beibringen, um uns von den Hintergedanken all dieser Außerungen zu überzeugen. Rachsahl selbst muß auch zugeben, daß sie sich zu einer selten Tendenz noch nicht verdichtet haben, daß sie der "Ausdruck schwankender Unentschloffenheit" sind. Wir wollen dabei nicht die Möglichkeit leugnen, daß sich ein heimliches Gelüste, die österreichische Regierung bei Seite zu schieben und die lockenden Anerbietungen der süddeutschen Regierungen für Preußen auszubeuten, in der Seele der leitenden preußischen Staatsmänner bereits geregt haben mag. Bodelschwingh könnte man es schon zutrauen; bei Caniz ist es schon weniger wahrscheinlich, weil dieser um eine merkliche Nuance konservativer stand. 3) Sichere

raten lagt, jum Konstitutionalismus überzugeben, tann nicht am 16. Marz bie Rachricht bavon als ein Unglud für Breußen auffassen.

<sup>1)</sup> Dönhoff hatte am 10. März berichtet, daß die Souverane ber konstitutionellen Länder an dem Kongreß gar nicht würden teilnehmen können.

<sup>\*)</sup> Canis hat, wie er selbst später Gerlach erzählt hat, "gegen den Bundesstaat gesprochen" (Gerlach 1, 133; vgl. dazu Rachsahl S. 113 Anm. 1). Das ursprüngliche Konzept des Kunderlasses vom 16. März, das dann Canis, wie Koser S. 72 Anm. 2 vermutet, unter den Augen des Königs in liberalem Sinne abgeändert hat, deutet darauf, daß im Auswärtigen Amte dis zum 16. März noch starte Zweisel an der Ausssührbarteit des Bundesparlaments bestanden haben. Bon weniger Gewicht, aber immershin beachtenswert ist die Erzählung Bolfgang Menzels (Denkwürdigleiten S. 397 f.), der am Abend des 14. März Canis zuerst noch ziemlich konservativ gestimmt sindet. Kgl. auch oben S. 33 Anm. 1 und schon seine Äußerungen von 1844, Denkschriften 2, 114.

Einblide vor allem in die damaligen Gedanken des Königs sind uns auch nicht gestattet. Wo sie einmal in vollerer Rede hervorbrechen, wie in dem Schreiben an Bunsen vom 9. März'), da richten sie sich mit dem gewohnten Schwunge auf die Solidarität aller konservativen Großmächte, auf innigen Bund mit Österreich, Rußland und England, um das "wütende Tier" Frankreich an der Kette zu halten. Und das bringt uns auf ein Argument gegen Rachsahls These, das auch wir einmal aus den Weltverhältnissen entnehmen können: Die Besorgnis vor einer Störung des europäischen Friedens durch Frankreich und die Revolution war nicht geeignet, Gedanken an eine Trennung von Osterreich aussommen zu lassen, — zumal nicht unter einem Monarchen von der Gesinnung Friedrich Wilhelms IV., der bestanntlich später, in viel größerer Not, die ihm dargestreckte Hand Frankreichs mit Schaudern zurückgewiesen hat.

Gine völlig neue Lage murbe bann burch bie Runbe von ber Wiener Revolution geschaffen. Bas von jest ab geschah, um Breufen von ber Gemeinschaft mit Ofterreich zu lofen, beweist nichts für bie Egisteng einer geheimen antiofterreichischen Bolitik vor bem 16. Marg. Sa, es ift felbst zweifelhaft, ob und wie weit man jest mit planmäßiger Absicht jene Bemeinichaft hat lösen wollen. Jener Borschlag vom 16. Mark, ben Fürftenkongreß nicht in Dresben, fonbern in Botebam abzuhalten, hat ja höchst mahrscheinlich auch die Tendens, Ofterreiche Ginfluft jurudaubrangen. Aber bas ift noch nicht identisch mit ber Abficht einer Berbrangung Ofterreichs aus Deutschland überhaupt. Bir tonnen bas bestimmt nachweisen. 2) Der Gedante an Bots. bam ift nicht erft am 16. März, sondern schon Tags zuvor in Berlin erwogen und in einem Erlag an Jordan in Dresben und in einem Schreiben von Canit an Radowit ausgesprochen worden, - in einem Augenblide, wo man noch mit einem aufrechtstehenden Ofterreich rechnete, mit einem Ofterreich, das im beutschen Bunde noch sein fraftiges Bort mitreben fonnte. bemfelben Schreiben an Radowit vom 15. Mars, in dem Canit Botsbam als Ort bes Rongreffes jur Sprache bringt, brudt er

<sup>1)</sup> Rante S. 178 (S. 28. 49/50, 457).

<sup>3) 3</sup>d verbante die folgenden Angaben aus den Aften einer freunds lichen Austunft des Geb. Staatsarchivs in Berlin.

Wieber der Primat des national-ethischen vor dem preußischen Gedanken, des Ideals vor dem Interesse.

Rachfahl fennt natürlich biefe Stelle, und er muß fich feltsam breben und winden, um boch noch "ben hochsten Strebebunkt bes beutschen Chraeizes Friedrich Wilhelms IV., Die Erbebung Breugens gur Centralautoritat im Bunde" burch bliden" und -"schimmern" zu laffen. Die Analyse ber Rabowitsschen Denkichrift ift bie unerfreulichste Bartie seines Buches, ein Beispiel, wie man Analysen nicht machen foll, weil fie die leitenben Gedanten bes Berfaffers mit ben Ronfequengen, zu benen sie möglicherweise führen konnten, vermischt und so durch subjettive Reflexionen trubt. So schillert und schwebt fie fortwährend, fo wimmelt fie von Berlegenheitsphrafen wie "Aus leicht begreiflichen Grunden vermied man es zunächft", "jei es nun absichtlich ober unabsichtlich", "zunächst gab man fich ben Anschein" u. f. w. Und wenn wenigstens noch die Konsequenzen ber Dentschrift richtig ermittelt und so "notwendig" waren, wie Rachfahl meint. Wir konnen burchaus nicht zugeben, bag fie am letten Ende gur Begrundung ber preußischen Borberrichaft und zum fleindeutschen Bunbesstaat geführt batte. Sie schlägt ja junachst nur eine materielle Bundesreform (Sorge bes Bundes für Wehrhaftigfeit, Rechtsichut und materielle Interessen) por und sagt über die Reform der Centralverfaffung nur: "Ift biefes neue Leben erft wirklich erwacht, fo ift auch Preugens Miffion erfüllt, und die unentbehrliche Centralautoritat im Bunde wird ihre verfaffungsmäßige Geftalt burch freie Bereinbarung aller erhalten" (S. 44). Mun, was es mit diefer "freien Bereinbarung aller" auf fich hatte, haben die Bundesreformplane Ofterreichs und ber Mittelstaaten 1849/50 und auf dem Frankfurter Fürftentage von 1863 gelehrt. Mehr als eine Direftorialregierung mare auf bem Bege ber "freien Bereinbarung aller" nie zu erreichen gewesen, und auf biefen für Preußen fo gefährlichen Strang hatte bie Rabowißsche Bundesreform von 1847 recht wohl geraten konnen.

bem Reformplane zugestimmt habe, "so werde Preußen zurücktreten und bie Leitung der ferneren Schritte Ofterreich überlassen" (S. 27) und die Worte der Denkschrift S. 49: "Es gibt taum einen wahren und großen Fortschritt für Deutschland, wenn Ofterreich sich dem entzieht; nur im äußersten Falle darf die innigste Gemeinschaft mit dem alten Kaiserstaate momentan (!) aufgegeben werden."

wenn Ofterreich und ber Bunbestag wirklich auf sie eingegangen waren. Was hatte Friedrich Wilhelm, wenn er auf dem Boden bes Radowisschen Programmes blieb, dem entgegensetzen können?

Und ebenso sind die Ereignisse ber folgenden Sahre ber beste Brufftein auch für den bekannten Borichlag der Dentichrift. ben Rollverein, den sie bezeichnenderweise eine "tiefgebende Anomalie in bem Bundesleben" nennt, auf den Bund auszudehnen. Sybel und Treitschfe haben barin mit Recht eine Urt politischen Selbstmorbes Breugens erblicht. Rachfahl aber meint fühn: bei richtiger Ausführung mare er burchaus unschädlich für Preugen gewefen, benn - nimmermehr ware boch "Ofterreich mit feinen beutschen Provinzen allein in den einheitlich geschlossenen Roll- und Birtichafteverband eingetreten, ale ben fich bas Bundesgebiet nach Erfüllung bes Radowitichen Brogramms bargestellt haben murbe." Bie aber, wenn Ofterreich mit allen seinen Staaten sich bereit erflarte, bem Rollverein beizutreten? Befanntlich ift bas fein Bunsch seit 1849 gewesen, bat es 1850 bas Rollwesen zur Bundessache machen wollen, baben bie Mittelftagten, teils aus politischem, teils aus wirtschaftlichem Interesse zeitweise nicht übel Reigung bagu gehabt. Preugen hat bis in die Beit Bismarde binein tampfen und lavieren muffen, um biefer großen Befahr vorzubeugen. 1) Bas batte aber Preugen, fragen wir wiederum, vom Boden bes Radowikichen Brogramms von 1847 aus bagegen fagen fonnen?

Bermutlich würde, wenn es 1847 Ernst damit geworden wäre, ja auch Radowis mit seiner großen Fähigkeit, politisch umzulernen, sich solchen Zollverein verbeten haben, ebenso wie ihm auch wohl eine Bundesresorm mit Direktorialversassung die Augen geöffnet haben würde. Es ist ja gar kein Zweisel, und ich gebe das durchaus zu, daß er neben dem deutschen Ideale auch dem preußischen Interesse dienen, daß er durch seine Bundesresorm auch die Machtstellung Preußens in Europa steigern wollte. Dies allgemeine Ziel war schon da, aber die Mittel waren ganz konsus und höchst bedenklich für Preußen. "Traumhaste Unklarheit")

<sup>3)</sup> Chimarisch ober schwindelhaft, sagt Weber (Der deutsche Zollverein 2254), war der Plan keineswegs, die preußische Regierung "war sich der Gesahr, die er für Preußen darbot, sehr wohl bewußt". Bgl. auch Beer, Die österreich. Handelspolitik im 19. Jahrh. S. 87 ff.

<sup>\*)</sup> Treitichte 5, 699.

ist in der That bas richtige Wort für fie. Wie unklar und furzsichtig Radowig noch bachte, erhellt ja schon baraus, bag er gar nicht die Konfequengen feines Reformplanes für Ofterreich gieht, gar nicht die Alternative erwägt, por die Ofterreich boch baburch gestellt murbe: Entweber staaterechtliche Trennung feiner beutschen Lande von der Gesamtmonarchie, oder Gintritt Gesamtöfterreichs in ben Bund. Rur eine Möglichkeit murbe ibn retten, wenn nämlich die Betonung ber öfterreichisch-preußischen Intereffenharmonie nur Blendwerf gewesen ware, um ben König vorwarts ju treiben. Aber mas zwingt bazu, folchen Sintergebanken bei ihm anzunehmen?1) Rachfahl felbst magt ihn nur leife anzubenten (S. 45 u. 46) und verhehlt es fich nicht, - bagu ift er selbst ein viel zu klarer und scharfer Ropf - bag bie Rabowissche Dentschrift unflar und widerspruchsvoll ift. Der Unterfchied ift nur, bag wir in biefer Unflarbeit bas eigentliche Befen ber Denkschrift feben, ben echten Ausbruck ber romantischen Ibeologie bes Berfassers und bes Herrschers, ber sie billigte. Man thut ihr Gewalt an, man tragt frembe Buge in Die geistige Welt, ber sie entsprang, hinein, wenn man sie so realpolitisch ausbeutet, wie Rachfahl es thut.

Die Vorschläge von Radowit sind zunächst, wie man weiß, auf dem Papier geblieben. Welche Hindernisse dazwischen getreteu sind, läßt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Wir geben Rachfahl gern zu, daß es schwerlich etwa, wie Radowitz selbst angibt, eine zarte Nücksicht auf Österreichs Verlegenheiten in Italien war, denn diese Verlegenheiten begannen erst im folgenden Jahre kritisch zu werden. Sollte aber, wie nicht unwahrscheinlich, das andere von Radowitz angegebene Motiv, die Rücksicht auf die Schweizer Wirren, den König von der Bundesresorm abgelenkt

<sup>1)</sup> Selbst aus seiner Aufzeichnung von 1839 (Gesammelte Schriften 4, 98), in welcher er für Preußen "Erlangung und Erhaltung einer unzzweiselhaften Hegemonie in Deutschland" sordert, ergibt sich nicht, daß er Osterreich aus dem Bunde verdrängen wollte. Er denkt sich den Zustand so, daß Preußen in allen eigentlich deutschen Sachen führe, in den allzgemeinen (europäischen) Fragen dagegen mit Österreich gemeinschaftlich wirke. In seinen Gesprächen aus der Gegenwart 1846 betont er, daß man auch in einem Staatenbunde wie der Gegenwart 1846 betont er, daß man auch in einem Staatenbunde wie der beutsche zu den von ihm ersehnten materiellen Resormen "nur durch den Zwang der Überzeugung" gelangen könne (2. Aust. S. 214).

haben, so ware es flar, daß er zuerst eben seinem legitimistischen und bann erst seinem deutschen Interesse bienen wollte. 1)

Schweizer und Reuenburger Frage versanken bann vor ber iah aufsteigenden Revolutionsgefahr von Frankreich her. Radowit wird im Marg 1848 nach Wien abgesandt mit ber gweifachen Aufgabe: Schutzmagregeln in fester Eintracht ber beteiligten Regierungen, vor allem ber beiben Mächte, welche bie Sauptftute des deutschen Bundes bilden, und eine Bundesreform im Sinne seiner Dentschrift vom 20. November 1847 zu betreiben.2) Acht Tage barauf (8. ober 9. März) willigte ber König in ben ihm bisher fo mibermartigen Ronftitutionalismus, am 11. Marg in die Berufung eines beutschen Parlaments, und wiederum wenige Tage später, als der Wiener Sof von der revolutionaren Rataftrophe ereilt murbe, magte es Breugen, über ben Ropf seines bisherigen beutschen Rebenbuhlers hinmeg, sich an bie Spige ber beutschen Bewegung ju stellen. Am 16. Darg wurde ben beutschen Regierungen der Borichlag gemacht, den Aurstenkongreß, ber nach Berabredung mit Ofterreich in Dresben tagen follte, im Bergen ber preußischen Monarchie, in Botsbam, abzuhalten. Und am 18. Marg forderte Preußen feierlich vor aller Welt bic Errichtung bes beutichen Bunbesftaates mit Inftitutionen, die nur mit preufischer Begemonie über Deutschland vereinbar maren.

<sup>1)</sup> Bielleicht hängen auch die Borgänge, welche Liliencron (Artikel Radowitz in der Allgemeinen deutschen Biographie 27, 145) andeutet, mit der Bertagung des deutschen Programmes zusammen: der König sei nach jener Denkschrift vom 20. November 1847 damit umgegangen, Canity durch Radowitz zu ersetzen. Radowitz aber habe totalen Wechsel des Ministeriums gesordert, was vom Könige nicht zu erlangen war.

<sup>3)</sup> Instruktion vom 1. März bei Radowiß a. a. O. S. 64. Rachsahl nimmt hier S 65 eine Bergewaltigung des Wortlautes und Sinnes vor, die bei einem sonst so exakten Forscher auffällt. "Wir rechnen, sagt die Instruktion, auf eine gute Aufnahme unserer Proposition. Sollten wir uns darin getäuscht haben, so würden wir uns verpflichtet halten, uns damit direkt an die Bundesregierung zu wenden" 2c. Daraus macht Rachsahl: "daß sich Preußen, salls Österreich die preußischen Propositionen nicht auf der Stelle annehmen würde, ... direkt an die Bundessversammlung wenden würde." Seine Behauptung, daß der Antrag, wenn er angenommen wurde, auf die Errichtung des Bundesstaates in Deutschland innerhalb des Staatenbundes hinauslief, steht und fällt mit seiner Interpretation der Radowissichen Denkschrift, die wir ablehnen mußten.

erklären zu wollen. Das unmittelbare post hoc legt für jeden, der sich in die gewaltige Aufregung jener Tage versetzt, die Bermutung des propter hoc doch recht nahe.

Rachfahl tennt ja bie angeführten Beugniffe gum großen Teil und versucht sie zu entfraften mit dem üblichen Runftgriff, bak sie auf ben Borer berechnet gewesen seien und nicht bas volle Motiv enthüllten. Wir erlauben uns, benfelben Runftgriff auch gegen ihn zu üben. Aus einem Briefe Bobelichwinghs an Binde vom 14. Marg, ber bas beutsche Motiv für die Berufung bes Bereinigten Landtages und für beffen Berhandlungen überhaupt betont, schließt er, "bag die Rudficht auf die beutsche Frage ber maggebende Gefichtspunkt für bie Behandlung an-Scheinend reinspreußischer Angelegenheiten mar" (S. 91). Unterliegt ber Bersuch eines Ministers, einen Barlamentshäuptling zu bearbeiten, nicht auch bem Berbachte, die Motive ad hoc ju mischen? Wir wollen uns aber boch mit folchen fleinen fritischen Fechterstücken gegenseitig tein & für ein U machen. Wer bamit entscheidend zu argumentieren vermeint, treibt recht formale Quellenkritif. Die an sich durchaus berechtigte und notige Anzweiflung folder Reugniffe wedt in dem gewiffenhaften und die Wirflichfeit bes Lebens beachtenden Rritifer fofort ben Gegenzweifel, ob nicht tropbem bas Zeugnis Babres enthalten tonne. Wo wir fo flar wie hier zwei Motive in berfelben Richtung arbeiten seben, muß man ichon sehr gewichtige innere Grunde pjychologischer und politischer Ratur anführen, um ben Primat bes einen vor dem anderen zu behaupten. Rachfahl versucht das auch, mit großem formalen Beichick. Aber mich überzeugt er nicht. Die eine feiner Stuten, Die Deutung ber Blane von 1847, haben wir als recht gebrechlich befunden. Das weitere Argument, ber König batte, wenn er vor allem bie Revolution bekampfen wollte, dies leichter gehabt burch Ausftredung feines bewaffneten Urmes und er batte fich aus biefem Grunde nicht bem Konstitutionalismus beugen brauchen, rechnet zu wenig mit ber forgenschwangeren Situation jener Tage und mit bem eigentumlichen Charafter bes Ronigs. Donhoff marnte damals bringend vor einem bewaffneten Ginschreiten gegen bie fonftitutionelle Richtung; es wurde unmittelbar nicht nur gum Bruche führen, sondern die regierenden Kamilien im fühmestlichen Deutschland die Throne kosten. 1) Die seiste Entschloffenheit, die dazu gehörte, bennoch die Revolution niederzutreten, lediglich durch Gewalt, nicht durch Zugeständnisse und Resormen — die trauen wir diesem Könige nun einmal nicht zu. Proben einer solchen hat er nie abgelegt, wenigstens nicht in Thaten.

Biel gewichtiger mare ein anderes Argument Rachfahls. wenn es ben Thatsachen entspräche. Er versucht nachzuweisen, daß die preußische Regierung schon vor dem 16. Marz, vor dem Eintreffen der Nachricht von der Wiener Ratastrophe die Trennung von Ofterreich, die Lösung ber beutschen Frage "ohne und daber gegen Ofterreich" ernstlich erwogen habe (S. 71 u. 93 f.). Es ist richtig, bag Breufen, indem es am 11. Marz die Idee eines Bundesparlamentes acceptierte, eigenmächtig über bas Brogramm hinausging, mit dem Radowit nach Wien entsandt war. man aber bamit sich nicht von Ofterreich zu trennen beabsichtigte, bezeugt die Beisung, die Canit am felben Tage in des Konigs Auftrag an Radowit ergeben ließ: zu sondieren, ob nicht auch Ofterreich durch konstitutionelle Konzessionen den "Revolutionsschwindel stillen" möchte.2) Wir seben hierin nicht bloß, wie Rachfahl, eine "Bhrafe momentaner Berlegenheit". Die Form ber Weisung lagt an bem Ernste ber Absicht keinen 3weifel übrig. 3) Und er wird bestätigt burch ben ersten Gindruck, ben Die Biener Revolution bann in Berlin machte: Canit fab in einem konstitutionellen Ofterreich, fo hat Roser richtig interpretiert, "eine Bereinfachung ber Lage, eine Erleichterung ber eigenen Aufaabe. " 4)

<sup>1)</sup> Kofer S. 62. Uhnliche Warnungen Schads, ber am 15. März nach Berlin zurücklehrte, bei Berthes, Preuß. Jahrbücher 63, 529.

<sup>2)</sup> Rofer G. 67.

<sup>\*)</sup> Rachfahl S. 96 meint, Radowis sei von Canit über die wahren Motive der preußischen Politik spstematisch dupiert worden, und findet solche Dupierung auch in Canit' Außerung vom 12. März, daß der Berseinigte Landtag u. a. ein Gegengewicht auch gegen das deutsche Parlament bilden solle. Warum soll das nicht ganz aufrichtig gemeint sein? Man konnte, oder, um in Rachsahls Stil zu sprechen, man "mußte" in Berkin auch auf radikale Tendenzen eines deutschen Parlaments gesaft sein.

<sup>4)</sup> Gang gewaltsam liest Rachsahl S. 100 bas Gegenteil heraus. Die Außerungen von Canit vom 11. und 16. März würden dadurch in einen unlösbaren Biderspruch geraten. Wer am 11. März ben Öfterreichern

Aber, argumentiert Rachfahl weiter, Bobelschwingb habe boch schon am 14. März ben von Metternich und Radowiz besichlossenen Fürstenkongreß in Dresden für "unmöglich" gehalten, und Caniz ließe am 15. März gegen Radowiz durchblicken, daß der Fürstenkongreß in dem momentanen Stadium nicht mehr genügen könne. Lägen darin, meint er, nicht Symptome der Abswendung von Österreich? Nun, "unmöglich" hat Bodelschwingh der Fürstenkongreß in dem Sinne doch nur gehalten, daß er an seinem Zustandekommen stark zweiselte, und solche Zweisel wurden durch die Bedrängnis der süddeutschen Fürsten und die Berichterstattung Dönhosse sehr süddeutschen Fürsten und die Berichterstattung Dönhosse sehr nahegelegt. 1) Und jene Außerung von Caniz beweist zunächst nur, daß Prenßen neben dem Fürsterskongreß auch ein Bundesparlament für opportun hielt.

Wan müßte ganz andere, zwingendere Argumente beibringen, um uns von den Hintergedanken all dieser Außerungen zu überzeugen. Rachsahl selbst muß auch zugeben, daß sie sich zu einer sesten. Rachsahl selbst muß auch zugeben, daß sie der "Ausdruck schwankender Unentschlossenheit" sind. Wir wollen dabei nicht die Möglichkeit leugnen, daß sich ein heimliches Gelüste, die dierreichische Regierung dei Seite zu schieben und die lockenden Anerbietungen der süddeutschen Regierungen für Preußen auszubeuten, in der Seele der leitenden preußischen Staatsmänner bereits geregt haben mag. Bodelschwingh könnte man es schon zutrauen; bei Caniz ist es schon weniger wahrscheinlich, weil dieser um eine merkliche Nuance konservativer stand. 2) Sichere

raten läßt, jum Konstitutionalismus überzugeben, kann nicht am 16. März bie Rachricht bavon als ein Unglüd für Breußen auffassen.

<sup>1)</sup> Donhoff hatte am 10. März berichtet, daß die Souverane der tonstitutionellen Länder an dem Kongreß gar nicht würden teilnehmen können.

<sup>\*)</sup> Canit hat, wie er selbst später Gerlach erzählt hat, "gegen ben Bundesstaat gesprochen" (Gerlach 1, 183; vgl. dazu Rachsahl S. 118 Anm. 1). Das ursprüngliche Konzept des Aunderlasses vom 16. März, das dann Canit, wie Koser S. 72 Anm. 2 vermutet, unter den Augen des Königs in liberalem Sinne abgeändert hat, beutet darauf, daß im Auswärtigen Amte dis zum 16. März noch starte Zweisel an der Ausstührbarteit des Bundesparlaments bestanden haben. Bon weniger Gewicht, aber immershin beachtenswert ist die Erzählung Bolfgang Menzels (Denkwürdigkeiten S. 397 s.), der am Abend des 14. März Canit zuerst noch ziemlich tonservativ gestimmt sindet. Bgl. auch oben S. 33 Anm. 1 und schon seine Äußerungen von 1844, Denkschriften 2, 114.

Einblide vor allem in die damaligen Gedanken des Königs sind uns auch nicht gestattet. Wo sie einmal in vollerer Rede hervorbrechen, wie in dem Schreiben an Bunsen vom 9. März'), da richten sie sich mit dem gewohnten Schwunge auf die Solisdarität aller konservativen Großmächte, auf innigen Bund mit Osterreich, Rußland und England, um das "wütende Tier" Frankreich an der Kette zu halten. Und das bringt uns auf ein Argument gegen Rachsalls These, das auch wir einmal aus den Weltverhältnissen entnehmen können: Die Besorgnis vor einer Störung des europäischen Friedens durch Frankreich und die Revolution war nicht geeignet, Gedanken an eine Trennung von Osterreich aufkommen zu lassen, — zumal nicht unter einem Monarchen von der Gesinnung Friedrich Wilhelms IV., der bestanntlich später, in viel größerer Not, die ihm dargestreckte Hand Frankreichs mit Schaubern zurückgewiesen hat.

Eine völlig neue Lage murbe bann burch die Runde von ber Wiener Revolution geschaffen. Bas von jest ab geschah, um Breugen von ber Gemeinschaft mit Ofterreich zu lofen, beweist nichts für bie Eristenz einer geheimen antiofterreichischen Bolitit vor bem 16. Marg. Sa, es ift felbst zweifelhaft, ob und wie weit man jest mit planmäßiger Absicht jene Bemeinschaft bat lösen wollen. Jener Borschlag vom 16. Marz, ben Fürstentongreß nicht in Dresben, sondern in Botsbam abzuhalten, hat ja höchst mahrscheinlich auch die Tendenz, Ofterreichs Ginfluß aurudaubrangen. Aber bas ift noch nicht identisch mit ber Abficht einer Berbranaung Diterreichs aus Deutschland überhaupt. Wir konnen bas bestimmt nachweisen. 2) Der Gedanke an Bots. bam ist nicht erft am 16. März, sondern schon Tags zuvor in Berlin erwogen und in einem Erlag an Jordan in Dresben und in einem Schreiben von Canit an Radowit ausgesprochen worden, - in einem Augenblicke, wo man noch mit einem aufrechtstehenden Ofterreich rechnete, mit einem Ofterreich, bas im beutschen Bunde noch sein fraftiges Wort mitreben fonnte. bemfelben Schreiben an Radowig vom 15. Marz, in bem Canit Botsbam als Ort bes Rongresses zur Sprache bringt, brudt er

<sup>1)</sup> Rante S. 178 (S. 28. 49/50, 457).

<sup>2) 3</sup>ch verbante die folgenden Angaben aus den Aften einer freunds lichen Austunft bes Geh. Staatsarchivs in Berlin.

seine Erwartung aus, daß die eben gemeldeten Unruhen in Bien wegen der tüchtigen Garnison und der Basteien "sicherer als in irgend einer Sauptstadt Europas" gedämpft werben murben. Auf ben vom 14. batierten Bericht von Radowig, ber ben Siea ber Revolution in Wien melbete, erwiderte dann Canit am 16. März eigenhändig: Em. 2c., Bericht vom 14. ist diesen Morgen eingegangen und fogleich Gr. Maj. vorgetragen worben. Mus meinem gestrigen Schreiben werben Sie erseben haben, wie wenig wir bie Wendung ber Dinge für mahrscheinlich hielten. bie nunmehr eingetreten ift . . . Bir rechnen nach wie vor auf ein festes Ginverstandnis mit Ofterreich: fein österreichischer Staatsmann . . . wird sich jest von Deutschland lossagen wollen. Die Wieberherstellung und Erhaltung ber Orbnung ift eine gemeinsame Angelegenheit; Die wichtigften Interessen beiber Monarchien find aufs innigste barin verbunden und verschlungen . . . Mehr ale jemale ift ce aber nunmehr notwendig, Die Initiative zu einer Reform zu ergreifen, damit nicht Die Projette zu einem beutschen Parlament auf revolutionarem Bege vorgebracht, den Beratungen ber Regierungen zuvoreilen." Canis empfahl bann zum Bertreter Ofterreiche bei ben Ronferenzen ben Grafen Colloredo ober ben Erzherzog Johann.

Damit fällt die Behauptung Rachsahls, daß man durch die Berlegung des Kongresses nach Potsdam "Österreich die Teilnahme an ihm unmöglich machen, an das Wert der deutschen Einigung unter Ausschluß Österreichs gehen" wollte (S. 110). Oder will Rachsahl wieder einwenden, daß Radowitz nur dupiert werden sollte? Wir sehen nichts, was dafür spräche. Der Zeitpunkt, in dem der Gedanke an Potsdam zuerst koncipiert wurde, zeugt vielmehr dafür, daß man sich auf eine Teilnahme Österreichs am Kongresse, wo er auch stattsinden mochte, gesaßt machen mußte. Und überhaupt wäre es ein kindlicher Glaube gewesen, Österreich durch solch ein Wittel von den Beratungen über Deutschlands Zukunft ausschließen zu können.

Gewiß, wir geben es immer wieder zu, man hatte seinen preußischen Ehrgeiz dabei, aber es ist ganz zweiselhaft, ob man selbst in diesem Momente schon ein klares Bild von der künstigen Gestaltung Deutschlands hatte, ob man sich nicht immer noch in die Illusion wiegte, eine Resorm des Bundes mit Österreich durchführen zu können. Übertragen wir doch nicht unser heutiges

politisches Denken auf die damalige Zeit. Erinnern wir uns, wie langsam die Erkenntnis, die uns heute selhstverständlich und fast denknotwendig erscheint, damals gereift ist. Ersezen wir also die rationalistische Betrachtungsweise Rächsahls durch die psychologische und rechnen wir mit der Wöglichkeit, daß Canit recht hatte, wenn er einige Monate später schrieb: "Bis zum 19. März wollte Preußen nicht in Deutschland auf=, aber auch nicht von dem Bunde ab gehen.1)

Dann braucht felbst bas Batent vom 18. Marg nicht notwendig als der bewußte und gewollte Bruch mit Ofterreich aufgefaßt zu werben. Es ist möglich, bag Canit beswegen gegen ben in ihm gebrauchten Ausbrud "Bundesstagt" protestiert bat, weil er feine auf Ausschließung Diterreichs hinauslaufende Ronjequeng iett übersab und nicht wollte. Es ist wiederum möglich, baß Bobelichwingh, ber bas Patent entwarf, fie jest gewollt hat, es ist aber auch gar nicht ausgeschloffen, bag ber Konig in Diesem Augenblicke, wie auch sonst jo oft, das Unvereinbare zugleich wollte, Breugens Begemonie begrunden, ohne beswegen Diterreich aus dem Bunde zu brangen. Bielleicht geben bie uns jest leider nicht zugänglichen Aften Antwort auf Diese schwierigen Fragen, bei benen es so sehr barauf ankommt, die Intentionen ber verschiedenen Berfonlichkeiten zu sondern und das allgemeine "man" ber preußischen Regierung, mit dem Rachfahl operiert, durch die Individualitäten zu erfegen.

Und stand denn die Frage, wie das Verhältnis Preußens und Deutschlands zu Österreich sich künftig gestalten würde, in diesem Augenblicke überhaupt im Vordergrunde? Kann nicht das Patent vom 18. März, wie wir gesehen haben, auch vorwiegend als ein Akt der Not gegen eine jäh aussteigende Springsslut verstanden werden? War es auch in seinen allgemeinen Umrissen schon vordereitet, so kann das Detail doch sehr wohl auf Improvisation beruht haben und ohne reisliche Erwägung der Konscquenzen hingeworsen sein, um eben den dringendsten Gesahren zu begegnen. Es galt nicht nur, der in Berlin und den Rheinlanden drohenden Revolution zuvorzukommen, sondern auch gegenüber der steigenden Volksbewegung sich nicht von einem

<sup>1)</sup> Dentichriften 2, 154.

konstitutionellen Österreich überflügeln und isolieren zu lassen. 1) Hier kann es wirklich einmal heißen: Fort unda nec regitur.

Alle diese kunftreichen und fünftlichen Spoothesen Rachfahls bienen zugleich bazu, seine zweite Sauptthese zu fundamentieren, baß bes Königs Verhalten gegenüber ber Berliner Revolution abgesehen von dem einen schon erwähnten Moment am Bormittage des 19. März - lediglich ben Antrieben seiner beutschen Politif, nicht versonlicher Schmache entsprungen fei. zweite Teil bes Buches ift entschieben gludlicher ansgefallen wie ber erfte. hier überwuchern nicht die subjektiven Reflexionen. Die Maffe ber Thatsachen und ber Quellen, die es hier zu verarbeiten gilt, gibt ben Darlegungen festeren Boben. So grundlich und umsichtig ift die Märgrevolution bisber noch nicht untersuch Für die Bewertung ber Quellen find völlig neue, bochft beachtenswerte Gesichtspunfte aufgestellt, und bie zeitliche Folge der Greignisse wird vielfach überzeugend berichtigt. Überhaupt, überall wo ben Berfaffer feine Sppothese vom brangenben preußischen Chrgeis bes Konigs nicht veriert, ift feine Rritif vorzüglich. Aber leiber veriert sie ihn gerabe an ben entscheibenben Stellen wieber. Rur auf biefe wollen wir hier eingeben.

Friedrich Wilhelm IV. war, so führt Rachfahl im Anschluß an Onden aus, auf das schmerzlichste überrascht, als die Bürger Berlins sich erhoben und die deutsche Trifolore, die er eben anersennen wollte, auf den Barritaden emporstatterte. Um seiner beutschen Ziele willen wünschte cr Wiederherstellung der Eintracht zwischen Krone und Bolt. Seine deutschen Aspirationen hielten allen Bedenken, die der Ausbruch des Aufstandes in ihm erregte, das Gleichgewicht. "Nimmermehr hätten sonst die Dinge den Berlauf nehmen können, den sie thatsächlich genommen haben"

<sup>1)</sup> Kofer S. 74. Ganz gewaltsam interpretiert Rachfahl ein von Berthes (Breuß. Jahrbücher 63, 530) aufbewahrtes Zeugnis: "Ein großeartig entschlossener Schritt in Beziehung auf die deutsche Frage schien Rettung sur Preußen bringen zu können", — Rachsahl ergänzt: "nämlich vor der Überflügelung in Deutschland durch Österreich". — Offenbar ist aber der Sinn: "Rettung vor den durch die Revolution im ganzen drohens den Gesahren". Über den Bersuch Rachsahls S. 103 ss., Gerlachs Zeugnis gegen Bodelschwingh auszuspielen, vgl. die treffenden Bemerkungen Kaufsmanns im Litt. Centralblatt a. a. O. S. 322.

(S. 157). Und, schließt er wieder kunstvoll zurud, eben dieser Berlauf ist ein Beweis für die Stärke seines deutschen Ehrgeizes. Aus diesen Motiven, die verstärkt wurden durch einen übertrieben pessimistischen Bericht von Prittwiz über die Aussichten des Kampses, schrieb er in der Nacht zum 19. März die Proklamation "an meine lieben Berliner" nieder, ließ er sich am Bormittage des 19., auf falsche Nachrichten von Einstellung des Rampses seitens der Empörer hin, in einem Momente der Übereilung zu dem Besehl hinreißen, die Truppen von den Barrikaden zurückzuziehen und ihre Thätigkeit auf die Besetzung des Schlosses und der wichtigsten öffentlichen Gebäude zu beschränken.

Die bisherige, von Spbel und Busch vertretene Annahme, daß der Rönig durch ben Ausbruch ber Revolution auf das tieffte erschüttert murbe und in einem Buftande von Gebrochen= beit und Kaffungeloffafeit jene Schritte gethan babe, beruht zum Teil auf ben bramatischen Ginzelheiten, welche bie Bemahrsmanner ber Berthesichen Aufzeichnungen berichten. "Offiziersflatsch", sagt Rachfahl, weist auf allerlei Kraffes und Unglaubwurdiges in ihnen bin, und erklart fie aus bem Grolle ber Offiziere über bas Burudweichen bes Konigs vor ber Revolution - bem Könige schoben fie bie Schuld an ber Demutigung von Rönigtum und Beer zu. Ich gestehe, daß diese im einzelnen burchgeführte Argumentation viel Bestechenbes und Bahricheinliches bat. Der Quellenwert ber Berthesichen Aufzeichnungen ift an einigen wichtigen Stellen überzeugend erschüttert, und ein Berbacht gegen das übrige ift geweckt. Aber wie schon einmal gefagt, in einem flevtischen Quellenkritiker muß fich auch gleich ber Gegenverdacht regen, ob biefer "Klatich" nicht auch Ruge bes echten Sachverhaltes bergen fonne. Gin Reugnis, und gerabe eins ber intereffantesten, barf ichon aus außeren Grunden nicht in einen Topf mit ben übrigen Aufzeichnungen von Berthes geworfen werden. "In ber Nacht vom 18. auf den 19.," heißt es in ben Berthesichen Beitragen (a. a. D. S. 534), "war ber Ronia nicht bazu zu bringen, einen Befehl zu geben; er lag mit bem Beficht in ben Sanben, fuhr bei jedem Schuß auf: "Rein, es fann nicht fein, mein Bolt liebt mich!" Die Ronigin flehte ibn fußfällig an, bem Rampf ein Ende zu machen." Diefe Rachricht stammt, wie Rachsahl richtig vermutet bat, nicht von bem Grafen Goly, bem fie Spbel jufchrieb. Sie entstammt aber,

wie mir Professor Berthes freundlichst mitteilt, überhaupt nicht ben Aufzeichnungen seines Baters, sondern ift von ihm selbst. wahrscheinlich nach mundlichen Erzählungen ber Rinber bes Ministers v. Bobelschwingh, zu Papier gebracht worden. 1) Es steht ihr nicht entgegen, daß Rachfahl andere fichere und glaubwürdige Beugniffe für eine festere haltung sowohl bes Ronigs wie ber Ronigin beizubringen vermag. In Stunden, wo fo gewaltige Einbrude auf die Seele einstürmen, wechseln auch die Affette, und tann ber eine Beuge biefen, ber andere jenen Gindruck bavon-Rachfahl versucht zwar einen flassischen Entlastungszeugen für ben König in ber Berfon Bobelichwinahs felbit beizubringen, ber - so berichtet sein Reffe Diest im Jahre 18982) um Mitternacht bes 18. Marg auf Die Frage bes Neffen: "Bit ber Ronig auch feft?" ihn mit beiben Sanden geschüttelt und leibenschaftlich gerufen habe: "Wie kannst du nur fo etwas fragen, wir haben A gesagt, wir werben auch B sagen!" 3) Bir tonnen aber ber gang fpaten Aufzeichnung Diefts ben gleichzeitigen Bobelschwingh entgegenhalten, ber in bem befannten Briefe an Fallenstein vom 30. Marg 1848 ausbrudlich bezeugt, daß ber Ronig gegen Mitternacht burch "bas Berübertonen bes Strakengefechts4), welches viel

<sup>1)</sup> Herr Pastor v. Bodelschwingh schreibt mir freundlichst darüber: "Bas Ihre specielle Anfrage über die Haltung des Königs (Perthes S. 534) betrifft, so erinnert sich meine Schwester, die zu jener Zeit 22 Jahre alt war, ebenso wie ich, der ich in meinem 18. Jahre stand, daß der Bater aussagte, er könne das Schießen nicht mehr aushalten, dei jedem Schuß zudte er zusammen, er könne es nicht ertragen, daß auf sein Bolt gesichossen wird. Es ist möglich, daß Perthes nur, aus meinem Munde bestätigt, durch meine Geschwister diese Mitteilung hat, und sie entspricht unbedingt der Bahrheit."

³) a. a. D. S. 9.

<sup>3)</sup> Nicht gänzlich ausgeschlossen wäre — die Richtigkeit der Worte übershaupt vorausgeset — noch eine andere Deutung: Bobelschwingh könnte die Frage darauf bezogen haben, ob der König auch jest, nach dem Ausbruch des Ausstruch des Ausstruch des Ausstruch vom 18. März treu , bleiben würde.

<sup>\*)</sup> Danach ermesse man die Glaubwürdigkeit der Erzählung Diests a. a. D., nach der Bobelschwingh, um Mitternacht im Ministerium angelangt, gefragt haben soll: "Wie lange dauert das Schleßen schon? Auf dem Schloß konnten wir nichts hören." Bis nach 11 Uhr dauerte der Kampf in der Breiten Straße! vgl. Rachsahl selbst S. 158 Ann. 1 und v. Meyerind, Beiheft z. Mil. Wochenbl. 1891, 128. Damit ist seinem kühnen Berssuche, den Brief Bodelschwinghs vom 30. März durch die ganz späte Auf-

fürchterlicher lautete, als es wirklich war, schon im höchsten Grade erschüttert" war. 1)

Auch folche tiefe feelische Erschütterung wurde es nicht ausschließen, daß ben Ronig die Gedanten feiner chen ergriffenen beutschen Politik start bewegt haben, daß ihm, wir Marcks cs in der letten Auflage feines "Raifer Wilhelm" formuliert"), "biefer Strafentampf angefichts feiner neuen Blane . . auch prattisch ein besonders ärgerliches Sindernis fein mußte". Die Schlußworte bes Aufrufe "An meine lieben Berliner" und vor allem bie von Rachfahl entbectte Erzählung Johannes Müllers über die Ansprache des Königs an die Deputation ber Universität 3) find sprechende Zeugniffe dafür. Aber das alleinige ober auch nur bas entscheidende Motiv für feine Nachgiebigkeit gegen bie Revolution daraus zu machen, ist eitel Konstruktion, beren letter Ursprung eben in jenen früher charafterisierten allgemeingeschichtlichen Anschauungen und Tenbenzen ber von Rachfahl und Onden bier vertretenen Schule ju fuchen ift. Richt bloß ber Friedrich Wilhelm IV. ber beutschen Bolitif, sondern ber gange Friedrich Wilhelm, wie wir ibn aus Sunderten von Reugnissen kennen, muß bier erwogen werden; selbst die Möglichkeit pathologischer Störungen seines Bleichgewichts barf, nachdem wir erfahren haben, bak fich schon 1842 Spuren feiner Erfranfung zeigten, nicht außer acht gelaffen werben. 4) Und nun führe man fich die vielen Källe plötlichen Nachaebens gegen äußere Einwirtungen auf der einen, sein Leben und Schwelgen in den Idealen feiner Welt- und Staatsanschauung auf der anderen Seite por Man ermesse die Wirkung, die der jah sich öffnende Abgrund ber Revolution, der Aufftand der eigenen Unterthanen auf diefen Fürsten üben tonnte - "mußte" fagen wir getroft -,

zeichnung des herrn v. Dieft zu korrigieren (S. 159 Anm.) der Boden entzogen. Zuzugeben ist ihm nur, daß Bodelschwingh der Audienz Bindes wahrscheinlich nicht mehr beigewohnt hat. Für den seelischen Zustand des Königs unmittelbar vorher aber ist er der kassische Zeuge.

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 24.

<sup>3) 4.</sup> Aufl. S. 70.

<sup>3) &</sup>quot;An biesem Morgen habe er ben schönsten hoffnungen gelebt; er sei feit entschlossen gewesen, bie beutsche Bewegung zu seiner Sache zu machen, sich an ihre Spite zu stellen; bas sei nun alles vereitelt." (Agibi), Gegen bie Signatura temporis S. 128.

<sup>4)</sup> Boidinger, D. v. Manteuffel 3, 299. Bgl. m. Bemertung S. 3. 87, 504.

ber mit funstlerischer Begeisterung in ben Ibealen ber Treue von Kürft und Bolt lebte. Ich habe früher gerade auf diefe Birtung hingewiesen, und Busch 1) sowohl wie Marck teilen meine Auffassung. Marche fahrt mit Recht an ber oben angeführten Stelle fort, "baß bem Könige aber boch vor allem seine ganze innerliche Welt bei biefem Aufruhr feiner getreuen Unterthanen gegen seine heilige Krone in bitterem, tragischem Jammer ausammenbrach". Durch eine Kiftion, so barf man vermuten, versuchte er, sie fich wieder berauftellen. Richt nur psychologische Erwägungen führen barauf, sondern auch das — von Rachsahl ganz ignorierte — Urteil eines Mannes, auf ben gerabe er horen mußte, weil er ber Leiter ber Bolitif bis jum 18. Marz gewesen ift, weil er, nach Rachfahls eigenem Worte, mit Bobelichwingh vereint ben Konig ju dem Bundniffe mit ber popularen Bewegung getrieben haben foll. Canit war zwar in ben Stunden vom 18. zum 19. Marz, soviel man weiß, nicht im Schloffe, aber unfer Begner wird wohl nicht so stumpf sein, beswegen seine Meinung in dieser Frage innerer pfychischer Raufalität, wo es in erster Linie auf intime Renntnis ber Befamtperfonlichfeit antommt, geringer ju achten. Sollte man nicht meinen, daß, wenn irgend jemand, Canit bas beutsche Motiv in der Haltung bes Konigs hatte hervorholen fonnen, er, ber alle beutschen Schritte ber Regierung bis gu Diesem Momente mit geleitet hatte? Die Dentschrift, in welcher er bie Greianisse bes 18. und 19. Marz bespricht2), war nicht für die Offentlichkeit beftimmt 8), fie hatte also feine Rudfichten ju nehmen. Rein Wort finden wir hier bavon, bag er bem Ronige gutraute, um feiner beutschen Bolitif willen ben Frieben mit seinem Bolke gesucht ju haben. Bielmehr: "Es war ihm ein burchaus widerwartiger Gebante, feine Unterthanen feiner Residenz in offener Emporung gegen sich zu feben. Er ftief biefen Gedanken von fich, so unabweislich er auch mar, wie er ju thun liebte, um ben Gebanten Bahn ju brechen, bie eben feine Seele erfüllten . . . ben Rampf abbrechen, bem Blutvergießen Ginhalt gebieten, ber Treue bes Bolfes vertrauen, bas erschien bem Ronig als ein grandiofer Aft."

<sup>1)</sup> Rachsahls Bemerkungen bagegen S. 145 sind recht verständnislos.
2) Zur Geschichte der letten Tage der alten preußischen Monarchie, Ansang Mai 1848 geschrieben. Denkschriften 2, 254.

<sup>3)</sup> Seine Außerungen über ben Ronig G. 257 f. beweifen bas.

"Die Anklage der Schwäche erschöpft die Charafteristik des Entschlusses nicht", so leitet Canit den Bersuch seiner Erklärung ein. Onden wie Rachsahl haben es sich leicht gemacht, wenn sie meinen, man denke nur an "weinerliche Schwäche" und "unmännliche und sentimentale Beichheit" des Königs. Beiden geben wir den Rat, die von ihnen bekampste Auffassung erst einmal in ihrer wirklichen Gestalt zu studieren. Eines tieseren geschichtlichen Geschalts entbehrt sie wahrlich nicht.

Wir könnten hier die Betrachtung der Märztage abbrechen, da uns hier nur die leitenden Motive des Königs beschäftigen sollen. Da aber zur vollen Würdigung seiner Handlungsweise auch ihre Wirtungen betrachtet werden müssen, so wollen wir auch der neuen Ansicht Rachsahls darüber noch einige Worte widmen. Nicht der Aufruf "An meine lieben Berliner", auch nicht der Rüczugsbesehl an sich waren, so meint er, verhängnissvoll. Die schnachvolle Scene auf dem Schloßhose am Nachmittage des 19. März, die "Avilierung" des Königtums durch sie sei nur dadurch möglich geworden, daß Prittwiz die Truppen vom Schloßplaze habe abrücken lassen und das Schloß — entgegen dem Sinne des königlichen Besehls — nur ungenügend gesichert habe, — aus oppositionellem Troze, der sich in einen stlavischen Buchstabengehorsam verbissen habe. 1)

Daß Prittwit es gewesen ist, der den Besehl zum Abmarsch der Truppen vom Schlosse gegeben hat, stand schon seit Sybels und Busch's Untersuchung sest. 2) Diese haben beibe den Besehl

<sup>1)</sup> Rachfahl S. 168 ff. zerftört mit Recht die Ondensche Hpothese, daß Prittwis eine Art Militärdiktatur erstrebt habe, um den König zur reaktionären Bolitik zurückzusühren. Bisher ist noch kein durchschlagendes Zeugnis für bestimmte politische Tendenzen des Generals beigebracht worden. Die Aussührungen Rachsahls geben Delbrüd a. a. D. S. 543 f. kein Recht, die Behauptung zu wiederholen, daß Prittwis aus reaktionärer Politik gehandelt habe. — An anderen Stellen operiert Rachsahl aber auch noch zu stark mit dem Begriffe einer "Wilitärpartei". Daß z. B. die "gesamte Militärpartei" Prittwiz zu entlasten versucht habe (S. 267), wird durch seine eigenen Aussührungen auf der solgenden Seite schon widerlegt.

<sup>3)</sup> Bu den schon bekannten Zeugnissen füge ich aus den von Herrn Bastor v. Bodelschwingh mir mitgeteilten Abschriften noch einen Passus aus den Aufzeichnungen des Oberstleutnants a. D. Frhr. v. d. Goly (dess

zu rechtfertigen versucht durch die gepreßte Lage ber Truppen, bie bei langerem Berweilen unfehlbar wieder mit ben nachdrangenden und fie insultierenden Boltsmaffen in Rampf geraten waren. Busch weist auch noch auf die Ermattung ber Truppen und auf die Schwierigkeit ihrer Berpflegung bin. überseben sie beide, und bies mit Rachdruck betont zu haben, ist Rachfahls Berbienft. Prittwig hat 1) Die fcmere Schuld auf fich gelaben, bas Schloß und damit bie Berfon des Konigs nicht genügend gefichert zu haben, entgegen dem ausbrudlichen Befehle, bas Schloß "mit ftarter Sand" zu befeten. Dan konnte ja bie Frage aufwerfen, ob die fieben Rompagnien, die im Schloffe verblieben, in ber Sand eines energischen Suhrers nicht am Ende boch genügt haben murben, die Gingange bes Schlosses zu sperren und jo bas Arafte, mas bem Konige nun geboten murbe, abzuwenden. Aber diefe Berfonlichfeit hatte eben nur wieder Brittmis fein fonnen, ber ja im Schloffe tommandierte.

Darum bleibt es doch wahr, daß auch schon ber Ruckzugsbesehl des Königs an sich, auch ohne die groben Versaumnisse ber Ausführung 2), verhängnisvoll war. Die Runde, daß die

selben, ben Perthes S. 538 f. anführt): "Als die Truppen vom Schlosse abzogen, eilte Major Graf Oriola an den General Prittwip und äußerte verwundert gegen ihn: Alle Truppen verließen ja das Schloß. Der General erwiderte kurz abweisend: Ich habe es besohlen." Goly war damals in Koblenz, schöpft also aus zweiter Hand.

<sup>1)</sup> Soweit man nach den bisher bekannten Quellen urteilen darf. Bielleicht, daß noch einmal die Prittwißschen Auszeichnungen, die ja schon gedruckt waren, aber wieder eingestampst worden sind, an das Licht treten und neue Ausschlüsse geben. Sybel hat bekanntlich die Robilingschen Excerpte aus Prittwiz' Manuskript benuzen können. Eine umfassende Untersuchung, wie sie doch Rachsahl geben will, durste an dieser noch erreichbaren Quelle eigentlich nicht vorbeigehen.

<sup>\*)</sup> Bir fügen aus den eben citierten Golbschen Aufzeichnungen noch folgende Ausführungen hinzu, die auch trot des Parteistandpunktes Bussows und Eichmanns beachtenswert bleiben. . "Anch General v. Bussow legte die Schuld an dem traurigen Lucygang . . . der Berktimmung des Generals v. Prittwis dei. Eichmann trat gleichfalls dieser Ansicht bei, als ich sie gegen ihn außerte, noch bemerkend, dem Könige sei schon darum kein Borwurf in der Sache zu machen, weil, er möge gesagt haben, was er wolle, das Nachteilige bei der Aussührung hätte abgewandt werden müssen und, wie ich beistimmend hinzusüge, hätte abgewandt werden können . . . Hür mich steht sest, daß zum Besehl des Rückzuges die Initiative vom König selbst ausgegangen sei, daß der üble Ausgang dieser Maßnahme, die aller-

siegreichen Truppen auf Besehl bes Königs vor der Revolution zurückgewichen seien, war auf jeden Fall geeignet, den Glauben an die Thatkraft des Königs zu erschüttern, — zumal bei den Fürsten, auf die es für die deutschen Pläne des Königs in erster Linie ankam. Diese Erschütterung seines politischen Kreditskonnte auch durch die zweiselhaften Sympathien nicht aufgewogen werden, die ihm seine Nachgiebigkeit etwa in den Kreisen des Bürgertums eintrug. Und erhielt denn jene Demütigung des Königtums vor den Leichen der Barrikadenkämpser ihren schlimmen Charakter nicht eben durch ihren Zusammenhang mit dem, was vorangegangen war, mit dem freiwilligen Rückzuge vor der Repolution?

Die Avilierung bes Königtums hat, wie auch Rachfahl zugesstehen muß, der deutschen Politik des Königs schwer geschadet. Dereußens Ansehen sank in Süddeutschland, und indem nun auch die Sorge vor Frankreich zurückwich und der Einfluß Österreichs wieder stieg, siel der Antrieb für die süddeutschen Regierungen, der preußischen Führung sich unterzuordnen, hinweg. Die Folge

bings beffer unterblieben mare, allein ben fehlerhaften Anordnungen bes Beneral v. Brittwip beigumeffen ift, ju welchen diefer fich burch feine Berftimmung fortreißen ließ." - Unfontrollierbar ift, wenn er fortfahrt: "Auch muß man jo bie Sache gleich anfangs an maggebender Stelle mohl angesehen haben. Dir ift glaubhaft verfichert worden, daß der General die Rabinettsordre, welche feine Berabichiedung ausgesprochen, erhalten gehabt, bag biefelbe aber nachber unterbrudt worden fei." - Berr Baftor v. Bobelfowingh foreibt mir noch: "Für irgend eine Rotwendigfeit, Die Truppen aus dem Schloß und überhaupt vom Schlogplat und ben nun einmal von ihnen besetzten Stellungen jurudzunehmen, lag auch nach dem, was ich von meinem Bater gleich hernach hörte, nicht ber geringfte Grund vor. Bir Rnaben trieben uns den Sonntag Morgen auf den Stragen berum. Es herrichte bei dem größeren Teil unferer Bevollerung eine freudige Stimmung über bas Burudwerfen bes Aufruhrs, überall murben bie Truppen von den Saufern aus mit Rahrungsmitteln verforgt, die Bege nach außen ftanden offen, man tonnte fo viel Rahrungsmittel in die Stadt ichaffen, als man nur wollte."

<sup>1)</sup> Die Hauptschuld auf die "Militärpartei" zu schieben, die den König verächtlich gemacht habe (S. 276), ist ganz ungerecht. Deutschland erfuhr nicht durch die "Militärpartei,", sondern durch die Zeitungen und durch Augenzeugen verschiedensten Standpunktes die Ereignisse des 18. und 19. März, und der "Militärpartei" lag, nach außen hin, mehr daran, das Königtum zu heben, als es herabzuseten. Ihr "Klatsch" war zunächst intern.

war, daß auch Breugens Anlauf gur Erringung ber Begemonie ins Stoden geriet, benn, fo führt Rachfahl richtig aus, ber Ronig wollte nicht "usurvieren", er wollte die Kürsten nicht vergewaltigen. er sei ja vornehmlich durch die Anerbietungen ber subbeutschen Regierungen in die neue, gegen Ofterreich gefehrte Phase feiner beutschen Politik hineingelockt worden (S. 286). Dan begchte nun, in welchen Widerspruch fich die Rachfahliche Auffaffung verwickelt. Bei ber Schilberung jener früheren Bhase batte es geheißen (S. 98): "Breußen glaubte offenbar im Rotfalle für feine beutsche Bolitit bes Fürftenkongreffes entbehren und fich allein (!) auf die populare Bewegung ftugen ju tonnen." Best, wo burch die Ereignisse des 19. und 21. Marz ber Moment gefommen scheint, fich "allein" auf die populare Bewegung gu ftugen, versagt der Bagemut des Königs. Und wie widerspruchs voll und ratielhaft geht es weiter fort in Rachfahls Auffaffung! Beil ber Ronig nicht usurpieren will, lagt er bie Berhandlung mit ben Fürsten fallen und - wirft sich nun wieber in bie Arme ber popularen Bewegung. "Tiefer und tiefer glitt er hinab auf ber schiefen Gbene ber Nachgiebigkeit gegen bie popularen Afpirationen" (S. 288). Bas wollten biefe aber? Usurpieren, Die Fürsten vergewaltigen, — gerade bas, was ber König nicht wollte.

Rachfahl will eben durchaus die ratio der deutschen Politik aus allen Schritten des Königs herauspressen. Auch wo sie sich wie hier nach seinem eigenen Urteil in ihren Mitteln bedenklich vergreift, soll doch immer das Motiv rationell und konsequent bleiben. Hier widersprechen die Mittel aber so sehr den von Rachsahl selbst anerkannten persönlichsten Anschauungen des Königs, daß man mit der ratio seines deutschen Motives beim besten Willen nicht mehr auskommt. Ohne seelische Erschütterung und Gebrochenheit des Königs sind diese Dinge nun einmal nicht zu erklären. ) Alls ein innerlich haltlos gewordener Mann, dem sein Ideal der gottbegnadeten Obrigkeit zerstört ist<sup>2</sup>) und der nun

<sup>1)</sup> Rachfahl selbst sieht sich genötigt S. 289, die Möglichkeit berselben einzuräumen, macht aber sofort wieder die "durch Prittwit verschuldete persönliche Demütigung" für sie verantwortlich. Ein König, dessen Selbstwertrauen durch eine von ihm nicht verschuldete Demütigung geknickt werden kann, past wenig zu dem Bilbe des kuhn mit dem Winde der Bolksbewegung segelnden Politikers.

<sup>3)</sup> Bgl. Sift. Beitichr. 70, 68.

an den Strohhalm seiner beutschen Hoffnungen sich anklammert, hat der König jene Rede zu Potsdam am 25. März gehalten, die von dem Säbelklirren der murrenden Offiziere begleitet wurde.

Er hat seinen Salt ja bann wiedergefunden und seine beutsche Politit so wieder aufgenommen, wie Bunfch und Wille fie ihm biktierte. Man tann ihre leitenben Gebanken in biefer Beit bis 1850 viel beffer studieren als in ben Wochen ber Markrevolution, weil die Motive der unmittelbaren Revolutionsgefahr jest nicht so start konkurrierten und weil er in ihr mehr als einmal vor das Hic Rhodus, hic salta gestellt wurde. Sphels Darftellung allein, obichon fie gewiß in vielem angreifbar ift, enthalt Thatfachen genug, die gegen die Rachfahliche Auffassuna sprechen. Wir versagen es uns, barauf einzugeben, solange bie poraussichtlich wichtiafte Quelle, ber Radowitiche Nachlak, beffen Beröffentlichung in Saffels Sanbe gelegt ift, noch aussteht. Irren wir aber nicht, so hat Radowit selbst bereits seinen Reitgenoffen ben Schlüffel für bas Berftanbnis ber beutichen Bolitif bes Ronigs in die Sand gegeben. 1) Das werben wir ihm allerbings nicht zu glauben brauchen, daß das Gerede von preukischem Ebraeize und Beraroferungssucht "lächerlich irrig" gewesen sei. Wir halten es auch mit Rümelin, welcher von ber Ablehnung ber Kaiserwurde burch ben Konig den Eindruck hatte: Rocusantis specie ardentissime flagrabat.2) Um so mehr aber trifft bas, was bann Rabowit weiter fagt, mit allem zusammen, was wir von bes Königs Denten und Handeln miffen: "Wenn du bich auf ben bochften Standpunkt, auf ben ber Berachtung ber Welt und ihrer herrlichfeit ftellft, wo tann bann noch die Intenfität bes Willens, die Unbedingtheit und Sicherheit bes Entschluffes. bie eiferne Konsequenz bes Handelns erwartet werden, die allein ju großen Erfolgen führt? Gibt es überhaupt ein Soberes als Die Geschicke bieser Welt; ift auch bas Glanzenbste und Gewaltigfte hienieben nur ein unfäglich Niederes gegen die unscheinbarfte Rührung zum Jenseits, wie foll baneben ber politische Enthufiasmus, ber politifche Belbenmut bestehen?" Abnlich lagt er in den "Neuen Gesprächen" seinen Balbbeim bie "trans-

<sup>1)</sup> Frankfurt a. M. (Ges. Schriften 2, 119 ff.) und Neue Gespräche 1, 205 ff.

<sup>3)</sup> Aus der Paulstirche S. 205.

scenbentale" Politik des Königs motivieren: "Ich halte die Einigung der Nation unaussprechlich hoch, ich habe es gethan, seitdem ich benken und empfinden konnte, aber meine Pflichten als christlicher König noch höher. Beide liegen so weit auseinander als himmel und Erde. Das sind nicht Sentenzen, sondern Gebote. Hier stehe ich und kann nicht anders."

Radowis findet darin den Gegensatzwischen christlicher und heidnisch-römischer Staatsidee. Nach letterer handelten Richelieu, Friedrich der Große und Napoleon: Der Staat ist das absolut Höchste, und wer den Zweck will, muß auch die Wittel wollen. Friedrich Wilhelm aber wies es von sich, den Teusel durch der Teusel Obersten auszutreiben.

Die eherne Rette, welche nötig war für große irbische Erfolge, so fährt Radowis mit einem schönen Bilde fort, enthiclt einen goldenen Ring, der eben deswegen nicht so unbeugsam als das unedlere Wetall schließen konnte. "Aber golden war und ift er."

Bunsch und Wille also waren im Widerstreit in der Seele des Königs. Es ist misverständlich, wenn Ranke meint, daß die preußisch-deutsche Idee in ihm doch immer die Oberhand gehabt habe über die Anerkennung des althistorischen Borrangs von Osterreich. Rein als Trieb betrachtet war sie das vielleicht. Aber jene Anerkennung beruhte auf idealen, ethischen und nationalen Principien, die ein Stück seiner Welt- und Staatsanschauung und damit auch seiner Religion geworden waren und denen er seinen preußischen Ehrgeiz zu opsern entschlossen war, wosern nicht ganz besondere Fügungen seinem Gewissen erlaubten, nach der höchsten Ehre dieser Welt zu greifen. 1)

<sup>1)</sup> Rachfahl S. 293 ff. versucht nachzuweisen, daß der König in seinen phantasievollen Reichsverfassungsplänen vom April und Mai 1848 Österreich nur eine Strenstellung, das Besen der Macht aber seinem eigenen Staate zugedacht habe durch die Forderung des erblichen Reichsseldberrnamtes. Die Schwäche dieses Planes lag nicht nur, wie Rachfahl meint, darin, daß Österreich nicht um "äußeren Schein und Tand" auf seine Machtsellung verzichtet haben würde, sondern dieser "äußere Schein und Tand" tonnte, wenn Österreich zugriff und ihn mit Inhalt erfüllte, recht reale und für Preußen gefährliche Konsequenzen haben. Daß der König an sie nicht dachte, charaktersset eben die Traumhastigkeit seines politischen Denkens. Daß erbliche Reichsselbherrnamt reklamierte er serner "nicht als conditio sine qua non" (Springer, Dahlmann 2, 242). Und der Gedanke, Reichswehrherzogtümer unter den Fürsten der Mittelstaaten

Der bewußte, durch religiöse Postulate geleitete Wille hielt den Bunsch, die Weltanschauung den Machttrieb in Schranken. 1) Durch diese Formel glauben wir beidem gerecht zu werden, was durch des Königs Seele ging. Über allem, was er wünschte und erstrebte, schwebten immer jene höchsten Gebote. Die Heiligkeit vom Namen des Herrn, der er vor allem dienen wollte, klebte für ihn, streng genommen, nicht einmal dem Namen Deutschland bei, obschon er ihm teuer war wie der einer Mutter. Wer mit dem Schema der Realpolitik die Handlungen des Königs zu ersklären und zu rationalisieren versucht, bringt doch nur einen recht mäßigen Realpolitiker zu stande, zerstört aber zugleich den innersten Nerv dieser Handlungen und verwischt die Eigenart einer der benkwürdigsten historischen Erscheinungen.

zu bilben, hätte, wie Sybel richtig urteilt, die Bedeutung bes Reichsfelberrnamtes wesentlich eingeschränkt. — Rachsahl stüpt sich auch noch auf die Urteile Edwin d. Manteuffels über Friedrich Wilhelm IV. in seinen Briefen an Ranke. Dove (Ausgewählte Schristigen S. 237) hat mit Recht eine Warnungstasel vor ihnen ausgestellt. Sie sind ganz von der namentlich S. 249 ausdringlich hervortretenden Tendenz getragen, die Ziele der Regierung Wilhelms I. schon in der seines Borgängers nachzuweisen, eine politische Tendenz, die auch eines sehr persönlichen Momentes nicht entbehrt.

<sup>1)</sup> Ahnlich schon Dove 1873 in der Besprechung des Briefwechsels mit Bunsen (Ausgewählte Schriftchen S. 190): "Überall hat Friedrich Wischelm auch das rein Weltliche in geistlicher Gesinnung aufgegriffen."

## Banl Sheffer:Boidorft.

(25. Mai 1843 — 17. Januar 1902.)

Bon

## Bermann Blod.

Einen jungen Deutschen, ber im Aloster Monte Cassino Gastfreundschaft genoß, fragte einer ber ehrwürdigen gütigen Mönche
nach dem großen Geschichtsforscher Fra Paolo. Mit italienischer
Lebendigkeit beschrieb er ihn: sein Haupt mit der klaren, schongesormten Stirn, mit dem wallenden Barte, mit den Augen, die Dingen und Menschen auf den Grund schauten. "Er verweilte hier oben," schloß der Greiß, "und war mein Freund; ich nannte ihn Fra Paolo, denn er wäre gern bei uns geblieben."

In der bergumschlossenen Einsamkeit, vom Hauch ihres Friedens berührt, hat Paul Scheffer-Boichorft, dem ein Mönch so freundliche Erinnerung bewahrt hatte, gewiß einmal mit seinem kindlichen Augenausschlag vom erwünschten Glücke solcher Ruhe gesprochen. Wohl mag bei seinen Worten das ausdrucksvolle Zuden um seine Lippen gespielt haben, das Augen und Mund Lügen zu strasen schien; denn er hatte in ernster Jugend äußere Güter des Lebens schätzen gelernt und, als Westsale ein Kind "des Volkes von so durchaus realistischer Anlage", war er nicht geneigt, ascetisch auf sie zu verzichten. Allein innerlich fühlte er sich doch den gelehrten Benediktinern und jenen Männern der Vergangenheit nahe, die unbeirrt durch das Treiben des Tages in unermüdlicher Arbeit ihr Dasein fruchtbar zu gestalten wußten. Er stand einsam, ohne eigene Familie; die Verwandten in der

Heimat wurden ihm nach und nach fremder. Die Weltereignisse gingen an ihm vorüber; er beobachtete sie mit nüchternem Blick, aber sie trasen ihn nicht, und sie bewegten ihn nicht mehr.

Die außere Abwendung von der Gegenwart gibt bem Birten Scheffer-Boichorfts einen besonderen Rug. Sie entspricht nicht bem Beifte bes Beschlechts, bem feine Lehrer angehörten, nicht ber Art seiner Genoffen, noch auch seinen eigenen Unfangen, bie fast überraschend in seinen alteren Schriften fich miberiviegeln. Der junge Stubent murbe in bie Begenfage und Soffnungen ber beutschen Barteien vor ber Auseinandersetzung zwischen Ofterreich und Breugen mitten bineingestellt. Dit Buffon, bem Freunde aus ber Beimat, jog er auf die Innebruder Universität ju bem Landsmann und Berwandten Julius Fider, ber in jenen Jahren mit bem "Rleinbeutschen" v. Sybel ben Streit ber Auffassungen über bas beutsche Raisertum bes Mittelalters aussocht. ftutte fich babei vornehmlich auf feine tief eindringenben Studien über bie Sobenstaufen. Gerabe ber Erkenntnis dieser Beit mar es zu aute gekommen, daß zu ihrem Stolze die beutsche Geschichtswiffenschaft des 19. Jahrhunderts in engster Wechselwirfung mit ber nationalen Entwicklung des Bolfes ftand. Fr. v. Raumer hatte die staufischen Herrscher noch im bammernben Lichte ber Romantik gesehen. Erft in den beiden Sahrzehnten nach ber Frank furter Nationalversammlung trat in ben biographischen Schriften ber Schuler von Rante und Baig, in ben geiftvollen Sfiggen ber focialen Berhaltniffe burch Nitsich, in Fiders verfassungsgeschichtlichen Studien die politische Bebeutung ber großen Rampfe jener Epoche hervor. Wie burch Uhlands Lied bem Bolle, fo murbe jest auch ben Gelehrten bas Reich Friedrich Barbaroffas jum Inbegriff beutscher Raiserherrlichkeit. Auch für Scheffer verfcmolzen, als er burch Ficer in biefer Beit fein Arbeitsfeld fand, Bergangenheit und Gegenwart in der Sehnsucht nach "einem Raifer voll Kraft und doch voll Milbe", nach "Fürften, die für Raifer und Reich fich begeiftern konnten und deutsche Treue gu üben wiffen", und Friedrichs Geftalt wurde ihm, wie in Sage und Dichtung, lebenbig als eine Erinnerung vergangener, als eine Soffnung gufunftiger Große".

Es tam der Krieg, der die Traume der Großdeutschen zunichte machte. Scheffer, der nach dem guten Brauche der Beit bie Lehrjahre in den Gottinger Übungen bei Bais und bei Ranke in Berlin beschlossen hatte, erwartete nach der Niederlage Österreichs die nationale Einigung unter preußischer Führung. In seinem berühmten Aussag über Deutschland und Philipp II. August (1868) erhob er Mage, daß "der Ultramontanismus und das Welsentum Hand in Hand gingen", und daß schon damals, "wie zu allen Zeiten, die Hauptstärke unseres Gegners in unserer eigenen Zwietracht und Zerrissenheit beruhte". Froh begrüßt er den Kampf mit Frankreich und die Begründung des neuen Reichs als "die wahrhaft nationale Lösung".

Er hatte die Siege ber beutschen Baffen in Munchen gefeiert, mo er ber Arbeit fur die Regesten ber Staufischen Raiser oblag. Sier lernte er Giefebrecht fennen. Sier gewann er bie Somvathie für Cornelius und bie Berehrung für Dollinger. In biefer Umgebung fab er beim Ausbruch bes frangofischen Krieges ben Widerstand ber Ultramontanen gegen ben Anschluß an Breugen; unter dem Gindruck bes Berkehrs mit biefen Berfonlichkeiten erlebte ber junge Ratholit bie Tage bes Batifanischen Damals wird sich in ihm der Bruch mit dem Ultramontanismus vollzogen haben, ber in dem Gelehrten und in dem Breuken nach und nach vorbereitet worden war. Für die weltgeschichtliche Mission bes Christentums und bie Große ber mittelalterlichen Rirche mahrte er fein Berftandnis und wedte es burch seine Borlesungen. Allein er war zu dem Manne gereift, ber schon bem mittelalterlichen Staate "feine Selbständigfeit und Freiheit auch gegen Berrichergelufte bes Pontifer" jugeftanben miffen wollte, und ben von ben "Forichern romifchen Geiftes" eine "unüberbrudbare Rluft" trennte. Bahrend unter ben gleichen Berhältniffen sein Freund Beiland im Brotestantismus ben Salt für feine Berfonlichfeit und ben festen Grund für fein außeres Birten fand, trat Scheffer nicht aus ber tatholischen Rirche aus. aber er mußte fich von ihrer Lehre und von ihrem Gottesbienfte gefchieben.

Gehört auch er zu benen, die freudig in der Jugend des neuen Reichs auf eine nationale Kirche hofften? Nach langen Jahren (1887), als in seinen Schriften kaum je noch ein personsliches Gefühl zum Durchbruch kam, hat er warme Worte des Bedauerns darüber gefunden, daß er Ludwigs IX. pragmatische Sanktion, die "Grundsäule der französischen Kirchenfreiheit", als Fälschung habe erweisen müssen; "denn die gallikanische Richtung,

bie in der dörrenden Luft des Jesuitismus, eine welke Blume, ihr Haupt sinken ließ, war doch etwas Schönes und Gutes". Neben diese späten Worte der Entsagung halten wir das freudige Betenntnis Scheffers, das er in den glücklichen Frühlingstagen des neuen Deutschlands (1871) ablegte, als er seinen Westfalen in Herrn Bernhard zur Lippe den echten Sohn der roten Heimaterde schilberte. "Ein Apostel des Wortes und der That", hat Bernshard in Livland — das "in Sitte und Gesinnung noch immer unser" ist — sest zur deutschen Sache gehalten; "so hat er mitgewirkt, das die harte Nation der Ostsee das beseligende Evansgesium des Christen= und Deutschtums erkenne, in sich ausnehme und verehre".

So hoffnungsfroh beenbete Scheffer 1871 seine letzte geschichte liche Darstellung. Er schrieb sie unmittelbar vor dem Übergang zu den Monumenta Germaniae nach Berlin. Als er nach surzer Gießener Wirksamkeit Oftern 1876 als Ordinarius nach Straßburg kam, lag die entscheidende Wendung hinter ihm. Er war der ausschließlich der Arbeit zugekehrte, für sich lebende Gelehrte geworden, den wir alle kennen, der seinen Anteil an den Borgängen der Welt nicht mehr verriet. Unter gleichgiltigen Worten und kühlen Urteilen verbarg er, was ihn im Innern ergriff.

Hat in sein Dasein — wie in das Leben so vieler unserer besten Männer — der verhängnisvolle Ausgang der religiösen Bewegung zerstörend eingegriffen, und rührt hier sein einzelnes Geschick an das allgemeine? im innersten Kern blieb er doch der Gleiche. Davon zeugen in der Einleitung zum Alberich von Trois-Jontaines — dem letzen Werke, das unter G. H. Pert in den Monumenta Germaniae erschien — die prächtigen Worte für den scheidenden Leiter; dasür spricht die dauernde Freundschaft mit Theodor Toeche und vor allem mit Ludwig Weiland, der neben Wilhelm Arndt mit ihm an den Monumenta arbeitete und der ihm wie kein anderer nahe stand; darauf ruhten doch auch die Beziehungen, die zu Scheffers Freude noch zuletzt mit Treitschke geknüpst wurden. Aber von seinen Gefühlen trat nichts mehr nach außen hin in die Erscheinung.

Schon ber junge Straßburger Professor schien vom Leben nichts zu forbern als behagliche Ruhe zur Arbeit. Er fand sie in Straßburg; so fühlte er sich dort zufrieden. Sie wurde ihm in Berlin durch die umsangreicheren Aufgaben der Stellung geschrerfolgs, trop des Eintritts in die Centraldirektion der Monumenta Germaniae und der Wahl in die Akademie nie recht heimisch.

Manch einer hat in der schroffen Abtehr von der Außenwelt eine Schwäche des Menschen und ein zu frühes Erstarren
erblickt. Die Wandlung lag doch tief in ihm begründet; denn
sie hängt unverkennbar mit dem gleichzeitigen Übergang von der
politischen Geschichtschreibung zu ausschließlich kritischer Forschung
zusammen, und sie kommt in dem endgiltigen Abschlusse zum
Ausdruck, den Scheffers verheißungsvolle gelehrte Entwicklung

ungewöhnlich früh erhalten bat.

Die beiben größeren Darftellungen aus ber Stauferzeit, beren erste, "Friedrichs I. letter Rampf mit ber Kurie", ibm 1866 bie Leipziger Doftormurbe brachte, bemahrten in Gingelfritif und Erzählung alle feine Borguge und berührten bereits nabezu alle Brobleme, die er fpater ins Auge gefant hat. Die beiben Quellenuntersuchungen leisteten burch die Berftellung ber Annalos Patherbrunnenses ein grundlegendes Wert aufhauender, burch bie Entlarpung ber Malospini eine rettenbe That zerstörenber Außerdem aber hatte Scheffer als feine wichtigfte, ben **Aritif.** Urfunden gewidmete Arbeit 1871 bie Erneuerung ber Bohmerschen Regesten von 1125 bis 1198 vollendet, die Ficer ihm übertragen hatte. Go ftand ber Achtundamangigiabrige in ber erften Reihe ber jungeren Siftorifer; aber er hatte ben Rreis feiner miffenschaftlichen Lebensarbeit vollständig umschrieben. Rur ein einziger wefentlicher Rug fehlte bamale noch an feinem Bilbe: erft die Berufung an die Universität ließ feit 1875 bas padagogische Talent erkennen, bas ibn zu bem ausgezeichneten Lebrer hiftorisch-fritischer Methode gemacht hat.

Es ift für Scheffer in gewisser Weise verhängnisvoll geworden, daß sich die Beröffentlichung der Regesten so lange hinauszog, dis Sickel und Ficker die entscheidende Umwälzung in der Urkundenbehandlung herbeiführten. Denn indem Scheffer danach sein Werf auf neuer Grundlage zu errichten unternahm, hat es ihn durchs Leben hindurch begleitet, so daß es ihn schließlich in Berlin, wo sein getreuer Schaus ihn unterstützte, vorwiegend in Anspruch nahm. Um der Regesten willen hat er die kleine Bahl seiner rein diplomatischen Untersuchungen geschrieben und, gegen seinen sonstigen Brauch, sogar sachlich unerheblichere Urtunden veröffentlicht, die er selbst gesammelt oder von den immer in seinem Dienste thätigen Freunden und Schülern dankbar empfangen hatte. Ihnen kamen die Fahrten nach Italien zu gute, von denen die Borlesungen in Deutschland freundlich umrahmt wurden; dort spürte er mit dem nie versagenden Finderglück, das nur planvollem Suchen lächelt, unbekannten Stauferdiplomen nach. Allerdings dachte er nicht mehr daran, die Regesten selbst noch abschließen zu dürfen; aber er wußte, daß seine Arbeit unverloren sei.

Bu jener inneren Umwandlung und zu dieser bauernben Arbeit an ben Regesten trat schlieklich noch die Dahnung bes überanftrengten Rorpers, um auf Scheffer bestimmend und beichrantend einzuwirken. Nach ber nur zu aufreibenben Thatiakeit bei den Monumenta Germaniae, beren Ergebnis in der wertvollen Ausgabe ber Chronit des Alberich von Trois-Fontaines vorliegt, erfuhr er bei ber langwierigen Ausarbeitung ber neuen Borlesungen an fich felbit, bag ber Menich an bem Rörper seinen machtigen Beberricher" bat, ber "ben vorwarts ftrebenben Beift in Keffeln leat". Die Widerstandsfraft ber wohl niemals ftarten Ratur war erheblich geschwächt; burch lange Jahre galt es porfichtig hauszuhalten, um bauernd ein gemiffes Dag ber Arbeitsfähigfeit zu bewahren. Dann fingen ichon fruh bie Augen an. Schonung zu forbern und ber Arbeit beim Lampenschein Binberniffe zu bereiten. So verzichtete Scheffer für immer auf geichichtliche Darstellung, um, bem inneren Trieb und ber Strb. mung ber Reit folgend, neben bem Lehramt nur noch ber bamals boch bewerteten fritischen Forschung obzuliegen. Ja, er ging so weit, ber Lehrthätigfeit, Die ihm innerfte Befriedigung gemährte, die eigene Forscherarbeit unterzuordnen. Nur wenn wir beide Seiten feines Birfens in ihrer wechfelfeitigen Beziehung zu einander ins Auge faffen, erhalten wir eine Borftellung von feiner Befamtleistung und von ber Lebenstunft, mit ber Scheffer fich unter ben gegebenen Berhaltniffen fein Dafein bewußt gestaltete und in gewollter Beschrantung zum Meister feiner Biffenschaft murbe.

Er hielt sich burchaus innerhalb ber Stoffe, die ihm burch feine ersten Arbeiten vertraut geworben maren, und teilte fie zwischen fich und feine Schuler fo auf, bag ibm wesentlich die entscheibenben und schwierigen Ginzelfragen, ihnen allgemeinere Darftellungen aufielen. Rur die quellentritische Forschung trat völlig gurud; außer wenigen hinweisen auf italienische Schriftsteller, wie auf Sicard, Johann von Cremona, Mainardin von Imola befcaftigten ihn fpater, und noch einmal in den letten Bochen, fast nur Quellen und Ableitungen feiner Baberborner Annalen. Gelbft bie politische Geschichte Deutschlands in staufischer Zeit hat er nur noch gelegentlich in Recenfionen und in folchen Fallen berührt, wo er bie von jeher seinen Scharffinn reizenden Fragen ber Rritif und Bermertung von Briefen ober Brieffammlungen ju erörtern hatte; auch auf die Beziehungen Deutschlands und Franfreichs und die Lage ber Grenglander, auf die fein letter Atabemievortrag ibn wieder hinführte, ift er nur in einigen Besprechungen von neuem eingegangen. Beibe Bebiete politischer Geschichtschreibung überwies er seinen Schülern, welche bie Begründung ber staufischen Macht im Elfaß erzählten, Die nicht in ben Bereich ber Jahrbucher gezogenen Regierungen ber Berricher aus ber Reit bes Interregnums von Konrad IV. bis auf Konrabin fritisch behandelten, die beutsch-frangofische Bolitik unter Abolf und Albrecht, Rarle IV. Berhaltnis jum Arelat ober bie Berfassung ber Brovence schilberten.

Dafür stellte Scheffer seine eigene Kraft in den Dienst jenes historischen Problems, das ihm durch sein Leben unmittelbar nahe gebracht worden war. Schon seine erste Arbeit hatte dem Gegensaße von Kaiser und Papst gegolten. Die Ersahrungen der Jünglingsjahre ließen ihn aus der Gegenwart heraus erkennen, welche Bedeutung die Anschauungen über Staat und Kirche für das Mittelalter besessen, und sie bestimmten ihn, ihr Verhältnis in den Mittelpunkt seiner Betrachtung zu rücken. In grundlegenden Untersuchungen hat er die Rechtstitel des Papstums auf weltlichen Besitz, die Schenkungen Konstantins, Pippins und Karls d. Gr., die Urkunde der Großgräfin Mathilde geprüft und die Ansprüche Gregors VII. auf Sachsen und Gallien, Hadrians IV. auf Irland erwogen. Dem wirren Streit der Meinungen über die Neuordnung der Papstwahl unter Nikolaus II. und über die sogenannte pragmatische Sanktion

Ludwigs b. H. hat er mit der Kunst, "deren Grundlage der Sinn für einsache Berhältnisse" ist, die mustergiltig klare Lösung gebracht. Seine Forschungen wurden durch die Abhandlungen der Schüler ergänzt, welche das Verhalten der deutschen Könige zur Kirche und den Päpsten von der Zeit Friedrichs I. die auf Karl IV. verfolgten, oder welche in der Geschichte Frankreichs und Englands im 12. Jahrhundert, im vierten Kreuzzug und bis nach Byzanz den Wegen der Kirchenpolitik nachgingen.

Bon diesem Kernpunkte seiner Arbeit aus mußte Scheffer nach zwei Richtungen hin vordringen. Der Machtkampf zwischen bem staufischen Kaisertum und dem Pastum ist in seinen außeren Ursachen nur aus der Berbindung der Stauser mit Reichsitalien und Sicilien zu begreifen; zu den Lehren des Mittelalters über Kirche und Staat führt uns der eine größte Kührer: Dante.

Der staufischen Stellung in Reicheitalien bat Scheffer immer besondere Aufmerksamkeit zugewandt; an zahlreichen Bunften ein Blid auf die "Forschungen gur Geschichte bes 12. und 13. Jahrhunderte" lehrt es - hat er verwidelte Berfaffungsfragen, vor allem bie Thatigfeit ber Reichslegaten aufzuhellen und die Rechte des Reichs im Guben ber Alben festzustellen gejucht, auch Arbeiten über ben Lombardenbund, über die Befigungen ber Grafin Mathilbe, über die Mart Antona angeregt. Hier reiht sich seine Untersuchung über die constitutio de expeditione Romana ein, an welche bann ber Nachweis ber spftematischen Urkundenfälschungen auf der Reichenau angeknüpft werden tonnte. Erst fvat - nach Winfelmanns Tode - beschäftigte er fich, auf wertvolle Funde geftust, mit ben Buständen bes Königreichs Sicilien. Friedrichs constitutio de resignandis privilegiis lentte sein Auge zu ben Normannenherrichern gurud, beren Geschichte und beren Urfunden er wieder in Differtationen bearbeiten liek.

Bu ber Persönlichkeit und den Werken Dantes war Scheffer durch Oöllinger gesührt worden. Die Beschäftigung mit ihnen sand, charakteristisch genug, ihren ersten Ausdruck in quellenstritischen Untersuchungen über die Malespini, über die Gesta Florentinorum, in dem verhängnisvollen Angriff auf Dino Compagni. Erst seine peinlich scharfe Besprechung Wegeles verriet die vertraute Kenntnis des Zeitalters, und sein in den tritisch-positiven Ergebnissen unch umstrittenes Buch "Aus Dantes

bie Urfache feines Irrtums aufzubeden vermag, feine Fehler -

hatte ein Schüler nie begangen.

Die trübe Erfahrung mag bagu beigetragen haben, baf Scheffer bei bem Aufblühen der Hilfswiffenschaften "bie palaographijdbiplomatischen Finessen, welche nun im Schwange find", mehr achten und für bie staufischen Regesten berüchfichtigen lernte; allein er hatte zu tief "in das medusengleiche Antlit unserer formalen Wiffenschaft geschaut", als bag er je methodische Leiftung um ihrer felbst willen gewürdigt hatte. Ihn, ber nie "bas Berständnis für eble Leidenschaft", die "Freude an dem energischen Ausbrud von Sag und Liebe" zu verlieren hoffte, locte nicht bie Schwierigfeit bes Problems, fonbern ber Stoff und bas fachliche Erachnis. "So pfleat es ja bei aller Biffenschaft zu eraeben: eine Einzelheit erregt, spannt die Aufmerkfamkeit; von biefem Buntte geht man aus, vorwarts und rudwarts ichauenb." Dit biefer Bemertung bat er ichon fruh bas ausgesprochen, mas einen Grundzug aller feiner Arbeiten ausmacht. Er fnupfte in ber That an eine Einzelheit, oft an Unscheinbares an: ber Ausstellort einer gleichgiltigen Urkunde ließ ihn einen politisch wichtigen Rug Friedrichs I. nach Burgund entbeden. Allein ber Forscher verleugnete in der Bahl und in der Art seiner Arbeiten nicht bem Ausgang von ber politischen und barftellenben Be-Schichte. Er sammelte im fleinsten Bunfte Die größte Rraft, bamit er ficher vom einzelnen zum allgemeinen emporfteige. Denn immer blieb fein Gigenftes, daß er fein Broblem nicht nur erkenntnismäßig zu begreifen, sonbern bag er bie Lösung mit ber Seele au seben verlangte und vermochte. Sein Bunichen mar, Die Dinae in ihrem Werben zu belauschen, "bas Entstehen zu beobachten und nachzuempfinden" und "in die Wertstatt bes Runftlers vorzudringen".

Die beiden vorwaltenden Richtungen seiner Fähigkeiten sind auch in der Darstellung wieder ausgeprägt. Der wohlüberlegte durchsichtige Ausbau zeugte von der siegreichen Bewältigung des Problems; die innere Beledung des Stoffes kam in dem Bestreben, die Lösung aus den Ereignissen oder aus den Personlichkeiten heraus erstehen zu lassen, zum Durchbruch. Die Spracke solgte biegiam dem geschickten Stilisten, der — schließlich nicht frei von Manier — in nüchternen Reiseberichten mit Anmut plauderte, den bosen Fälicher auf dem Psad der Sünde mit

fröhlicher Fronie begleitete, ber aber auch im Rampfe mit schonungs-lofer Satire bie Schwäche bes Gegners zu geißeln verstanb.

Inhalt und Form wirken in Scheffers Arbeiten zusammen, daß wir mit Spannung dem Gelehrten, dem Künstler mit ästhetischem Genuß auf seinen Wegen solgen. Kaum sieht das prüsende Auge des Kenners an dem vollendeten Kabinetstück, wie mit peinlichster Sorgsalt Strich an Strich gesetzt ist; die Spuren der rastlosen Bemühung sind getilgt. Allerdings — solche Kunst vermag nicht in monumentalen Fresken die Bilder der Geschichte zu entwersen. Ihr ist es genug, wenn sie auf engem Raum uns doch das Weltgeschehen spüren läßt, das alles Einzelne, Besondere bedingt.

Daher hat Scheffer im großen Stil hiftorischer Darstellung sich nie versucht. Er unterbrückte den Bunsch, Charaftere nach allen Seiten ihres Besens zu erfassen, das Leben der Bergangen- beit in seinem Reichtum für die Gegenwart neu zu gestalten. Hier waren die Schranken seines Könnens, und hier zog er, in früher Selbstbescheidung, die Grenzen seines Bollens. Er war nicht ein Geschichtschreiber, und er wollte nichts als ein Erforscher sein.

Rur durch die Beschränfung seiner Ausgaben konnte er die Feinarbeit am Einzelnen zu der Kunft ausbilden, auf welcher der Reiz seiner Schriften beruht. Zwar hat heute die Wissenschaft sich mehr und mehr dem Allgemeinen zugewandt. Aber sollte ihr nicht wohl anstehen, was Goethe als eine Frucht seiner Bemühung um das Allgemeine bezeichnete: die Einsicht darein, was vorzügliche Menschen im besonderen geleistet? So mag für die Zukunft Scheffers Werk in Ehren bleiben. An logischem Scharfinn kamen ihm andere Historiker des Mittelalters gleich; niemand innerhalb ihrer kritischen Schule erreicht ihn an psychologischer Vertiefung des Problems. Die seltene Verschmelzung beider Sigenschaften verleiht ihm die wissenschaftliche Individualität und reiht ihn den Meistern unserer mittelalterlichen Geschichtsforschung an.

Die Borzüge des Gelehrten fehren in den Eigenschaften wieder, die den Lehrer auszeichneten.

Es entspricht ihnen, wenn Scheffer seinen Einfluß nicht durch die Borlesungen gewann, trothem er ihrer Ausarbeitung offertide Reindrift (Bb. 89) R. S. Bb. LIII. die ersten Jahre seiner Lehrthätigkeit nabezu ausschließlich gewidmet hatte und bauernd für fie Sorge trug. Er gab geschickt aufammengestellte Gingelbeiten. Die größeren Bufammenbange waren ihm nicht fremd, aber er legte keinen Wert barauf, sie berauszuheben; so tamen sie häufig nur burch eine bezeichnende Wendung und burch bie überfichtliche Anordnung gum Ausbruck, beren Bebeutung sich selten sogleich bem Borer, meift erft bem ivateren Nachbenken bes Lefers erschließt. Der vielbeachtete Auffat über die Sprer im Abendlande bringt in der flaren Glieberung bes forgfältig ausgewählten Stoffes, in ber gefälligen Ergahlung die Urt feiner Bortrage gur Anschauung; aus ihnen sprach immer ber Gelehrte, nicht die Berfonlichkeit. Deshalb mußte Scheffer neben Baumgarten in Strafburg, neben Treitschle in Berlin in ben Sintergrund treten. Diefe beiben, fo verschieben sie waren, gingen barauf aus, große Entwicklungsreihen mit wuchtiger Geschloffenheit zusammenzufaffen. Go abgeklart Baumgarten, so unmittelbar Treitschle portrug, beibe maren erfüllt von einem Ethos, bas ihrem Befen Beihe gab; aus ihrer Rebe strömte die Kraft sittlicher, in sich vollendeter Charaftere auf die Ruborer binüber.

Richt von solchen, bas Innere bes Menschen ergreifenden Borlesungen, sondern von den Seminarübungen ging der Ginbrud aus, ben Scheffer hinterließ. Die Erziehung ber jungen Sistorifer zu missenschaftlicher Arbeit mar bie Aufgabe, zu ber er sich berufen fühlte. Und wenn er in seinem Berliner Studier: simmer neben Ficker ben Bilbern von Ranke und Bais einen Blas einraumte, so verehrte er in ihnen bie Deister, welche burch ihre berühmten Übungen Generationen von Schülern erzogen und methodische Kritif zum Gemeinaut, zur felbstverftandlichen Boraussetzung mittelalterlicher Geschichtsforschung gemacht batten. Bumal in bem großen Berliner Buborerfreise und gegenüber ben neuen Stromungen in ber Beschichtswiffenschaft, schloß er fich bewußt an bas Borbild an, bas fie gegeben batten und bas bis dabin an den deutschen Universitäten treu bewahrt worden mar. Denn wie unter ben alteren Schulern fich v. Biefebrecht und v. Spbel ale Lehrer ausgezeichnet hatten, benen fich mit bervorragendem Talente Weizsäcker zugesellte, so haben auch die jungeren Dozenten burch historische Ubungen ju felbständiger Forschung anzuleiten versucht. Allein ber Erfolg war nach bem Dage

ber pabagogischen Fahigleiten und Reigungen verschieben und außerbem burch bie gufälligen Bebingungen bes Birtungsortes beeinflußt, der selbst Mannern wie Beiland, Winkelmann ober Dummler eine weitumfaffenbe Lehrthatigfeit nicht geftattete. Bei anderen trafen Begabung, Bunich und Gelegenheit fo gludlich zusammen, daß sie ihrer Freude am Unterricht voll nachgeben durften. Bilhelm Arndt, Scheffer-Boichorft und Breklau werben, wenn ich nicht irre, ber Folgezeit als bie letten, unmittelbar von unseren großen Siftorifern bestimmten charafteristischen Bertreter dieser Schulrichtung gelten. Namentlich Arnbt und Scheffer verlegten ben Schwerpuntt ihrer Wirffamteit fo burchaus in bas Seminar, bak die Borbereitung auf die wochentlichen Ubungen bas eigene Schaffen gang gurudbrangte ober wenigstens, wie bei Scheffer, es völlig bebingte. Ihnen allen mar gemeinsam, bak fie mabrend bes Semesters am liebsten eine Reihe fritischer Gingelfragen durchnahmen, um möglichst verschiedene Seiten ber Foridung zu beleuchten: famtliche Auffate und Beiprechungen Scheffers feit bem Jahre 1876 haben bor ber Beröffentlichung ben Ubungen zu Grunde gelegen. Aus biefer engen Berbindung mit feinen Arbeiten ergab fich bie Art, wie Scheffer bas Seminar leitete.

Das verantwortliche Amt bes akabemischen Lehrers, ber bas wissenichaftliche Erbe ber Bergangenheit zu verwalten bat, um es, wenn nicht gemehrt, so boch gesichert, ber Rufunft zu übermitteln, wird für ben Siftorifer nimmermehr baburch erfüllt, bak er seinen Schülern eine gewisse Bahl methobischetechnischer Regeln Scheffer felbst bat einmal ben methobischen Borschriften als Grundlage bistorischer Erkenntnis eine .. genque Beobachtung und einen burchweg von allen Borurteilen freien Menschenverftand" vorangestellt. Die unendliche Mannigfaltigteit bes menichlichen Beichebens, Die Bufalle ber von Menichenband gestalteten Überlieferung laffen wohl noch zu, baß feste Formeln die ersten Operationen der Quellenkritik, der Interpretation, vielleicht die Reststellung ber Ginzelthatsache erleichtern, aber die rechte Rombination, bas freie und boch gebundene Balten der Bhantasie ist eine Kunst, die nicht durch Regeln. sondern nur durch das Beispiel gelehrt wird. Deshalb werden Die Berfuche, ben Seminarbetrieb ju reglementieren, ben Riebergang unserer mittelalterlichen Forschung nicht aufhalten.

bie Formeln, sondern der Geist allein vermag sie zu beleben. Die Bedeutung eines Seminars hängt immer in erster Linie von der wissenschaftlichen Persönlichkeit und dem pädagogischen Berständnis des Lehrers ab; und gerade der beste wird seine

Übungen nach seiner eigenen Weise halten.

Arnbte Starte lag in ber Ginführung ber jungen Stubenten in ben gelehrten Betrieb. Er wußte sie nach und nach mit ben Silfsmitteln ber Technit vertraut zu machen und zwang mit einer nicht gewöhnlichen Energie zu ftanbiger Teilnahme. Aber ihm tam es nur barauf an, die Wege ju zeigen; maren bie methobischen Beobachtungen soweit gelangt, daß man bas Riel fab, fo brach er ichnell ab, um fich einer neuen Aufgabe guzuwenben. gegen führten Breklau und Scheffer mit gutem Grunde bie Untersuchungen immer bis jum Ende burch. Breglau geht barauf aus, die Ruborer Schritt für Schritt in bas Broblem einzuführen; er lehrte feine Schuler bie entscheidenbe Fragestellung ju finden und von ihr aus mit zwingender Logik umsichtig durch eigene Arbeit gur Lojung vorzubringen. Scheffer, ber feine Unterfuchung meift bor bem Beginn ber Ubung abgeschloffen batte, legte nicht ben gleichen Wert barauf, bas Ergebnis fuchen zu laffen; zuweilen scheute er fogar nicht, es von vornherein anaubeuten. Seine Leitung bezwectte vielmehr, Die verschiebenen Beweismittel vor Augen zu führen, fie gegeneinander abzumagen und durch die planvolle Anlage der Ubung ein Borbild für ben Bang ber Darftellung zu geben. Allerdings fonnten ibm nur diejenigen wirklich folgen, die fich mit ben Aufgaben vertraut gemacht hatten, jo daß er in Strafburg von allen Ditgliedern oft eine die volle Arbeitszeit beanspruchende Borbereis tung verlangte; in Berlin mußte er fich in feinen Anforderungen an die viel zu große und, wie er besonders schmerglich empfand, fehr ungleiche Masse ber Teilnehmer nach und nach bescheiben. Aber wer mit ibm mitarbeitete, ber fab mit fteigender Spannung. wie burch die scharffinnige Auslegung ber Quellen, burch bie Berudfichtigung vernachläffigter Beugniffe, burch die Burudführung der Brobleme auf die einfachften Grundfragen - 3uweilen burch eine im Augenblick verbluffende Wendung - fich Die Schwierigkeiten hoben: und oft haben wir alle bewundert. wie er ichlieflich Stein auf Stein zum überzeugenben Beweise ichichtete. Darin beruhte bie Gigenart Scheffers, bag er im Seminar nicht nur aufzulösen und zu zergliedern verstand, sondern daß er, wie kein anderer, aufzubauen und zu gliedern lehrte. Deshalb bildeten seine zusammensassenden Erörterungen den Höhespunkt jeder Übung und ihren künstlerischen Abschluß. In ihnen trat die Überlegenheit des Geistes hervor, der sich alle willig unterordneten; in ihnen offenbarte sich uns, was sein innerstes Wesen ausmachte, der reine Sinn der Wissenschaft, der nur eine Ausgabe kennt: das Suchen nach Wahrheit.

Dak er Billen und Rraft hatte, jur Erfenntnis zu führen. erklart die Wirkung, Die Scheffer burch fein Seminar ausgeübt Sie tommt in ber Bahl feiner Schuler nur unvollständig jum Ausbruck; neben ihnen haben noch viele fich in feinen Übungen mit dem Beift echter Biffenschaft vertraut gemacht. In die Reibe feiner unmittelbaren Schuler einzutreten, mar nicht leicht. Wer ihm nicht genügte, bem empfahl er, auf die Bromotion zu verzichten ober anderwarts fein Glud zu versuchen. So war es schon eine erste Anerkennung, überhaupt bei ihm bie Dottorarbeit machen zu burfen. Denn er stellte hohe Anforderungen, die er nur ungern ermäßigte. Er hielt nichts von ben "Differtationchen", beren "Berfaffer immer viel Gleiß, zuweilen einige Gelehrsamkeit, selten ein wenig Scharffinn befunden" und aus benen "bie Wiffenschaft nie einen erheblichen Gewinn gezogen bat". Darum wies er Die jungen Leute bochft felten auf Quellenuntersuchungen ober fritische Ginzelfragen, sondern follug ihnen aufammenhangende Stoffe aus den Gebieten vor, die ihm vertraut waren und beren Bearbeitung nütlich werden mußte. sprach es auch wohl geradezu aus, daß er nicht Kritiker, sonbern Siftorifer beranziehen wolle. Ohne felbit bestimmte Anreaungen zu geben, fah er boch eine vielseitige Ausbildung gern und fette fie, vielleicht nicht immer mit Recht, porque.

Das Wesentliche blieb immer, daß er auch von seinen Schülern bas unbedingte Streben nach der Wahrheit sorderte. Man erzählt, daß ein sonst eifriges katholisches Mitglied im Seminar bei der Prüsung der Konstantinischen Schenkung so stumm blieb, daß Scheffer sich schließlich nach dem Grunde seines Schweigens erkundigte. Er erhielt die Antwort, daß sein Zuhörer sich in den Fragen, welche die papstliche Machtstellung betreffen, des Urteils enthalte. Ohne zu erwidern, stellte Scheffer am Schlusse der Sitzung dem Herrn anheim, seine Zeit nützlicher zu verwenden,

als es unter solchen Umstanden im historischen Seminar möglich sei.

Es verrät Scheffers eigenen Sinn, wenn er aus dem Drange nach Wahrheit das Wesen Dantes erklären wollte; wie dem Dichter, mochte es auch ihm "äußerste Bollkommenheit" der Wenschen bedeuten, "durch die Wissenschaft der Wahrheit nachsforschen zu können". Und nicht ohne Stolz bekennt er: "Werauch seinerseits zu sorschen gewohnt ist, und wär's auch nur nachdem schlichten Was und Wie der Geschichte, der empfindet mit Dante die Freude, welche er im Paradiese, da das Wesen von Himmelskraft und Himmelsstoff ihm ausgegangen ist, zu bildlichem Ausdrucke bringt: Beatrice, die Sonne, welche sein Herz zuerst mit Liebe wärmte, sie hat beweisend und widerlegend das süße Antliz schöner Wahrheit ihm enthüllt."

Wie die inneren Erlebnisse, die hinter ibm lagen, in seinem Wefen nachklangen und es erhoben, so umgab bie wahrhaftige Auffaffung ber Biffenschaft Scheffers Berfonlichkeit mit ber unverlierbaren Burbe, welche ihm erlaubte, mitten unter feinen Studenten zu leben, und welche fie bie Rugehörigfeit zu biefem Lehrer freudig empfinden ließ. Ihm war der Umgang mit den jungeren Leuten Bedürfnis. Als Junggefelle hielt er fich vom gesellschaftlichen Treiben fern, pflegte er taum mit wenigen Rollegen naberen Bertebr. Die unterbrudte Barme bes Bergens brach nur im engeren Rreise ber unmittelbaren Schuler burch: mit ihnen und für sie lebte er; ihre Gemeinschaft war fein Beim. Gine Einladung, ein Spaziergang — bei bem er sich schließlich wohl auf ben Arm bes "jungen Gonners" ftutte knupfte die Beziehungen, die nicht wieder geloft wurden. Der Anteil, ben er am Ergeben jebes Ginzelnen nahm, wedte bas Bertrauen, und vielen murbe ber Lehrer ein treuer Freund. Die bankbare Berehrung und bie herzliche Liebe ber zu Mannern berangemachienen Schüler ber Strafburger Jahre wie ber Junglinge. Die er in Berlin in Die Wiffenschaft eingeführt, bat ibn burche Leben begleitet: von ben froben Ferientagen, in benen er mit ihnen die Berge ber Bogesen und bes Schwarzwalbs burchstreifte, bis in die letten Stunden ber toblichen Rrantbeit find bie vertrauten Schuler allezeit an feiner Seite geblieben.

Und als am 17. Januar ein schnelles Ende ihn vor schwereren Leiden bewahrte, da fühlte im gemeinsamen Schmerz eine große, in Ost und West verstreute Familie, daß sie ihr Haupt verloren hatte.

Die Schüler bewahren die Erinnerung an seine Freundschaft als einen köftlichen Besit; ihm nahe gewesen zu sein, bleibt einer der unzerstörbaren Werte ihres Lebens. Mit ihnen trauert unsere Wissenschaft um den Gelehrten, der weit über die Grenzen des Baterlandes hinaus angesehen war. Nach Scheffer sind nur wenige Männer übrig, welche die große Epoche, die uns die Geschichte des Mittelalters erschloß, noch mitgelebt haben. Ihr gehörte er durch Erziehung und Individualität an; unter ihren Bertretern erward sich der Meister der Kritik, der Wiederhersteller der Paderdorner Annalen seine Stelle. Der Tag wird kommen, an welchem in dem monumentalen Regestenwerke Scheffer-Boichorst den Ehrenplatz neben Ficker und Winkelmann erhalten wird, und wo und Seite an Seite die Namen der drei Männer grüßen werden, die für die Geschichte der Hohenstausen den sicheren Grund gelegt haben.

Daß Scheffer auch als Lehrer unter ben Nachfolgern von Rante und Bait mit besonderen Ehren bestehen barf, bat erft bie Rufunft voll zu ermeifen. Wird es feinen Schulern gelingen. bie Errungenschaften ber fritischen Schule zu bewahren und fie auf die Bebiete zu übertragen, welche ber erweiterte Besichtsfreis ber Begenwart ber mittelalterlichen Geschichtsforschung zuführen will? Scheffer felbst hat fich als Gelehrter ben fturmischen Bewegungen ber neuen Zeit ebenso streng verschlossen, wie er sich als Mensch von ber rauben Aukenwelt zurudzog. Man mag beibes als einen Mangel bedauern. Wer bas Ganze biefes Lebens überblickt, bas in ber Wiffenschaft beschloffen mar. lernt es tiefer versteben: in ben festen Grenzen seiner Natur und seiner Sabigfeiten bat Scheffer nicht ohne Rampf fur fich bie harmonie bes außeren und bes inneren Dafeins gewonnen, Die einst ben Mannern ber Renaiffance als ein bochftes Blud erschien. Allerdings konnte fie für ihn ein freies Ausleben nicht In Baul Scheffer Boichorft tritt bie Berfonlichfeit binter ihrem Bert gurud, ber Menich hinter bem Gelehrten und bem Lebrer.

## Litteraturbericht.

Georges Radet, L'histoire et l'œuvre de l'école française d'Athènes. Paris, Fontemoing. 1901. XIV, 492 S. 7 Tafeln, 126 Textabbildungen.

Das fünfzigjährige Jubiläum ber école française d'Athènes im Berbst 1896 hat ben Anftoß gegeben, eine Beschichte ihrer Ent= widlung und ihres Birtens zu verfaffen, und Georges Rabet, ber biefe bankbare, aber mühevolle Aufgabe übernahm, bat fie in etwa vier Jahren glanzend gelöft. Schwerlich ift jemals die Beschichte einer gelehrten Rörperschaft mit mehr Anmut geschrieben und in glanzenderer Ausstattung vorgelegt worben. Der vornehmfte Schmud bes ftattlichen Bandes ift die ausgezeichnete Biebergabe der toftlichen Medaille, die Roty der frangofifden Schule zu ihrem Jubilaum geftiftet bat. Rein iconeres Dentmal batte bie treue Ramerabicaft zwischen ben Infaffen ber Billa Medici und ber athenischen Schule finden können als dies Meisterwerk des feinsinnigen Graveurs, das auf der Rudfeite die Afropolis und die Billa Medici, durch Balmen und Lorbeeren getrennt, zeigt, mabrend auf ber Borberfeite eine ichlanke Frauengestalt, die Archaologie, mit freudigem Staunen eine ber Erbe foeben abgerungene Statuette betrachtet. Auch die übrigen Abbildungen find ebenso geschmadvoll wie lehrreich; neben ben Bortrats ber Stifter, Leiter und hervorragenoften Mitglieder, neben Augenblidsbilbern aus bem täglichen Leben ber Schule und mancherlei Reifescenen werden viele wertvolle Abbildungen aus den wissenschaftlichen Bublikationen ber Schule mitgeteilt, barunter manche, die fonft nur in schwerer juganglichen Werten zu finden find. Wenn ich mit bem äußeren Schmud begonnen habe, fo geschieht bas nicht etwa, weil ich ihn für das Beste an dem Buche halte, sondern nur, weil er in

einem berartigen Werte besonders auffällt, ba man ihn taum barin fucht. R. bat bei ber Sammlung bes Materials teine Mühe gefceut, die Archive ber Schule und ber Ministerien burchftobert, Die Briefe ber alteren Generationen eifrig benutt, auch, wo es anging. aus mundlicher Überlieferung geschöpft und bann biefen reichen Stoff mit reifer Runft geordnet und verarbeitet. Der erfte Teil enthält bie Beschichte ber Schule. Wir hören, wie fie 1846 mefentlich aus politischen Intereffen, um den frangofischen Ginflug in Griechenland und im gangen Orient gut ftarten, von dem Minifter Louis Philippes Salvandy, auf bas Drangen bes Gefandten in Athen, Biscatory, eines begeifterten Philhellenen, geftiftet wird, nicht ohne in ber öffentlichen Meinung Frankreichs ftarken Widerspruch zu finden. Es bat etwas Rührendes, zu seben, wie die erfte Generation, die jog. Argonauten, im Februar 1847 ausziehen, voll von glübender Begeifterung für die Biffenschaft, für bas alte und neue Briechenland, für ihre politische Miffion, aber ohne jedes flare Brogramm, ohne alle miffenschaftliche Musruftung, ohne jegliche Anleitung. Die eifrige Thatigfeit, Die fie dann mit viel Beräusch auf den verschiedensten Bebicten begannen, hatte bei bem Mangel an Blan und Rusammenhang so gut wie gar feinen Erfolg, nur ihre frangofischen Unterrichtsftunden an junge Griechen maren von wirklichem Ruten, allerdings meniger für bie Lehrer als für die Schüler. Das schlimmfte Ubel, an bem die junge Gründung frantte, und zwar 21 Jahre lang, war m. E. ihr erfter Direttor Daveluy. Go febr fich R. bemubt, feinen Beift, feinen feinen litterarifden Befdmad, fein Talent für würdevolle Reprafentation zu preisen, fo geht boch aus feiner Darftellung und ben mitgeteilten Attenftuden nur zu beutlich hervor, daß Davelup für feine icone Aufgabe gang ungeeignet war. Gitel, empfindlich, migtrauisch und trage, vermochte er weder fich noch andern große Aufgaben gu ftellen, ernfte miffenschaftliche Arbeit mar ihm geradezu ein Greuel, nur mit diplomatischer Lift tonnte ein Mann wie Dumont die Erlaubnis zu feinen fo ergebnisreichen thrakischen Forschungen von ihm erreichen. Dabei qualte er bie jungen Leute burch tyrannische Hausordnungen, und es ift febr ergöplich, ju lefen, wie 1857 fein Berbot, Gafte ju bemirten, Die Stipenbiaten ju offener Revolution trieb, die bann leider mit bem vollständigen Siege bes besvotischen Direttors endete. Bahrend ber gangen 21 Jahre von Davelups Brincipat fehlte es der Schule trot einzelner fehr tuchtiger Leiftungen an großem Rug, und ben tonnte ihr auch fein Nachfolger, ber nüchterne, etwas subalterne Burnouf (1867-75), nicht geben. Ein vollständiger Bandel trat erft ein, als 1876 Albert Dumont die Leitung übernahm. Diefer als Menfc und Belehrter gleich berborragende Mann, beffen Bilb R. mit besonderer Liebe zeichnet, bat es wunderbar verstanden, zu organisieren, anzuregen, Kräfte zu weden und zu lenten; in ben turgen brei Jahren feiner Amtsführung bat er der Schule die Bahn gewiesen, auf der fie feitdem mit fo glangenbem Erfolge fortgefchritten ift. Nicht gering zu ichaten ift auch Die anspornende Wirtung, die in jener Beit die Rebenbuhlerschaft bes jungen beutschen Inftituts auf die altere frangofische Schwefteranftalt ausgeübt hat. Unter bem ausgezeichneten Spigraphiter Foucart (1878-91), ber freilich mohl feine Specialwiffenschaft ein wenig gu fehr in den Bordergrund ichob, und bem vielseitigen, feinfinnigen Somolle (feit 1891), bem bie Ausgrabungen in Delphi einen vollen Ruhmestrang einbrachten, ift die Schule dann weiter gewachsen und gebieben, und mit berechtigtem Stolz tonnte fie bei ihrem Jubilaum auf die Leiftungen des halben Jahrhunderts gurudichauen.

Diefen Leiftungen ift ber zweite Teil bes R.fcen Buches gewidmet. Rach einer foftlichen Stigge bes Lebens und Treibens ber Stipendiaten in Rom und Athen, bei ben Buchern und auf ber Reise, gibt er eine geographisch geordnete Überficht aller Blate und Landstriche, an benen die Arbeit ber Schule fich bethätigt hat. Bon Athen ausgehend führt er burch alle Landichaften von Bellas, weiter nach Makedonien und Thratien, burch die bunte Inselwelt bes Agaifchen Meeres und tief hinein in bas Innere Rleinafiens, ja bis nach Sprien und Afrita: überall find Mitalieber ber Schule reisend und forschend, sammelnd und grabend thatig gewesen. In einem weiteren Rapitel gieht er bann die Summe ber Leiftungen auf ben verschiedenen Gebieten ber Biffenschaft, und ein turges Schlugwort enthält neben ber warmen Anerkennung bes Erreichten Bunfche und Barnungen für die Butunft. Es verdient besonderes Lob, daß fich R. von der blinden Bewunderung des Banegprifers frei gehalten Raturgemak ift er bemüht, überall das Bositive, Lobenswerte an Arbeiten und Berfonen hervorzuheben, aber er ift nicht blind für bie Mangel und weift mit taktvoller Offenheit auf fie bin. So ift fein Bert nicht nur ein Chrendentmal für die frangöfische Schule, fondern auch ein febr wertvoller Beitrag für Die Geschichte ber Altertumswiffenschaft im 19. Nahrhundert.

Greifsmalb.

Geschichte ber Kriegstunft im Rahmen ber politischen Geschichte. Bon Saus Belbrud. 2. Teil. 1. Sälfte. Römer und Germanen. Berlin, Georg Stille. 1901. 231 S.

Hand Delbrud gibt zunächst einige Nachträge zum ersten Teile. Wit vollem Rechte werben die übertriebenen Schätzungen der Bürgerzahl Attikas zurückgewiesen, die unter dem Einfluß der Adyralwr noditela des Aristoteles in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten aufgestellt worden sind, weiterhin wird die Schlacht dei Sellasia im Anschluß an Aromayers Forschungen noch einmal besprochen, woraus ich an anderer Stelle zurückzukommen denke, und endlich die Ansicht Kromayers gebührend charakterisiert, wonach die römischen Schlachten Riesenmensuren der vorderen Glieder gewesen wären, denen die hinteren Glieder als Corona zugesehen hätten.

Die Darftellung felbst beginnt bann mit einer Untersuchung über Die Bolfebichtigfeit in Germanien um ben Anfang unferer Reitrech. nung, deren Ergebniffen ich vollftandig juftimme. Danach famen etwa 4-5 Bewohner auf ben Quabrattilometer; wenn wir ermagen. baß noch ein Sahrtaufend fpater unter Bilhelm bem Eroberer bie Bolfsbichtigkeit in England nicht mehr als 11-12 auf 1 Quadratfilometer betrug, wird uns die Schätzung D.s gewiß nicht zu niedrig icheinen. Aus biefer geringen Bolfsbichte ergibt fich bann weiter bie Unmöglichkeit, ein Seer von 60 000 Rombattanten, mit denen die Romer operierten, aus dem Lande zu ernähren; fie mußten also ben nötigen Proviant felbst mitführen ober fich vom Rheine aus nachschiden laffen, und ihre Operationelinien maren infolgedeffen an die Bafferstraßen gebunden. Davon ausgehend, sucht ber Bf. Die Lage bes Schlachtfelbes im Teutoburger Balbe ju bestimmen und tommt au bem Ergebniffe, daß die Rataftrophe an der Dorenschlucht bei Detmold erfolgt ift, unweit ber Stelle, wo heute bas Bermannsbentmal ftebt. Diefes Ergebnis bezeichnet ber Bf. in feiner Selbitanzeige in ben Breug. Sahrbuchern als bas wichtigfte bes gangen Halbbandes, nicht sowohl an fich, als weil der ftrategische Ausammenhang ber fämtlichen römisch-germanischen Feldzüge von diesem Buntte aus beftimmt werben muffe. Die großen Siege bes Germanicus bei Ibifiavifo und dem Angrivarier-Balle werden als romifche Erfinbungen geftrichen, es tonnten bochftens unbedeutenbe Befechte gemefen fein.

Die übrigen Rapitel bes Bandes behandeln die ftrategische Bedeutung des germanischen Limes, das "innere Leben der faiferlichen

Armeen" und den "Niedergang und die Auflösung des römischen Kriegswesens". In diesem letten Abschnitt untersucht der Bf. die Gründe, welche den Zerfall des Reiches und den Sieg der Germanen herbeigeführt haben, wobei die militärischen Berhältnisse in den Bordergrund gestellt werden, wie das ja in einer "Geschichte der Kriegstunst" nicht anders sein kann. Die Folge ist eine gewisse Einseitigskeit in der Aufsassung, die dem so überaus komplizierten Problem doch nicht völlig gerecht wird. Die Behauptung, "von einem moralischen Zersetungsprozes des Altertums könne gar nicht die Rede sein", enthält ja mancher modernen Theorie gegenüber einen ganz richtigen Kern, kann aber, so allgemein hingestellt, zu schweren Wissberständnissen Anlaß geben; es kommt ganz darauf an, was man unter einem "moralischen Zersetungsprozesse" verstehen will.

Auch fonft werden die Ausführungen des Bf. jum großen Teil scharfen Widerspruch weden. Die Bhilologen, in beren Sanden die Bflege ber alten Geschichte ja noch immer fast ausschließlich liegt, neigen naturgemäß bagu, die Worte über die Sachen gu ftellen. Sie fteben auch in ber Regel bem wirklichen Leben zu fern, um fachliche Argumente überhaupt murbigen zu konnen; Die Begriffe fehlen, und bas Wort braucht fich nicht erft einzustellen, bas finden die Berren bereits fertig bei Thutybibes, Bolybios, Tacitus, und wie bie Evangelien weiter beigen, aus benen die alte "Geschichte" gusammengeschrieben zu werben pflegt. Man wolle mich bier nicht migberfteben; ich glaube in ber Pritit fo tonfervativ zu fein, wie nur irgend ein anderer, und habe ungählige Male die Autorität ber Quellen gegen die haltlofen Ginfalle ber philologifchen "Autoritäten" bes Tages verteidigt; aber ich meine, daß bas Bibelwort von bem Buchftaben, ber totet, und bem Beift, ber lebendig macht, auch in ber Biffenschaft gelten foll. In biefem Sinne ift D.'s Beschichte ber Rriegsfunft gefchrieben: auf Grund eingehenden Quellenftudiums und ebenfo umfaffenber Sachtenntnis.

Rom. Beloch.

Der Untergang ber antiken Kultur. Augustin. Bon Georg Freisherrn v. Hertling. Mit einer Kunstbeilage in Farbendrud und 50 Absbildungen. Mainz, Franz Kirchheim. 1902. (Beltgeschichte in Charakterbildern, herausgegeben von Franz Kampers, Sebastian Merkle und Martin Spahn.) 111 S. Geb. 3 M.

Gine Darftellung der Beltgeschichte, welche die "führenden Bers fonlichkeiten" jum Mittelpunkte nimmt, muß bei einem seine Um-

gebung fo turmboch überragenden Mann wie Auguftin ihre Gigentümlichkeit und ihr Leiftungsvermögen mit besonderer Rlarheit tundthun. Dak ein folches Bert von jener Seite überhaupt unternommen wurde, ift nur mit Freuden zu begrüßen. Denn nichts ift geeigneter, ber bort brobenden Überschätzung ber Organisation und Dechanis fierung bes Beifteslebens entgegenzuwirken, als eine volle Anerkennung ber großen Berfonlichkeiten. Bon ben Berfonlichkeiten ber bie Beiten verfteben, das heißt, wenn anders bas Brogramm tein bloges Wort ift, die treibenden Rrafte ber Reit in ihren Ursprüngen aufsuchen. bas beißt, ihre Bewegungen auf ben Buntt führen, wo alles Rebenfächliche abfallt, die Hauptfache aber mit ihrem Recht und ihrer Notwendigkeit rein heraustritt. Sind babei jene Berfonlichkeiten Selben innerer Urt, fo feben wir in ihnen die geiftige Aufgabe, welche im Durchschnittsleben mit taufend anderen Dingen vermengt und burchaus nebenfächlich behandelt wird, ben Affeit bes gangen Befens gewinnen und mit ber Absolutheit eines Selbstzwedes alles Sinnen und Streben beberrichen. Bier allein, wo ber Lebensprozeg zu einem Rampf um ein geiftiges Sein, um eine Selbsterhaltung innerer Art wird, erlangt er eine volle Selbständigfeit, Beltüberlegenheit, innere Freiheit: von folden Dannern ber die geiftigen Bewegungen verfteben, bas beißt, fie in ihren treibenden Notwendigkeiten, ihrer zeitlofen Bahrheit, ihrer Erhabenheit über alles elende Ruglichkeits= getriebe und fleinmenichliche Blückverlangen verfteben. Go angeseben, bedeutet aber bas Boranftellen ber Berfonlichkeiten ein Bekenntnis gu einer Beltanschauung, und es fragt fich, wie weit mit diefer Beltanschau= ung ein Standpunkt verträglich ift, ber die tieffte Begründung bes Beifteslebens in einer firchlichen Organisation sucht; wird nicht ein folder Standpunkt die Eröffnung des Ursprünglichsten, Innersten, Größten am Großen, wenn auch nicht hindern, fo boch erschweren?

Mit solchen Zweiseln und Bebenken traten wir an das vorliegende Werk heran, wir sanden sie leider bestätigt. Aber zuvor sei
innerhalb gewisser Grenzen die Tüchtigkeit der Leistung vollauf anerkannt. Wir vergessen nicht, daß der Bs. in erster Linie nicht als
Philosoph oder Theolog, sondern als Historiker zu uns spricht, daß
er uns ferner nicht das bloße Individuum, sondern die ganze Zeit
vorführen will. Er bietet in Wahrheit ein vortressliches Zeitbild
voll seiner Beobachtungen und kluger Gedanken, er versteht es, dabei
die Dinge zu Augustin sowohl in Beziehung zu setzen als über ihn
hinaus zu versolgen, er läßt aus dem verschlungenen Gewebe jener

Epoche bie Sauptfaben beutlich beraustreten, er hat bie Babe einer lebendigen und anschaulichen Schilberung, fo bag bas Buch fich leicht und angenehm lieft. Dabei ftrebt er im Urteil nach allseitiger Berechtigkeit, es ift eine humane, milbe und vornehme Gefinnung, welche alle Erörterung burchbringt, alle Schroffheit bes Ausbruck fernbalt, auf Berfohnung, nicht auf Berfeindung ausgeht. Die Glieberung bes Stoffes erhalt baburch einen lebendigen Alug, daß fie ben Sauptepochen ber Entwickelung und Thatigkeit Augustins folgt. Bange gerfällt in vier Sauptabichnitte; ben Inhalt bes erften bilbet "Auguftins Beiftesgang bis zu feiner Betehrung", Des zweiten "bie Beit ber Borbereitung, Augustins Philosophie", bes britten "bie Rirche bon Afrita, Augustinus als Lehrer und Berteidiger bes tatholischen Dogmas", bes vierten "bas Ende bes Beibentums und ber Untergang bes weströmischen Reiches, Augustins Bert vom Gottesftaat". Auch bas ift fachgemäß und geschickt. So empfangen wir in biefem allen, vom Werk wie vom Berfaffer, einen burchaus sympathischen Einbrud.

Aber alles das beantwortet nicht schon die Frage, ob die überragende Größe und bie weltgeschichtliche Bedeutung Auguftins bier gur lebendigen Unichauung gebracht find, ob diefe Darftellung uns begreiflich macht, wie bei ibm in trubfter Beitlage Bertiefungen bes Lebens erfolgten, die immer wieder die Menfcheit zu ihm gurudrufen, wie von ihm gewaltige Bewegungen ausgingen, die burch bie Sahrtausenbe fortzittern und noch immer die Gemüter zu Liebe und Sag aufregen. Diefe Frage aber muffen wir verneinen, verneinen vornehmlich, weil hier Augustin viel zu fehr als eine fertig abgeschloffene, einer firchlichen Ordnung ficher eingefügte Berfonlichfeit ericeint, als eine portreffliche Stute eines gegebenen Spftems, nicht aber als ein Mann ichopferischer Große, ber unermegliche Bandlungen vollzog, und ber bie Erichütterungen und Erfahrungen feines eigenen Lebens ber Menschheit für Sahrtausenbe zwingend auferlegt hat. Unter allen Denkern ersten Ranges - und Augustin war ein Denter allerersten Ranges - ift er am meiften ber Bertreter einer glühenben Subjektivität, aber bei ihm ift die Subjektivität keine enge und abgeschloffene Besonderheit, sondern fie umspannt die Sauptgegenfate unferes Befens, und fie ftrebt mit elementarer Energie nach innerer Erweiterung zu einem alle geiftigen Inbalte einschließenden und erhöhenden Beltleben. In bem bier entfacten Lebensprozeß durchtreuzen fich die verschiedenartigften Antriebe, ftogen

die schroffften Gegensätze auseinander, entzünden sich ungeheure Leidenschaften, vollziehen sich raditale Umwälzungen. Alles ist hier Bewegung, Erregung, Affekt. Bohl mußte die Unruhe einigermaßen beschwichtigt, das Bidersprechende zu leidlichem Einklang gesügt sein, damit große, in ihrer Art klassische Schöpfungen möglich wurden, aber hinter der scheinbaren Ruhe erhält sich die Bewegung; was dem ersten Anblick eine einsache These scheinen mag, das ist in Bahrheit oft nur ein Gleichgewicht entgegengesetzer Strömungen. Bie große Berke ihre seelenbewegende Kraft am meisten den Selbsteiberwindungen verdanken, welche sie enthalten, so stammt aus solchen vornehmlich jene wunderdare Janigkeit, mit der uns Augustin immer don neuem ergreist. In diese innere Bewegung muß Augustins Berke zurückversetzen, wer seine Eigentümlichkeit erfassen und seine Macht über die Geister verstehen will.

Das gilt namentlich für Augustins Berhältnis zur Rirche. Augustin bat die Kirche und die kirchliche Autorität mit ganzer Inbrunft umflammert, aber er bat das gethan aus zwingenden Bedürfniffen feiner eigenen Subjettivität, feines von ftartften Zweifeln bewegten Gemutes. Er ergriff bie vorgefundene objettive Ordnung, weil nur barin feine von Gegenfagen gerriffene Ratur einen festen Salt fand; aber fein Ergreifen mar zugleich ein Aneignen, ein Umfegen in eigenes Leben, ein Erhöhen. Damit bat er jene Ordnung erbeblich verandert, den Beift und die Glut seines Besens ibr eingeflößt, namentlich burch seine tosmifche Art fie zu einem universalen Lebens- und Rulturipftem erweitert. So fann er bei aller Unterwerfung unter die firchliche Ordnung zugleich ihr innerlich überlegen bleiben und fortfahren, ben innerften Lebensprozef ohne alle Bermittelung ber Rirche in birefter Begiebung auf Gott gu fubren. Da= ber konnen fich auf ihn sowohl die Ratholiten als die Brotestanten berufen, beibe mit gleichem Recht und mit gleichem Unrecht.

Auch was an Bersuchungen und Leidenschaften, an Dunklem und Dämonischem in Augustins Natur lag, das ist nicht durch seine Bendung zum Christentum schlechthin beseitigt oder in reinen Gewinn verwandelt, es ward nur zurückgedrängt und in seiner ersten Erscheinungssorm überwunden. So wirkte es, wenn auch versteckt, auf dem neuen Boden mächtig fort, so gab es der christlichen Wahrheit an wichtigen Stellen eine recht problematische Fassung, so brachte es in sie stürmische Affekte, die keineswegs dadurch von ihrer wilden Leidenschaft befreit waren, weil sie ein religiöses Gewand angelegt hatten. Wird alles dieses Dunkle und Dämonische aus Augustin entsernt, so erscheint er weit liebenswürdiger und gefälliger, aber er wird zugleich weit flacher, zahmer, intellektualistischer; in eben dem Maße, wie er dabei an kirchlicher Korrektheit gewinnt, verliert er an geistiger Tiese.

Daß die hier gebotene Behandlung Auguftins der feelischen Tiefe und ber geiftigen Gigentumlichkeit bes Mannes nicht gerecht wird, das fei nur an einem Buntte näher bargethan, der freilich be-Den ichwächsten Buntt Diefer Darftellung ber fonders traß ift. Philosophie Augustins bilbet die feiner Bipchologie. Dag Augustin eine burchaus eigentumliche Pfpchologie geschaffen bat, eine Pfpchologie, die mehr als irgend eine andere in der ganzen Kette ber Syfteme die charafteriftifch driftliche Dentweife gum Ausbrud gu bringen fucht, die auch nicht ohne eine ftarte geschichtliche Birtung geblieben ift, bas batte eine von driftlich=religiöfer Überzeugung getragene Darftellung fich nicht entgehen laffen burfen. Beradezu berbluffend aber wirkt es, wenn nach einer furgen Anführung der im wefentlichen ftoischen Uffektenlehre Augustins, in beren Schema für ben haß tein Blat ift, es G. 51 heißt: "haß icheint jeine Seele nie empfunden zu haben." Bir trauten unferen Augen nicht, als wir bas lafen. Bie? Auguftin, biefer affektvollfte aller großen Denter. Diefer Mann, ber immer in Rontraften, immer mit Erregung von Liebe und Sag bentt, ber im besonberen gegen bie von ihm als Begner bes Chriftentums Befämpften ben leidenschaftlichften Bak entzündet, der durch seine Deutung des compelle intrare den unfeligften Fanatismus und Glaubenszwang entfesselt hat, burch jenes compelle intrare, unter bem noch die Sugenotten fo fcmer ju leiden hatten, diefer Mann follte feinen Sag gefannt haben! Bie tann man fich eingebend und forgfältig mit einem Denter beschäftigen und feine feelische Art fo vollständig verkennen?

Wir gehören nicht zu benen, welche am Tabel Freude haben, wir sind zur Anerkennung aller Leistungen bereit, von welcher Seite sie kommen mögen. So anerkennen wir auch gern die tüchtige und geschickte Arbeit, die hier in der Ausbreitung des Stoffes, in allem Peripherischen der Behandlung vorliegt. Aber am Hauptpunkt ift diese Leistung unzulänglich. Man muß ein schroffer Intellektualist sein, um zu meinen, daß die Zugehörigkeit zu einem besonderen religiösen Bekenntnis die Würdigung großer Persönlichkeiten unmöglich mache. Denn mag das Bekenntnis sür die Selbständigkeit und Ursprünglichkeit

eines in unsichtbaren Zusammenhängen gegründeten Geisteslebens keinen rechten Plat haben, alle Wirkung des Bekenntnisses reicht nur bis zu einem gewissen Punkt; jenseits dieses Punktes bleibt und wirkt die Individualität, und von ihr heißt est l'individualité envoloppe l'infini. Aber die Individualität des Bf. konvergiert nicht mit der des Augustin. Beit mehr ist sie der ruhigen, die Gegensäte freundlich vermittelnden, aller Leidenschaftlichkeit abgeneigten Art des Aristoteles verwandt als der gewaltigen Kontrastnatur des Afrikaners. So konnte dieser hier nicht zu seinem Rechte kommen.

Jena.

Rudolf Eucken.

Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle par Charles Diehl. Paris, Leroux. 1901. XL u. 696 S. (8 Taseln u. 209 in den Text gedrudte Abbildungen.)

Eine wiffenschaftlichen Ansprüchen genügende Monographie über Juftinian ben Großen mar bisher nicht vorhanden. Um fo bantenswerter ift es, daß jest der Hauptvertreter der neuerdings zu so bedeutendem Aufschwunge gelangten byzantinischen Studien in Frankreich, Charles Diehl, ber icon in feinen früheren Arbeiten über Ravenna, über die bygantinische Berwaltung in Stalien, über Afrika unter byzantinischer Herrschaft und über ben Ursprung ber Themenverfassung immer von ber Beit Juftinians ausgegangen mar und einzelne Zweige feiner Thatigfeit behandelt hatte, es unternommen hat, ein Befamtbild bes Wirtens biefes Raifers und ber Ruftanbe bes byzantinischen Reiches unter seiner Regierung zu entwersen. Seine Arbeit ift eine große und glangende Leiftung. Dit vollftandiger Beherrschung bes Materials, ebenso ber ichriftlichen Quellen wie ber Dentmäler, und umfassenber Renntnis ber reichen Litteratur, zu ber bie Belehrten fast aller europaischen Rationen Beitrage geliefert haben, verbindet er ein unbefangenes und besonnenes, alle in Betracht tommenden Umftanbe gemiffenhaft ermägendes Urteil und eine Runft ber Darftellung, welche auch diefes ftreng miffenschaftliche Wert zu einer angenehmen und feffelnden Letture macht. Auch außerlich ift bas Buch glanzend ausgestattet und mit einer folden Fulle von Abbildungen der verschiedenartigften Runftwerte verseben, daß es burchaus berechtigterweise als ein Zeil ber Monuments de l'art byzantine publiés sous les auspices du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts erschienen ift.

In der Ginleitung, einer fritischen Überficht über die Quellen jur Beschichte Juftinians, legt ber Bf. ben Grund ju ber folgenben Darftellung. Die Hauptschwierigkeit bei biefer wird baburch veranlaßt. baß gerabe bie Sauptquelle, Brotop, bie größten Biberfpruche enthalt, daß das Bild, welches er in der Gebeimgeschichte von der Berfonlichteit und der Birtfamteit bes Raifers entwirft, vielfach im Gegensas gu bem fteht, mas er in ber Beschichte ber Rriege und ber Schrift über bie Bauten berichtet. Daber wird die Frage nach ber Glaubwürdigkeit Brokops hier eingehender erörtert. Auf den Arbeiten von Dahn und Saury fugend, tommt ber Bf. ju dem Ergebnis, daß beffen Bericht in ben acht Buchern über bie Rriege in ber Sauptfache guverläffig, daß dagegen bie Schrift über bie Bauten eine ebenfo einseitige Lobschrift, wie die Gebeimgeschichte eine einseitige Schmab forift ift, daß die in ber letteren gebauften Anklagen gegen Juftinian jum großen Teil übertrieben und ungerecht find, aber daß ihnen boch gewisse Bahrheiten zu Grunde liegen, daß daber biefe Schrift febr vorsichtig zu benuten, aber feineswegs außer acht zu laffen ift.

Das Wert besteht, wie schon der Titel ankundigt, aus zwei Hauptteilen, einer Darftellung ber Birtfamteit Juftinians und einer Schilderung ber Rulturguftanbe bes bogantinischen Reiches unter feiner Regierung. In dem ersten, Le personnel du gouvernement betitelten Buche führt ber Bf. junachft Justinian und beffen Gemablin, die Raiserin Theodora, vor und beschreibt bann in febr anschaulicher Weise ben kaiserlichen Balast und ben fich in demselben bewegenden taiferlichen Sof, beffen Sauptperfonen, die Bringen Germanus und Juftin, Die Juftigminister Tribonian und Konftantin, Die Finangminister Johann ber Rappadocier und Betrus, Die Bertraute ber Raiferin, Antonina, die Gattin Belifars. u. a. ebenfalls eingebenber geschilbert Was Justinian selbst anbetrifft, so kommt er, nachdem er beffen verschiedene Eigenschaften aufgezählt bat, zu bem Ergebnis, baß fein Charafter febr tompliziert, widerfpruchsvoll, nicht eigentlich bebeutend gewesen ift, aber bag feinen Beift awei große Ibeen, bie tatterliche und die driftliche, erfüllt und bag biefe beiben vereinigt ihn ju feinen großen Unternehmungen, der Biederaufrichtung bes romifchen Reiches, ber Berftellung ber Einheit ber Rirche, ber Reform bes Mechts und ber Bermaltung und ben gabllofen öffentlichen Bauten, getrieben haben. Dieje Ibeen batte er allerbings nur teilmeife berwirflichen tonnen, und manche feiner Unternehmungen batten unbeib volle folgen gehabt, aber bieje 3been feien an und für fich und auch

nach dem Urteil der Zeitgenossen großartig, und wenigstens das Corpus juris und die Sophienkirche seien unsterblich. Über Theodora urteilt er, daß, so gehässig und übertrieben auch die Schilderung ihres Borlebens in der Geheimgeschichte sei, daßselbe doch das einer Abenteurerin gewesen zu sein scheine; als Raiserin aber habe sie einen durchaus tadellosen Lebenswandel geführt, ihr Charakter zeige große Jehler, Herrschsucht, Habsucht, Berschwendung, Leidenschaftlichkeit und Gewalthättigkeit, aber auch sehr bedeutende Borzüge, große Klugheit und Entschlossenheit; sie habe die wahren Bedürsnisse des Staates zum Teil richtiger erkannt als der Raiser, ihr großer Einstuß auf denselben habe daher mehrsach günstige Folgen gehabt, und er schließt mit den Worten eines anderen Schriftsellers: ses vices kurent de son origine et de son temps, ses vertus, vraiment impériales, furent siennes.

Rachbem er bann bie Riele ber auswärtigen Bolitit Juftinians angegeben bat, behandelt er junächft beffen friegerisches Birten in drei Abschnitten. Der erfte bat bas byzantinische Seerwesen in jener Beit jum Begenftand und enthält auch eine Charafteriftit ber beiben großen Feldherren Belifar und Narfes; in bem zweiten wird eine furze Überficht über Die von Juftinian geführten Rriege gegeben, in bem britten in febr eingehender Beise bas großartige Berteibigungsinftem, burch welches ber Raifer bie Grenzen bes Reiches nach allen Seiten bin gegen die Nachbarn zu fichern fuchte, bargelegt, und zum Solug werden die Urfachen angeführt, welche bewirft haben, bag basfelbe boch nicht vollftändig biefen 3med erfüllt bat. Dann folgt eine Schilberung ber Thätigkeit Juftinians auf bem Bebiet ber Rechtspflege, in welcher außer ben von ihm veranlagten Gesetssammlungen auch bie Neuordnung bes juriftischen Unterrichts und ber Bersuch bes Raifers. Die Rechtswiffenschaft in enge Schranten einzuzwängen, berudfichtiat wird.

Besonders lehrreich ist das nächste Kapitel, in welchem der Bf. unter ausgiediger Verwertung der Gesetze Justinians die Maßregeln schildert, durch welche dieser die Schäden der Verwaltung des Reiches zu bessern versucht hat, dann aber auch wieder die Ursachen ausseinandersetzt, welche das Scheitern dieses Resormversuchs verschuldet haben. Sehr eingehend wird darauf die kirchliche Politik Justinians behandelt und gezeigt, daß diese trop seiner Frömmigkeit und seines Sisers für das Wohl der Kirche infolge seiner Intoleranz, seines tyrannischen Austretens und seiner unseligen, mit den Jahren sich

immer steigernben Leibenschaft für theologische Rontroversen eine geradezu unheilvolle gewesen ift, bag es ihm nicht gelungen ift, die Einheit in ber Rirche berguftellen, bag er vielmehr bie feparatistischen Tenbengen in ben orientalischen Brobingen beforbert und fich auch die römische Rirche entfrembet bat. Nachbem er bann noch bas tunftvolle diplomatische Suftem, burch welches Juftinian die bem Reich gefährlichen Rachbarvölfer teils anzuloden und zu Bunbesgenoffen ju gewinnen, teils unter fich zu verheten und fo unschädlich zu machen gefucht bat, bargelegt, aber auch wieber auf bie Befahren bingewiesen bat, welche icon an und für fich mit einer folden Art von Bolitik verbunden waren und die namentlich in der letten Beit Juftinians fich merklich fühlbar gemacht haben, behandelt er in einem letten Rapitel noch besonders bas Ende ber Regierung Juftinians. fcilbert ben tiefen Berfall, ber bamals in allen Zweigen ber Staatsverwaltung infolge ber burch sein hobes Alter verminderten Thatfraft bes Raifers, feiner verkehrten Sparfamteit auf manchen Bebieten und ber infolge ber auf andern fortgefetten Berichwendung eingetretenen Berruttung ber Finangen hervortritt, betont aber, daß es ungerecht fei, nur nach biefer letten Beriobe bie gange Regierung besfelben gu beurteilen.

Eine Seite der Thätigkeit Justinians hat der Bf. in diesem ersten Teile noch nicht näher berücksichtigt, sein Wirken auf dem Gediet der Kunst. Das geschieht in dem zweiten Teile, doch nicht in zusammenspängender Weise. Dort nämlich führt er in einzelnen Bildern die wichtigsten Städte des Reiches, Konstantinopel, Athen, Antiochia, Rom und Ravenna, vor, und indem er sowohl das Aussehen dersselben als auch das Leben und Treiben ihrer Bewohner schildert, sindet er Gelegenheit, die hauptsächlichsten Ideen, Reigungen und Leidenschaften, welche die damaligen Byzantiner beherrschten, zu kennzeichnen und anderseits nicht nur die wichtigsten aus jener Zeit stammenden Kunstdenkmäler zu beschreiben, sondern auch die Entwicksung der byzantinischen Kunst, namentlich den tiesgehenden Einsuszwelchen orientalische, sprische und ägyptische Elemente auf dieselbe aussegübt haben, darzulegen.

Wie schon bemerkt, ist bas Werk mit einer geradezu verschwensberischen Fülle von Abbildungen, die teils besondere Taseln einnehmen, teils in den Text gedruckt sind, ausgestattet. Dieselben führen teils die Meisterwerke der byzantinischen Kunft, teils eine Anzahl weniger bekannter Denkmäler, so die großartigen Überreste der Grenzsestungen

in Nordafrika und Sprien, und der Kirchen und Alöster in den jest zerstörten sprischen Städten, ferner Miniaturen kostbarer Handschriften, Elsenbeinschnitzereien und die Mosaiken der Basilika von Parenzo in Istrien, vor Augen. Störend ist nur, daß manche dieser Abbildungen an Stellen untergebracht sind, wo sie zu dem benachbarten Text in gar keiner Beziehung stehen.

Berlin.

F. Hirsch.

Godefroid Kurth, Clovis. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Victor Retaux. 1901. 2 Bbc. XXIX, 355 u. 328 C.

So zahlreiche Untersuchungen fich mabrend ber letten Rahrzehnte mit ber bebeutsamen Regierung Chlodwigs I. beschäftigt haben, eine Sonberbarftellung feiner gefamten Birtfamteit ift nach langer Beit erst wieder im Jahre 1896 erschienen, als bas tatholische Frankreich die Feier ber Taufe des Rönigs beging. Bon ber Jubilaumslitteratur war allein das Werf von Rurth (Tours 1896) beachtenswert, dem es auch an äußerer Anerkennung von seiten des Institut de France nicht gefehlt hat und bas nunmehr in schlichterem Gewande ohne feinen Bilberschmud in neuer Auflage vorliegt.1) Das Buch, bas bem Anlag entsprechend für weitere Rreise bestimmt mar, ift trop mancherlei Rufate und Umgeftaltungen im wefentlichen unverandert geblieben und weift die gleichen Borguge und Schwächen auf wie beim erften Erscheinen. Ungefähr zwei Drittel bes 1. Bandes enthalten eine Art Borgeschichte; die Römerherrschaft in der Gallia Belgica, das Emportommen der Franken bis jum Tode Childerichs, die Anfänge bes Christentums werben geschildert und fo die verschiedenen Elemente bargelegt, burch beren Bereinigung Chlodwig nach einem Bort von Baig (Gef. Abhandlungen 1, 8) "Deutschland bem Chriftentum aufgeschlossen, Romanisches bem Germanischen, bas Altertum bem Mittelalter verbunden" bat; bann erft wird feine eigentliche Regierung eingehend behandelt. Die Form der Darftellung verdient alle Anerkennung; ber Bf. hat es burchaus verstanden, ben bürftigen und fproben Stoff ber Überlieferung zu einem lebensvollen Bilbe gu gestalten. Freilich tann man fich bisweilen bes Einbrucks nicht erwehren, daß Borte haben aushelfen muffen, wo die Thatfachen ver-

<sup>1) 1, 164</sup> ist der Hinweis auf eine Abbildung stehen geblieben. Die Eitate aus heiligenleben hatten gleichmäßiger nach der neuen Ausgabe von Arusch (MG. SS. R. Mor. III) geandert werden sollen.

fagen, und vor allem ift Rurth mehr als einmal mit gang subjektiven pfpchologischen Ertlärungen bei ber Sand, wo fich taum ber bloge Berlauf ber Thatfachen ermitteln läßt, geschweige benn bie Beweggrunde der handelnden Berfonen. Bubem ift ber Bf. ber Gefahr nicht entgangen, die Sauptgeftalten, wie Chlobwig und Chrotechilbis, nach eigenen Ibealen zu verschönern. Bewiß übt er nicht ohne Grund Rritif an ben Erzählungen bon ben Greuelthaten bes Ronigs: aber indem er biefelben als Ausfluß ber Boltsfage (ber Ausbrud épopée ift irreführend) betrachtet, die Chlodwigs Bilb nach einem tonventionellen Typus geftaltet habe, verfällt er felbft in ben gleichen Rebler, ben er an ben Quellen tabelt, nur daß er an bie Stelle bes image stylisée ber frantischen Boltsfage einen firchlichen Typus fest, ba er die hagiographischen Überlieferungen viel zuruchaltenber und schonenber behandelt als die Erzeugniffe ber weltlichen Sage. Er legt Bermahrung bagegen ein, daß man fich Chlodwigs Bild etwa nach bem seiner Sohne und Entel vorstelle: Clovis occupe un niveau religieux fort supérieur à celui de ses descendants (2, 200), eine Auffaffung, bie im beften Falle nicht mehr als eine Möglichkeit barftellt und trop aller Betrachtungen über bas Befen bes barbare converti gar nicht mit ber Eigenart ber meift außerlichen Religiofität jener Beit rechnet, für die Sittlichfeit und Rechtgläubigkeit keineswegs immer Rorrelate bebeuteten, wie 3. B. Die befannten naiven Worte Gregors von Tours (2, 40) zeigen: Prosternebat enim cotidie Deus hostes eius — —, und es ist geradezu unverftandlich, wie R. biefe - aus bem Rusammenhang geriffenen - Borte für eine bobere Ginfchatung bes Ronigs vom fittlich-religiösen Standpunkt aus geltend machen will (2, 203). fo die Auffassung bes Bf. von dem Menichen Chlodwig recht problematifch, fo gilt bas gleiche von bem Bilbe, bas R. von bem Staatsmanne entwirft, soweit es fich um bas Berhaltnis zu ben Bifchöfen handelt. Daß bie Biele bes Ronigs und bes gallifchen Epifispats fich in mancher Sinfict berührten, bag Chlobwig auf bie gemeinsamen Intereffen Rudficht nahm und ben Bischöfen nicht geringes Entgegentommen bewies, ift unbeftreitbar; aber es ift ficherlich eine Übertreibung, wenn R. es für die Rubmesthat Cblodwigs erflärt, de s'être fait sans hésitation l'agent de la politique épiscopale (2, 229 f.). Wenn ber König bei Gregor (2, 37) fagt: Et ubi erit spes victuriae, si beato Martino offendimus, jo lieft man mit Berwunderung, was R. dazu bemerkt (2, 165): Entendez ici, par saint Martin, l'épiscopat de la Gaule; denn Beiligenverehrung und Singabe an bie Bifcofe find doch verschiebene Dinge! 3m Anhang (2, 254) wird die Vita Fridolini für Fittion erklärt, aber bei ber Darftellung entnimmt ber Bf. ihr unbebenklich und ohne Borbehalt eine Erzählung comme un tableau en raccourci de toutes les relations entre l'Église et l'État (2, 161), und alle Erörterungen über bie frommen Empfindungen, mit benen Chlodwig ben Bifchofen gegenübergeftanden haben foll (2, 165), können nicht darüber hinwegtäuschen, daß R. bei biefen Dingen nicht felten fein einziger Bemahrsmann ift, bon Beugen abgesehen, beren Bert er felbft als zweifelhaft binftellt. Der Bf. bat bie Quellen für bie Geschichte bes Ronigs im erften Anhang (2, 233-275) gusammengeftellt, und die Überficht bleibt nüplich, auch wenn man in manchen Einzelheiten, namentlich über ben Bert verschiebener Beugniffe, anderer Anficht ift als R.; zu ben unbrauchbaren Berichten weiß ich nur die Ergablung von der Beilung bes franten Ronigs aus der wertlosen Vita Marthae nachzutragen (Mombritius, Sanctuarium II, fol. 131). Wenn R. noch immer an ber Annahme einer verlorenen größeren Vita Remigii festhält, ber Gregor "ameifellos" bie Beschichte von Chlodwigs Bekehrung und Taufe verbante (2, 237), so burfte er fur diefe Behauptung wenig Gläubige finden. Mit ben letteren Greigniffen beschäftigt sich bekanntlich eine umfangreiche Litteratur, und fo fucht auch ber Bf. in einem zweiten Anhang bie bon Rrufch, Saud und bem Unterzeichneten vertretenen Anfichten gu widerlegen (2, 277-285), wobei er jedoch die 2. Auflage von Sauds Bert nicht begehtet bat. Mit Rudficht auf ben Raum muß ich darauf verzichten, im einzelnen auf R.'s Ausführungen einzugeben. sumal ich in ber Sauptsache pro domo sprechen mußte, und ich will nur auf zwei Thatfachen hinmeifen. Dag ber oft besprochene Brief bes Nicetius und Die Erzählung Gregors im Gintlang fteben, tann ich nicht zugeben, und wenn R. die Meinung von Funt (Theol. Quartalfdrift 77, 352) geltend macht, Ricetius ftebe "auch bem Ereignis nicht viel näher als Gregor", fo mußte der Bifchof von Tours Dies felbst boch am beften wiffen, ber, als er von Nicetius' Leben berichten will, fich zuerft ausbrudlich gegen ben Borwurf verteibiat (Lib. vitae patrum c. 17): Tu cum sis iunior, quomodo seniorum gesta poteris seire? Der Brief ift allerbings erft in ben 60 er Jahren bes 6. Jahrhunderts geschrieben; aber die Wirtsamfeit bes Nicetius reicht weit gurud, ber icon 525 Bifchof von Trier wurde, also nur 14 Jahre nach Chlodwigs Tode, während Gregor von Tours überhaupt erst gegen Ende der 30 er Jahre geboren wurde, und außer dem zeitlichen Vorrange geben die engen Beziehungen des Nicetius zu Söhnen des Königs seinem Zeugnis dessonderes Gewicht. Dann sei noch betont, daß man die Vita Sollemais noch so gering einschähen und ganz underücksichtigt lassen möge, und daß dennoch die Angaben des Nicetius und der Fortsehung Prospers zur Stühe der Vermutung genügen, die ich über die Vorgeschichte der Tause ausgestellt habe und auch heute noch für die wahrscheinlichste Hypothese ansehen muß. — Ein dritter Anhang von L. Demaison (2, 287—314) behandelt mit vielem Fleiß die Frage, wo Chlodwig in Reims vor der Tause gewohnt hat und in welcher Kirche er getauft worden ist; da es aber an jedem ernsthaften Zeugnis sehlt, so entbehrt die Untersuchung aller sicheren Grundlage.

Als Ganzes genommen, stellt das Werk von K. ein geschickt ansgelegtes und beredt geschriebenes Buch dar, dessen Berfasser die Quellen in vollem Umsange kennt, aber vielsach einseitig beurteilt und, indem er allzu viele subjektive Züge hineinträgt, das Bild nach verschiebenen Richtungen hin noch einseitiger ausgestaltet. Das Werk würde entschieden an Wert gewonnen haben, wenn der Bs. mehr der Grenzen eingedenk geblieben wäre, die nach seinen eigenen Worten (2, 220) dem Geschichtschreiber des Frankenkönigs gesteckt sind: Sa grandeur, il est vrai, est tout entière dans son œuvre. L'ouvrier nous échappe en bonne partie!

Breslau.

Wilhelm Levison.

Das beutsche Nahrungswesen von ben ältesten geschichtlichen Zeiten bis jum 16. Jahrhundert von Moriz Hehne. Mit 75 Abbildungen im Text. (Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer 2c. Ein Lehrbuch von M. H. 2. Band: Nahrung.) Leipzig, S. Hirzel. 1901. 408 S.

Daß uns Heine über die Ernährung unserer Altvordern einen ebenso dien Band vorlegt wie über ihr Wohnen, erklärt sich aus der weiten Ausdehnung, in der er im ersten Abschnitt das Thema "Erzeugung der Nahrungsmittel" abhandelt: kommen doch hier in einem besonderen Paragraphen zwischen Biehzucht und Jagd sogar "Hund und Rate" an die Reihe. Dabei ist aber die Beziehung auf das Nahrungswesen stets sestgehalten: die Jagd z. B. kommt hier nur so weit zur Darstellung, "als sie dem häuslichen Schutze und der Nah-

rung bient". Die Schilderung bes Beidwerks als eines Bergnügens bleibt also bem fünften Buche vorbehalten.

Der zweite Hauptabschnitt (S. 257—382) des vorliegenden Bandes, der die Bereitung der Nahrungsmittel schildert, ist insosern der interessantere, als diese Kapitel: Mahlen und Backen, Fleischverwertung und Eier, Milchwirtschaft, Pflanzenkoft, gegorene Getränke, kaum semals in ähnlichem Umfange und ganz gewiß niemals auf Grund eines so reichen Materials dargestellt worden sind. Für vieles ist der Bf. nicht nur unter den Germanisten der bestbeschlagene Kenner, und der Nachprüsende wird kaum eine ihm bekannte Stelle aus den Glossen und der schönen Litteratur vermissen. Zum Widerspruch sordert die Darstellung noch seltener heraus als zur Ergänzung: so etwa im Kapitel von den gegorenen Getränken, wo H. seiner Ethmologie ("Bier" aus lat. dibere) zusiede eine Biergeschichte liesert, die ich zum guten Teil für Konstruktion halte.

Es ift flar, daß die erfte größere Salfte (S. 1-256) ber Rritif mehr Unlag ju Ausstellungen gibt, icon barum, weil bie "Erzeugung ber Rahrungsmittel" allerlei nicht immer einfache Fragen ber Birtschaftshiftorie ftreift. Und hier habe ich auch wieder den bei Bb. 1 erhobenen Tabel vorzubringen, daß die neuere Litteratur viel au wenig und auch bie wirtschaftsgeschichtlichen Quellen bei weitem nicht in dem Umfange benutt find, wie fie jest bequem bereit liegen. Ich bente babei por allen Dingen an Quellenpublitationen und quellenmäßige Darftellungen zur Sanbels= und Agrargeschichte, weniger an Monographien über fleinere Specialgebiete, obwohl auch diefe oft recht nütlich gemefen maren; fo batte S. 215 über die Baldzeidlerei Rag Bagner, "Das Beidelmefen u. f. Ordnung im Mittelalter und in der neueren Zeit" (München 1895), S. 230 über ur und wisunt Die Schrift von Rehring, "Über Berberftein und Birefogel" (Berlin 1897), mit Rugen herangezogen werben fonnen. - Benn S. Die kommentierte Ausgabe des Capitulare de villis von Gareis benutt (S. 85 u. fonft), fo hatte er auch entschlossen beffen Rachweis acceptieren follen, daß das Bertchen auf frangofischem Boden (in Saint Bandrille) entftanden ift und fich nur auf frangofische Pronguter beziehen fann. Aus bem Wortschat läßt fich bas übrigens bis zur Bewißheit erheben.

Bunde ungleich schwerer als beim "Bohnungswesen", und trot Holls Spürsinn sind manche Rapitel etwas burftig weggekommen.

Anderseits muß auch hier wieder hervorgehoben werben, daß nicht wenige Bilber neu find und andere wenigstens in diesem Zusammenhang zum ersten Male glücklich verwertet erscheinen.

Marburg.

Edward Schröder.

Deutsche und frangösische Berfassungsgeschichte vom 9. bis jum 14. Jahrhundert. Bon Gruft Maber. 2 Bande. Leipzig, A. Deichertsche Bersagsbuchhandlung Rachs. (G. Böhme). 1899. XXII, 554 u. 438 S.

In den Gött. Gel. Anz. 1895, S. 211 ff., habe ich E. Mayers Abhandlung "Rausmannschaft und Markt zwischen Rhein und Loire bis in das 13. Jahrhundert" besprochen. Ich hatte hervorzuheben, daß der Bf. eine sehr ausgedehnte Belesenheit, Scharssinn und Selbstständigkeit des Urteils zeigt und viel Anregung gibt, mußte aber auch darauf hinweisen, daß seine Darstellung nicht besonders präcis, seine Interpretationen nicht einwandsfrei, seine Anschauungen ziemlich phanstastisch sind und sein Text durch eine übergroße Bahl von Drucksehlern entstellt ist (Rietschel, Warkt und Stadt S. Anm. 4 hat mir zugestimmt). Das hier anzuzeigende Buch macht denselben Einsbruck — die Drucksehler, um mit ihnen zu beginnen, eingeschlossen (Oppermann hat sich die Mühe gemacht, im Korrespondenzblatt der westdeutschen Zeitschrift 1899, Sp. 69 f. eine hübsche Anzahl zu registrieren).

In jener Abhandlung hatte M. icon deutsches und frangofisches Bebiet als eine Ginheit behandelt. Jest macht er gang Deutschland und gang Frankreich zur gemeinsamen Grundlage feiner Darftellung. Ohne Bweifel ift es forberlich, die Berhaltniffe beiber Rechtsgebiete ju vergleichen, die bes einen unter ftetem Sinblid auf die bes anderen ju betrachten. Aber es ift m. E. weber prattifch noch berechtigt, beibe Lanber in einer ausführlichen Darftellung als eine Ginheit gu behandeln Es entsteht baburch die Gefahr, daß der Bf. bas einzelne in feinem hiftorifchen Bufammenhang nicht genügend würdigt. biefer Befahr ift M. nicht nur nicht entgangen, er ist ibr vielmehr völlig verfallen: zufällige Uhnlichkeiten fieht er als Beweis gemeinfamer Burgel an und führt Quellenftellen aus ben bisparateften Busammenhängen in einer Anmertung bor. Es berricht in seinem Buch eine außerliche, schematische Behandlungsweise. Bas bei jener einem kleineren Gebiet gewidmeten Abhandlung noch allenfalls erträglich war, das ift hier zum grundlegenden Fehler geworben.

D. hat eine eigentümliche Reigung, fich für Autoren und Anfichten zu erwärmen, bie von der Forschung abgelehnt worden sind. In Diefer Binficht fallen besonders feine Erneuerung der Theorie von ber Fortbauer ber römischen Kommunalverfassung und feine Borliebe für Ribid (vgl. meine Recenfion in ben Gött. Gel. Ang. G. 213) auf. Berade bei bem versuchten Rachweis des Rusammenhangs ber späteren Berfassungen mit ber römischen verführt ibn jene schematische Art zu einer merkwürdigen Spielerei, Die aus ber Biebertehr bestimmter Rablen bei Gemeinbeorganen ober Beamten bie weiteftgreifenben Schluffe ziehen läßt. Ritich bat bisher wohl noch niemanbem für mittelalterliche Studien ju feinem Borteil als Führer gebient. Es läßt fich beutlich bemerten, daß bies Borbild bei Dt. wirtfam geworben ift. Seit Nipfch' Minifterialität (welches Buch man jest mit Recht in die "abgelegenen Teile der Bibliothet" verwiesen hat) ift taum ein gelehrtes Bert (von bilettantischen Bersuchen febe ich naturlich ab) erschienen, in bem fo viele munderliche Anfichten vorgetragen find wie in dem vorliegenden. Die Belehrsamteit ift bei Ritich bekanntlich nicht gering, freilich febr ungleich. DR. besitt erheblich mehr Gelehrfamteit; namentlich feine Quellenkenntnis ift viel ausgedehnter; aber eine merkwurdige Ungleichmäßigkeit fällt auch bier auf. DR. zeigt größere begriffliche Schulung als Ritich: inbeffen die Reigung jum Bunderlichen teilt er mit ibm.

Stut hat in der Atfchr. ber Sab.=Stiftung für Rechtsgefch., Berm. Abt., 21, 115 ff. ein eingehendes, febr lefenswertes Referat über die Anschauungen D.'s veröffentlicht, in bem er im einzelnen viele seiner Behauptungen berichtigt, bas jedoch zu einem m. E. viel ju gunftigen Gefamturteil über D.'s Buch gelangt. Es bat fich fo getroffen, daß eine Reihe von weiteren Forfchern zu größeren Bartien bes letteren balb nach feinem Erscheinen Stellung genommen haben, und als übereinftimmendes Refultat ihrer Beobachtungen ergibt fich, baf D. durchaus einen Arrweg gegangen ift. Ich nenne bier: Ublirg, Siftor. Bierteljahrsichrift, 2, 252 ff.; Oppermann, Rorrespondenzblatt a. a. D, S. 64 ff.; Salban, Das romifche Recht in ben germanischen Boltsftaaten, 2. Teil (Breslau 1901), S. 288; Bed, Die Biergelben, Sonderabbrud aus ber Festgabe ber Balleichen Juriftenfakultat für B. Dernburg, Salle a. d. S., 1900; berfelbe, Die Gemeinfreien ber farolingischen Bolferechte (S. 8 ff. und febr oft; val. bas Berzeichnis bei Bed S. XII); Lindner (Diefer etwas meniger ablehnend), Der Bergang bei ben beutschen Königsmablen: A. v. Bretschfo, Atfchr.

ber Sav.=Stiftung a. a. D., 20, 164 ff. u. 269 ff.; Rietschel, ebenda, 22, 189 f. Über Ginzelheiten f. auch noch Stut, Btichr. ber Sab.= Stiftung a. a. D., 20, 216 Anm. 1 und Soffler, Entwidelung ber tommunalen Berfaffung und Berwaltung ber Stadt Nachen bis jum Jahre 1450 (Marburger Differt. v. 1901), S. 45 Anm. 6. Oppermann, Salban und Rietschel haben besonders die Ausführungen D.'s über bas Städtemesen (über bie Frage ber Fortbauer ber romifchen Rommunalverfaffung f. auch bie treffenben Bemertungen von Stut in seinem Referat S. 151 ff.), Bed Die über Die ftanbifden Berhaltniffe, Lindner und Bretichto bie über bas Rurfürftentollegium fritifiert. Auch wer ben politiven Aufftellungen Bede nicht überall guftimmt, wird die Berechtigung feiner eindringenden Rritit anertennen muffen. Riener bat fich in feiner "Berfaffungsgeschichte ber Brobence von 510 bis 1200" (f. S. B. 87, 134 ff.) gegen Saupt= puntte aus M.'s Schilberung ber ftabtifchen und ber allgemeinen Berfaffungsgeschichte gewandt. Dt. bat in feiner Ermiderung in ber Deutschen Litteraturzeitung 1899, Sp. 1878 ff. (Rr. 49) wenigftens in ben wesentlichen Bunften nichts Stichhaltiges bagegen vorbringen fonnen (vgl. auch Stut in feinem Referat S. 155 und meine Anzeige im Litter. Centralblatt 1901, Sp. 70 f.). Die genannten Forfcher haben an fo vielen Beifpielen D.'s Interpretationsmethobe erläutert, daß man wohl ein allgemeines Urteil aussprechen barf. Will man noch mehr Falle von verfehrter Quellenverwertung tennen lernen, fo bergleiche man etwa, mas D. 1, 546 über Burichaft und Gilbe fagt, und ebenda S. 303 feine sub 3 gegebenen Ausführungen. u. 246 polemifiert Dt. gegen meine Darftellung ber ftanbifden Berhältniffe in ben Städten, indem er übrigens einzelne meiner Beobachtungen als berechtigt anerkennt. Ich wurde mich nun gern mit ibm eingehend auseinanderseten, wenn wir nicht burch bie Berfchiedenheit allgemeiner Unichauungen getrennt waren. Da DR. es fertig bringt, Sabe wie: "Die Unfreiheit bes Raufmanns ift etwas fo Bewöhnliches. bag in einer Stelle fie als die felbftverftandliche Regel vorausgefest wird" (S. 180) aufzustellen, und fich nicht geniert, aus bem baufig vorkommenden grundherrlichen Besitz von Glufschiffen die Unfreiheit ber Raufleute zu folgern (G. 181), fo ift eine Ginigung zwischen uns nicht möglich. D. steht unter ber Herrschaft ber 3bee, bag bas Wort hansa ursprünglich eine für die Aufnahme in die familia bes Ronigs bezw. Grafen von den Raufleuten gezahlte Abgabe bebeutet habe. "Diefe zu den Theorien von Nitsich gurudführende An-

ficht" - fagt Oppermann (a. a. D. S. 89) mit Recht - "wurde, wenn fie richtig mare, alle Ergebniffe ber neueren Forschung über ben Urfprung der Städte wieder in Frage ftellen." Daß fie nicht richtig ift, habe ich schon früher (in ben Gött. Gel. Ang. a. a. D.) und hat nachher auch Birenne (la hanse flamande de Londres; vgl. Sohlbaum, Sanfifche Geschichtsblätter 1898, G. 147 ff.) nachgewiesen. Rach bem Erscheinen feines Buches ift D. noch einmal in feiner Abbandlung "Sansa und Sasbannus im nordfrangöfischen Recht" (S.-A. aus der Burgburger Feftgabe für Dernburg, 1900) auf biefe Dinge gurudgetommen. Soweit er fich barin gegen bie (übrigens ja auch leicht zu widerlegenden) Anfichten von Cherftadt erflärt (vgl. S. 150. 174, 179, 181), ift er im Recht. Aber bie Berteidigung feiner Sanfa-Theorie und feiner Methode, "aus der Gleichheit der Rablenverhaltniffe auf die Burgeleinheit ber Inftitute gu fchliegen", ift gang ungludlich, wie Oppermann a. a. D., Jahrg. 1900, Sp. 178 ff., volltommen hinreichend bargethan hat. Um noch ein paar unschulbigere Erganzungen zu D.'s Buch zu bringen, fo batte er 1, 392 f. u. 511 betreffs der Ertundigung über die Gerichte bes Bergogtums Berg nicht ben Auszug von Lacomblet citieren follen, fondern bie vollftanbige Chition von Sarleg in ber Atfchr. bes Bergifden Gefcichtsvereins 20, 117 ff. (Sachlich vergl. zu den dort gegebenen Ausführungen bie Marburger Differtation bon Schupe, Begirt und Organifation der niederrheinischen Ortsgemeinde, G.-A. aus dem Jahrbuch bes Duffeldorfer Beschichtsvereins Bb. 15.) Bu 2, 43 (über die Landfiedelleibe) vgl. Belbmann, Beschichte ber Deutschorbensballei Beffen, 1. Teil (G.-A. aus ber Atichr. bes Bereins für heffische Beschichte, R. F. Bb. 20), zu S. 238 Espinas und Virenne, Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer, S.-A. aus ber Atschr. Moyen-Age, Jahrg. 1901.

M. gehört zu den Autoren, benen man, auch beim entschiedensten sachlichen Widerspruch, nicht böse sein kann: er teilt, wie die Fehler, so auch den Borzug von Nitzich, die bescheidene, liebenswürdige Art. Und schon deshalb fühlt der Recensent sich versucht, zum Schluß noch etwas Besonderes zum Lobe des Buches zu sagen. Indessen wenn ich auch den gewaltigen Sammlersleiß M.'s demütig bewundere, und wenn auch kein Zweisel besteht, daß man bei allen Forschungen über die von ihm behandelte Zeit seine Arbeit sortan wird einsehen müssen, so glaube ich doch nicht, daß durch dieselbe an irgend einem wichtigeren Punkte unsere Erkenntnis eine wesentliche Förderung erfahren

ber Cav. Stiftung a. a. C., 20, 164 ff. u. 269 ff.; Ri 22, 189 f. Über Gingelheiten f. auch noch Stus, 3: Stiftung a. a. C., 20, 216 Anm. 1 und Soffler, C fommunalen Berjaffung und Berwaltung ber Stabt Rabre 1450 (Marburger Differt. v. 1901), S. 45 Oppermann, Salban und Rietschel haben besonder-D.'s über bas Stadtemefen (über bie Frage ber schen Kommunalverjaffung f. auch bie treffenbe Stut in feinem Referat S. 151 ff.), Bed Die Berbaltniffe. Lindner und Bretfchto die über b fritifiert. Auch wer ben positiven Aufstellun guftimmt, wird die Berechtigung feiner eint fennen muffen. Riener bat fich in feiner Brobence von 510 bis 1200" (f. H. 3. 87 puntte aus DR.'s Schilberung ber ftabtifd Berfaffungsgeschichte gewandt. Dt. bat in Deutschen Litteraturzeitung 1899. Sp. 1 in ben wesentlichen Buntten nichts Sti. fonnen (val. auch Stut in feinem Refer im Litter. Centralblatt 1901, Sp. 70 f.). an fo vielen Beifpielen D.'s Interpi man wohl ein allgemeines Urteil au mehr Falle von verfehrter Quellenve gleiche man etwa, mas DR. 1, 540 und ebenda S. 303 feine sub 3 ac u. 246 polemifiert DR. gegen meir baltniffe in ben Städten, indem c tungen als berechtigt anerkennt. eingebend auseinanberfeten, wei. allgemeiner Unichauungen getre Sate wie: "Die Unfreiheit Der bak in einer Stelle fie als b mirb" (G. 180) aufzuftellen, portommenden grundherrliche ber Raufleute ju folgern (6 nicht möglich. DR. fieht if Wort hansa urfprünglich bes Ronigs beam. Grafen beutet habe. "Diefe gu

...unt e dazu nden Buch

.. find febr ver-: fatholischer Seite rein feinem 3meifel nerfennung murbe bie reitgewurzelten Bewohn-Ultramontanismus ftebt 1. Sat bes Syllabus von 24 XIII. vom 8. Sept. 1899 Aber auch aus Rreisen, Die undfaten huldigen, find über e Urteile laut geworben.

Bert in bem landläufigen wir micht viel Worte verloren au maft, sondern zugleich an Boraug, ungebruckte Quellen Schultnis ju der vorhandenen mangeftellt werben muffen: andöpfende Behandlung bes bietet, und ber Bemeifterung

"et.

.it, mas bas orifche Monowiffenschaftlichen Die Graf Hoens= it werben muß. itliche. von Chriftus. richtung zu fein, aus-.barteit) in allen Fragen ite, verbangnisvollfte, Die ichichte. Und biefe große Laufenden bon Lugen ihrer Lügen ftreiten für ein Machtamontanismus: ba ift für bie "Bie feine zweite Dacht ber n, blutige Greuel und Schändung Menschheit, in Die Religion, binein-.: Borwort S. VII und S. X. Über und feine Beidichte aufzuklären, ift ber Buch ift nicht eine Beschichte, sonbern eine rifche, fondern eine publiziftifche Leiftung. : der groken wiffenichaftlichen Auseinanderon Ronfessionen liegt weit zurud, im 18. Jahrnd des größten Teiles bes 19. nahm die Bro-. Litteratur start ab, und erft der moderne Ultraneue und ftarte Reaktionen auf ebangelischer Seite Begenüber ber Bolemif bes 16. und 17. Sahrhunderts, .id auf bem Boben ber Dogmatit ihre Schlachten ge= bezeichnet bas Bert bes Grafen S. einen erheblichen benn er stellt fich energisch auf ben Boben ber Beschichte ...immt es zum erftenmal, einen gewaltigen Rompler focial= er Berfehlungen, Die gang offenbar mit Glauben und Sitte .. enhangen, bem Babittum als foldem zur Laft zu legen und badurch den Beweis zu erbringen, daß es keine göttliche Institution ist. Der Gedankengang des Buches läßt sich in den Syllogismus zusammenfassen: Ist das Papstum eine göttliche Einrichtung, dann muß dieser Charakter in seiner Geschichte hervortreten; nun aber zeigt diese Geschichte schwere Berirrungen in Dogma und Moral; also ist es nicht eine Schöpfung Gottes. Da die so formulierte Aufgabe dem römischen Katholicismus nicht Gewalt anthut, vielmehr von dessen unter keinen Umständen darauf verzichtet werden kann, daß das Papstum den prätendierten göttlichen Charakter auch in der Geschichte berührt, so ist gegen die Stellung des Themas von wissenschaftlicher Seite nichts einzuwenden.

Die an die Spitze gestellten Ausführungen "Das Papsttum und seine social-tulturelle Stellung" geben in kräftigen Strichen eine Charakteristif des Papsttums und seiner Bedeutung für die römischtatholische Kirche, die ebenso anziehend als lehrreich ist. Bas der Bf. hier über die Macht des Glaubens an das Papsttum und die Kirche und die vollständige Aussichtslosigkeit sagt, durch Bestreitung einzelner Lehren mit dogmatischen Gründen auf römische Katholiken Eindruck machen zu wollen, ist so treffend, daß diesen Aussührungen die weiteste Beachtung zu wünschen ist. Das gleiche gilt von seiner Schlußfolgerung, daß unter diesen Umständen nur aus der Geschichte des Papsttums und zwar des Papsttums als solchen, nicht einzelner Päpste, der Beweis gesührt werden muß, daß dem Dogma vom Papstetum ein großer Irrtum zu Grunde liegt.

In dreifacher Richtung hat sich das Papsttum nach Graf Hichmer vergangen: durch die Einführung der Inquisition, durch die Beforderung des Aberglaubens, durch sein Eintreten für den Hexenwahn.

Das erste Buch "Papsttum und Inquisition" gibt zunächst eine kurze Orientierung über Geschichte und Wesen der Inquisition (S. 18 bis 32), darauf ein eingehendes Reserat über die Handbücher der Inquisitoren (S. 33—65) und eine Stizze der Einrichtung der römissichen und spanischen Inquisition (S. 65—77). In einem Rundgang durch Frankreich, die Niederlande, Deutschland, Rom (!) und Spanien wird dann unter Mitteilung reichlichen Quellenmaterials die Inquisition in ihrer Thätigkeit dem Leser vorgeführt (S. 78—152) — ein Exturs behandelt den Mordanschlag Pius' V. auf Elisabeth von England und die Stellung Gregors XIII. zur Bartholomäusnacht — und die These begründet, daß es die That der römischen Kirche, d. h. ihres Hauptes, des "Statthalters Christi", ist, die Einsührung der Todes-

strafe als gesetzlicher Strafe für die Reperei zum Gesetz innerhalb der Christenheit erhoben zu haben (S. 163).

Rann biefe Unterbrudung ber religiofen Freiheit nur als eine offenbare Berletzung eines ber wichtigsten Grundgebanken bes Chriftentums aufgefaßt werben, fo bietet bas Berhalten bes Bapfttums gegenüber bem Aberglauben - bies ift ber Begenftand bes zweiten Buches volle Aufflärung über die Berechtigung feines Unfpruchs, der irrtumelose Fortseter des Berkes Chrifti, der unfehlbare Suter seiner Lehre ju fein (S. 203). Graf S. läßt zuerft eine Reibe bon Reugen auftreten, um ju zeigen, welchen Blat bie Lehre vom Teufel in ber romifch-tatholifden Theologie und in dem prattifch-firchlichen Leben einnimmt. Die Borfchriften bes Rituale Romanum und bie Rundgebungen Gregors IX. und Johanns XXII. erhalten ben ihnen gebührenden Borrang, bann folgt Thomas von Aquino, Alphons von Liquori, Joseph b. Borres, Brof. Baut in Münfter, ber Berfaffer ber berühmten Bucher über bie Solle und bas Jegfeuer u. f. m. Stichproben aus ber Geschichte bes Aberglaubens erganzen bas Bilb. Der Bf. gibt Mitteilungen über die Berehrung der Borhaut Chrifti, feiner Nabelichnur und feiner Thranen als Reliquien, berichtet allerlei aus ber Beschichte ber Orbalien, ber Bugbucher, bes Ablaffes, aus ber neueren Erbauungslitteratur, zeigt, welche Art von Frommigfeit burch ben Sesuitenorden verbreitet wird, um schließlich seine Antlage mit der Borführung des befannten Leo Taxil-Baughan-Schwindels abzuschließen. Graf S. hat mit ber Behauptung, daß die Bedeutung diefes Schaufviels nicht ausreichend gewürdigt worben ift, burchaus recht; es gebort zu ben größten moralischen Rieberlagen bes Bapft= tums in ber Neuzeit.

"Mit dem Hezenunwesen betreten wir ein Gebiet, dem an Schrednissen in der gesamten Kultur- und Socialgeschichte der Menscheit
nichts gleichsommt. Auch wenn wir den Bereich dessen, was man Kultur nennt, verlassen, wenn wir die Greuel wilder Bölker zum Bergleich heranziehen, der Hezengreuel übersteigt sie." So beginnt das dritte Buch "Papstum und Hezenunwesen". Der Bf. hat nicht zuviel gesagt, denn die ungeheuerlichen Entartungen, die hier zur Darstellung gelangen, wirken sast noch stärker als die Morde der Inquisition. Wir haben uns auch hier darauf zu beschränken, den Gebankengang anzudeuten.

Graf &. beginnt mit der Borführung der abstoßenden und "unsstätigen" Hegenlitteratur, die durch die tonangebende Hegenbulle

Innocena' VIII. vom Jahre 1484 eröffnet wird. Eingehende Berudfichtigung finden vor allem ber von ben papftlichen Inquifitoren, ben Dominitanern Jatob Sprenger und Beinrich Inftitoris, berfaßte "Hegenhammer" (S. 381-419), die Disquisitiones magicae des Jesuiten Delrio (S. 435-458), der Tractatus de confusionibus maleficorum et sagarum bes Beihbischofs von Trier Binsfelb (S. 458 ff.). Daß Delrios Buch für die Stellung bes Resuitenordens jum Berenmahn typifch ift, erweift ber folgende Abichnitt (S. 464-492). Run folgt die Schilberung ber blutigen Herenverfolgungen (S. 492-542). eingeleitet burch bas Wort bes fachtundigen Domherrn Paramo, ber im Rabre 1597 fcreiben konnte, bag innerhalb von 150 Sabren 30 000 Beren von der Inquifition in Spanien, Italien und Deutschland verbrannt worben feien (S. 493). Auch Rom fab biefe Schaufpiele, wie von bem Bf. mit Rachbruck betont wirb. Die Rahl ber Menschen, die insgesamt in der gangen chriftlichen Belt bem grotesten Begenwahn gum Opfer gefallen find, zu ermitteln, wird leiber eine unlösbare Aufgabe bleiben.

Die Geschichte bes Rampses gegen die Hexenversolgung und ihre allmähliche Überwindung lag den Zweden dieses Buches fern. Graf Hebt nur das große Berdienst hervor, das Friedrich v. Spee durch Beröffentlichung seiner langjährigen Ersahrungen als Beichtvater in der Cautio criminalis sich erworden hat. Der Umstand, daß Spee sie anonym erscheinen lassen mußte (S. 543), beraubt den Jesuitensorden des Ruhmes, diese Leistung für sich reklamieren zu dürsen. Die aus der Cautio in Übersehung mitgeteilten Excerpte S. 546 ff. enthüllen den Charakter der Hexenprozesse als geradezu beispiellose Berhöhnung der Rechtsprechung und sind die vernichtendste Kritik, die ihnen zu teil werden konnte.

Es muß m. E. Graf H. zugestanden werden, daß die Aufgabe, die er sich gestellt hat — nämlich die Berantwortlichkeit des Papstetums für die Inquisition, für die Entwicklung des Aberglaubens und sür das Borgehen gegen die Hexen nachzuweisen —, im wesentlichen von ihm gelöst worden ist (vgl. 4. Buch S. 588 ff.). Wir bedauern nur, daß der Bf. nicht auch der weiteren Aufgabe näher getreten ist, das Maß dieser Berantwortlichkeit näher zu untersuchen. Sie war nicht zu allen Zeiten die gleiche und das historische Verständnis der besprochenen exorditanten Thatsachen muß sich auf einer breiteren Basis ausbauen als auf den religiösen und sittlichen Versehlungen des Papstetums. Beispielsweise wären für die Behandlung der Keter durch

das mittelalterliche Bapfttum die Borftabien mehr heranzuziehen, wie fie in bem hierarcifchen Rirchenbegriff und ber Regergefetgebung bes Codex Theodosianus vorliegen. Freilich könnte ber Bf. dem Berlangen nach einer allfeitigen hiftorifchen Burbigung bes Anteils bes Bapfitums an jenen Ungebeuerlichkeiten seinerseits ben Ginmand entgegenhalten, daß er gur Erreichung feines polemischen 3meds fic auf den Rachweis beschränken burfte, daß fie fich unter ftarter Miticuld bes Bapfttums abgespielt haben. Denn bas Borbandenfein einer folden ift ausreichend, um beffen Anfpruch, als irrtumlofe Inftang in Sachen bes Glaubens und ber Sitte gewertet zu werben, in das richtige Licht zu stellen. Aber eine größere Heranziehung ber Hiftorie in der angedeuteten Richtung würde eine Abtönung des Bildes ermöglicht haben, die der Natur der behandelten tomplizierten Erfceinungen entsprocen haben murbe, ohne bie Spige ber polemifchen Ergebniffe abzuftumpfen. Ausbrudlich aber mag noch hervorgehoben werben, bag ber Bf. nicht beftreitet, bag bie "Statthalter Chrifti" bei Berfolgung und Tötung ber Reger bona fide gehandelt haben (S. 175 Anm. 1).

Graf S. beginnt bas Borwort mit der Erflärung: "Nahrzehntelang bat ber Inhalt biefes Bertes mir auf ber Seele gebrannt. Biele Jahre war es ein beimliches Feuer, eine ftillglimmenbe Glut. allen Mitteln, Die ein überlieferter, von gartefter Rindheit an gehegter und gepflegter Glaube und eine biefem Glauben bis aufs lette und fleinfte Buntiden entsprechende Erziehung und Gewöhnung mir an die Sand gaben, fuchte ich felbst mahrend langer Reit dies Feuer rudfichtslos zu erftiden. Bergebens! ... Die tatholifche Religion, das uralte Spftem bes Ultramontanismus fant um mich ber in Schutt und Afche . . . 3ch ftand auf rauchendem Trummerfeld! Diefe Trümmer hatten begraben alles, mas mir als Chrift und Mensch bas Sochfte und Beiligfte gemefen, für bas ich gerungen und geftritten hatte bis aufs Blut und bis zur Selbstvernichtung. Aber auf diesem Trümmerfeld ftand ich, wenn auch gebeugt von Leid und Schmerz, als freier Mann, ledig ber geiftigen Bande, in die ich hineingeboren mar, und die ich felbst, im Irralauben. Gott zu dienen, fester und fester um Berftand und Bille, um Berg und Gemut mit den Sammerichlägen ber Affeje gufammengeschmiebet batte . . . Und ber Beg gu biefer Bahrheit mar bie Geschichte gewesen." Diese Stimmung hat fich bem gangen Buch mitgeteilt, charafterifiert feine Temperatur und macht es zu einem Betenntnis. Durch bie Daffenhaftigfeit feines Materials erzeugt es zugleich einen starten Sotaleindruck und fesselt durch logische Konsequenz und energische Konzentration auf das Beweisobjekt. Mit großer Spannung sehen wir dem 2. Bande entgegen.
Marburg.

Politische und sociale Bewegungen im beutschen Bürgertum zu Beginn bes 16. Jahrhunderts, mit besonderer Rücksicht auf den Speperer Aufstand im Jahre 1512. Bon Rurt Rafer. Stuttgart, W. Rohlhammer. 1899. VIII u. 271 S.

Als Lenz in dieser Zeitschrift 77, 397 ff. die Anschauung Lamprechts von der großen Bedeutung der socialistischen und taboritischen Forderungen in den städtischen Unruhen des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts zurückwies und dem gegenüber die Rolle betonte, die die zünftlerischen Kreise in jenen Bewegungen spielten, antwortete Lumprecht in selnen "Zwei Streitschriften" S. 65 ff. mit der Anssührung einiger Quellencitate und namentlich mit der Berufung auf eine demnächst erscheinende Arbeit von Kaser, der ihm Einsicht in den Entwurf derselben gestattet habe.

Diefe liegt nun hier vor. Aber R. stellt fich feineswegs, wie man nach jener Antundigung erwarten mußte, einfach auf Lamprechts Seite, fondern glaubt, wie er fagt, zwifchen beffen und Lenz' Anficht einen Ausgleich gefunden zu haben. Wenn er bamit icon in großem Umfang die Berechtigung der Lengschen Kritit zugibt, fo ift er weiter in bem, womit er Lamprechts Behauptungen zu ftugen sucht, nicht gludlich gewesen. Bunachft irrt er, wie fcon 28. Stolze, gur Beschichte bes Bauernfrieges (Schmollers Forschungen XVIII, Beft 4) S. 19 Anm. 2 und S. 43 Anm. 3 richtig bemerkt, in ber Annahme, baß Leng lediglich die Sandwerfer für die revolutionaren Bewegungen verantwortlich machen wolle; derfelbe hat nur behanptet, daß bieje ihre Trager gewesen feien. Sobann ift R. in ber Erörterung ber Ralle, in benen ihm etwas Socialistisches vorzuliegen scheint, nicht gründlich genug vorgegangen. Bum Teil liegt bas baran, bag er nur in beschränktem Mage Quellenftudien angeftellt bat. nämlich grundlichere (hier auch archivalifche) Quellenftubien nur für bie, allerdings eingehenbe, Schilberung bes Speperer Aufftanbes von 1512 unternommen, während er fich binfichtlich ber anderen Stabte. bie er Revue passieren läßt, mit abgeleiteten Darftellungen und einem gelegentlichen Ginblid in die Chroniken begnügt. Nun ift freilich

eine Beidrankung in ber Quellenbenutung nicht an fich tabelnswert. 2. batte auch innerhalb ber angegebenen Grenzen bie Forschung immerhin forbern tonnen. Allein bagu hatte er weiter fich bon bem Einfluß ber icablonenhaften Formeln Lamprechts freimachen und überhaupt fein Broblem tiefer erfaffen muffen. 3ch babe bereits in meiner Abhandlung "Großhandler und Rleinhandler im beutschen Mittelalter", Sahrbucher für Nationalotonomie 75, 3 Anm. 3 biefen Mangel furz angebeutet. Ber fociale Bewegungen ichildern will, ber barf nicht bloß die einzelnen Beisviele außerlicher Revolutionen notieren, fondern muß bor allem auch die friedliche Umwandlung ber Dinge ftudieren, das Berhältnis bon Groß- und Rleinhandlern, das Auftommen einer Großinduftrie, die Besithverteilung, die fociale Schichtung gründlich erforschen. Bas bat es für einen 3wed, immer von "focialiftifcher" und "proletarifcher" Bewegung zu fprechen, wenn man gar feine Austunft barüber gibt, in welchem Umfang ein Broletariat vorhanden mar! Um an einem Beisviel zu zeigen, daß größere Urfundenkenntnis ben Berfaffer boch auf manche wichtige Thatfache bingewiesen batte, fo boren wir aus Worms bon einem Rurfchner= meister, ber sich an bem Aufstand beteiligt (1514 wird er deshalb hingerichtet). Diefer aber mar teineswegs ein "Broletarier", fondern ein Mann, ber - einen Großbetrieb eingerichtet hatte (f. meine Abbandlung "Der Untergang der mittelalterlichen Stadtwirtschaft", Sahrbucher für Rationalotonomie 76, 602). Satte R. Dies Beispiel getannt, fo mare er mohl borfichtiger in feinen Behauptungen gemefen. Endlich fehlt es R. wie auch Lamprecht an genügend flaren Borftellungen über bas, mas als "focialiftifch" zu gelten hat, und über bie technischen Ausbrücke bes Mittelalters. Das Wort "arm" 3. B. wird von beiben unrichtig gebeutet. Benn von "jungem Bolf" die Rede ift, so bentt R. schon an Broletarier. Ref. muß hiernach St.'s Arbeit als unvollständig, zwar als verdienstlich, insoweit fie eine Reibe außerer Daten mit anertennenswertem Aleif aufammenftellt, jedoch als feinesmegs ihren Amed erfüllend bezeichnen. Insbefondere bie Untersuchung der Frage, ob etwas "Socialiftifches" in den städti= ichen Unruben vorhanden war, ift für alle Städte von neuem gu führen. Schon jett aber barf man fagen, daß wohl nicht febr viel bon focialiftifchem Behalt in jenen Bewegungen zu finden fein burfte (val. Stolze, Dublbaufer Geschichtsblätter 1, 105). Durch die realis ftischere, weil auf Quellenkenntnis beruhende Auffaffung von Leng beeinflußt, hat übrigens bereits Rohne, Atfchr. jur Social= und Birts

schaftsgeschichte 6, 410, Abstriche an bem von Lamprecht gezeichneten Bilbe gemacht, was R. entgangen zu sein scheint.

Reuerdings, in ben "Deutschen Geschichtsblättern" 3, 1 ff. 49 ff., bat R. einen Rachtrag zu feinem Buche unter bem Titel "Rur politifchen und focialen Bewegung im beutschen Burgertum bes 15. und 16. Sahrhunderts" veröffentlicht, in bem er Erganzungen zu bem früher Gesagten bieten und namentlich "auf bas, mas noch zu thun bleibt, binmeifen" will. Unter ben ju lofenben Aufgaben nennt er auch die Bflicht, "ben Untergrund ber in ben Stäbten bamals fo weit verbreiteten focialiftifchen Beftrebungen tennen ju lernen". Es ift erfreulich, daß er jest zu ber Ginficht gelangt, bag ber "Untergrund" boch auch ftudiert werben muffe. Es ift ferner fehr richtig, wenn er jest fagt (S. 60): "Man mußte fich barüber verftänbigen, welche socialen Rategorien unter ben Begriff bes Proletariates zu bringen feien." Aber - mar bas nicht icon früher nötig?! Durfte man. wie es Lamprecht und vielfach auch R. gethan haben, von ber großen Bebeutung bes Broletariates fprechen, ebe man wußte, wer benn eigentlich baju gehörte?

Um noch einige Einzelheiten hervorzuheben, fo findet fich in der Einleitung mancherlei Schiefes und Unrichtiges. Rach S. 7 3. B. mußte man annehmen, daß erft am Ende bes Mittelalters bas Belb fich aus einem Bertaufbewahrungs- in ein Tauschmittel verwandelt babe. S. 9 eine teils phrafenhafte, teils übertriebene Schilberung im Un= folug an die Lamprechtiche Romenklatur. In den beutichen Städten bes 15. Jahrhunderts foll "die Herrschaft bes Rapitalismus" beftanden haben! Der Schluß von ber Thatfache bes Aufftandes auf bie ungunftige wirtschaftliche Lage ber Aufftanbischen (S. 11) ift nicht ohne weiteres zulässig. Bas hat R. für Anhaltspunkte dafür, daß "die wirtschaftlich minderwertigen Ginwanderer" (ebenda - wie deuft er fich diese übrigens? - ) fich in ben Borftäbten niebergelaffen baben? Rach S. 13 (oben) hat Heilbronn "jammervolle proletarische Exi= ftengen, welche mit Ginem Blid ihre gange Sabe überschauen tonnten". S. 21 fpricht R. von einem in Osnabrud ausgebrochenen Aufftand, "weil ber Merus ben Burgern feine Beibeplate verfchloffen batte, beren Benutung ihnen bei bem ichlechten Ruftand ber Gemeindeweiden unentbehrlich mar". Das mare nicht recht verftanblich. Dagegen lieft man in den Osnabruder Beschichtsquellen I, 21 gang verftandlich: ber Aufruhr fei burch "ben Berfuch ber Beiftlichen, ihre Landereien ber Stoppelmeide gu entziehen", hervorgerufen. S. 206 f. berudfichtigt R. bei ber Schilberung des Auflommens ber Handwerker auf bem Lande nicht die verschiebenen Ausgangspunkte dieses Gegensates gegen die Städte. Das mare aber um fo mehr feine Bflicht gemefen, als in der vorhandenen Litteratur (f. die Überficht in S. R. 75, 446 f. und meinen Untergang ber Stadtwirtschaft Anm. 56 ff.) bie betreffenben Gefichtspunkte geltend gemacht worben waren. S. 253 macht R. beachtenswerte Bemerkungen zu ber Frage, ob die Städte den Bauernaufftand veranlagt haben. Beng, ber in feiner mit ber R.'fchen teilweise parallelen Schrift über die Reichsstadt Schlettstadt von 1490 bis 1536 (f. Raltoff, Btichr. f. d. Gefch. bes Oberrheins 1900, S. 530 ff.). S. 8-12 über die von bem Megger Ulmann veranlagten Unruben handelt, vermutet (S. 9) unter anderm Einfluß ber Beftrebungen und Lehren ber Sufiten. Gine folche Annahme ift nicht erforberlich: Ulmann mar Stadtmeifter gemefen und nicht wieber gemählt worben; darüber war er ärgerlich. Er war offenbar gut situiert, hatte auswarts Grundbefit (S. 9 Anm 2). Benn Lamprecht und teilweife R. Die focialen Berhaltniffe in ben Städten bes ausgehenden Mittel= alters nicht richtig beurteilen, fo begegnen wir einer falfchen Auffaffung auch bei Schönlant (vgl. S. B. 74, 100 und m. Untergang ber Stadtwirtschaft Anm. 103), ber - in einer gewissen Bermandtschaft mit Lamprecht, wiewohl von einem gang andern Ausgangs= punkt aus - die mittelalterliche Stadtwirtschaft in dem Bunft bes Bunftwefens fich icon im 16. Jahrhundert auflofen läßt.

Da R. es an Fleiß nicht fehlen läßt und die Irrigkeit des von ihm eingeschlagenen Weges teilweise selbst zu erkennen scheint, so dürfen wir für die Zukunft gewiß Besseres von ihm erwarten.

Tübingen. G. v. Below.

Dottor Martin Luthers Leben, Thaten und Meinungen auf Grund reichlicher Mitteilungen aus seinen Briefen und Schriften dem Bolke erzählt von Martin Rabe (Paul Martin). 3 Bande. (Reusalza i. S., Hermann Ofer. 1883.) Tübingen u. Leipzig, J. C. B. Mohr, Paul Siebed. 1901. 772, 746 u. 770 S.

Das jest bei Mohr (Siebeck) in neuem Gewande ausgehende Buch ift ein alter Bekannter. Im Lutherjahre 1883 faßte der damals wenig bekannte oberlaufitisische Landpaftor Martin Rade den kühnen Entschluß, die Mittel der Kolportage zu benutzen, um dem deutschen Bolke eine gut und verständlich geschriebene, an den Werken der Fachgelehrten und an den Quellen orientierte Lutherbiographie

au bleten. Unter bem Beudonym Baul Martin lieferte er ber Deferiden Rolportage-Buchbandlung mit flinker Sand und froblichem Mute Beft um Beft eines folden Rolportagewertes. Der Berleger lieft aber auch augleich eine Ausgabe in brei Banben erscheinen. bon beren erftem im August 1884 eine "zweite Auflage" ausgegeben wurde, die freilich nur eine burchgefebene Bieberholung ber erften Auflage war, mit Befeitigung einiger Berfeben und Drudfehler. Das ber trifgt auch Band 3, ber 1887 jum Abschluß tam, nur bie anforuchflosere Aufschrift "revidierte Ausgabe". Anamischen ift ber Berfalfer ein weithin befannter und angesehener Mann geworben. Erine Mebaltion ber "Chriftlichen Belt", feine Berausgabe ber Munnichurger Lutherungate und gabtreiche Brofcuren und Schriften aber migibte und firdliche Zeitfragen baben ihm eine festbegrundete Etellung in ber theelogiiden Bett und im Getriebe ber firchlichen Raitern verlidint Er in diber webl verftanblich, daß jett der Referentiare meer Austalie feiner Lutherbiographie in brei Manden ein fe angefebener Bertag wie ber von Baul Siebert fich angenommen bat die der B. rest affen mit feinem Ramen berbor-28 mu lomnin don nordief urbeit fus inden nich ein ban fielt eding biet Ga redant et in wulden Rafe. Chne ben An-Prince in erfeiten der binterfierichung beltführte gu förbern, verdone in his biet einer bich it bie in bermarken, field und vollstumth godingtown thiomherships In Limbert Jin besinderer Borgug beide gemel, dern, dis udbreite Storber in umfangliften Anderson in its respondences werden, des beiner Luther n 1871 A d. no. in some Word which emperatur with and daß der We der neiner nichtigen bieden bierricher Bilbung mit Sergialt und großen George ist angeweren wir leit ben Leiter iber ben Berbeprog fother iches Cornon Berneitungs und Lutinfentruftungen in anaharligen Mele at exercises. Dur Kungundur fi deber in gang hoggeheren Moge golden al englichten. Die nine neben fiedenand decide Real land or Subject Streetsmining because in angebilt, in hannten ber Bir nichter ber Stulletierreminnt, aber and also here, he show there's on a real Religious and and nie in pilimine welch reiere is relief broden fun fine "" special mains and the second second second second second ent og å me ver menversker Regilvære nær miglið 🚗 many the court of a constant has eiter aber ber burdgeschenen genern Congresse und auf Bermeinigung femmen. Der 3 Bund filbet

bis zur Berbrennung der Bannbulle, der 2. bis zur Hochzeit mit Katharina v. Bora, der 3. bis zum Lebensende. Schon diese Berteilung des Stoffes läßt erkennen, in welchen Abschnitten des Lebens Luthers nach R.'s Überzeugung vornehmlich das Verständnis seines Werkes und seine bleibende Bedeutung gesucht werden muß. Breslau.

Der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts. 1. Band. Berlin, Berners Berlag.

Diefes reich illuftrierte Bert gebort ju ben erfreulichften litterarifden Unternehmungen, die burch die Wende bes Sahrhunderts veranlaßt finb. Es foll in 50 Lieferungen herausgegeben werben. Das Ericheinen ber 25., womit ber 1. Band abgeschloffen ift, rechtfertigt einen Sinweis auf basselbe auch in biefer Zeitschrift, ba es zwar auf einen Leferfreis weiterer Art rechnet, aber auch den Siftoritern bon Fach Interesse gewährt. Bas es bietet, rubt allenthalben auf ge-Diegenen Studien. Die Bf. ber einzelnen Abhandlungen find meift Specialisten für die betreffende Beriobe ober Sache. Das meifte ift nicht im besonderen Sinn originell ober neu, aber mas ich beurteilen tann - ich tann naturgemäß nicht überall die gleiche Sach= tennmis in Anspruch nehmen -, war mir anregend und lehrreich. Das Wert will in ber evangelischen bentichen Familie Aufnahme finden und wird es. herausgeber ift Paftor Berdshagen in Berlin. Bon ihm felbft rührt bie Abhandlung über Luther her. Der Stab ber Mitarbeiter, ben er gewonnen bat, ruft großenteils unmittelbar burch bie Namen, die er enthält, gutes Butrauen wach. Bu einer Reihe von Namen allerbeften Ranges gefellen fich auch folche, die litterarifch noch nicht ober erft wenig befannt geworben find, aber fie fallen teineswegs aus bem Rahmen heraus. Der Berausgeber ift offensichtlich bemubt gemesen, fein Barteimerf zu schaffen. Manner aller theologischen und firchlichen Richtungen bat er aufgeboten. ift erfreulich, bag es ihm gelungen ift, fo bie geiftige Ginigkeit im Protestantismus, Die trop allem besteht, jur Anschauung ju bringen. Selbft auf Internationalität hat ber Berausgeber gehalten. Der 1. Band gilt wesentlich ber Entwidlung bis ans 19 Sahrhundert beran. Rur die letten Lieferungen betreffen icon die Geschichte biefes Sahrhunderts, fei es birett, fei es mit. Der 2. Band wird, nach bem Profpett zu ichließen, ben Stand, ben ber Brotestantismus als Rirchentum und als weitere geiftige Lebensmacht im abgelaufenen Sahr= hundert erreicht hat, schilbern. Er wird mehr in das Detail eins geben als der erste, der nur gewisse Hauptmomente der Entwicklung fizieren tonnte.

Das Bert ift in ber Ausstattung, bem Bapier, ber Bahl und Ausführung ber Bilber, burchaus gut, für feinen Breis gumal ein Prachtwerk. In ben Bilbern rubt ein besonberer Reiz besselben. Manche Bilber muffen biftorifc fur nich felbft reben, ba ber Text nicht immer bie Manner ober Anlaffe bejpricht, auf bie fie Bezug baben. Der L'ejerfreis ift also vorgestellt als ein jum voraus biftorifc wohl orientierter. Einige Abbandlungen fegen fast etwas ju viel voraus. Fur eine eigentliche Erzählung mangelt ja ber Raum; iche Abbandlung bat offenbar nur 24 (Quarte) Seiten augemeffen erhalten, und bie meiften baben nich genau barauf beschränft. Die Ibemata find jum Teil weitidichtig. Aber manchmal baben bie Bf. ibre Offand boch ju febr in Mefterionen, blogen Charafteriftifen, besiehungereichen Bufammenfaffungen gebalten. 3. B. Die geiftvolle Studie über Leibnig wird eigentlich nur ber gang wurdigen fonnen, ber jich reichlich felbit mit Leitnig beidbärigt bat. Der Bf. will L'eibnig ale religible Perionlichfeit darafterineren, bie Art feiner Ardmungfest in ihrer ferien miffenichaftlichen und boch tiefinnerlichen Paltung deutlich machen, und das gelingt ibm auch vertrefflich für jeden der Leibnigene Gebanten ben Enfrem", ichem fennt. 3ch meine et hatte niemand gekehntt, wenn Leibnig Bollojophie im Umrif auch ichlicht geichlichet morben mare. Best werben manche finden, daß der Mante zu viele weren ale daß fie ihnen allen im Geifte nachgeben tonnten Bollende bilt bat von ber Glinge berielben Bi. über bie Anibnar bee Bietienius. Man tann es bem tunbigen, gedankenreichen Manne nachenspfinden, daß er lieber dat komprimieren all soldies beceite laven maken mas ihm beheutigm ichien. Aber nun bat er taum Namen nennen gefchweige benn bie inoniden Berfontichteinen einen Sueiner & & Franck Singenbeurf, wurführen konnen. Seine Abhandlung witt banit einigernichen aus bem Rabmen bes Mertes beraus. Denn et ift beurlich bag bas Bert weientlich io arbade ift daß die einselner Kreiaden an der bedeutendften Bersonlichteten, den Bahntrechen, der inhrenden Gefinen, anichanlich gemachte morben follen. Ich beimeine be immerbin einige. Unter Den Schlamberren bet Reitermatien batte Rhitzu bem Deffen nicht deliber arrivation mether, during Notionalities france and other man in him Sch olion ober hater eine bebeutigme erflichige

Theologenperfonlichkeit mit vorgeführt werden muffen. Merkwurdig. Die Beriode ber Orthoboxie verschwindet in biefer Geschichte des Broteftantismus beinahe. Und boch ift in Bag und Liebe ber Broteftantismus bis beute mit ihr noch nicht fertig. Wer nicht ein beutliches Bild bes Kirchentums und der Theologie mahrend bes "orthodoxen" Jahrhunderts befitt, bat einen ber wichtigften Dafftabe nicht, nach benen die weitere Entwidlung ju verfteben ift. Die Antithese fann boch nirgends ohne die These wirklich gewürdigt werben. Ob nicht ein Johann Gerhard jum Mittelpunkt einer Abhandlung hatte gemacht werden tonnen? Um beften mare ihm ein reformierter Theolog gleichen Ranges, etwa ein Nieberlander, jur Seite gestellt worben. Besondere Anerkennung verdient bas Bert, weil die fünftlerischen und allgemein wiffenschaftlichen Erscheinungen in ber protestantischen Belt barin reichliche Berudfichtigung gefunden haben. Es tann niemand behaupten, bag es ben Protestantismus ju fehr vom Sehwinkel ber Theologie, gar ber Dogmatit erscheinen laffe. Doch es wird genügen, wenn ich nur noch die Titel und bie Autoren ber einzelnen Abhandlungen bier mitteile.

Die Lieferungen verteilen fich bisher folgenbermaßen:

1. Borzeichen und Borläufer ber Reformation (F. v. Bezold, Bonn), 2. Martin Luther (C. Berdshagen, Berlin), 3. Die Schirm= berren ber Reformation (B. Tichadert, Göttingen), 4. Sulbreich Zwingli (R. Stähelin, Bafel), 5. Calvin und bas Genfer Reformationswert (R. Benrath, Ronigsberg), 6. Albrecht Durer, Deutsche Runft und beutsche Reformation (B. Thobe, Beidelberg), 7. Guftav Abolf, ber Retter bes Protestantismus (S. Sjärne, Upfala), 8. Oliver Cromwell, ber protestantische Staatsmann (C. A. Feger, Urach), 9. Die proteftantifde Martyrerlirche Franfreichs (Th. Rutelhaus, Duffelborf), 10. Der große Rurfürft und die Begründung bes modernen Tolerange ftaats (2. Reller, Charlottenburg), 11. 3. B. Andrea und Amos Co= menius (3. Brugel, Nagolb), 12. Rembrandt und bie religiöse Runft ber protestantischen Rieberlande (S. Beigfäcker, Frankfurt a. Dt.), 13. Baul Berhardt und bas ebangelische Rirchenlied (3. Smend, Strafburg), 14. Sandel und Bach im Lichte evangelischer Rirchenmufit (Reimann, Berlin), 15. Leibnig und Die Unfange bes Bietismus (E. Tröltich, Beibelberg), 16. Der Proteftantismus im Beitalter Friedrichs bes Großen und Goethes (3. Rurth und A. Frederfing, Berlin), 17. Baterlanbifche und religiofe Erhebung am Anfang bes 19. Jahrhunderts (F. Meinede, Strafburg), 18. Dan. Friedr. Schleiermacher (Scholz, Berlin), 19. Kant und Sichte in ihrem Einfluß auf die Entwicklung des Protestantismus (A. Dorner, Königsberg), 20. Die evangelische Kirche im neuen Deutschen Reiche unter Wilhelm I. und Friedrich III. (Rogge, Potsdam), 21./22. Dienst der Liebe und innere Mission im Protestantismus (H. Hering, Hale), 23./24. Die evangelische Mission unter den nichtwistlichen Bölkern am Ende des 19. Jahrhunderts (E. Mirbt, Warburg), 25. Gustav Abolf-Berein und evangelischer Bund (E. Haupt, Hale).

Gießen. F. Kattenbusch.

Geschichte Europas seit den Bertragen von 1815 bis jum Frankfurter Frieden von 1871. Bon Alfred Stern. 3. Band. Berlin, 28. Hery. 1901. XII u 419 S.

Der 3. Band des großen Werkes, dessen beide früheren Bande von mir in Bd. 76, 123—126 u. 83, 99—101 dieser Zeitschrift bessprochen sind, trägt den gleichen Charakter wie die früheren. Der Bf. hat umfassende Forschungen angestellt, um selbständig zu urteilen, und auch da, wo er die bisherige Auffassung wiederholt, sind wir sicher, nicht nur eine Wiederholung zu sinden. Der Hauptteil ist Rußland gewidmet. Das 1. Kapitel S. 1—60 behandelt die Berhältnisse des durch die napoleonischen Kriege zu gewaltiger Bedeutung sür das übrige Europa ausgestiegenen Reiches in dem letzten Jahrzehnt Kaiser Alexanders I. Das 2. Kapitel 61—97 behandelt die Anfänge Nikolaus I., das 3. S. 98—117 Cannings Eingreisen in Portugal und sein Ende, das 4. S. 118—151 Navarino, das 5. S. 152—196 den russischen Krieg 1828 und 1829, das 6. S. 197—228 die Unabhängigkeit Griechenlands.

Die letzte Hälfte bes Buches zerfällt in vier Kapitel. Das 7. behandelt Deutschland, im besondern das Erstarken Preußens S. 228 bis 271, das 8. die pyrenäische Halbinsel S. 272—297, das 9. Engsland, Emanzipation der Katholiken S. 298—322, das 10. Frankreich, die Regierung Karls X. S. 323—382. Den Schluß S. 385—419 nehmen ein Anhang von acht Nummern, Berichte von und an Wetternich, Altenstein, Canning u. s. w., sodann das Personenregister zu den drei Bänden dieser Abteilung und endlich einige Berichtigungen und Zusähe ein. Wie in den beiden ersten Bänden, so überrascht auch in diesem die Kunst des Bs., eine große Menge von Thatsachen auf knappem Raum zusammenzudrängen und so auch troß der zussammenfassenden Darstellung nicht bloß allgemein gehaltene Bilder zu geben. Aber sreilich wird man nun nicht selten über die Auße

mabl anderer Reinung fein. Die Entstehung ber Bartei ber Rarlisten und die vermidelten Berhaltniffe, in benen ihre Anfpruche wurzeln, find febr geschidt geschilbert S. 276-277, aber die Bruchftude, Die wir 280 f. aus ben Intriquen ber spanischen und portugiefischen Barteien erhalten, icheinen mir teils zu turz, teils zu ausführlich. Sie ermabnen Berfonen und Thatfachen, Die ben Lefer mehr nur belaften. Ahnlich ift es in bem 9. Rapitel mit ben Ungaben über bie Schwantungen, unter benen ber Biberftand bes Ronigs Georg IV. gegen die Emanzipation ber Ratholiten gebrochen murbe (S. 313.). Sier macht fich auch die Schwierigfeit geltend, die mit bem gangen Blane bes Bertes jufammenhängt. Man tann bies Rapitel nicht recht verfteben, ohne bas 13. Rapitel bes vorigen Bandes, befonders S. 435 ff., herangugieben. Die focialen Berhaltniffe, befonders bie Belaftung ber breiten Daffen bes Bolfes burch die Rorngolle, burch bas Berbot ber Arbeiterverbindungen u. f. m., bildeten ein wesentliches Moment in den Rampfen, welche um die Ratholikenemanzipas tion und die Barlamentereform geführt murben. Aber auch diefe Rampfe felbft find mehr nur für Lefer geschilbert, welche bereits genaue Renntnis von den Dingen baben. Der Renner erhält manchen Beitrag gur Beurteilung von Wellingtons politifcher Rolle, aber Diefe Einzelheiten und Anspielungen gerftreuen auch und erschweren es, ein Befamtbild zu gewinnen. Das gilt abnlich von anderen Abichnitten. So werden die meiften Lefer S. 255 bei bem Sat: "Ein Grano mußte den Neudruck von Fichtes Reben an die beutsche Ration als für die jegige Beit ,nicht paffend' ju hintertreiben" genötigt fein, im Regifter bie Stellen aufzusuchen, in benen Grano fruber genannt war. Dann finden fie an Stellen von Bb. 1 und 2 die Notig, daß Grano eines ber elendesten Bertzeuge ber Demagogenverfolgung ift, und nun verfteben fie bie Stelle. Allein bas Bichtiafte ift boch, daß der Drud der Reden Fichtes damals verboten murbe. Dies murbe aber mit größerer Scharfe hervorgetreten fein, wenn es nicht belaftet murbe burch bie erft nach langerem Suchen verftandliche gelehrte Beigabe, daß Grano ber Urheber des Berbots war. Bang abgefeben babon, daß es oft gang unmöglich ift, ben Anteil ber einzelnen Berfonlichkeit an einer Berfügung mit Sicherheit feftauftellen. Wer im Geschäftsleben fteht, wird fich ohne weiteres gablreicher Fälle erinnern, bei benen er felbst mitwirfte und boch nicht fagen tonnte, wie bas Dag ber Schuld ober bes Berbienftes au verteilen fei.

3m 3. Bande G. 2 beift es: "Die plotliche Entlaffung und Berbannung Speranstijs im Frühling war das erfte beutliche Borzeichen bes Einhaltens auf ber Bahn ber Reformen gewesen." Wer von Speranskij nichts Raberes weiß, ber findet im Register, daß er bereits 1, 38 genaunt ift, aber bier fteht ungefähr bassclbe wie 3, 2, nur eine Beziehung auf ben Sturg, nicht eine Charafteriftif und nicht eine Erzählung feiner Laufbahn. And an ben übrigen Stellen 3, 41. 42. 65. 66. 75. 77 findet fich nicht viel mehr als eine Erwähnung, nur an ber letten Stelle 3, 77 einige Beilen über feine Blane betreffs ber Aufbebung ber Leibeigenschaft, die bann nicht ausgeführt wurden. Etwas mehr ftebt an ben im Regifter nicht genannten Stellen 3, 14 und 15 über biefen zeitweise fehr einflugreichen Staatsmann und Gunftling, aber es reicht boch nicht aus, um mit biefem Ramen fefte Borftellungen zu verbinden. Blidt man auf die drei Banbe gurud, welche die erfte Abteilung bes Bertes bilben und bie Beschichte Europas von 1815—1830 barftellen, so tritt die ungeheure Schwierigkeit bes Unternehmens ebenfo bervor, wie die Energie bes Bf., die nicht erlahmte, für biefes weite Bebiet bas Material zu revidieren und durch archivalische Forschung zu erganzen. Aber ich habe bas Gefühl, bag nun einmal die Beitrage zu einzelnen Berbandlungen, die Korrettur der Behauptungen früherer Bearbeiter die Darftellung zu ftart belaften, und daß zweitens die Geschichte Europas mehr und mehr eine Beschichte ber wichtigften Staaten Europas geworden ift. Nicht blog bas Bemeinsame, bas für Europas Entwidlung Bedeutsame wird erzählt, sondern in ben Rapiteln, die ben eingelnen Staaten gewibmet find, werben biefe Blieber bes europäifchen Staatenspftems auch für fich betrachtet. Bird bier für eine Geschichte Europas zu viel geboten, so fehlt dagegen die Kulle der Beziehungen. bie amifchen ben europäischen Staaten und ber übrigen Belt, im besondern Amerita, spielten. Der Abfall der fpanischen Rolonien und ihre Anerkennung burch Canning findet gebührende Burdigung, aber bie Bebeutung ber Entwidlung ber Berhaltniffe in Canada und ben Bereinigten Staaten wird nicht oder nur gang furg berührt Monroe und feine berühmte Dottrin wird nach dem Register an zwei Stellen genannt, aber man wird fich entschließen muffen, bei einer Geschichte Europas im 19. Sahrhundert bie ameritanischen Staaten und besonbers bie United States und Canada als Blieber biefes Staateninftems zu berüdfichtigen.

Breslau.

G. Kaufmann.

Die Begrundung des Deutschen Reiches durch Bilhelm I. Bornehmlich nach den preußischen Staatsalten von Heinrich b. Shbel. Bollsausgabe. München u. Berlin. 1901. Drud u. Berlag v. R. Olbenbourg.

Richt um eine Kritit bes großen Spelfchen Bertes tann es fich gelegentlich feines Rendruds handeln, als vielmehr um jenes Schicffal, bas bem befannten Spruch zufolge bie Bucher haben. Denn fritifiert ift das Bert an allen Orten worben; nur vielleicht an diesem bier aus begreiflichen, jest weggefallenen Grunden nicht. Die ausgezeichnetften fritischen und berufenen Autoren haben ihre Meinungen, ihre Ruftimmung und ihre Abweichung vorgetragen, und manche fcone Abhandlung bat fich um ihres felbständigen Bertes willen erhalten. Bieles verbrofelte fich nach ben Litteraturverhaltniffen unferer Beit in ben Blättern, die der Tag bringt, und die mit dem Tage wieder dabinichwinden. Aber nicht bloß die litterarischen Berichterstatter tamen jum Borte. Bis auf ben beutigen Tag ift die ernfte Forschung über den Gesamtgegenstand bes Bertes wie über einzelne Teile besselben genötigt, ju bem eigenartigen Gefchichtsbilbe Stellung ju nehmen, und beute noch ift's boch unabsehbar, wann es erlaubt fein wird, über die Begrundung bes nenen Deutschen Reiches zu reben und zu ichreiben, ohne auf Die Darftellung ihres erften Siftoriographen Rudficht ju nehmen und fich mit ihr auseinanderzuseten. Bollte ich - wie es allerdings meine Anficht und Überzeugung ift - biefes weit verbreitete, faft allgemeine Intereffe fur Die litterarifche Schöpfung und Das Broanoftikon ihrer Langlebigkeit vornehmlich auf ihre innere Bortrefflichkeit und ihren hoch überragenden Wert an fich ftugen, fo mußte ich mich freilich auf manchen icharfen Biberfpruch gefaßt machen. Aber wie fagt boch Leffings Maler Conti? "Wir Maler rechnen Darauf, daß das fertige Bilb ben Liebhaber noch ebenfo marm finbet. als warm er es bestellte." Als bas Buch zuerft ericien, brachte es gleichsam ben Alpengeruch ber großen Greigniffe, welche feinen Begenftand bildeten, mit. Es war ein natürlicher und harmonischer Accord in dem Rachtlang ber unvergleichlichen, weltgeschichtlichen Epoche, es war bas herantreten bes Stalben bei ber Siegesfeier nach ber gewonnenen Schlacht. Man hatte im voraus gewußt, bag nach bem Charafter ber durchfahrenen Erlebniffe ein folder Mann tommen muffe, und jeder, bem im Bergen unbefangene Liebe gum Baterland waltete, fand bas Beitgemalbe - nach Maggabe ber eigenen Erinnerungen vielleicht nicht farbenleuchtend genug, nach Daggabe ber eigenen Gefühlstraft nicht vibrierend genug, aber im gangen doch

schweizer-Batriotismus und bie Empfindlichkeit der Gerichten und jenen bei daburch nud über diesenscheit wird ja mehr noch als die älterer Zeiten aus dem Gesichtspunkt der Bartei ausgefaßt. Aber erstaunlich bleibt es, wie wenig auch die heftigsten Gegner in meritorischer Beziehung zu mäteln verstanden. Der Schweizer-Batriotismus und die Empfindlichkeit der Schleswig-Holsteiner erhoben wohl Einwendungen, und über diesen und jenen Punkt entstanden wohl Diskussionen, aber das Gerippe des ganzen Historienbildes war doch dadurch nur wenig berührt. Aller Tadel, der sich aussprach, konnte doch der allgemeinen Auffassung die Zufriedenheit und die Freude darüber nicht rauben, daß in großartigen Zügen der Versuch gewagt worden war, die unermeßlich fruchtbaren Erlednisse in eine natürliche Kette von Kausalitäten einzureihen und sie in den Rhythmus zu bringen, der sie zum imposanten Schlußglied einer langen vorbereitenden Entwicklung machte.

Einer folden Burdigung bes monumentalen Bertes mar es vielleicht nicht forderlich, daß ber Bf. zwei Anlaffe feines Unternehmens in den Bordergrund ftellte, die doch nicht gang in der eigenen, guftanbigen Berechtigung ber Schilberung bes machtigften Borgangs ber neuern Beit ju fuchen find. Ift es nicht etwas fünftliche Logit, daß dem Erzähler der Frangofischen Revolution, in der die Auflofung bes beiligen Römischen Reiches nur eine Episobe bilbet, die Darftel= lung ber Biebergeburt bes Deutschen Reiches ber nachft gelegene Bunfch gewesen sein sollte? Man versteht das doch nur als einen febr fubjektiven Bedankengang, ber ein wenig an altere Sumaniftenmanier erinnert. Aber viel bedeutsamer ift bas andere, ber laut preifende Sinweis auf bas originale Aftenmaterial, bas jur Benutung bargeboten war. Unbestreitbar ift es natürlich, daß mit diesen authentischen Unterlagen ben halbwahren und unwahren Darstellungen ein jene vernichtendes treues Bild gegenübergestellt mar, aber übelmollende Rritif und feichtes Berftanbnis glaubten fich badurch aufgeforbert, bas historische Kunstwert wesentlich als eine Materialiensammlung zu betrachten und banach die Dafftabe für die Beurteilung anzulegen. Die damit angerichtete Berichiebung ber ichlichten Burbigung ift auch beute noch nicht ausgelöscht. Unter foldem Gefichtspunkte maren gar viele Einwände zu erheben, benen man ein Dag von Recht nicht abfprechen tann. Ronnte bas vorgeführte Bild vollftandig und unanfechtbar treu angesehen werden, bas fich gang vornehmlich nur auf bie preußischen Aften ftutte, mabrend fur die gegnerische Bolitif ber-

baltnismäßig nur jufällige und geringfügige Beweisftude beigubringen maren? Und fagt nicht Bismard ausbrudlich und vielleicht etwas zu rigoros, daß die hiftorische Bahrheit viel feltener in offiziellen Aftenftuden als in dem verfonlichen Schriftwechfel und in den verfonlichen, von bem Augenblid eingegebenen Aufzeichnungen zu finden ift? Dann aber war es doch auch ein gang besonderer Charaftergug der preußischen Bolitit in ber beutschen Frage, baß fie mit einer in ber Geschichte unerhörten Offenheit betrieben murbe, bie aus dem Dunkel ber Archive erftaunlich wenig noch zu enthüllen und zu verraten übrig ließ. Die erften langen Gefichter mußte bas Sybeliche Wert auch in ber That bon ben Sensationslüfternen ertragen. Rach ber etwas hochtonenben Anfundigung mar ihre Enttaufdung groß. Bie viel hundert mehr ober weniger bekannte Blieber erft burch die Aufschluffe aus ben Aften ihre Berbindung und Bebeutung gewannen, bas entging bem Durchschnittslefer, fo bag bem Berte bes Buches in ber Betrachtung bon der Seite bes Stoffes allein boch nicht volle Berechtigfeit wiberfabren ift.

Aber folder Empfehlung bedurfte bas Werk nicht, und ber Altenreichtum war nicht die einzige Befruchtung feiner boben Gigenschaften. Das zeigte fich in bem Teile, für welchen ber Strom durch bebauerliche Umftande verfiegt mar. Trot dem Unmut und der gestörten Stimmung, die ben Bf. notwendig beherrichen mußten, als er barauf angewiesen war, fich die Materialien aus dem Erreichbaren aufammenautlauben, ftebt der lette vorhandene Teil den frühern nicht nach. Denn auch in diesen waren teineswegs die Alten das Dynamische für ben Ruhm ber Schätzung, fonbern allein bas Benie bes Deifters, und darauf eben beruht die Gewähr der dauernden Werthaltung in der hiftorischen Litteratur. Bie der Bf. fich über alles bloß zeitlich die Leidenschaft Bewegende emporzuheben wußte, wie er ben eigenen Barteineigungen Bügel aufzulegen vermochte, wie er, erfüllt von Liebe gum Baterland und gludlich in feinem Triumph, bennoch auch die Bernunft ber ihm Gegenüberftebenben zu ernieren trachtete, wie er, immer ben feften Blid auf Die gur Sache gehörigen Motive in icharfer Umgrenzung richtend, feiner Ablentung in klangvolle Rhetorit ober tolette Rleinmalerei Raum verftattet, das alles ift ein Zeichen fo energischer Disziplin, wie fie nur selten angetroffen wird. Den überhitten Seelen bes jungeren Beichlechts, bas auf ber Suche nach unerhörten Ibeen und nach noch nicht abgegriffenen Lebensformen Daßbaltung für eine minderwertige Tugend halt, mag immerhin bie fchlichte Bortragsweise beinabe froftig und bem gigantifden Inhalt nicht entsprechend erscheinen, aber bor allem Barmreden seines Bublitums ift die Aufgabe bes Geschichtschreibers es ertennen ju lebren. Und unfer Autor befigt eine Benetration des gesunden Berftandes, bie vielleicht nicht überrebet und verführt, wohl aber ben Biberfpruch entwaffnet und wehrlos macht. Die Brobe barauf ift icon angestellt. Eine beinabe icon ichmer übersehbare gulle von neuen Materialien ift feit bem Erscheinen ber erften Ausgabe bes Bertes juganglich geworben. Auch wenn man ben umfangreichen, fabritmäßig betriebenen Bücheranbau, ber unter bem Bormande ber Fürforge für "ben gufünftigen Geschichtschreiber" bie gunftige Ronjunktur bes Lefebeduris niffes ausbeutete, völlig ausscheibet, bleibt immer noch eine Angahl vollwichtiger und für ein mahrheitsgemäßes Abbild bes Ruges der Greigniffe ungemein ichatbarer, ja unumganglicher Quellen und Auffoluffe, die wir erhalten haben. Bieberholentlich fchien es, als ob auf Grund biefer ein ober bas andere Rapitel ber S.'fchen Graablung einer Umanderung bedürfe, aber fast immer ergab fich noch. daß die Intuition des geubten Meifters bas Richtige getroffen ober bort, wo das Broblem offen gelaffen werden mußte, ber nachfolgenden Auftlärung möglichft nabe getommen ift. Und mas die pfpchologifchen Bortraits der handelnden Berfonen betrifft, fo barf erft recht behauptet werben, daß mit geringen Ausnahmen bie Ronturen icharf, genau und lebensmahr befunden worden find und taum eine andere Bhysioanomie erbalten bürften.

Ein sinnigeres Denkmal der glüdlichen Wendung der deutschen Geschicke wäre doch wohl kaum zu errichten gewesen, als hier der deutsche Gelehrte, der deutsche Patriot, der reichbegabte Mann der Nation dargebracht hat, ein um so dankenswerteres, als es eine frühzeitig ausgerichtete Schuswehr gegen die wuchernde Legendenbildung war. Es war zugleich sein Testament nach einem thatenreichen und inhaltsvollen Leben. Es hieße doch die schönen Fügungen jener herrlichen Beit, da das Deutsche Reich erstand, undankbar verkennen, wenn nicht die nachfolgenden Geschlechter immer wieder dem Historienwerk sich teilnahmsvoll zuwenden und aus ihm neue Antriebe schöpfen würden. Die Berlagshandlung hat sich ein großes Berdienst damit erworben, daß sie durch eine so wesentlich wohlseilere Ausgabe das klassische Wert grade benjenigen Kreisen erreichbar gemacht hat, die am meisten aus ihm Erhebung, wahre Anschauungen und vaterländischen Sinn zu gewinnen geeignet sind. Unter allen unsern großen Geschichte

schreibern gibt es wohl keinen, der ein so tiefes inneres Berftändnis für die Bedeutung und Birksamkeit volkstümlicher Strömungen hatte, als S., und keiner konnte so gut wie er diese bei dem Werden des neuen Reiches mit konstituierenden Kräfte in Anschlag bringen. Hoffen wir, daß es bald keine Schulbibliothek, keinen wissenschaftlichen Berein, ja kein gebildetes Haus in Deutschland geben wird, in welchem das ruhmgekrönte Werk nicht angetroffen wird.

Breslau.

J. Caro.

Der Anarchismus. Bon Dr. Baul Gisbacher. Berlin, Guttentag. 1900. XI u. 305 G.

Das Buch icheint mir nach Anlage, Methode und Ausführung gleich verfehlt zu fein. Der Bf. findet in der bisberigen Litteratur Un-Marheit über bas Befen bes Anarchismus und will barum Rlarheit verichaffen. Er betrachtet es als feine Aufgabe, ihn begrifflich zu bestimmen. "Sobald biefe Begriffe beftimmt find, ift ber Anarchismus miffenfcaftlich erkannt" (S. 5). Mir scheint im Begenteil bann erft die eigentliche wiffenschaftliche Aufgabe zu beginnen und die Begriffs= beftimmung nur eine Boruntersuchung zu fein. Denn cognoscere id est per causas scire: Urfachenerklärung gibt erft wirklicher Er= Tenntnis einer Ericeinung. Doch dem fei, wie es wolle: auch diefe Borarbeit ift nüglich, ja zum Teil unentbehrlich und mag allein ichon lobnen. Der Bf. ftellt zwei Forberungen für eine folde Foridung: einmal muß man mit "ben bedeutenbften anarchiftischen Schriften befannt fein," und zweitens muß "man in Rechtswiffenschaft, Birtichaftslehre und Bhilosophie gu Baufe fein" (S. 7). Sehr fcon. Rur follte als britte unentbehrliche Forberung es nicht auch nötig fein, daß man die Dargeftellten Lehren wirklich verfteht? Das ift leiber nicht fo gang felbftverftanblich, wie wir noch feben werben. Doch auch die beiden erften felbftgeftellten Anspruche find in feiner Beife erfüllt. Berr Elbbacher tennt und benutt nur Schriften, Die er für typifch und carafteriftisch halt, aber verfahrt gang willfürlich bei der Auslefe. Er tennt teine anarchiftischen Reitschriften, er tennt nicht bie allgemein augungliche Bibliographie de l'Anarchies, die eine volltommene Überficht enthält. Er gieht Godwin, Broubhon, Stirner, Bafunin, Rrapottin, Tuder und Tolftoj beran: obwohl biefe gur Ertenntnis bes "Befens ber Bewegung" (G. 1) burchaus nicht gleichwertig find, Dubring (Antifratie) und Reclus mindeftens biefelbe Bedeutung haben. Aber auch hierüber möchte ich nicht rechten. Wesentlicher dogegen ist, daß man von einer Bertrautheit mit Birtschaftslehre und Philosophie durchaus nichts wird bemerken können; im Gegenteil der Bf. ignoriert beide gestiffentlich. Sein Gewährsmann auf diesem Gebiete ist Stammler; aber er hat dessen Theorien nicht verarbeitet, geschweige denn selbst tiesere Kenntnis entwickelt. Doch nicht einmal auf dem Gebiete der allgemeinen Rechtswissenschaft sühlt sich Herr E. heimisch, wie wir noch sehen werden.

Berr E. betrachtet überhaupt nur bie Stellung feiner 7 Autoren su den drei Fragen: Recht, Staat und Eigentum. Aber niemand fagt ibm, daß diese Lehren das Beien des Anarchismus erschöpften ober auch uur relevant für ibn feien. Es ift ein willfürliches Berfahren (6. 11), daß er die Untersuchung auf Diefe brei Momente befcrantt, obgleich er versprochen (S. 5), "einen Überblick über die gange Fulle ber Gingelerscheinungen bes Anarchismus" ju geben. Richts von ber Borftellung ber Gleichheit, nichts von ihrem Begriffe ber Freiheit, nichts von ber Ordnung des gesellschaftlichen Lebens; por allem aber nichts über bie Grundfragen ber Regelung ber wirt-Schaftlichen Broduktion und Organisation, nichts vom Recht auf Arbeit ober ben Arbeitsertrag. Berr E. weiß und verfteht von allen biefen grundlegenden Dingen nichts, obwohl ibn feine Autoren birett barauf ftogen, wenn er ben Sinn dafür hatte. Doch wir wurden die Unterfuchung auch in ber Befchräntung auf jene brei Fragen für nütlich und munichenswert halten - wenn fie nur fonft einwandsfrei geführt mare. Er will bann weiter fo vorgeben, daß er womöglich bie eigenen Borte ber Autoren zu ben fraglichen Puntten anführt, und ans einer Bergleichung bes Gemeinsamen und bes Berfchiebenen ben allgemeinen Begriff und bie Unterarten bes Anarchismus beftimmt. So werben benn fiebenmal in feche Paragraphen nach bemfelben Schema vorgeführt: "1. Allgemeines, 2. Grundlage, 3. Recht, 4. Staat, 5. Gigentum, 6. Berwirflichung." Und endlich wird (S. 244-257) in berfelben Reihenfolge bas Fazit sin nuce« nach Art eines Rechenerempels gezogen. Gine bochft bebentliche Methobe, bie teinesmegs zu bem gewünschten Biele führen tann. Denn wir erhalten baburch gunftigften Falles eine Bufammenftellung bes Sprachgebrauches, aber burchaus teine begriffliche Analyse, die uns boch ber Bf. bieten will. bie einzelnen Autoren verstehen eben unter bem gleichen Borte etwas gang bericiebenes und es ift ein unmögliches Beginnen, eine begriffliche Ginheit aus bem Sprachgebrauch berauszuschälen. Un diefem Grundirrtum leidet die ganze Arbeit. — Zu allem Unglud in der Methode kommt nun aber noch hinzu, daß die eigenen Definitionen des Bf. für den vorliegenden Zwed unhaltbar oder wertlos find.

Daburch verschließt er fich letthin auch für feine beschräntte Frageftellung ganglich ben Beg jum Berftanbnis ber Lehren, bas bann auch binter ber Stammlerichen Auftlarung weit gurudbleibt. Bom Rechte gibt herr E. uns folgende Definition (S. 23): "Das Recht ift ber Inbegriff ber Rechtsnormen. Gine Rechtsnorm ift eine Rorm (1), die barauf berubt, daß Menichen ein Berhalten innerhalb eines fie felbft umfaffenben Menfchentreifes allgemein beobachtet miffen wollen." Birklich bas Dufter einer ichlechten Definition, ba fie nur bas Eco ber eigenen Frage ift und zwei Beftanbteile, Die fie ertlaren will, bereits porausfest. Das ift zudem auch gar nicht ber allgemeine Begriff bes "Rechts", ben uns ber Berr Bf., wie er mit endlofer Beitläufigkeit barlegt, vorführen will, fondern ein gang spezieller, etwa im Sinne bes gerabe gelten ben biftorifden Rechtes. Recht ift eben feiner Ibee nach nicht ber Inbegriff ber Normen, fondern bavon burchaus zu trennen; aber Berrn G. fehlt ber philosophifche Sinn für folche Abftrattionen.

Dieser Grundsehler wiederholt sich benn natürlich im einzelnen wieder: wie kann er z. B. von Krapotkin behaupten, daß er das Recht überhaupt verwerfe, da dieser doch unter anderem ein ausdrückliches "Recht auf Existenz" anerkannt wissen will, das keineswegs nur Geswohnheitsrecht oder Konventionalregel ist.

Und nicht minder bedenklich ist seine Auffassung des Eigentums. Bährend Godwin z. B. nur das gegenwärtige Eigentumsspstem, wie die angeführten Stellen aufs deutlichste zeigen, d. h. das heutige Privateigentum an Produktionsmitteln verwirft, supponiert Herr E., daß er das Eigentum überhaupt ohne Einschränkung negiere. Dieses elementare Misverständnis entspringt aber aus der irrigen Definition des Bs.: "Eigentum — so sagt er S. 31 — ist ein Rechtsverhältnis, kraft dessen es jemandem innerhalb eines Menscherreises ausschließlich zusteht, über eine Sache in letzter Linie zu verfügen." Nein, das ist keineswegs der all gemeine Eigentumsbegriff, den uns doch Herr E., wie er versichert, vorsühren will, sondern nur der des historisch gewordenen in dividuellen Privateigentums, also durchaus nicht das Eigentum an sich: zwischen dem Eigentumslosigkeit ist aber ein himmelweiter Unterschied, den Gerr E. gar nicht versicht, sondern

durch die Einführung von einem "uneigentlichen Eigentum" zu verschleiern sucht. So ist es auch gar nicht wahr, daß Proudhon (S. 70) das Eigentum an sich verwirft, sondern nur eine specielle Art desselben. Man muß eben selbst einen klaren Begriff vom Eigentum haben, um die Lehre des Anarchismus in diesem Punkte zu versteben.

Berr &. bat bann auch eine eigentumliche Art zu charafterifieren; bon Godwin fagt er (S. 35): "Billiam Godwin murbe 1756 zu Bisbeach, Cambridgefbire, (!) geboren. Bon 1773 an ftudierte er in Sorton Theologie. 1778 murde er Brediger ju Bare, Bertfortibire (!), 1780 Prediger an Stowmarket, Suffolt (!). 1782 gab er dieje Stellung auf. Bon unn an lebte er als Schriftfteller in London. Dort ftarb er 1830. Godwin bat gablreiche Schriften auf bem Gebiet ber Bhiloforbie. Birtichaftelebre und Geschichte, auch Grzählungen, Trauerfriele und Jugendichriften veröffentlicht." Benn boch ber Berr Bi. in "Redetwiffenidaft, Birtidaftelebre und Philosophie" fo ftart mare, wie er est offenbar in ber Geographie ift! Boan werben uns biefe belanglofen Daten aus dem Lonverfationslexifon mitgeteilt, ba ne var feine Bermendung nuden, ber B. angillich jeben Simmeis auf innere Bufammenbunge und biftorime Bedingtheit vermeibet, fondern nur eine bortlaufende Reibe wen Engren gibt. Go ift es benn nicht permunderlich, bag er auch bie einzelnen Autoren nicht verfielt. Bei Preubben mein er bie veridiebenen Boufen ber Entwidlung fonbru ethat barden inder Ber Gitner miderfibtt ibm bes Diffe tisichilustres weren auf rur 'alle, barrenne ber bie bie bie bie bes Ancres ju beiten und berum ben "felbigefiligen Alügeleien" ju meben. Das ben ig an beien Berforeien. Das ibm benn and ber innere Suig nmenbang ber Lebter Baftiming und Propotling. Sierreif und Enferk Gobming und Brindbong eingest, fann und fran red munderreginen.

ber ganzen Liebe Müh'! Was sonst bei der Unterscheidung der Untersarten, eines domistischen und indomistischen, altruistischen und egoistischen Anarchismus u. a. absällt, ist mehr als dürftig und läßt, wie oben bereits angedeutet, die Hauptfragen der wirtschaftlichen Ordnung und Organisation, der Freiheit, des Rechtes auf Existenz u. a. m. ganz unbeantwortet.

Bum Schluß verfündet allerdings ber herr Bf. das Berbienft feiner Arbeit felbft: "Das innere Bedürfnis, das gur miffenicaftlichen Erfenntnis des Anarchismus trieb, bat einige (?) Befriedigung gefunden. Die Begriffe des Anarchismus und feiner Arten find beftimmt; Die wichtigften Brrtumer find entfernt; Die hervorragenoften anarchiftis ichen Lehren alterer und neuerer Beit find im einzelnen dargeftellt. Bir haben bie Ruftkammer bes Angrebismus tennen gelernt . . . Ber ben Anarchismus noch naber tennen ju lernen, außer ben bervorragenbsten Lehren auch bie minder bedeutenden zu erforschen und diefe wie jene in ben urfachlichen Busammenhang ber geschicht= lichen Greigniffe einzuordnen municht, für beffen Arbeit ift menigftens ber Grund gelegt. Er weiß, mit mas für Lehren und mit mas für Teilen Diefer Lehren er fich zu beschäftigen und welche Fragen er an eine jebe bon ihnen ju richten bat . . . Aber im gangen burfte bie Untersuchung boch taum ber Dube lohnen; mas ber Anarchismus besonders vorzubringen bat, das ift so ziemlich in ben bier dargestellten Lehren gegeben." Bas foll wohl nach den vorangehenden Bemertungen ber Rrititer ju biefem bescheibenen Selbftlob noch bingufügen?

Man kann im Ernste nur erstaunt darüber sein, daß jemand, der alle diese Schriften durchgelesen und zum Teil sogar übersett hat, so gar kein Berständnis von deren Inhalt erlangt hat. Bir aber meinen, daß, wer sich mit dem Anarchismus in Bergangenheit und Gegenwart beschäftigen will, das Buch des Herrn E. getrost wird ignorieren dürsen. Es sei gern zugegeben, daß sich eine große Menge von wortgetreuen Citaten über die Stellung der genannten sieben Autoren zu Recht, Staat und Eigentum in dem Buche sindet, und diese mögen dem Leser einige Anregung geben. Nur als eine wissenschaftliche Arbeit und noch dazu eine solche, die die Grundlagen schaffen will, können wir das Buch nach keiner Richtung betrachten. Die eigenen Zuthaten des Bs. sind wertlos. Herr E. hat sich an ein Thema gewagt, dem er in keiner Weise gewachsen war: es ist darum auch durchaus ein Bersuch mit untauglichen Mitteln geblieben.

Leipzig. F. Eulenburg.

fteb

burch bie fchleiern bas Gie felben habe

Hospital. London, Longmans, de der gefchenkt. Der Stoff war ja freilich dankbar Der Stoff war ja freilich dankbar and gent eine Perfönlichkeit namhaft machen Berfönlichleit namhaft machen, die unfer entreichen fo sympathisch anmutete wie Frankreiches Rangler modernes Gmpfinden mit seinem fast tragischen Schieffel andernes Empfinden mit seinem sast tragischen Schicksal. Unermüblich gridel de Poorpus und Barteiwut seiner Landsleute bie Pflicht gleit er der glaubens und Batrioten entgegen und mustig bielt er ber mind Batrioten entgegen und mußte bann boch, gleich eines Cheinen Borte ungeglaubt verhallen, all das von ihm vorher: naffandra, beren Borte ungeglaubt verhallen, all das von ihm vorher: Raffandra, bet Bargerfriege : Shr habt bis 200 reiner Barnung am gefebene ung burgerfriege : "Ihr habt die Bahl zwiften brei Begen. Moraben 3hr richtet ein allgemeines Gemegel ber Protestanten an Das ware ein zu gräßlicher Anblid -, oder Ihr verbannt fie mit all ihrer Sabe aus bem Lande — bas tame einem Tobesftreich für ben Staat gleich -, ober Ihr gestattet ihnen, ihrer Religion friedlich au leben." Dentt man bei diefen Borten an die Bedeutung ber brei Jahre 1572-1685-1788, fo lefen fie fich fast wie ein Brogramm ber Beschichte bes frangofischen Broteftantismus.

Sofpital hat bei feinen Bebgeiten mit feiner Bolitit fo gut wie pollig Schiffbruch gelitten. Er burfte beshalb auf ben Ramen eines großen Staatsmannes taum Unipruch machen, wenn ber unmittelbare Erfolg ber einzige ober auch nur wichtigfte Brufftein ftaatsmannifder Bedeutung mare. Aber nur bauernde Birfungen tonnen barüber enticheiben, auch wenn fie erft lange Jahre nach bem Tobe ihres Urhebers eintreten. Das gilt von Sojvitals Bert. Er mar tein Mann bes fofortigen Erfolges. Dagu ftand er mit feinen Steen und Blanen viel zu hoch über feiner Beit. Wie fie nicht fur ibn reif war, fo taugte er nicht fur fie; er rechnete gu wenig mit ihren Berhaltniffen und Menichen, beren Sandeln er mehr bom Berftande als bom Billen beftimmt glaubte, und war vor allem undiplomatifd genug, feine Deinung allemal rudhalts und rudfichtslos auszus fprechen. Beil er felbft vorwurfsfrei baftand, fo forberte er bas gleiche bon andern. Richts aber war ben Frangofen ber leicht fertigen Renaiffancezeit gegenüber verfehrter. Go wiberfuhr ihm bas Schidfal Calvins. Bie beffen fonft fo frangofifches Bert bie Raffe feiner Landeleute mit feiner fo unfrangofifden Sittenftrenge abgeftofen bat - Brunetiere hat es noch jungft überzeugend bargelegt -, fo

hat Hospitals rigoroser Ernst und seine wenig liebenswürdige Art ben unmittelbaren Gewinn seiner Politik vereitelt. Anders wäre es gar nicht zu begreisen, wie der edeldenkende, ganz nationale Mann so unbeliebt, ja so grimmig verhaßt sein konnte, daß sein Leben unter der Bevölkerung von Paris öfter gesährdet war und daß er in den Tagen nach der Bluthochzeit, obschon er seit vier Jahren sich zurückgezogen hatte, gewiß auch ermordet worden wäre, wenn die Königin ihrem alten Kanzler nicht eine Bache zur Sicherheit geschickt hatte.

Daß seine Politik sich doch vorübergehend durchgesett hat, ist das Berdienst von Katharina von Medici. Hospital hätte es als ein Mann, der nicht zum hohen Abel gehörte, in jener aristokratischen Epoche allein durch seine Geistesgaben schwerlich zu einer hervorragenden Stellung gedracht. Wie er deshalb schon sein Emporkommen dem mächtigen Schut des Kardinals von Guise verdankte, so konnte er sich als Kanzler nur halten, solange die Königin ihn hielt, das heißt, solange sie in seiner Bermittlungspolitik das beste Mittel, ihren Einsluß zu sichen, sah. Als dieselbe nicht mehr zu ihren Plänen stimmte, verschwand der Kanzler sang- und klanglos von der öffentsichen Bühne, nicht ohne von Katharina den Borwurf zu hören: "Sie sind es, die uns mit Ihren großen Worten von Mäßigung und Gerechtigkeit in diese Lage (Belagerung von Paris durch die Hugenotten) gebracht haben."

Trotz alledem hatte er nicht umsonst gearbeitet. Wenn der spätere Sieg der Toleranz unter Heinrich IV. sehr wesentlich der Bartei der Politiker zu verdanken ist, so geht deren Ursprung nicht zum wenigsten auf Hospitals Anschauungen und sein Wirken für dieselben zurück. Er ist darum geradezu als ein Vorläuser dieser Partei anzusehen. Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt überhaupt die Beit seiner Kanzlerschaft (1560—1568) eine höhere Bedeutung, als man ihr gemeinhin zuweist, und ich möchte es als einen besonderen Borzug von A.'s Studie aussprechen, daß er diese Periode, die den Pern seiner Darstellung bildet, in ganz vortresslicher Beise licht- und lebensvoll zu gestalten verstanden hat.

Auch die voraufgehende Partie, die neben einer Einleitung über Hospitals allgemeine Bedeutung seine Jugend und Laufdahn bis 1560 behandelt, ist als wohlgelungen zu bezeichnen. Allerdings besatt sie sich infolge dürftigeren Waterials mehr mit seinem äußern Lebensgang, spürt aber auch so der Entwicklung wenigstens seiner wefentlichen Ideen nach. So erkennt man, wie sein Patriotismus

C. F. Atkinson, Michel de l'Hospital. London, Longmans, Green and Co. 1900. 200 S.

Attinson hat ber Geschichtswiffenschaft hiermit ein ungemein ansprechenbes Lebensbild geschenkt. Der Stoff mar ja freilich dantbar genug. Läßt fich boch aus ber Beit ber frangöfischen Glaubens- und Bürgertriege taum eine Perfonlichfeit namhaft machen, Die unfer mobernes Empfinden fo fympathifc anmutete wie Frantreichs Rangler Dichel be l'Hofpital mit seinem fast tragifchen Schickfal. Unermublich bielt er der Glaubens= und Barteimut feiner Landsleute die Bflicht eines Chriften und Batrioten entgegen und mußte bann boch, gleich Raffandra, beren Borte ungeglaubt verhallen, all bas von ihm vorbergesehene Unbeil erleben. Man erinnere fich nur feiner Barnung am Borabend der Bürgerfriege : "Ihr habt die Babl zwischen drei Begen. Entweder Ihr richtet ein allgemeines Gemetel der Brotestanten an - bas mare ein zu gräßlicher Anblid -, ober Ihr verbannt fie mit all ihrer Sabe aus bem Lande - bas tame einem Tobesftreich für ben Staat gleich -, ober Ihr geftattet ihnen, ihrer Religion friedlich gu leben." Dentt man bei diefen Borten an die Bedeutung ber brei Jahre 1572-1685-1788, fo lefen fie fich faft wie ein Brogramm ber Befchichte bes frangofischen Protestantismus.

Sospital hat bei feinen Lebzeiten mit feiner Politit fo gut wie völlig Schiffbruch gelitten. Er burfte beshalb auf ben Ramen eines großen Staatsmannes taum Anspruch machen, wenn ber unmittelbare Erfolg ber einzige ober auch nur wichtigfte Brufftein ftaatsmannifcher Bedeutung mare. Aber nur dauernde Birfungen tonnen barüber entscheiben, auch wenn fie erft lange Jahre nach bem Tobe ihres Urhebers eintreten. Das gilt von Hofpitals Bert. Er war tein Mann bes fofortigen Erfolges. Dazu ftand er mit feinen Ibeen und Blanen viel zu boch über feiner Beit. Bie fie nicht für ihn reif war, so taugte er nicht für fie; er rechnete zu wenig mit ihren Berbaltniffen und Denfchen, beren Sandeln er mehr vom Berftanbe als bom Billen beftimmt glaubte, und war bor allem undiplomatisch genug, feine Meinung allemal rudhalt- und rudfichtslos ausaufprechen. Beil er felbft vorwurfsfrei daftand, fo forberte er bas gleiche von andern. Richts aber mar ben Frangofen ber leichtfertigen Renaiffancezeit gegenüber verkehrter. Go wiberfuhr ibm bas Schicffal Calvins. Bie beffen fonft fo frangofifches Bert die Daffe feiner Landsleute mit feiner fo unfrangofischen Sittenftrenge abgeftogen hat — Brunetière hat es noch jungft überzeugend bargelegt —, fo hat Hofpitals rigorofer Ernft und seine wenig liebenswürdige Art ben unmittelbaren Gewinn seiner Politik vereitelt. Anders ware es gar nicht zu begreifen, wie der edelbenkende, ganz nationale Mann so unbeliebt, ja so grimmig verhaßt sein konnte, daß sein Leben unter der Bevölkerung von Paris öfter gesährdet war und daß er in den Tagen nach der Bluthochzeit, obsichon er seit vier Jahren sich zurückgezogen hatte, gewiß auch ermordet worden wäre, wenn die Königin ihrem alten Kanzler nicht eine Bache zur Sicherheit geschickt hatte.

Daß seine Politik sich doch vorübergehend durchgesett hat, ist das Berdienst von Katharina von Medici. Hospital hätte es als ein Wann, der nicht zum hohen Adel gehörte, in jener aristokratischen Epoche allein durch seine Geistesgaben schwerlich zu einer hervorragenden Stellung gedracht. Wie er deshalb schon sein Emporkommen dem mächtigen Schut des Kardinals von Guise verdankte, so konnte er sich als Kanzler nur halten, solange die Königin ihn hielt, das heißt, solange sie in seiner Bermittlungspolitik das beste Wittel, ihren Einsluß zu sichen, sah. Als dieselbe nicht mehr zu ihren Plänen stichen Bühne, nicht ohne von Katharina den Borwurf zu hören: "Sie sind es, die uns mit Ihren großen Worten von Mäßigung und Gerechtigkeit in diese Lage (Belagerung von Paris durch die Hugenotten) gebracht haben."

Trop allebem hatte er nicht umsonst gearbeitet. Wenn ber spätere Sieg der Toleranz unter Heinrich IV. sehr wesentlich der Bartei der Bolitiker zu verdanken ist, so geht deren Ursprung nicht zum wenigsten auf Hospitals Anschauungen und sein Wirken für dies selben zurück. Er ist darum geradezu als ein Borläuser dieser Partei anzusehen. Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt überhaupt die Beit seiner Kanzkerschaft (1560—1568) eine höhere Bedeutung, als man ihr gemeinhin zuweist, und ich möchte es als einen besonderen Borzug von U.'s Studie aussprechen, daß er diese Periode, die den Kern seiner Darstellung bildet, in ganz vortresslicher Beise licht- und lebensvoll zu gestalten verstanden hat.

Auch die voraufgehende Partie, die neben einer Einleitung über Hofpitals allgemeine Bedeutung seine Jugend und Laufdahn bis 1560 behandelt, ist als wohlgelungen zu bezeichnen. Allerdings besatht sie sich infolge dürftigeren Materials mehr mit seinem äußern Lebensgang, spürt aber auch so der Entwicklung wenigstens seiner wefentlichen Ibeen nach. So erkennt man, wie sein Patriotismus

fich vor allem an feinem durch perfonliches Unglud noch verftartten Biberfpruch gegen ben Hochverrat feines Baters nahrte, ber als enger Bertrauter bes Connetable Rarl von Bourbon mit diefem gum Raifer abgefallen mar. Hofpitals Tolerang und feine Sympathie für religiose Reform erwuchsen ibm aus feinen bumaniftischen Studien in Badua und bem Berfehr mit freidenkenden Mannern, mabrend fein Sag gegen Frommler und gegen Fanatismus eng mit feinem Einblick in bas flerikale Treiben beim Tridentiner Rongil gufammenbangt. Seine fpateren Befferungsplane für Juftig und Finangen grunden fich auf Beobachtungen, wie er fie als Rangler von Dargareta von Balois und als Erfter Brafident ber Rechnungstammer machte. Rugleich wird schon aus ber Art feines Emportommens verftandlich, warum feine Birtfamteit als Rangler folche Digerfolge hatte. Da die Bruder Guife ihn ju fast allen wichtigen Boften befördert hatten, so faben fie feine spätere, ihnen fo widerwärtige Bermittlungspolitif naturgemäß als Undant an und befämpften fie beshalb mit besonderem Sag. Seine Stellung jum Barifer Barlament hatte er von vornherein badurch erschwert, daß er den Übergriffen biefer Rorpericaft in die Berechtsame ber Rechnungstammer entichieben entgegengetreten mar.

A. ift diesem Berbegang Hospitals, wie er sich unter dem Einsfinß seiner Umgebung entwidelte, verständnisvoll nachgegangen, ohne doch das Eigenartige dieser in sich so einheitlichen Persönlichkeit zu verkennen. Er sieht es vor allem in einem ausgesprochenen Sinn für Gerechtigkeit, einem tiefen staatsmännischen Scharfblick, in sesten religiösen Überzeugungen, in angeborener Herzensgüte und in einem ungemein ausgeprägten Pflichtgefühl.

Mit all diesen angeborenen und erworbenen Zügen ist Hospital dann als Ranzler Frankreichs in einem Jahrzehnt hervorgetreten, das im allgemeinen nur durch das wirre Durcheinander von religiösen und politischen Gegensähen bekannt ist, aber in erster Linie deshalb Beachtung finden sollte, weil es in ihm zum letten Male vor der Revolution und zwar wesentlich unter Hospitals Einfluß zu einem ernstlichen Bersuch kam, in Frankreich eine freie, verfassungsmäßige Regierung auf Grundlage einer liberal christlichen Weltanschauung auszurichten. Wenn man sich in die Flugschristenlitteratur dieser Zeit und in die Berhandlungen auf den verschiedenen Ständeversammlungen vertiest, ist man über die Fülle der damals zu Tage getretenen modernen und gesunden Ideen erstaunt. Wan möchte sagen, die wirklich großen

und fruchtbaren Bedanken ber fpateren Epochen, nicht gum wenigsten auch ber Revolutionsjahre, feien im Reime ichon alle im 16. 3abrhundert vorhanden gewesen. Sie find auch damals nicht ohne Rachwirtung geblieben. Bis in die Epoche Richelieus hat fich biefe ftaatliche Reformbewegung in dem Beifte ber beften Frangofen erhalten; ihr letter fröftiger Unlauf erfolgte auf ben Beneralftanben von 1614, wo der Bertreter des dritten Standes nach Rantes Ausdruck bas Bort gräßlicher Borbebeutung magte, "ber Ambog fonne einmal Sammer werden". Aber Beneralftaaten und Barlament, das beißt Die beiben Saftoren, in benen biefe Reime freiheitlicher Ibeen gumeift fich regten, hatten inzwischen, in der traurigen Epoche der Burgerfriege, Macht und Ginflug verloren, und ber Bewinner im Rampfe, Die Krone, fab fortan in ber Begründung bes foniglichen Absolutismus bas einzige Beil Frankreichs. Leider ging mit der erfolgreichen Durchführung Diefer Aufgabe augleich ber Bewinn von Sofvitals Ideen auf religiöfem Gebiete, Die Tolerang, wieder verloren, und erft in ber Revolution feierte fie, zugleich mit feinem politischen Brogramm, ibre Auferftehung.

Denn Sofpital ift ber glangenbfte Bertreter biefer gangen ftaatlich religiöfen Freiheitsbewegung bes 16. Sahrhunderts, und darum ift es fo verbienftvoll von A., Die Beschichte Diefes Staatsmannes geschickt ju ber von gang Frankreich ausgeweitet zu haben. Leiber verbietet es ber Raum, im einzelnen noch näher fein Birten auf rechtlichem und politischem Bebiete ju verfolgen. Sebenfalls gehört er banach mit Sully, Colbert und d'Aquesseau zu ben größten Laienstaats= mannern Frankreichs. Bas ibn por allem boch über feine Beit erbebt, ift feine Saltung in der religiöfen Frage. Da fieht man ihn, wie Benri Martin fagt, "jum Rugen einer fernen Butunft arbeiten". A. führt, besonders in bem jufammenfaffenden Schlußtapitel, eine Reihe glanzender Beugniffe fur Diefe echte Tolerang an: "Gott hat alles, was da geschieht, angeordnet, bat Ratholiken wie Calviniften geschaffen und ift ber Richter aller am letten Tage. Die Menschen brauchen nur anzunehmen, was Gott eingerichtet bat. Befehrungen burch bas Schwert find wertlos, ba bas Bewissen nicht erzwungen, fondern nur erzogen werden fann. Nicht die Religion, fondern die Berberbtheit ber Rirche ift bie Urfache von Regereien, denn bie Religion ift gut. Seien wir vor allem Chriften, nicht Lutheraner, Sugenotten, Bapiften. Dan fann ein guter Burger fein, obne Chrift zu fein. Auch ein bon ber Rirche Gebannter bort nicht auf, Burger gu fein.

Es ift eine Schande, daß mehr Freundschaft zwischen einem Engländer und Franzosen von der gleichen Religion als zwischen zwei Franzosen verschiedenen Glaubens bestehen soll. Krieg ist gut, aber nur ein Krieg gegen das Ausland. Rein Körper kann ohne Übung gesund bleiben, weber ein physischer noch politischer Körper. Und sicher ist sür einen Staat ein gerechter und ehrenwerter Krieg die wahre Übung. Ein Bürgerkrieg ist gleich der Hibe eines Fiebers, aber ein auswärtiger Krieg ist wie die Hibe bei einer Übung und dient dem Körper zur Gesundheit. Denn in trägem Frieden verweichlicht der Mut und verdirbt die Sittlichkeit."

Düffeldorf.

Theodor Kükelhaus.

La Rivoluzione francese nel carteggio di un osservatore italiano (Paolo Greppi). Raccolto e ordinato dal Conte Giuseppe Greppi, Senatore del regno. Vol. I. Milano, Ulrico Hoepli. 1900. XIII, 399 6.

Der italienische Beobachter, beffen Briefe Die Grundlage ber vorliegenden Bublikation bilden, ift ein Mailander Patrigierfohn, ber Graf Baul Greppi, ber von feinem Bater in ein taufmannifches Beschäft nach Cabis gesandt worden mar und es bort zu einer angesehenen Stellung gebracht batte. Gine geschäftliche Unternehmung veranlagte ibn im Sabre 1791 Cadig ju verlaffen, und von diefer Reise ift er nicht mehr borthin gurudgefehrt. Er hielt fich feitbem an verschiedenen Blagen auf, in Baris, in Bien, fpater in Stalien; überall hatte er ein aufmertfames Auge für bie öffentlichen Dinge, und fo finden fich in den Briefen, die er nach Saufe fdrieb, ftets furgere ober langere Randgloffen ju ben Beitereigniffen. Er zeigt fich dabei ale einen unterrichteten Mann von Urteil, beftrebt, fich burch Bertehr mit bedeutenben Berfonlichkeiten ber verschiebenften Parteilager eine objeftive Anficht zu bilben. Den Ibeen ber Revolution ift er entschieben geneigt, aber mit Dag und mit Abichen vor beren Ausschreitungen. "Ich habe mir gur Pflicht gemacht," schreibt er einmal, "mich feiner Partei anzuschließen, mich auf Die Rolle bes Beobachters ju beschränten und biefe mit ber größten Unparteilichfeit auszufüllen." Ginen folden Augenzeugen ber Ereigniffe unter beren erftem Ginbrud zu vernehmen, ift immer intereffant, wenn man auch nicht eigentlich Neues von ihm erfährt. In Baris traf ber Reisende am 11. April 1791 ein. Wenige Tage zuvor war Mirabeau geftorben, ein Ereignis, bas die ganze Lage beberrichte.

Er mar ber Urbeber, bie belebenbe Seele biefer gangen großen Maschine. Er bat die absolute Monarchie gestürzt, das Boll zum Souveran gemacht. Aber er allein tonnte es im Baum halten und ber neuen Regierung bie Geftalt geben, um bie anfängliche Anarchie aufauhalten und die tonftitutionellen Gefete in Rraft zu fegen. bemerke, daß alle Barteien, Faltionen, die Beifen und die Bemäßigten, die Furchtsamen und Unficeren, die Bermegenen und Ehr= geizigen, turz alle ohne Unterschieb, darin einig find, ben Tob Mirabeaus als ein öffentliches Unglud zu betrachten, als ben Beginn neuer Umwälzungen und bes Ausbruchs unvermeiblicher Zwiftigfeiten, bie er mit feiner außerorbentlichen Boltstumlichkeit und Berrichergewalt für einige Reit jurudzubrangen vermochte, indem er allen revolutionären und anarchischen Absichten den großen Blan der Berfaffung entgegenhielt." Beiterbin find es befonders die Finangund Geldverhaltniffe, beren trauriger Buftand ben Raufmann beschäftigt; er berichtet über bie eibverweigernben Briefter und bie zweideutige Saltung bes Bofes zu biefen, die Annexion von Avignon und die wirtungslofen Proteste Roms, über die Gindrude, die die verhängnisvolle Flucht des Königs und beffen Festnehmung hervorbrachten. Dit fteigender Sympathie folgt er den Berhandlungen ber Rationalversammlung. "In biefer Sauptftabt leben, gur Beit, ba es fich um die Rufammenfehung des gefetgebenden Rorpers und andere Buntte ber Berfaffung handelt, ift für mich gleichbedeutend mit dem eingebenoften Studium ber Befetgebung, benn ich finde mich fast täglich in Befellschaft ber angefebenften und einsichtigften Männer beiber Barteien, und indem ich die verschiedenen Meinungen bore und die beften Schriften lefe, suche ich mir eine richtige Borftellung von ben Dingen und ben bandelnden Berfonen zu bilben." Enbe Juli feste er, trop aller brohenden Anzeichen noch von guten Soffnungen für bas Bert ber nationalberfammlung erfüllt, feine Reise nach Wien fort, wo er am 11. August eintraf. Bom Centrum ber Revolution fieht er fich bier in das Centrum der Contrerevolution versett. Er ift baufiger Gaft bei bem alten Fürften Raunit, einem Freund seines Baters, und in beffen Salon fieht er auch andere Staatsmanner. Doch find feine Mitteilungen aus Wien, wo er bis Ende des Jahres verweilte, burftig. Er erlebt bier ben Sieg der Rriegspartei, ift Beuge ber friegerischen Borbereitungen, balt aber von Anfang an ben Krieg nicht für bas richtige Mittel, Die Revolution zu bekämpfen. Man folle, meint er, die Frangofen fich felber

überlaffen und bie gange Sorge auf bie Berbefferung ber Finangen und ber Boltsmohlfahrt richten, damit jeder Bunfch, das frangofifche Beispiel nachzuahmen, abgeschnitten werbe. Diefen Grunbfagen bleibt er auch treu, als er Ende 1792 nach Stalien gurudtehrt. Gine innige Freundschaft verband ibn mit Manfredini, dem Dajorbomus bes Grokberzogs Ferdinand III. von Tostana, und man weiß, wie Diefer Staatsmann nicht blog angftlich Die Reutralität Tostanas ju mahren, sondern auch in Bien für eine friedliche Bolitit zu mirten bemüht mar. Bei ber traurigen Lage ber italienischen Staaten mar es begreiflich, bag fie feinen boberen Bunfc hatten, als nicht in ben Rrieg hineingezogen zu werben, und Friede! Friede! ift benn auch ber Refrain in allen Briefen Greppis, immer begleitet von ben heftigften Ausfällen gegen England und beffen "höllisches" politifches Spftem. Er ift überzeugt, daß Bitt mit der Fortfetung des Rrieges teine andere Abficht hat, als die Festlandstaaten zu fcmachen, indeffen Die britifche Dacht unversehrt bleibt. "Als Staliener, als Spanier und als Ofterreicher muß ich einen Minister verabscheuen, ber, um bie Eroberungen feiner Nation in Indien für alle Bufunft zu befestigen und um eine tyrannische Berrschaft auf allen Meeren ausauuben, bie Staaten der verbundeten Machte opfert, indem er fie ben Invasionen und Berheerungen eines Feindes aussett, ber uns bewiesen hat, daß er von unseren Streitfraften nicht bezwungen werben fann. 3ch fann die Berblendung der Rabinette nicht begreifen, Die für wenig englisches Gold, bas mubiam genug gespenbet wirb. bie ausgewählte Jugend, die Reichtumer, den Sandel, die Rube und Die Sicherheit ihrer Staaten auf das Spiel fegen." Als die Aufrechthaltung bes Friedens fich unmöglich erweift und die Benuefische eingebrungenen Frangofen unaufhaltsam vorruden, taucht mohl ber Gedante einer gemeinsamen Berteidigung Staliens, einer Maffenerhebung, eines Rongreffes von Ministern auf. Aber bas find raich vorübergebende Ginfalle - Berftandigung mit ben Frangosen erscheint als die einzige Rettung. Durchweg überwiegt der Bedante, daß der Rampf gegen Franfreich nicht bloß aussichtslos, fondern auch verhängnisvoll fei, denn bei allem Abicheu vor ben jatobinischen Greueln find biefe italienischen Batrioten voll Freude über die Rraftaugerung bes frangöfischen Bolles, durch bie in allen Ländern die Sache ber Freiheit gewinnen muffe. Als Beugniffe fur ben öffentlichen Beift in Stalien, als Stimmungsbilber find biefe Briefauszuge von Bert, Die ber Berausgeber aus anderen Duellen

zu zusammenhängenden Darstellungen erweitert und abgerundet hat. Ihr historischer Bert ift nicht so beträchtlich, als man bei den Bersbindungen Greppis mit Staatsmännern und fürstlichen Höfen denken sollte. Rücksicht auf die damaligen Postverhältnisse scheint dem Briefsschreiber Zurüchaltung empsohlen zu haben. Der 1. Band reicht bis zu Robespierres Sturz, der die Friedenshoffnungen aufs neue belebte. Wie viele Bände noch folgen sollen, ist nicht gesagt.

W. L.

Le régime de la presse pendant la Révolution française, tome I, par Alma Soederhjelm, thèse présentée à la faculté des lettres de l'Université d'Helsingfors. Paris, Welter. 1900. VIII, 286 ©.

Es fehlt zwar nicht an Besamtgeschichten ber frangofischen Beitungspresse, sowie an folden über bie Revolutionsperiode, und zubem find im Laufe ber letten breißig Jahre manche, und gum Teil wertvolle Studien, felbft umfangreichere Monographien über einzelne politifche Blatter, sowie über einzelne Journaliften ber Revolutionsgeit erschienen. Aber bie befannten Berte von Gallois, Satin und anberen find teils veraltet, teils ungenau, und es bleibt noch gar vieles auf biefem speciellen Gebiete ju berichtigen und ju berichten, ba man die Zeitungen jener Epoche wohl in neuerer Zeit baufiger als Quellen herangezogen, feltener aber fie felbft als Begenftand historischer Forschung vorgenommen bat. So wird benn jede Arbeit, Die über Anfange und Lebensbebingungen ber politischen Preffe in jenem Beitalter neues Licht verbreitet, mit Dant entgegengenommen werben muffen, und eine folche ift es unftreitig, bie uns bier im 1. Bande bes Soeberhielmichen Bertes vorliegt. Es bietet uns allerbings nicht die langft erfebnte, genaue Beschichte ber frangofischen Breffe mabrend ber Revolutionszeit dar, und noch weniger wird man barin eine Charafteriftit der befannteren Sournalisten jenes Zeitraums porfinden. Aber es ift eine grundliche und fleifige juriftisch=volitische Untersuchung über die Lebensbedingungen, benen die frangofische ober, beffer gefagt, die Barifer Tagespreffe1) bei ihrem Entstehen, 1789, unterworfen mar, eine Darftellung ber hartnädigen Rampfe, Die fie

<sup>1)</sup> Bon ihr allein ift in dem Berte die Rede; von den Blättern in der Proving, von der z. B. seit 1790—1791 sehr entwidelten Zeitungs- litteratur des Elsasses, scheint die Berfasserin wenig oder nichts Genaues zu wissen.

bestand, um ihre gesetliche Emancipation burchzuführen, sowie ber gabrenben Prafte, bie fie fo rafch als "vierten Stand" im Staat über jegliche gesetliche Schrante, wenigstens in ber Brazis, binausgehoben. In klaren Rügen und mit voller Unparteilichkeit (bie übrigens einer Finnlanderin auch leichter fallen durfte als einem Frangofen) ift, nach furger Einleitung über bie Prefgesetgebung bor 1789, der Begenftand in drei Sauptabschnitte gegliebert; ber erfte umfaßt bie Spanne Beit, in welcher die führenden Elemente ber Revolution die unbeschränkte Freiheit ber Breffe als notwendige Baffe, querft gur Abicaffung ber alten Digbrauche im Staate, bann aber als Bertzeug jum Umfturg bes alten Staatsgebaubes felbft, erftrebten. Der zweite umfaßt die weit furgere Beriode vom 10. Auguft 1792 bis jum 31. Mai 1793, mahrend welcher die eben eroberte Freiheit der Breffe in bem wilden Rampfe ber toblich verfeindeten republikanischen Barteien nur baburch noch geschütt wirb, bag biefer Streit noch nicht burch ben Sieg ber einen, burch bie Nieberlage ber andern erledigt ift. Der britte Abschnitt endlich zeigt uns, wie die triumphierenden Jakobiner, diese einstigen Lobredner der zügellosen Breffe, nach Riederwerfung der Bironbe jebe gegnerische Regung jum Schweigen ju bringen suchen, bis endlich Robespierre im Rlub die Berbrennung ber "Läfterungen" feines früheren Freundes Camille Desmoulins im Bieux Corbelier beschließen läßt, weil er es gewagt, in feinem Blatte bon Radficht und Milbe zu reben.

Die recht fleißige und auch in korrektem Stile geschriebene Arbeit<sup>1</sup>) macht der philosophischen Fakultät von Helsingsors, der sie als Doktordissertation eingereicht wurde, alle Ehre, und wir können nur wünschen, daß Frl. Alma Soederhjelm die so eifrig begonnenen Untersuchungen über die Presse der Revolutionszeit in ihrem 2. Band, welcher die Lage der Zeitungen in der Periode der Thermidorianer und des Direktoriums behandeln wird, baldigst zu Ende führen möge.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Rur hier und ba waren einige finnentstellende Drudfehler zu torrigieren, die in einem zu helfingfors gedrudten Buche nicht wundernehmen burfen.

<sup>2)</sup> Auch einige verschriebene Ramen (Virien statt Virieu, Chaudieu statt Choudieu, Roussillon statt Rousselin u. s. w.) wären zu ändern. S. 290 ist 1794 statt 1793 zu lesen. Einige, übrigens wenig bedeutende, Angaben könnten bestritten werden, wie z. B. die Bersicherung, daß seit 1694 die Freiheit der Presse in England nicht mehr beanstandet worden sei.

Le Conventionnel Philippeaux, par Paul Mautouchet. Paris, G. Billais. 1900. XLII, 408 S.

Es find in jungfter Beit eine gange Reibe tuchtiger Monographien über Männer ber Nationalversammlung und bes Konvents an bas Tageslicht gefördert worben, Die unsere Renntnis ber auftretenben Berfonen in der Revolutionsperiode nicht unwesentlich erweitert haben. felbft ba, wo es fich nicht um Berfonlichkeiten erften und zweiten Ranges handelt. Unter ihnen nimmt biefe Biographie Bhilippeaux von Mautouchet einen ehrenvollen Blat ein; nicht als ob ber Beld derfelben über ben geiftigen Durchschnitt ber bamaligen Boltsvertreter besonders hervorragte; ber ziemlich unbefannte Abvotat und Richter aus Le Mans, ber im Berbft 1792 wegen feiner rabitalen Beitungsartitel in einem Lofalblatte in ben Ronvent gewählt murbe. war tein großer Rebner und noch weniger ein Staatsmann, wohl aber ein ehrlicher Enthusiaft, ber zuerft in ber Bergpartei Die Retter bes Baterlandes erblidte und mit ihr ftimmte und baber auch von ber Dehrheit zu verschiebenen Malen in wichtigen Miffionen in die Departemente geschickt wurde. Diejenige berfelben, die er von Juni bis Ottober 1793 im Often Frankreichs erfüllte, ließ ibn einen tiefen und abschredenben Ginblid in die Robeit, Unfabigfeit und Sabgier gemiffer republikanischer Generale und mehrerer Rollegen gewinnen, und der wadere Biedermann, nachdem er vergebens verfucht, an Ort und Stelle gegen biefe Manner und ihr Thun und Treiben angutampfen, magte es. im Konvent felbft fie öffentlich anzuklagen. Da er auch babei bem Bohlfahrtsausschuß, ber biefelben beschütte, zu nabe trat, jog er fich ben Bag Robespierres und ber Satobiner zu, die ihn zuerft aus dem Rlub ftiegen, bann in gablreichen Flugschriften ihn und feine Freunde, die Philippotins, als Ariftofraten und Berrater brandmarkten, bis er in die angebliche Berichwörung Dantons und Desmoulins (mit benen er burchaus nicht weiter befreundet war) verwidelt wurde und mit ihnen im April 1794 das Blutgerüft beftieg, nachbem bas Revolutionsgericht ibn, ben exaltierten Republitaner, als Royaliften jum Tode verurteilt hatte. Der Bf. hat die hinterlaffenen Papiere Philippeaux', feine wenig bekannten politischen Drudichriften, besonders aber feine gang verschollene Reis tung, le Défenseur, fleißig und mit Berftanbnis zusammengetragen und burchforicht, in billiger Beife feinem Selben wie beffen Gegnern Licht und Schatten verteilend, ohne feine Bedeutung ju überschäten, ibm aber die gerechte Anerkennung zu teil werden laffend, die feine

angeblichen Richter ihm berweigerten; benn er verdient es in der That, in der Geschichte der Revolution sortzuleben, wenn auch nur deshalb, weil er einer der wenigen war, die in der Schreckenszeit den Mut hatten, auch den Machthabern die Wahrheit zu sagen, und weil er dasur mit seinem Leben hat büßen müssen. Besonders interessant dursten für viele diesenigen Kapitel des Buches sein, in denen M. das provinzielle Leben (wenn ich so sagen darf) des Abgeordneten des Sarthe-Departements geschildert hat, das Erwachen und die Entwicklung der öffentlichen Meinung um und nach 1789, die Gründung der Bolksgesellschaften in Stadt und Land, die Strösmungen, die, von Paris ausgehend, sich in der engeren Sphäre von Le Mans tundgaben, u. s. w. Man sieht, wie gründlich und gewissens haft er auch in Rebendingen den Duellen nachgegangen ist und sich bemüht hat, auch im kleinsten durch die Sage, die Tradition und die Berleumdung bis zur historischen Wahrheit durchzudringen.

Souvenirs du comte de Salaberry sur la Restauration, 1821—1830, publiés pour la Société d'histoire contemporaine par le comte de Salaberry, son petit-fils. Paris, A. Picard et fils. 1900. XIX, 285, 330 S.

Ein Seitenstud zu ben Memoiren des Grafen Ferrand, Die wir feiner Beit bier besprochen haben. Diefe Erinnerungen, welche aus der Keder eines der Hauptvertreter der ultra-monarchischen Reaktion in den Rahren ber wiederhergestellten Bourbonenberrschaft gefloffen find, geben uus zwar tein mahrheitsgetreues geschichtliches Bild jener Beit - bagu fehlte es bem Bf. allgu febr an Scharfblid und gefundem Menschenverftanb -, aber boch ben eigentümlichen Reflex ber ba= maligen Greigniffe, ber großen und ber fleinen (besonders ber fleinen, möchte ich fagen), wie fie fich in ber Seele eines echten Reprafentanten ber Chambre introuvable von 1815 bis 1816 abgespiegelt haben. Db aber der Nachkomme Salaberrys bem Andenken feines Grofvaters burch Beröffentlichung biefer Aufzeichnungen gebient, burfte febr ju bezweifeln fein. Es fonnte fein Gegner jener rudfdrittlichen Bartei eine fraftigere Satire gegen ihre Anspruche, Meinungen und Thaten, wie fie nach dem Sturze Rapoleons. mit bem "achtzehnten Regierungsjahre" Ludwigs XVIII. auftauchten, verfaffen, als es der edle Graf, selbstverständlich ahnungslos, hier zuwege gebracht hat. Aber mahrend ber alte Ferrand ein orakelnder Bedant ift, ber gern als Brophet auftritt, ift Salaberry ein lebensluftiger Salonmenich, bem es burchaus nicht an Efprit gebricht und ber bie

Lauge feines Biges in biefen intimen Blättern unparteiifch über Freunde und Gegner ergießt.1) Bas bie boshaften Bungen bes Faubourg Saint-Bermain fich vertraulich binter bem Sacher jugeflüftert, mas er felbst an spottischen Chansonnettes, ein ultra-royalistischer Beranger, verbrochen, mas er dann auch, in grimmigem Ernft, mit feinen Gefinnungsgenoffen in der Rammer an heftigem Unfinn gegen bie Liberalen nicht allein, fondern gegen bie ausgesprochenften Unbanger bes Bourbonischen Königshauses, gegen einen Bergog von Richelieu, einen Bergog Decazes, einen Chateaubriand, Syde be Reuville, Michaud und andere losgepoltert hat2), das alles findet man in diefen zwei Banben zu einer oft nicht wenig erheiternben, und boch auch wieder ernft belehrenden Letture zusammengeftellt. Beboren im Jahre 1766, hatte Salaberry taum mehr bie Entichulbigung jugendlicher Site für biefe formlichen Butausbrüche gegen andersbenkende Gegner, und man tann eine politische Partei nur bedauern, die eine so excentrische, sonft übrigens gang ehrenwerte Berfonlichfeit zu einem ihrer Bortführer gemacht, noch mehr aber die Regierung, die einem so abgesagten Zeinde aller und jeglicher modernen Ibeen eine einflugreiche Stellung am Sof und in ber Boltsvertretung gonnen mußte. Solche Erscheinungen legitimieren nicht nur die Resolution von 1830 als eine Naturnotwendigkeit, fie muffen auch das Erstaunen des Lefers barüber machrufen, daß dieselbe nicht icon weit früher zum Ausbruch gefommen ift. R.

<sup>1)</sup> So wird das Ministerium Martignac, das vom Herzog von Angouslème unterstützt wurde, das "Ministerium Caca-Dauphin" tituliert.

<sup>3)</sup> So ist dem Bf. Decazes ein gueux und faquin, Richelieu ein niais, Bertin ein fourde insensé, Chateaubriand ein charlatan, ein gent de lettres insolent, ein mauvais Français, Hyde de Neuzille eine grenouille emphatique, der Herzog von La Rochesouscauld-Liancourt ein charlatan de philanthropie u. s. w. Und nun gar erst die Liberalen! Der Herzog von Broglie ist ein révolutionnaire systématique, General Joh ein Catilina moderne, der Philhellene Oberst Jabvier ein bandit scélérat und Griechenland un soyer incendiaire de jacodinisme, auch der Philosoph Bistor Cousin ist ein jacodin exécrable, Dupin un singe ondoyé par l'abbé de Pradt, Benjamin Constant ein échappé de l'enser; man könnte seitenlang sortsahren. Bei Gelegenheit der Begrähnisse von Joh und der "Mumie" Manuel ergeht sich der seingebildete Aristotrat in gemeinen Schimpsereien gegen die Toten, wie sie die berüchtigten tricotouses de la guillotine der Schredenszeit nicht roher sühren konnten.

E. Thirria, La duchesse de Berry S. A. R. Madame; 1798—1870. Nombreux documents inédits. Paris, Th. Plange. 1900. XVI, 467 S.

Schon bor einigen Jahren, bei Besprechung bes zweibanbigen Berles besielben Bi. Napoléon III avant l'Empire, haben wir angleich feinen anerfennenswerten Sammlerfleit, fowie ben Mangel an Unparteilichkeit bei feiner Darftellung hervorheben muffen. Im porliegenden Buche ift diefer Mangel noch weit schärfer zu Tage getreten, da es der Berberrlichung der politischen Bringipien gewibmet ift, die der Antor als die einzig richtigen anfieht, nämlich die der legitimen Monarchie. On ne peut être monarchiste que si on est légitimiste envers et contre tous. Bon diesem Standpuntite beurteilt Thirrig die gange neue Geschichte Frankreichs und bat er die Biographie der neapolitanischen Bringeffin geschrieben, welche den Grafen von Chambord geboren. Go ift fein Bert zu einer enthufiaftischen Lobichrift auf Maria Carolina geworben, in welcher alles Störenbe in dem verflarenden Glange ber Selbin und Rartyrerin, Die für ben Sohn gefampft und gelitten, untergeht, und bie Begner ber Bourbonen, Orleans und Republifaner, übel genug wegtommen.

Richtsbestoweniger ift das Buch, oder boch der erfte Theil desfelben, nicht ohne Intereffe. Der Bf. bat gablreiche Dokumente, fo ben Briefwechsel ber Bergogin mit ihrer langiabrigen Freundin. ber Grafin von Meffray, und andere Brieficaften, sowie auch bie bei ber Gefangennehmung ber Bringeffin ju Rantes im Jahre 1832 beichlagnahmten Bapiere aus ben Archives Nationales benuten burfen. Überdies find ihm zahlreiche mündliche Mitteilungen von Rachkommen handelnder bamaliger Berfonlichfeiten aus legitimiftifchen Rreifen gemacht worden. Er bat fo in manchen Buntten bie Beschichte bes tollfühnen Aufftandes in ber Bendee und der harten Befängnismonate ju Blage zu erweitern, erneuern und zu rettifizieren bermocht. Ob freilich der kritisch beanlagte Lefer selbst durch die begeifterte Darftellung Th.'s jur Überzeugung gebracht wirb, daß bie "außerordentlich begabte" Bringeffin Die "Bewunderung der Rachwelt erobert habe", mag billig bezweifelt werben. Einer ernften politischen Rolle mar bie leichtfinnige und leidenschaftliche Reapolis tanerin burchaus nicht gewachsen, wie benn auch ihre eigenen Briefe burchaus feine bebeutenbere geistige Beranlagung bezeugen.

Mag man auch zugeben, daß es bem Bf. gelungen sei — jebermann wird er aber auch hier nicht überzeugen —, daß die Herzogin von Berry bereits vor dem Aufstand mit dem Grafen Lucchesis

Balli heimlich vermählt gewesen, und nicht erft im Gefänguis von Blage für das bemnächft erwartete Rind einen Rotvater in ihm gefunden, fo bleibt es nicht weniger unfoniglich und fast lächerlich, von einer folden Liebelei meg in ben Preuzzug gegen Ludwig Bhilipp fich zu fturgen. Das haben auch die Legitimiften damals gefühlt und ihr nur fpat diefes Fiasto verziehen. Dag ihre politische Rolle ausgespielt fei, bafür hat man in der Umgebung Rarls X. wie Beinrichs V. geforgt; baber auch bie letten 35 Jahre biefes fürstlichen Lebens bon troftlofer Ginformigfeit find. Die Brafin Seftor Qucchefi-Balli und ihre faft jahrlich machfende Familie erweitert ihren Familienfreis zwar durch unzählige Entelgeburten (dans co miliou, meint ber Bf. selbst, c'est un accouchement perpétuel), aber sur die Geschichte ber Neugeit bat ibre Perfonlichkeit jegliches Interesse verloren; unfahig, ben Beift ber Beit zu erfaffen, von ichmerer Schulbenlaft gedrudt, 1864 verwitwet, gelähmt, halbblind, mar sie bei ihrem Tode (April 1870) längft eine verschollene Berfonlichkeit auf ber Bühne ber Beltgeschichte, und auch diefer mit Überzeugung geschriebene Banegprifus wird ihr Andenken bei der Nachwelt taum wieder lebendig machen.1) R.

J. Hor. Round, Studies in peerage and family history. Westminster, Constable. 1901. XXXI u. 476 S.

Der sicharffinnige Kritiler herrschender Meinungen, angesehenster Hiftviller und juriftischer Entscheidungen über geschichtliche Fragen sammelt hier — nur zum kleineren Teile aus Zeitschriften, solchen, die in Deutschland wenig Leser sinden — elf Auflätze. Als Grundton durchzieht sie eine bittere Klage, daß daß staatliche Heroldsamt und die halbamtliche Handbuch-Litteratur über Titel, Wappen und Stammbaum des englischen Adels geschichtliche Irrtümer und absichtliche Fälschungen, namentlich des 16. und 17. Jahrhunderts, gutheißen. Für Britanniens Oberhausrecht, Genealogie und Heraldit sindet man hier höchst wichtige Ergebnisse; jedoch bei der großen Rolle, die die Aristokratie in Englands Entwicklung spielt, gehen diese Unterssuchungen in sicherer Methode und prickelndem Stile, der sich einmal

<sup>1)</sup> Barum wir mitten im Buche das 6. Kapitel über den geheimnisvollen Tod des herzogs von Bourbon im August 1830 sinden, ist nicht ersichtlich, es sei denn, der Bf. habe dem Triebe, gelegentlich dem hause Orleans zu Leibe zu gehen, nicht widerstehen können.

sogar zu wißigen Stachelversen erhebt, auch die allgemeine Geschichte an.

"Der Urfprung ber Stuarts" geht zurud auf Alan Truchfeß bon Dol in ber Bretagne, beffen einer Sohn mit gleichem Ramen und Amt ein Kreuzzugführer 1097 war, mahrend ein zweiter, Flaald, ber 1101/2 ju Monmouth urfundete, ber Stammbater ber englischen Sig Alan und zweitens ber Grofbater bes icottifden Truchfeß Balter († 1177) war. Steward übersett dapifer, senescallus. Flaalds Sohn Alan beiratete die Tochter Ernulfs von Bestin. Bielleicht ichentte Beinrich I. feine Bunft biefen wie anderen Bretonen, weil fie ihn im Rampfe gegen feine Brüber in ber Rormanbie unterftütt hatten. Die Rorfolfer Stywards behaupten trugerisch Berwandtichaft mit ben Stuarts. - "Die Grafen von Boulogne als englifche Dynaften" treten auf, feitbem Guftach bie Schwefter Cabmarbs bes Befenners beiratete. Die festländische Geschichte bes Geschlechts berührt Lothringen. Es forberte auch in England die Cluniacenfer, verlieh englisches Land an Stifter bes Boulonnais und fiebelte feftländische Bafallen im englischen "Honor (Romplex vieler Manerien) Boulogne" an. Die Berbindung beftand noch im 13. Jahrhundert. Diefes Großlehn mit anderem Befit ermöglichte Stephan bon Blois 1135 die Prone zu erringen und veranlafte ihn 1153, da der Befit feinem Sohne gemährleiftet warb, ben Thron an Anjou überlaffen. 1167 versuchte Matthäus von Flanbern, Stephans Schwiegersohn, Diefes englische Erbe durch Ginfall in England zu ertämpfen, ließ fich aber abkaufen; er verwirkte ben Breis durch Barteinahme für den rebellischen Beinrich (III.) 1173. Sein einer Schwiegersohn, Beinrich von Brabant, erhielt den einft von Stephan beseffenen Honor Epe von Richard I.; der andere, Reginald von Dammartin, Graf von Boulogne, erhielt einige wegen Barteinahme für Frankreich verwirfte Leben in England jurud, als er fich 1212 Johann und Otto IV. anfolog. - "Die Familie Ballon und die Groberung von Gudmale 8": Bilbelm Big Debern gog feit 1067 Ritter und Burger ber Rormandie burch Gemahrung milben Strafrechts nach Bales, wo er martgräflich ichalten durfte. Bereford erhielt Breteuils Recht 1) und ward Rufter vieler englischen Stadtrechte. Bilbelm II. gab Abergavenny an Samelin und Caerleon an Wynebald, zwei Brüder, bie

<sup>1)</sup> Marie Bateson untersuchte tresslich The laws of Breteuil in Engl. hist. rev. 15. 16 (1900, 1901).

er aus Ballon bei Le Mans herbeizog. Samelins Tochter heiratete einen Entel Bilhelm Sig Osberns; bes letteren Sohn hatte als Rebell feine reichen Leben 1074 verwirft. - "Unfere englischen Sabsburger: eine große Täufdung." Die Familie gelbing, Grafen bon Denbigh, behauptet, feit etwa 1680 abzuftammen von Graf Gottfried bon Sabsburg († 1271), ber in England fich Felden nach Rheinfelben genannt habe, führt ben öfterreichischen Abler, nennt ben Erftgeborenen Rubolf und erfährt vom Raifer verwandtichaftliche Rudfict. Deutsche Quellen widerlegen biefe Luge1), welche auf einer Reihe Urfunden - auch feche angeblich in Deutschland im 14. Sahrhundert, aber mit Spuren von Anglolatein ausgestellten - rubt; biefe bat wohl 3. Bincent gefälfcht. - "Der Urfprung ber Ruffells" wird bon ihnen felbft ins 11. Sahrhundert hinaufgeführt, und nach einem angeblichen Dbo bes 12. Jahrhunderts bieß Britanniens hiefiger Botichafter Lord Ampthill. Aber ber Stammbaum ift um 1630 gefalfcht. Ihr Ahn ift ein Burger zu Weymouth um 1450, ber, wie andere, wohl verwandte, Ruffells feit 1340, Parlamentsabgeordneter mar. - "Das Auffteigen ber Spencers" rührt von ber Schafzucht ber, feit etwa 1500. Robann Spencer remonstrierte feit 1519 gegen ben Befehl ber Regierung, auf Beibe wieber Rorn ju bauen. Enbe bes 16. Jahrhunderts nahm bie Familie bas Wappen ber alten Barone Defpencer, beren echten Stammbaum Round ins 12. Jahrhundert emporführt. - "Beinrich VIII. und die Beers." Um bie Reformation burchzuseten, nicht erft burch Aufhebung ber Rlöfter feit bem Fortfalle ber Abte und Brioren, erhielt bas Oberhaus 1529-33 burch Bairsichub eine weltliche Majoritat, mahrend bisber ber Rlerus mit 48 Sipen die Mehrheit beseffen hatte. - "Rarl I. und Lord Slamorgan." Die Batente, in welchen Rarl ben tatholifden Lord Serbart jum Bergog erhob und jum Beheimvertrag mit ben tatho= lifchen Bren, binter bem Ruden bes Bicefonigs von Brland, 1645 ermächtigte, sind Kälschungen. - The abeyance of the barony of Mowbray. Beerben mehrere Schweftern einen Baron, fo fallt bie Baronie, da fie unteilbar ift, in Suspenfion (abeyance), die "beterminiert" wird, wenn bie Rrone eine Schwester mit ber Baronie privilegiert, ober wenn burch Tob ber übrigen, samt Aussterben ihrer

<sup>1)</sup> Ein Strafburger Antiquar Bernegger wird der Beihilfe verdächtigt. Matthias B. (vgl. Bunger M. B. 1893) oder Caspar B. Freundl. Mitt. aus Strafburg.

Linie, nur eine übrig oder repräsentiert bleibt, ber nun die Baronie zufällt. R. weist grobe historische Fehler nach in dem Prozeserkenntnis, durch welches 1877/78 die 1483 suspendierte Baronie Mowdray wieder ausledte. — "Die Thronfolge Englands" gehört durch Afte Bilhelms III. den Leibeserben Sophiens von Hannover. Englisches Erbrecht läßt aber beim Fehlen von Söhnen des Erblassers die Töchter gleich erben. Ein Borzug für die ältere, der notwendig würde, damit, salls der Herzog von Pork mit seiner Linie ausstürbe, Edwards VII. ältere Tochter solge, ist im englischen Recht nicht vorgesehen und sindet keinen Präcedenzsall in der Geschichte; versassungswidrig wäre es, wenn er erst im Notsalle eingeführt würde vom Parlament allein.

Aus einer Fülle wuchtiger Arthiebe, mit benen R. einen Bald von Stammbäumen — u. a. auch ben Bulwer Lyttons — fällt, sei nur noch hervorgehoben, wie Hereward, der Held des 11. Jahr-hunderts, den Bakes als Ahn entriffen wird, wie die Uhnensucht der Howards überführt wird, einen hayward (bäuerlichen Ausseher über Decke oder Heu) durch Rasur des y in staatlichen Gerichtsrollen in einen Haward verwandelt zu haben. Die Bercys nach dem 12. Jahr-hundert stammen von Jocelin von Löwen, dem Sohne Gottfrieds des Bärtigen von Niederlothringen.

Diefe Reinigungsarbeit will keineswegs bloß zerftören, vielmehr die echte Ariftokratie festigen als ein Bollwerk gegen die brohende Autokratie.

Berlin.

F. Liebermann.

Charles Gross, The sources and literature of English history from the earliest times to about 1485. London, Longmans Green. 1900. XX u. 618 S.

Endlich hilft bieses wohlgelungene Werk bem lange gefühlten Mangel an einem Begweiser durch Quellen und Litteratur bes englischen Mittelalters gründlich ab. Wer die erschöpfende Bibliographie der britischen Städte kennt, die der gelehrte Erforscher der Raufgilbe und der Coroners 1897 lieferte, tritt an das vorliegende Buch mit hohen Erwartungen und findet sie glänzend erfüllt. Freilich bei den ganz unzureichenden Borarbeiten, die auch nur einzelne Felder des weiten Gebietes deckten, kann kein Einzelner mit dem ersten Bersuch, das ganze Gebiet zu umspannen, überall gleichmäßig Abschließendes bringen. Aber an diesen Grundstod wird jede neue Auflage leicht

Bermehrungen fügen tonnen. Dit Recht lakt Groß Bergltetes. Dilettantisches und mas nur popularem ober Schulzwed bient, fort und bebt burch Stern ober ein fritisches Bort Sauptsachen berpor. Auf die Gefahr bin, anzustoßen mit feiner Deinung, moge er nur fein Urteil öfter, freier und ausführlicher abgeben! Gerabe burch Diese Sichtung bebt fich bas Bert bes hiftoriters über bie bloke Sammlung eines Bibliothetars. - Der erfte allgemeine Teil umfaßt Methode, Bibliographie, Zeitschriften, Silfsmiffenschaften (Sprache, Chronologie, Balaographie, Urtundenlehre, Siegel, Berglbit, Genealogie. Geographie, Munge, Archaologie, Runft), Archive famt Bibliotheten, Quellenfammlungen, Litteratur bes gangen Zeitraums, ber Berfaffung, bes Rochts, ber Regierung, Forften, Juftig, Armee, Stände, Rirde, Lotalgeschichte, Birtschaft und Gesellschaft. Solche Rategorien find, weil fie weber erschöpfen noch einander ausschließen, nur ein notwendiges Ubel: bant vielen Preugreferengen und einem alphabetischen Index ber in wohl 10000 Eintragungen neben Ramen auch Sachen nennt, findet man Besuchtes leicht. Etwa vier Runftel fullt Teil II, ber in Berioden gerfällt. In jeder find Quellen (Chroniten. Befete, Urfunden ber Finang, Befetgebung, Berichtshofe, Diplomatie, Armee und Lehnsenqueten, Rirche, Lotales, Boefie, Teftamente, Universitäten, Birtichaft) getrennt von der wiederum ähnlich eingeteilten Litteratur. Mir scheint bier allzuviel einem aus ber 3bee aufgebauten Schema geopfert, boch mag es encyflopabiichem Amede entsprechen. Statt alphabetischer Ordnung somobl der Biographiehelben wie der Chronisten wurde ich chronologische empfehlen, boch gibt Anhang D bie Hauptquellen noch einmal dro-Auch die Vitae und Epistolae der Rirchenmanner ju trennen von weltlicher Chronistif icheint unnötig. Anbange vergeichnen die Reports bes Staatsarchivs und indigieren alphabetisch ben Inhalt ber Reports ber Sandschriftenkommission und ber Rolls series : eine bochft bantenswerte Arbeit. - Im gangen numeriert Groß 3234 Büchertitel; allein in ben Ginleitungen ju jedem ber 72 Paragraphen steben beachtenswerte fernere Rachweise, und zu manchem Titel folgt ein Dutend Beilen gebrängter Inhaltsangabe, fo daß biefer Dahlmann-Bait Reime zu einem Battenbach bereits enthält. Sanbidriften ichlieft Groß mit Rug aus.

Die Genauigkeit bei wohl 100 000 Bahlen und Namen verdient laut Stichproben Bewunderung und bezeugt für Auge und hand bes Bf. eine ruhige Festigkeit, die noch manche Neuauflage von ihm

erhoffen lagt. Für eine folche feien bier einige Bunfche angereibt, nachdem erft bem Bf. ber gebührenbe Dant für bas bier Erreichte namens ber Rachfolger abgeftattet ift, benen eine unendliche Arbeit bes Suchens fortan erspart sein wird. - Rabezu Bollenbetes bietet G. im eigentlichen Rern ber Arbeit, bem Nachweise von Quellen und Litteratur für politifche und Berfaffungsgeschichte Englands im engeren Ramentlich Urtundeneditionen und =Register, und nicht blok bes Staatsarchivs, find erschöpfend angeführt. Bur Chroniftit 1170 bis 1300 mare Mon. Germ. 27, 28 bei fast jedem dort ausgezogenen Berte zu citieren, ba die Ginleitung zumeift einen Fortschritt ber Rritif barftellt. Beitschriften und Gesellschaftsabhandlungen verbienen mehr Berückfichtigung, besonders folche mit Bericht über neue Litteratur (Reues Archiv alt. Deutsch. Gesch., Mitteil. hift. Liter., Bibl. école chartes, Nouv. rev. hist. droit, Anglia, Sahresb. Germ. Bhilol., Archiv nen. Sprachen, Engl. Stud., Transact. soc. literat., Palaeograph. Beltgeschichtliches, fofern bavon englische Rultur abhängt, soc.). gebort berein, besonders die Rirchenbewegung (Saud, Rirchengeich .: Barnad, Dogmeng.; Reuter, Aufflärung; Giden, Beltanich.). Sprache erwähne er neue Ausgaben alt= und mittelenglischer und mittelfrangofifcher Grammatiten (Sievers, Roch-Rupita, Morsbach, Suchier, auch Manhem, Concise dict.). Sanbidriftentataloge gibt es viel mehr (Durham, Caius und St. Johns Cambridge; ein Binweis auf einstige Schäte bei Sir Tho. Phillipps, Afbburnham mare angebracht). Rur Balaographie und Miniaturentunde vergleiche Birch and Jenner, Early drawings; Thompson, Illumin. mes. in Bibliographica. Frankreichs Geschichte und die Bapstmacht ift so eng mit England im 11. bis 15. Sahrhundert verfnüpft, daß weber bie Monographien über Ludwig VI.-X., jum Teil Meisterwerte, noch bie Bapftregifter bes 13. Jahrhunderts fehlen dürften. Die Rormandie, bemnächst die anderen Territorien ber Plantagenets, muffen in ben Hauptquellen vorfommen (Chron. d'Anjou; Barbeffus, Diplomes; Barifer Universität). Aber auch die bedeutendsten Berte über bas Reich, mo es fich mit England berührt, verbienen Ermahnung (Bintelmann, Otto IV., Friedr. II.; Böhmer-Fider, Rogesta; Sudenborf, Belfenurtunden). Deutsche Rechtsgeschichte und Mythologie begreifen die Angelfachsen mit, muffen alfo in Sauptfachen angeführt werben (Amira in Baul, Grundrift: Brimm, Rechtsaltert., Mpthol.). Noorden, Selfgovernment; Mohl, Lit. Staatsrechts find nachzutragen. Die frangösische Litteratur 1100-1300 berührt ben englischen Sof

und Abel vielsach; also wenigstens die gangbaren Litteraturgeschichten und politische Dichter seien citiert (G. Paris; Suchier; Litteratur über B. de Born). Die mittelenglische Litteratur verdient eine Anzahl Rummern mehr (Brandl bei Paul, Grundriß; Elis, Metr. romancos; Böddefer, Altengl. Dicht.; Pollard, Miracles). Etwa nach Zeitsolge einiges Fernere: Moeller, Angeln; Zimmer, Mehreres über Kelten; Ebner, Gebetsverdrüderung; Traube, Mehreres über Britische Lateiner; Sdralek, Wolsenbüttler Fragm.; Fischer, Aberglaube bei Agsa. Metzcalse, Englishman and Scandin.; Keller, Litteratur Borcesters; Schmiß, Gerh. v. York; Anonymus Eborac. in Libelli de lite III; Hugo v. Fleury; Joh. v. Salisbury, Hist. pontif.; Phillips, Vermi. Schr.; Carlyle, Past and present; Neilson, Caudatus Anglicus, Solway; Bémont, Campagne de 1242; Pirenne, Hanse de Londres; Custumal of Kent; Ducett, John of France; Lechler, Bradwardine.

In biefem ameritanischen Berte zur Englischen Geschichte freuen wir uns, beutsche Arbeiten oft empfohlen zu sehen. Und Göttingen, wo Groß gelernt hat, mag auf biefen Dottor ftolz sein.

F. Liebermann.

L. Schiaparelli, I Diplomi dei Re d'Italia. Ricerche storicodiplomatiche. Parte I: I Diplomi di Berengario I. (Estratto dal Bullettino dell'Istituto Storico Italiano n. 23.) Roma 1901. 167 S.

Quigi Schiaparellis Rame ift in Deutschland hauptsächlich befannt geworden durch seine Teilnahme an der Göttinger Ausgabe ber älteren Bapfturfunden bis Innocens III. Niemand weiß darum beffer als ich bie hervorragenden gelehrten Qualitäten biefes noch jungen italienischen Siftoriters zu murdigen. Gin Mitglied ber befannten italienischen Belehrtensamilie, beren berühmtefter Sproß ber große Mailander Aftronom ift, Schüler bes Turiner Hiftorikers C. Cipolla, seit furzem ständiger Mitarbeiter bes Istituto storico italiano, ist Sch. eine der ftartften Soffnungen ber italienischen Beschichtswiffenfcaft. Reiner meiner Behilfen ift ibm gleichgefommen an naturlicher Begabung für archivalifche Forfchungen, an entfagender Ausbauer und rudhaltlofer Singabe, an volltommenem Berftandnis für die ibm geftellte Aufgabe und an ihrer exaften Durchführung. Es ift mir eine Freude, das öffentlich auszusprechen bei diefer Belegenheit, da er jum erftenmal mit einer großen eigenen Bublifation auftritt. Rleinere Arbeiten von ihm liegen bereits vor, wie vorzüglich feine

Ausgabe des befannten Rotulus von Rovara; sie berühren fast alle basselbe Thema, dem die vorliegende Bublikation gilt.

Einer Anregung seines Lehrers Cipolla folgend, bat er ben Blan gefaßt, die Urfunden ber italienischen Ronige von Berengar I. bis Berengar II. in einer fritischen Ausgabe zu sammeln. Diese Absicht ift historisch wie diplomatisch gleich bedeutend. Für die italienische Geschichtsforschung ift eine solche Ausgabe ein ebenso wichtiges Silfemittel, wie für die altere frangofische Geschichte eine fritische Ausgabe ber westfrantischen Rarolingerdiplome es fein murbe. Die Rersebung bes alten langobarbifchen Reiches feit bem Ausgang feiner tarolingis ichen Ronige fommt in ihnen jum Musbrud, und fo unbedeutend als Berricher die Berengar I., Bibo, Lambert, Berengar II. gemefen find. Die Geschide des italienischen Konigreichs haben fich unter ihnen voll-Diplomatisch endlich find gerade bie Urfunden bicfer Berricher pon besonderem Interesse. Die farolingische Ranglei und das farolingische Urkundenwesen hat fich in Italien schon unter Ludwig II. au gerfeten begonnen; unter ben eigenen Berrichern treten fortan neue felbftandige Elemente immer mehr zu bem alteren farolingifden Beftand bingu; eine beftimmte Gigenart ber italienifchen Ranglei bilbet fich aus, bie von allgemeiner Bedeutung wird, als in der Mitte bes 10. Sahrhunderts Otto I. als der Rechtsnachfolger jener Berticher fie übernimmt. Seitbem beginnt die Beeinfluffung und die Berfcmelgung bes beutschen und bes italienischen Urfundenwesens.

Durch Th. v. Sidels Arbeiten ift bei uns in Deutschland nicht nur die Behandlung, fondern auch die Renntnis bes alteren Urfundenwefens bestimmt worden, und ihm danken wir vorzüglich. bag wir die Befchichte ber alteren farolingifchen Ranglei, bann bie ber beutiden Ranglei von Ludwig dem Deutschen bis Otto III. fo gut fennen. Manches ift auf diesem weiten Gebiet gwar noch genauer festgeftellt und im einzelnen berichtigt worden, aber im großen und gangen find unfere Behrbucher wie unfere atabemifchen Borlefungen über biefe Periode lediglich Reproduttionen ber Forschung Sidels. wird es tabeln wollen, daß ber große Meifter ber neueren Diplomatit nach feinen früheren Forschungen über bas Urfundenwesen Bipins, Rarls bes Großen und Ludwigs bes Frommen ausschließlich Die Urfunden Ludwigs bes Deutschen und feiner Rachfolger in Deutsch= land, endlich die ber Ottonen behandelt, das Urtundenwesen ber weftfrantifchen Rarolinger und bas ber italienischen Ronige in ber Sauptfache beifeite gelaffen hat; aber thatfachlich ift, wenn ich nicht irre,

die dadurch entstandene Lücke in unserm Biffen größer und bedeutender, als man gemeiniglich annimmt. Für eine zuverlässige Kenntnis des späteren Urkundenwesens ist eine ebenso gründliche Erforschung der westfränkischen und italienischen Urkunden durchaus unentbehrlich. Benn also Sch. seinen Blan durchführt, dann wird er sich ein nicht geringes Verdienst erwerben.

Denn unser Wissen um das Urkundenwesen der italienischen Könige war diecher, um die Wahrheit zu sagen, beschämend gering. Wir müssen immer noch die alten Böhmerschen Regesten von 1833 aufschlagen, da die von Mühlbacher besorgte Neubearbeitung noch nicht zu den Italienern gelangt ist. Dann hat Dümmler in seinen Gesta Berengarii imperatoris 1871 den Versuch eines besseren und vollständigeren Verzeichnisses gemacht. Aber die Schwäche der Forschungen Dümmlers tritt nun eben hier am stärksten hervor und macht eine kritische Bearbeitung dieser Urkundengruppe doppelt erswünscht.

Die Ausgabe ber italienischen Königsurfunden durch Sch. ift zus nächst bis Berengar I. bruckertig und wird von dem Istituto storico italiano besorgt werden. Aber die Ausgabe ersordert einen diplosmatischen Kommentar. Das ist der Inhalt des vorliegenden Bandes.

An Mustern für eine solche diplomatische Monographie sehlt es nicht. Hauptsächlich Mühlbachers schöne Monographie über die Urtunden Karls III. und meine Arbeiten über die Urtunden Ottos III. hat sich Sch. zum Muster genommen und danach den Stoff behandelt. Die Methode der deutschen Diplomatis hat er vollsommen angenommen und sie durchgeführt als wie nur je ein Monumentist. Die Grundlage seiner Forschung ist also die Schriste und Distatvergleichung. Ob deren Ergebnisse im einzelnen richtig sind, das wird man natürlich erst sessenisse im einzelnen richtig sind, das wird man natürlich erst sessenisse im einzelnen die Ausgabe selbst vorliegt und wenn die von der R. Società Romana di storia patria begonnene Fassimilepublisation der Diplomi imperiali e reali delle cancellerie d'Italia ein zweites Fascikel erhalten haben wird. Wir möchten dem Bunsch Ausbruck geben, daß Sch.'s Arbeit dazu einen wirksamen Anstoß geben möchte.

Er behandelt zunächst die Kanzlei Berengars (Kap. 1—4: Rapelle, Kanzlei, Rlassisitation der Diplome, Schreiber), dann die äußeren Wertmale (Kap. 5) und die inneren Wertmale (Kap. 6—7: Protokoll, Diktat), endlich die Fälschungen (Kap. 8), alles höchst eingehend. Bielleicht ift da des Guten manchmal zu viel gethan und die Wasse

ber Minutien etwas reichlich. Indessen Die biplomatische Forschung ift nun einmal auf ben Rleintram angewiesen. Das Buch schließt mit einer Lifte ber Diplome Berengars I. Sch. verzeichnet beren 140. bazu 15 Kälschungen, insgefamt also 145, mabrend Dummlers Bergeichnis nur 105 aufweift. Alfo eine erfreuliche Bermehrung. Als Originale bezeichnet Sch. bavon 72 Stude, und bas entspricht dem Berhältnis in unserer alteren Überlieferung, wie es auch sonft beobachtet ift. Das Berzeichnis bietet bie Rummern von Bohmer, Dümmler und Sübner (Regesten ber Placita), Ort und Jahresangabe ber Datierung, die Ranglei, den Empfänger und die Überlieferung. Wenn da mehrmals ber Cod. dipl. von Gennari und Brunacci als in der Bibliotheca comunale zu Badua befindlich genannt wird, so beruht bas mohl auf einem grrtum; meines Biffens befindet fich biefe für die Beschichte von Babua fo wichtige Sammlung in ber Seminarbibliothet bafelbft. 3ch bemerte noch, daß bie beiben bon Sch. als Rr. + 3 und Rr. + 14 nach Biffi verzeichneten Falfchungen in angeblichem Tranffumt von 1157 in der Sammlung Morbio IX n. 16 (Universitätsbibliothet in Salle vol. 16) erhalten find.

Göttingen. P. Kehr.

G. Salvemini, Studi storici. Firenze, Bernardo Seeber. 1901.
168 S.

Herr G. Salvemini, ein Schüler Tefare Paolis, hat sich durch zwei von der Accademia dei Lincei 1897 und 1899 gekrönte Abhandlungen zur Geschichte von Florenz im 13. Jahrhundert bekannt gemacht. In dem vorliegenden kleinen Bändchen hat er vier historische Abhandlungen erscheinen lassen, von denen sich die wichtigkten auf dieselbe Beit beziehen und sich gleichfalls mit italienischer Ortsgeschichte besassen. Die dritte von ihnen, die sich mit der Ausbedung des Ordens der Tempelherren durch den König Philipp den Schönen von Frankreich beschäftigt, war schon im Archivio storico Italiano 1895 erschienen, wird aber hier erweitert und in betress der neuesten Litzteratur über den Gegenstand ergänzt, reproduziert.

Bei bem mir von der Redaktion der Hifter. Btichr. zugebilligten kärglichen Raume muß ich mich hier nur auf eine recht knappe Inshaltsangabe der vier Ubhandlungen beschränken. Da dieselben, wie schon ihr Umfang verrät, ihre Themata nicht nach allen Seiten hin tiesgehend behandeln, mag eine solche auch genügen. Die erste Abshandlung ift ihrem Gegenstand nach die speciellste. Sie beschäftigt

Italien. 143

fich mit der Entwicklung einer Landgemeinde Tusciens im 13. Jahrhundert unter dem Titel: Un comune rurale nel secolo XIII. Gemeint ift die Dorfgemeinde von Tintinnano im Bal d'Orcia südlich von Siena. Der Auffat beruht im wesentlichen auf ber Bublifation ber Statuten biefes Ortes, die Professor &. Zbetauer im Bulletino senese di storia patria 1896 veröffentlicht hat. Da wir über bie Berfaffung und die socialen und administrativen Buftande ber Dorfgemeinden Staliens im Mittelalter relativ ichlecht unterrichtet find. ift unfere mit Sachtenntnis gefchriebene Abhandlung von allgemeinerem Intereffe, als es fonft die Beschichte bes Ortchens von hochftens 600 Einwohnern um 1250 wohl ware. - Der zweite Effan: Le lotte fra Stato e Chiesa nei Comuni italiani durante nel socolo XIII behandelt ein fehr weitschichtiges Thema auf 51 Seiten (S. 39-90). In den beiben erften Raviteln merben die allgemeinen Urfachen bes Rufammenftofes ber Staats= und Rirchengewalt in ben italienischen Rommunen turz zusammengefaßt und bann für verschiebene Städte Ober- und Mittelitaliens mehr im einzelnen bargelegt. Um eingehenbsten werben die firchlichen Streitigfeiten von Floreng und Barma erzählt. Mailand wird gar nicht berücksichtigt. - In dem britten Auffate: L'abolizione dell' ordine dei Templari werben bie neueren Untersuchungen über den Untergang des mächtigen Ritterordens einer fritischen, vorurteilsfreien Brufung unterzogen. Berr Salvemini fommt zu dem Resultat: Storicamente parlando, possiamo affermare che l'Ordine era destinato, comunque fosse, a sparire, perchè diventava ogni giorno piu incompatsibile con tutto l'ambiente religiose e politico, che dal secolo dodicesimo in poi era venuto formandosi in Francia e in Europa; moralmente l'abolizione dell'Ordine fu un delitto e come tale la nostra coscienza deve notarlo di eterna infamia. Daß sich unser Autor in einem fleinen Erturfe S. 130-36 ber leichtfertig angegriffenen Glaubwürdigkeit feines Landsmannes Giovanni Billani annimmt und beffen Angaben fritisch nachpruft, ift nicht mehr als in Ordnung. Billani war mahrlich nicht untritischer bei Erzählung zeitgenöffischer Borgange als unfere heutigen Journaliften. - In bem vierten Effan: La teoria di Bartolo di Sassoferrato nelle constituzioni politiche entwidelt herr Salbemini bie Unfichten bes berühmten Boftgloffators aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderts über bie befte Staatsver= jaffung. In einem Traftat: De regimine civitatis hat ber gelehrte Rurift, ber fich als der erfte von den metaphpfifchen Ronftruktionen

ber mittelalterlichen Staatstheoretiker lossagte und den Relativitätsbegriff in die Staatswissenschaft einführte, seine politischen Ansichten über die Staatsversassungen auseinandergesetzt, und Salvemini vergleicht dieselben mit den Theorien Montesquieus und Rousseaus. Könnte die Untersuchung der Ursprünge der Ansichten des Bartolus auch tiesgehender sein, so ist es auf alle Fälle ein Berdienst unseres Antors, auf diesen sast unbekannten Traktat des mittelalterlichen Juristen ausmerksam gemacht zu haben.

Marburg i. H.

O. Hartwig.

Bon Quarto jum Bolturno. Tagebuchblätter von Sinfeppe Cefare Abba, einem ber Tanjend. Autorisierte übersesung aus dem Italienischen von Sosia Guerrieri-Gonzaga. Berlin, Al. Dunder. 1901. IV, 254 S.

Die Echtheit diefer Aufzeichnungen wird man nicht anzweiseln burfen, obwohl fich zuweilen ber Einbrud fünftlerischer Romposition nicht abweisen läßt und wohl spätere Überarbeitung stattgefunden bat. Rach bem Borwort lebt der Bf., ein alter Garibalbiner, ber ben marchenhaften Bug ber Taufend mitgemacht bat, jest als Schulmann im italienischen Staatsbienft. Sein Tagebuch, bas von ber Einschiffung in Quarto am 5. Mai 1860 bis jum Zusammentreffen Baribalbis mit Biftor Emanuel nach ber Schlacht am Bolturno. 26. Oftober b. 3. reicht, atmet gang ben Ibealismus und Die patriotische Begeifterung, bie bamals bie Jugend Italiens erfüllte. Ein romantischer Bauber umschwebt noch beute den glücklichen Rug ber Taufend, ber ben Anftoß jum Busammenbruch bes bourbonischen Königreiches gab. Der Busammenhang biefer Episobe mit bem gangen Drama ber italienischen Biebergeburt, wie überhaupt bas Bolitische, liegt außerhalb bes Besichtstreifes bes Bf. Er icilbert bloß, mas er felbft erlebt und dabei empfunden hat: bange und blutige, hervische und gefühlvolle Scenen. Nur am Schluß fünbiat fich ber beginnende Biderftreit zwischen Freischarentum und Diplomatie, Revolution und Königtum an. Die bourbonischen Truppen nennt das Tagebuch nie anders als "Bayern". Unter ben Rührern ber Expedition tritt, neben Garibaldi felbft, Bigio mit feinem leiden= schaftlichen, heißblütigen Temperament besonders hervor. W. L.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Algemeines.

Anfangi April ift bas 1. heft einer neuen "Monatsschrift für bas fociale und geiftige Leben ber Boller" erfchienen unter bem Titel: Bolitifd= anthropologifche Rebue, herausgegeben von 2. Boltmann und S. Bubmann (Eifenach, Thuringifche Berlagsanftalt, Abonnement jährlich 12 D., Einzelnummer 1 Dt.) Über die Riele der neuen Reitschrift orientiert ein fleiner einführender Artitel der Berausgeber an der Spipe des Beftes: Raturwiffenicaft und Bolitit, und fausführlicher am Schlug des Seftes eine Art Brofpett: Un unfere Mitarbeiter. Danach ift ber Sauptzwed ber Beitschrift, "bie Brincipien ber natürlichen Entwidlungslehre in fritischer und folgerichtiger Beife auf die fociale, politifche und geiftige Entfaltung ber Raffen und Staaten gur Anwendung gu bringen". Das foll auch ber Titel ber Beitichrift jum Ausbrud bringen. Bir tonnen nicht umbin, gegen bies Brogramm, bas bie Gefahr in fich birgt, bas geschichtliche Leben allzu einseitig Inach naturwiffenschaftlichen Gesichtspunkten zu behandeln, einige Stepfis ju außern, und in ber That finden unfere Bebenten ihre Bestätigung icon burch jeinen in bem vorliegenden Befte veröffentlichten Auffat von A. Reibmayr: Über ben Ginfluß ber Ingucht und Bermifdung auf den politifchen Charafter einer Bevollerung. hier wird die politische Befinnung sowohl bes Ginzelnen wie ber Rlaffen und Bölter gang einseitig in letter Linie als eine Birfung bes ererbten Blutes bingeftellt. Die Inguchtvölfer find vorwiegend tonfervativ und die Difchvölfer vorwiegend liberal. Auch bei einem einzelnen Staatsmann, wie Bismard,

werben die tonfervativen Seiten feines Charafters auf das vaterliche Erbblut (die Bismardichen Junter) und die liberalen Seiten auf bas mutterliche Burgerblut (Familie Menten) gurudgeführt. Als ob nicht von benfelben Eltern die ultraliberalften wie die ultratonfervativften Rinder ftammen und überhaupt in Charafter wie Begabung Geschwifter vielfach bie größten Berfchiebenheiten aufweisen tonnten! Bohl finden fich auch einige brauchbare Bemertungen in bem Auffat, und cum grano salis tann man manches acceptieren; aber in ber Sauptfache ift bie Betrachtungsweise bes Berfaffers eben burchaus einseitig und unbiftorisch. Im übrigen enthalt bas heft noch Artifel von &. Boltmann: Der wiffenschaftliche Stand bes Darwinismus, von D. Brahn: Gehirnforfdung und Pfychologie (Barnung vor Überichatung und vorichneller pipchologischer Ausnugung ber anatomifden Ergebniffe der Gehirnforicung; die Gehirnforicung tann fo wenig ber Bipchologie wie diefe ber Behirnforfdung entraten); bon &. Gumplowicg: Die altesten Berrichaftsformen (aus agyptischen und polnischen Radrichten über Benennung von Dörfern nach Sandwerten ober Berufen, wie Bader, Töpfer, ichlieft Berfaffer, daß auf eine Art Raubrittertum eine Organisation folgte, in ber die Burgherren von einzelnen Ortichaften immer beftimmte Dienste ober Leiftungen forberten ; aber weber faßt er die aus diefen Radricten ju erfcließenden Berhaltniffe richtig auf, noch tann babei von befonders alten ober gar "altesten" Buftanben bie Rebe fein); von 28. Sellpach: Sociale Urfacen und Birtungen ber Nervosität. Endlich enthalt das heft noch Bucherbesprechungen und eine außerordentlich reichhaltige Rubrit "Berichte" aus den verschiedensten, in Betracht tommenben Gebieten.

Die Herausgeber ber Zeitschrift für Social- und Birtichaftsgeschichte teilen mit, baß fie hoffen, nachbem ärgerliche Differenzen mit bem Berleger zu ihren Gunften entschieden worden find, die Zeitschrift in einem andern Berlag baldigst weiter erscheinen laffen zu können.

Der Fulbaer Geschichtsverein hat beschloffen, monatlich erscheinende Geschichtsblätter unter ber Rebattion bes Stadtarchivars Dr. Kartels herausgugeben.

In den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 4, 2 gibt Schellhaß eine sehr dankenswerte Ubersicht über das historische Material zur Geschichte Italiens, des Rapstums und der Rirche, das in den Jahren 1900 und 1901 erste Hälfte in ausländischen, vornehmlich aber in italienischen Publikationen, sowohl offiziellen von Alademien, Universitäten, Bibliotheten und Archiven, als privaten historischen Gesellschaften und Zeitschen erschieden

Aus dem Jahresbericht über die Erscheinungen der Germanischen Bhilologie 22, 2 sei hingewiesen auf die Reserate über die Geschichte der germanischen Philologie (Schaper, Luther, Aug. Gebhardt), über allgemeine Sprachswissenschaft und vergleichende Litteraturgeschichte (Bothge und Boetticher), über die einzelnen Sprachen, wobei jedesmal auch die Litteraturgeschichte berücksichtigt wird. Für Hiftoriker kommen in erster Linie in Betracht die Abschnitte über Altertumskunde (Bohm), Kulturgeschichte (Kann), Mythoslogie und Sagenkunde (Schullerus), Bolkskunde (Schullerus), Recht (Bohm) und Latein (Dible), worin z. B. auch die Humanisten und die Resormationszeit bedacht sind.

Eine Zusammenftellung und Übersicht über die neueste Archivlitteratur gibt B. Lippert in ber hiftorischen Bierteljahrschrift 5, 1, Rachrichten und Rotigen 2.

Für die Rovus Historiqus ist wieder ein Registerband ausgegeben (Cinquismo Table Générals, 1896—1900).

Im Berlage von Baumert und Ronge in Großenhain foll eine Bibliographie der alten Geschichte, unter besonderer Berüdsichtigung der seit 1861 erschienenen Litteratur, herausgegeben von A. Hettler, erschienen. Es wird zur Substription auf das ganze in Heften erschienende Bert im voraus zum Preise von 25 M. aufgefordert. Die Hettlerschien Unternehmungen haben freilich meistens keinen langen Fortgang gehabt.

Dr. S. Houben in Berlin forbert zum Beitritt zu einer neu zu begründenden Bibliographischen Gefellschaft auf, die sich eine Bibliographie der in deutschen Zeitschriften zerstreuten Aufsabe zur Aufgabe stellen soll. Uns scheint der Auswand an geistiger Kraft, der bei uns an derartige Sammelwerke und Bibliographien gewandt wird, doch nachgerade unverhältnismäßig groß zu werden (vgl. unten S. 152).

Eine neue, sechsmal im Jahr erscheinende "Internationale Bibliographie ber Runftwissenschaft", in ber natürlich auch bie Kunftgeschichte Berüdsichtigung findet, gibt A. J. Jellinet im Berlage von B. Behr, Berlin, heraus (Abonnement 10 M.).

Bon einem neuen französischen Bublikationsunternehmen unter bem Titel: Opuscules de critique historique ist das erste heft erschienen: Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia seu tertii ordinis S. Francisci, nunc primum edidit P. Sabatier, Paris, Fischbacher, 1901.

Die herstellung eines Corpus ber Mosaitbilber bes Altertums bis jum Ende der Karolingerzeit wird dem internationalen Berbande der Atademien von der Académie des inscriptions als neues Unternehmen vorgeschlagen.

Rur für ihre Mitglieber, nicht durch den Buchhandel zu beziehende Beröffentlichungen veranstaltet die Gutenberg = Gefellichaft in Mainz. Als erstes Stud erscheint eine Faksimile=Biedergabe des von Zedler aufgefundenen Ralenders für 1448.

Am 1. April ift noch das 1. Heft einer neuen Elfaß=Lothringischen Beitschrift erschienen unter dem Titel: Das Reichsland. Monatshefte für Biffenschaft, Kunft und Bollstum, herausgegeben von G. Koehler (Berlag von R. Lupus, Met).

Die Bierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie eröffnet mit Beginn ihres sechsundzwanzigsten Jahrgangs eine neue Folge unter dem erweiterten Titel: Bierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Sociologie. Sociologie, die somit nun in der Bierteljahrsschrift neben die wissenschaftliche Philosophie tritt, ist nach einer vom Herausgeber B. Barth vorausgeschicken Rotiz: "Bur Einführung der neuen Folge dieser Zeitschrift" wesentlich gleichbedeutend mit Philosophie der Geschichte zu verstehen. Aus diesem ja auch disher in der Zeitschrift schon viel gepflegten Gebiete enthält das vorliegende Heft 26, 1 einen Aussach von S. R. Steinmes: Der erbliche Raffen= und Boltscharatter (Schwierigteit des zu oft nach vorgesaften Meinungen behandelten Problems).

Einen trefflichen, weite Ausblide gemabrenden Effai über bas Thema: Beltgefdichte und Beltpolitit, veröffentlicht D. Singe in ber neuen von 3. Lohmeper herausgegebenen Deutschen Monatsschrift 1, 5. In fnabben, klaren gugen wird uns die Umwandlung der Beltverhältniffe namentlich feit bem 16. Jahrhundert bis in unsere Tage vor Augen geführt und gezeigt, wie mit ber ftetig fich erweiternden Beltbuhne auch Begriff und Aufgaben ber Beltpolitit fich modifizieren. Das europäische Staatenfpftem der früheren Jahrhunderte hat fich jest in ein die ganze Erdoberfläche umfaffendes Beltftaatenfuftem umzubilben begonnen, das an die modernen Brogmächte, die fich als folche behaupten und weiter an der Beltpolitit teilnehmen wollen, auch neue größere Anforderungen ftellt. - Gleichsam eine Erganzung zu biefem Auffat bietet in bemfelben Beft ein Auffat über "Die moberne Entwidlung ber Rriegeflotten", bies unentbehrlichste Ruftzeug einer mobernen Beltbolitit, von Marius. - Bir notieren aus ben früheren Beften ber fich burch reichhaltigen und gebiegenen Inhalt Tauszeichnenden Deutschen Monatsichrift noch die Auffäge von M. Rirch boff: Das Meer im Leben der Boller und in ber Dachtstellung ber Staaten (Beft 2), von Th. Linbner: Die Entwidlung des deutschen Rationalbewußtfeins (Seft 8) und von &. Lienbard: Berfonlichfeit und Rultur (Seft 4).

Das Archiv für suftematische Philosophie 8, 1 enthält zwei bemerkenswerte Aussätze: 1. Zur Theorie der Geschichte (Exturs) von Ferd. Tönnies. In Ergänzung zu einer früheren summarischen Absertigung Riderts sucht Bersasser jest im Anschluß an Barth Riderts Geschichtstheorie und Klassesitätion der Wissenschaften im einzelnen zu betämpfen; dabei werden auch wieder ziemlich müßige Erörterungen über den wissenschaftlichen Charafter der Geschichte angestellt. 2. Über Wertschapung in der Geschichtsbehandlung

von A. Grotenfelt. Berfasser betont, daß Auswahl und Darstellung bes Stoffes notwendig von der subjektiven Wertung des Geschehenen seitens des historikers abhänge, und daß er dafür eines sesten Maßtabes bedürse, den ihm im allgemeinen die gegenwärtige europäische Kulturwelt gäbe. Damit ist allerdings das Interesse am historischen Wissen doch wohl zu eng begrenzt.

In der Deutschen Zeitschrift 15, 9 handelt J. Birth über: Eigenart in der Geschichtschreibung. Er wendet sich gegen das "Bahnbild Objektivität" und plaidiert für nationale und persönliche Eigenart in der Geschichtschreibung. Objektivität und Eigenart lassen sich aber sehr wohl vereinigen.

In den Annalen des Deutschen Reichs 1901, 12 und 1902, Rr. 1 ff. behandelt C. Bornhal in einer größeren Artikelreihe: Die Organisation der innern Berwaltung auf rechtsvergleichender Grundlage (Deutschland, Frankreich, England und Bereinigte Staaten). — Im Archiv für öffentliches Recht 17, 1 veröffentlicht A. Affolter: Studien zum Staatsbegriffe (kritische Bestimmung desselben; Einschränkung der Organismus-Theorie).

Die Sigungsberichte ber preußischen Atademie der Bissenschaften 1902, Heft 9 enthalten eine interessante Abhandlung von G. Schmoller: Die historische Lohnbewegung von 1300 bis 1900 und ihre Ursachen. Berfasser tonstatiert zwei Perioden der Lohnsentung in der Zeit von 1550 bis 1700 und von 1780 bis 1850 und sieht die Ursache in dem Bordringen der Geldswirtschaft und der Ausbildung neuer Formen des Betriebs und Berkehrs, denen sich die Arbeiter erst anhassen mußten.

Die American Historical Review 7, 2 veröffentlicht einen Bortrag von Ch. F. Adams: An undeveloped function. Berfasser meint, daß historische Berbände sich mit Unrecht der Diskussion aktueller politischer Fragen enthalten, da sich solche Fragen sehr wohl historisch-wissenschaftlich behandeln und verständlich machen ließen. Und scheint es doch ratsamer, daß historische Berbände diese Funktion auch serner unentwickelt lassen und Geschichtsktudium und aktuelle Politikt möglichst auseinanderhalten. Auch scheint uns der Berfasser von einem salschen Begriff der "Lehren", die aus der Geschichte zu ziehen sind, auszugehen; denn so lehrreich die Geschichte dem Politiker durch die Bermittlung des Berständnisses historischen Lebens überhaupt werden kann, so bedenklich kann doch eine mechanische Ubertragung von Lehren der Bergangenheit aus die Gegenwart werden.

33. Hellod behandelt in einer Reihe von Artikeln in der Forthnightly Review: Science and Religion at the dawn of the twentieth contury. — Ein Auffat in der Quarterly Review 389, der die Frage aufwirft: Anthropology a Science?, betont für die Anthropologie, wenn sie als Bissenschaft gelten will, die Notwendigkeit scharfer Artik in Sammlung und Benutzung ihres Beweismaterials, eine Forderung, gegen die allerdings nur zu häufig gesehlt wird. Wir notieren aus demselben Heft

noch einen Auffat über das Thema: Solitude and genius. — In der Forthnightly Review 424 (April 1902) macht J. B. Crozier fritische Bemerkungen zu: Mr. Benjamin Kidd's Principles of Western Civilisation.

In der Civiltà Cattolica 1241 (18, 5) findet sich ein Artikel: Per la critica storica. Un po' di teologia per tutti. Bersasser meint, der Ratholizismus wolle in allen Dingen nur die Bahrheit, und es zeuge von theologischer Unkenntnis, historische Kritit beispielsweise bezüglich der Restquien für unverträglich mit der Infallibilität der Kirche zu halten. Aber im Schlubsas seines Artikels hebt der Bersasser alle seine schönen kritischen Grundsäse selbst wieder auf, indem er betont, daß alles, was er gesagt habe, nur dottrinale und nicht autoritativo sei; denn Autorität hätten in allen solchen Dingen nur der Papst und die Bische, denen man religiösen Gehorsam des Geistes und des Herzens schulde.

In der Revue Philosophique 27, 3 handelt A. Bauer: Des méthodes applicables à l'étude des faits sociaux (des méthodes expérimentales en sociologie, gegen die Leugnung der Anwendbarkeit dieser Methoden auf die Sociologie seitens Stuart Mill). Ebendort in Heft 3 und 4 gibt G. Richard eine Revue über Arbeiten auf dem Gebiet der Sociologie und Politik.

Die Revue de théologie et de philosophie 34, 6 enthält Aussätze von J. Hauri: Le christianisme de la primitive église et celui des temps modernes (beide sind nicht so verschieden, als man uns neuerdings vielsach glauben machen will), von A. Chavan: Le principe de l'histoire du christianisme (Entwicsung des Christen zur Freiheit) und von J. Kirchatrick: Christianisme et Rationalisme.

In der Zeitschrift für Theologie und Kirche 12, 1 veröffentlicht M. Reisch le eine Abhandlung: Bissenschaftliche Entwicklungsersorschung und evolutionistische Weltanschauung in ihrem Berhältnis zum Christentum (mit ersterer verträgt sich der christliche Glaube, mit der zweiten steht er in unversöhnlichem Gegensat, und zwar nicht nur mit dem naturalistischen, sondern auch mit dem idealistischen Evolutionismus). Seendort in Heft und 2 behandelt E. Troeltsch: Grundprobleme der Ethik (aus Anlag von Herrmanns Ethik).

In ber Zeitschrift ber Gesellschaft für Erbtunde zu Berlin 36, 5 behandelt Eb. Hahn: Ursprungsgebiet und Entstehungsweise des Aderbaues. — Ebendort im 6. Heft veröffentlicht B. Stavenhagen einen Artitel: Italiens Kartenwesen in geschichtlicher Entwicklung (Überblich bis auf die Gegenwart). Derselbe Bersasser behandelt in der Deutschen Rundschau für Geographie und Statistif 24, 7: Nordisches Kartenwesen (heutiger Stand desselben in Norwegen, Schweden und Dänemart). — In den Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 31, 6 behandelt M. Winternip: Die Flutsagen des Altertums und der Naturvöller; in der Zeitschrift Ratur und Offenbarung 48, 3 A. Rapshamer: Das Alter der Erde 'als Bohnstätte der Organismen (ganz unsicher); — im Lotsen 2, 24 Th. Achelis: Die Sthit im Lichte der Böllerkunde; in der Zeitschrift für Socialwissenschaft 5, 2 und 3 R. Lasch: Bermehrungstendenz bei den Raturvölkern und ihre Gegenwirkungen.

In den Annalen der Naturphilosophie 1, 3 veröffentlicht Fr. Ratel einen interessanten Aufsat, der auch bemerkenswerte Ausführungen zur Rlassissisten der Bissenschaften enthält: Die Zeitforderung in den Entwicklungswissenschaften I. Das allen Entwicklungswissenschaften Gemeinssame ist die Erforschung von Entwicklungsreihen und die Beziehung zur Zeit; man könnte sie daher auch als geschichtliche Bissenschaften oder als Zeitwissenschaften bezeichnen. Die der Entwicklung zu Grunde liegenden Geseh des Raumes, der Lage zc. kann man auch als geschichtliche Geseh bezeichnen. — Wir notieren aus dem anregenden Heste noch die Aufsähe von G. Simroth: Über die wahre Bedeutung der Erde in der Biologie (etwas phantastisch) und von B. Delbrüd: Das Wesen der Lautgesehe.

In den Berichten über die Berhandlungen der Agl. Sächsischen Gesellsichaft der Wissenschaften zu Leipzig, philolog-histor. Klasse 53, 2 behandelt H. Bimmern: Das Princip unserer Zeits und Raumteilung. Das unserer Zeits und Raumteilung zu Grunde liegende babylonische Sezagesimalspstem nimmt seinen Ursprung von der Sechsteilung der alten Jahresvollzahl 360. Sine Tabelle am Schluß des Artitels zeigt die in der babylonischen Zeitzund Raumeinteilung ungleich konsequentere Durchführung des Princips im Bergleich zur gegenwärtigen.

Aus der Zukunft 10, 27 f. notieren wir einen Aufjat von R. Lams precht: Pandynamismus (Umwandlung der Denkformen vom Mittelalter zur Reuzeit, verschiedene Anschauungsweisen bezüglich der Rausalität) und ebendort 10, 30 einen zweiten kleinen Aufsat von Lamprecht: Entwicklungsstusen (Bebenken gegen die im vorigen Hefte H. Z. 88, 520 erwähnten Brepsig'schen Aufsate); ferner aus dem Kunstwart 15, 10 und 11 eine Besprechung von G. Göhler: Die Musikgeschichte und Lamprechts Geschichtsetheorie, und aus dem Litterarischen Echo 4, 14 von F. Lienhard: Lamsprechts Litteratur-Betrachtung (von dem Begriffe "Reizsamkeit" beherrschter Dogmatismus).

In den Deutschen Geschichtsblättern 3, 4/5 behandelt M. Bancsa: Sistorische Topographie mit besonderer Berücksigung Riederösterreichs. Das 5. heft enthält noch Artifel von E. Rüsebed: Bur Geschichte der landesgeschichtlichen Forschung in Lothringen (Übersicht über die periodische Litteratur) und von E. Polaczel: Der Fortgang der deutschen Deutsmäler-Indentarisation.

Einen fleinen Artitel im Schulblatt für bie Probing Branbenburg 1902, 2 von Bergmann: Die Bahl im Geschichtsunterricht, erwähnen wir hier nur wegen der barin ju Tage tretenden Unterschätzung eines festen zeitlichen Gerippes in der Geschichte, die uns gerade für den Schulunterricht bedenklich scheint, so wenig wir einer Uberlastung mit Zahlen das Wort reden wollen.

Im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins zc. 50, 2 (Februar 1902) ist der Bericht des Archivdirektors Wolfram über die Grundkartenarbeit abgedruckt, in dem Berfasser zugleich eingehend die von Seeliger erhobenen Einwände zu widerlegen sucht. Es solgt ebendort ein Bericht von Anthes über die Signaturen auf historischen Karten (für Fundstellen zc.) und eine Denkschrift Tilles über die Fortsetzung des Walther-Konerschen Repertoriums der historischen Zeitschriftenlitteratur. Uns scheint zweiselhaft, ob nicht auch in diesem Falle (vgl. oben S. 147) die Fortsetzung des Repertoriums einen Auswand von Arbeit und Kosten verursachen würde, der jetzt, seit zem Bestehen der Jahresberichte, zu dem Ertrage nicht mehr im rechten Berbältnis stehen würde.

Mene Buder: Euden, Die Lebensanichauungen ber großen Denter. 4. umgearb. Aufl. (Leipzig, Beit & Co. 10 DR.) - Molenaar, Die Beiftesentwidlung ber Menichheit nach August Comte. (Leibzig, Uhlig. 1 D.) - Brentano, Ethit und Boltswirtschaft in der Geschichte. Reftoraterebe. (München, Reinhardt. 1 DR.) - Bourne, Essais in historical criticism. (New York, Scribner; London, Arnold. Sh. 2. Tout and Tait, Historical essays by members of the owens college, Manchester. (London, Longmans, Green and Co.) - Tichuprow. Die Feldgemeinschaft. Abhandlungen aus bem ftaatswiffenschaftlichen Seminar ju Strafburg.] (Strafburg, Trubner. 8 M.) - Selmolt, Beltgeschichte. Bb. 8. 1. Sälfte. (Leibzig, Bibliograph. Inftitut. 4 Dt.) -Lamprecht, Deutsche Geschichte. 1. Bb. 3. burchgefeb. Aufl. (Berlin, Gaertner. 6 Dt.) - Blumenbach, iDie Gemeinde ber Stadt Riga in 700 Jahren. 1201-1901. (Riga, Blates. 3 M.) - Tegner, Die Glawen in Deutschland. (Braunschweig, Bieweg & Sohn. 15 M.) — Hallendorf, Sverges traktater med frammande magter. III. [Traités de la Suède.] (Stockholm, Nordstedt.) — Schybergson, Finlands historia. Andra omarbetade upplagan. Första häftet. (Helsingfors, Edlund. 5 M.) -Thomson, Overzicht der geschiedenis van Suriname. (Haag, Nijhoff. 2,50 Fl.)

# Alte Befdicte.

Aus ben Beiträgen 'zur alten Geschichte 1, 3 (1902) notieren wir: F. R. Ginzel, Die aftronomischen Renntnisse der Babylonier und ihre kulturhistorische Bedeutung. III. Der mutmaßliche Entwicklungsgang der babylonischen Aftronomie; C. F. Lehmann: Über die Beziehungen zwischen Beit- und Raummessung im babylonischen Sezagesimalsussen; J. Beloch:

Die attischen Archonten im 3. Jahrhundert; P. M. Meyer: Zum Ursprung des Kolonats, der gegen Rostowzew als Ursprungsland des Kolonats nicht das Reich der Seleustiden betrachtet, sondern dasür auf Ägypten verweist und meint, daß die Bindung des Aderbauers an die Scholle sich in gleicher Beise, unabhängig voneinander, in Ägypten und Asien entwicklt habe; B. Rappaport: Hat Zosimus I. c. 1—46 die Chronit des Dezippus benugt? R. Regling: Zur historischen Geographie des mesopotamischen Parallelogramms; B. M. Meyer: Praesecti Aegypti unter Commodus; F. B. Garosalo: Quaestiunculae. 1. Sulla Colonia Julia Augusta Vienna. 2. Sulla Colonia Copia Lugudunum. 3. Sul numero delle civitates Galliche; C. F. Lehmann: Zur Entstehung des Sexagesimalssystems und des sexagesimalen babylonischen Längenmaßes.

Mus ber Rivista di storia antica 6, 2 notieren wir G. Tropea: La stele arcaica del Foro Romano. Cronaca della discussione (Ottobre 1900 — Agosto 1901); G. Tropea: Studi sugli scriptores Historiae Augustae; G. Bonfiglio: Questioni Akragantine; G. Riccolini: I re e egli efori a Sparta (continuazione); C. Langani: J IEPZIKA di Ctesia, fonte di storia greca (Continuazione e fine).

Bei der Bichtigkeit, welche die von Ph. E. Legrand im Bulletin de correspondance hellenique XXIV, 179 veröffentlichte Urkunde aus Troizen hat, sei darauf hingewiesen, daß R. Meister in seinen Beiträgen zur grieschischen Epigraphik und Dialektologie II dieselbe aussührlich behandelt (Berichte über die Berhandlungen der Agl. Sächs. Ges. der Bissenschaften zu Leipzig 1901, 2), während Legrand selbst in der Revue de philologie 26, 1 einzelne Punkte derselben auszuhellen sucht.

Bas die Alten vom Rautafus wußten, hat übersichtlich und brauchdar aus den Quellen Fr. Ramfauer in den Blättern für das Gymnasial-Schulwesen 1902, 3 u. 4 zusammengestellt, freilich ohne Berücksichtigung der in diesem Gebiete gemachten Funde, die wohl in Betracht gezogen zu werden verdienten.

Bei dem täglich 'wachsenden Material und ber großen Schwierigkeit, die in den verschiedensten Zeitschriften publizierten Funde zu übersehen, wird jeder H. Lechats Bulletin archéologique mit Freuden begrüßen (Rovue des études grocques, 1901, 61).

Rurz sei hingewiesen auf die fritische Analyse der sogenannten Thutydideischen "Archäologie" von J. Ropacz in Wiener Studien 23, 2
(1901), deren Resultat darin besteht, daß Thutydides' Überblid der
ganzen griechischen Bergangenheit, seine sogenannte "Archäologie", seine
einheitliche, wohl durchdachte und zum Abschluß gebrachte Betrachtung
und der Entschluß, dieselbe seinem Werte voranzuschien, erst später
gefaßt ift.

3m hermes 37, 1 finden fich Auffate von 28. Dittenberger: Die Familie bes Alfibiabes (ber als Rampfgenoffe bes Rleiftbenes genannte Alfibiades ift ber Urgroßvater des berühmten Redners und Bolitifers Alfibiades; Retonstruttion bes Stammbaumes, wie er von Töpffer und Rirchner aufgestellt ift, wird verworfen); U. Bilden: Gin neuer Brief Sabrians (ber B. G. U. 140 edierte Raiserbrief wird ficher bem Sadrian gugewiesen und aufe Sahr 119 n. Chr. batiert; bamit werben bann wichtige Fragen nach ber Befatung Agyptens anders, als es bisber gefcab, enticieden); 28. R. Brentice: Die Bauinschriften bes Beiligtums anf bem Djebel Shelb Beretat; Siller v. Gartringen erörtert in einem Unbang ju einem von ihm felbst und C. Robert herausgegebenen Relief von dem Grabmal eines rhodischen Schulmeisters die Frage nach den oft auf rhobischen Inschriften vortommenben Eloern, die nicht etwa Angehörige ber lyftifchen Stadt Elos, fondern einer rhobifchen Kroiva find; 28. Cronert: Ormela; D. Seed: Bur Chronologie Conftantins und Th. Dommfen: Erwiderung barauf; G. Biffowa: Monatliche Geburtstagefeier und D. 36m: Bur romifden Brofopographie.

Mus dem Jahrbuch des Raiferl. Deutschen Archäologischen Instituts und dem Archäologischen Anzeiger 16, 4 (1901) notieren wir O. Buchstein: Erster Jahresbericht über die Ausgrabungen in Baalbet (mit zahlreichen Abbildungen); Th. Biegand: Ausgrabungen zu Milet und E. Ritterling: Untersuchungen im Habichtswalde bei Osnabrüd, wo Knote ein römisches Lager entdedt zu haben glaubte, dem Ritterling auf das entschiedenste widerspricht.

Frisch und anregend geschrieben ist die in den Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 1901 Dezember, veröffentlicht Rede von R. Cagnat: Indiscrétions archéologiques sur les Égyptiens de l'époque romaine, worin auf Grund der neuesten Funde und Endbedungen ein Bild des ägyptischen Lebens gezeichnet, und mit vollem Recht der Gedanke an eine unité de l'histoire romaine sous l'Empire abgelehnt wird. In demselben Hefte berichtet M. Collignon über die Gradungen des Herrn Paul Gaudin in der Refropose von Yortan in Mysien im oberen Kaitos-Thale, worin man eine Kultur ausgedeckt hat, welche nächst verwandt mit der zweiten Stadt Isions ist und in den Ansang des 2. und das Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. hinausgeht, und Oppert bespricht Une complainte des villes chaldéennes sur la suprématie de Badylone de l'époque des successeurs d'Alexandre.

In der Revue archéologique 1902, Januar-Februar, behandelt S. Reinach: La question de Philopatris, indem er diese unter Lutians Namen gehende Schrift der byzantinischen Zeit zuweist, und G. Seure: La Sicile montagneuse et ses habitants primitifs. Sehr nützlich find die

Notes d'archéologie russe von G. Seure, worin man unter IX eine Übersicht über die Tumuli et poteries de l'âge du bronze en Géorgie sindet, und die Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine von R. Cagnat und M. Begnier.

In der Revue de philologie de littérature et d'histoire anciennes 26, 1 veröffentlicht B. Hauffoullier einen Auffah: Les tles Milésiennes: Léros—Lepsia—Patmos—Les Korsiae, worin Léros als Demos von Wilet (nicht als Aleruchie, wie man bisher annahm) und Lepfia noch im Beginn der römischen Kaiserzeit als Sis milesischer Phrurarchen nachgewiesen werden und macht auf eine übersehene Inschrift aus Susa ausmerkam, welche einen steathyos the Lovosans nennt und damit für die Berwaltungsgeschichte der Seleukiden wichtig ist. F. Cumont: Une dédicace à Juppiter Dolichenus stellt in überzeugender Beise die datische Inschrift (CILIII 1128) her.

In der Revue des études anciennes 4, 1 erläutert F. Cumont fehr gut deux fragments épiques relatifs aux guerres de Dioclétien, die zwar nicht viel, aber boch etwas Reues uns lehren, und C. Justian fest seine Notes gallo-romaines fort. XIII. Paris. Date de l'enceinte gallo-romaine.

In The Classical Review 1902, 2 beweift W. R. Paton im Ansichluß an ein neugefundenes Epigramm die Abhängigkeit Kalymnas von Kos, wie er das schon früher behauptet hatte; das stimmt wenigstens fürs 2. vorchristl. Jahrhundert; W. B. Fowler: Dr. Wissowa on the Argei bestreitet die Richtigkeit der Wissowaschen Ansicht, und W. Ridgeway: The early age of Greece verteidigt gegen Gardner die Richtigkeit seiner in seinem besannten Buche gleichen Titels niedergelegten Ansichten.

Sehr instructiv ist die Zusammenstellung von S. de Ricci: Inscriptions concerning Diana of the Ephesians in Proceedings of the Society of biblical archaeology 1901 (Dezember).

Auß ben Notizie degli Scavi 1901, September-November, notieren wir E. Ferrero: Torino. Scoperta di antichità romane entro la città; G. Gatti: Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio; A. Sogliano: Pompei. Relazione degli scavi; A. Salinas: Antichità di Cipari (Prov. di Messina); G. Affanbria und G. Bachetta: Prosecuzione degli scavi nell'area di Augusta Bagiennorum; A. Sogliano: Pompei. Il borgo marinaro presso il Sarno; L. Mariani und B. de Amicis: Alfedena. Nuove indagini nella necropoli e scavi sull'acropoli; A. Alfonsi und G. Chirarbini: Este. Tombe ed avanzi antichissimi d'abitazioni, scoperti nel sobborgo di Canevedo, gli anni 1898 e 99; O. Maruchi: Roma. Scavi nelle catacombe romane; G. Patroni: Atena Lucana. Ricerche eseguiti in giugno e luglio 1898.

In ber neu ericienenen Monatsichrift für höhere Schulen 1, 1 (1902) wird die römische Kaisergeschichte in Bezug auf ihre Behandlung in der Schule von zwei Gelehrten behandelt und zwar von J. Kreuter: Zur römischen Kaisergeschichte und A. harnad: Zur Behandlung der römischen Kaisergeschichte auf der Schule.

Unter seinen in der Rivista italiana di numismatica 14, 2 (1901) derössentsichen Appunti di numismatica Alessandrina gibt G. Dattari wichtige Beiträge zur Geschichte der späteren römischen Kaiserzeit und zwar XI. Le monete dei Tiranni de Emiliano e. M. J. Emiliano è lo stesso personaggio che M. Emilio Emiliano e su l'immediato successore di Tredoniano Gallo und XII. Cronologia del regno di Valeriano.

Aus der Revue historique 78, 1 und 2 (1902) derzeichnen wir R. Dumoulin: Le gouvernement de Théodoric et la domination des Ostrogoths en Italie d'après les œuvres d'Ennodius.

In die byzantinisch=langobardische Beriode führt uns ein Auffat von J. Jung: Die Provinz der Alpes Apenninae, deren Umfang und Besteutung klargelegt werden (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 28, 1 (1902).

hier fei noch auf die ausführliche und sorgfältige Arbeit von 3. Egger: Die Barbareneinfälle in die Provinz Rätien und beren Besetung burch Barbaren hingewiesen (Archiv für öfterreichische Geschichte 90, 1 u. 2).

Aus ber Byzantinischen Zeitschrift 11, 1 u. 2 notieren wir Th. Preger: Die Chronit vom Jahre 1570 ("Dorotheos" von Monembasia und Manuel Malagos); S. Rrauß: Die Rönigin von Saba in den byzantinischen Chronifen.

In der Zeitschrift für neutestamentliche Biffenichaft und die Runde bes Urdriftentums 3, 1 ftust gunachft B. Corffen bas von Badbington angenommene, aber neuerbings bestrittene Jahr 155 n. Chr. als bas Tobesjahr bes Polyfarp mit neuen, namentlich einer egaften Analyje bes Melius Ariftides entlehnten Grunden in fo überzeugender Beife, I, daß hoffentlich biefer dronologifche Bunft jest feftstehen wird; bann erlautert A. Dieterich: Die Beisen aus bem Morgenlande bie nur in dem Matthausevangelium überlieferte Geschichte von der Anbetung des Chriftfindes durch die Ragier in feiner und flarer Beife burch gablreiche Analogien aus bem Beibentume und ift geneigt, barin ein Dofument ber Begegnung bes Mithrasbienftes und des Christentums zu sehen und in dem Buge ber Magier nach Rom ju Nero ben Anlag jur Bilbung ber driftlichen Legende ju finden. Biel Beachtenswertes für ben hiftoriter bietet 28. Bouffets Auffat: Die Begiehungen ber alteften jubifchen Sibylle gur calbaifchen Sibylle und einige weitere Beobachtungen über ben funtretiftifden Charafter ber fpatjubifden Litteratur.

Mus The Expositor 1901, Juli-Dezember, noticeen wir E. C. Selwyn: The Christian prophets at Philippi und St. Paul identified with Antichrist by the Jews; D. Smith: The supreme evidence of the historicity of the evangelic Jesus; B. M. Mamfah: Corroboration.

1. The Census of Quirinius. 2. The Census Lists of Augustus.

3. The family and rank of St. Paul; M. Carr: Cyrus, The Lord's Anointed. 1. His Wider Mission. 2. The Testimony of the Greek Historians; B. M. Mamfah: The cities of the Pauline churches.

Mene Mider: Beiger, Die fulturgeschichtliche Bebeutung bes inbifden Altertums. (Erlangen, Blaefing. 1,20 Dt.) — Bünfc, Das Frühlingsfest ber Infel Ralta. Gin Beitrag gur Geschichte ber antifen Religion. (Leibzig, Teubner. 2 Dt.) — Torge, Afchera und Aftarte. Gin Beitrag jur femit. Religionsgeschichte. (Leipzig, hinrichs. 2 D.) - Grundy, The great persian war. (London, Murray.) - Riepert, Formae orbis antiqui. XX. Italiae pars media. (Berlin, Reimer. 3 D.) - Cung, Bolybius und fein Bert. (Leipzig, Teubner. 2,80 M.) - Dud, Die Beimat ber Indogermanen im Lichte ber urgeschichtlichen Forschung. (Berlin, Coftenoble. 7 M.) - d'Arbois de Jubain ville, Principaux auteurs de l'antiquité à consulter sur l'histoire des Celtes, depuis les temps les plus anciens jusqu'au règne de Théodose Ier. [Cours de littérature celtique.] (Paris, Fontemoing. 8 fr.) - Bogusla wsti, Methobe und Silfemittel ber Erforichung ber vorhiftorifchen Zeit in ber Bergangen= beit der Slaven. Deutsche Ausgabe von Ofterloff. (Berlin, Coftenoble. 3 M.) - Racoby, Gin bisher unbeachteter abotropher Bericht über bie Taufe Jefu, nebft Beitragen zur Geschichte ber Dibastalie ber zwölf Apoftel und Erläuterungen ju ben Darftellungen ber Taufe Beju (Strafburg, Trubner. 4,50 PR.) - v. Dobfdus, Die urdriftlichen Gemeinden. (Leipzig, Sinrices. 6 Dt.) - Tegte und Untersuchungen gur Beichichte ber altdriftlichen Litteratur. IR. &. 7. Bb., 3. Seft. Eufebius' Rirchengeschichte, Bud VI und VII, von Erwin Preuichen. (Leipzig, hinrichs. 4 DR.) -Parbenbe mer, Geicidte ber altfirchlichen Litteratur. 1. Bb. Bom Musgange bes apoftolifchen Beitalters bis jum Enbe bes 2. Jahrhunderts. Freiburg i/B., herder. 10 D.) - Acta martyrum selecta, hrsg. von D. v. Gebhardt. (Berlin, Dunder. 4 Dt.) - Deigmann, Gin Original-Dotument aus ber biolletianischen Christenverfolgung. (Tübingen, Pobr. 1,50 Dt.) - Athanafiabes, Die Begründung bes orthobogen (Staates burch Raifer Theodofius ben Großen. (Leipzig, harraffowig. 1,60 M.

# Biomifch-germanifche Beit und frubes Mittelalter Dis 1250.

Dankenswert ift bas neue Unternehmen von A. Goege und E. Anthes, bie fich feit Ende bes, vorigen Jahres ber Berichterstattung über prähistorische wie römischegermanische Funde und Forschungen auf deutschem Boden

unterzogen haben. Knapp wird das Wesentliche hervorgehoben und doch die größere Gewähr eines raschen Überblicks gewährleistet, als es früher durch die kurzen Rotizen im Anzeiger des Germanischen Rationalmuseums in Rürnberg möglich war. Die beiden Berfasser allein erreichen das, was in dieser Zeitschrift (88, 160) als Aufgabe des Berbands der west- und süddeutschen Bereine für römisch-germanische Altertumsforschung bezeichnet worden war. Ihre mühsame Arbeit (Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 1901 Rr. 12, 1902 Rr. 1 bis 4) wird berechtigen, auf sie — und späterhin aus ihre Fortsegungen — stets zu verweisen, um unsere Notizen zu entlasten. Hier mag nur ein Fingerzeig auf die Nitteilungen von M. Berworn und H. Quan p über vorgeschichtliche Funde in Thüringen (Zeitschrift des Bereins sür thüringische Geschichte und Altertumskunde R. F. 12, 3/4) Plat sinden.

Die Bestdeutsche Beitschrift 20, 3 bringt eine Reihe lehrreicher Auffase gum Abbrud. R. Soumacher behandelt in einer Fortfetung feiner früheren Studie (pgl. 85, 544) bie Rultur- und Sandelsbeziehungen bes Mittelrheingebietes und insbesondere Beffens mabrend ber Bronzezeit; Raufler gibt eine Überficht über bie alten Strafen in Beffen; 3. B. Reune lentt bie Aufmerkfamteit von neuem auf bas Briquetage im oberen Seillethal in Lothringen, b. h. jenes eigentumliche Biegelwert, in beffen Überreften er bie Spuren von Sulfsmitteln gur Berftellung bes Salzes aus der Sole der Seille erbliden möchte. Am anziehendften aber ift ber Bortrag von E. Fabricius über bie Entftehung ber Limefanlagen in Deutschland, eine flare Überficht Aber die bisherigen Ergebniffe der Limesforichung und baber eine willtommene Erganzung zu ben Ausfub rungen von F. hettner aus dem Jahre 1888, feit beren Ericheinen die Arbeit an jenem großen Unternehmen ruftig vormarts geschritten ift. Fabricius weiß anschaultch ju schilbern; fein Blid wird nicht verwirrt burch bie Fulle ber Gingelheiten, beren Beidreibung im Reichslimeswert ja notig ift, in beffen Unterabteilungen aber oft bie ftraffe Busammenfaffung gu einem in fich geschloffenen Bilbe verhindert (auch als Sonberdrud ericienen u. b. T.: Die Entstehung ber romifchen Limesanlagen in Deutschlanb. Trier, Ling 1902).

In den Annalen des Bereins für naffauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 32 schildert W. Soldan ausstührlich die Ergebnisse von Ausgrabungen bei Neuhäusel im Westerwald, die zur Ausbeckung einer Niederlassung aus der Halltattzeit mit vorgelagerten kleineren Einzelniederlassungen führten. C. L. Thomas handelt über den Ringwall auf dem Bleibistopf; G. Wolff hat Beiträge zur Geschichte der römischen Occupation in der Wetterau und im Maingebiete beigesteuert, unter denen die Aussührungen über den Chattenkrieg Domitians und die Chronologie der Grenzanlagen hervorgehoben zu werden verdienen.

Dit bem Regiment Theodorichs bes Großen befaffen fich drei Auffage. DR. Dumoulin will es icilbern auf Grund der Berte bes Bifchofs Ennobius von Bavia, beren Burbigung er als Ginleitung vorauffcidt. Der erfte Teil ber Abhandlung felbft ift ber Stellung bes Oftgotenkonigs, feinem Sof, der Beamtenschaft, dem Senat und Ronfulat gewidmet, allerbings mehr in ber Form von Effans als in ber von Untersuchungen. Man vermißt die herangiehung beutscher Arbeiten, wie namentlich ber "Ditgotischen Studien" von Th. Mominsen (Neues Archiv 14 und 15) und ber Darlegungen 28. Sidels in der Beftbeutschen Zeitschrift Bb. 9 über die Reiche der Bölferwanderung (Revue historique 78, 1 und 2). F. Thi= bault veröffentlicht in der Nouvelle revue historique de droit français et otranger 25, 6 ben erften Teil einer Arbeit über bie birefte Steuer in ben Reichen ber Oftgoten, Beftgoten und Burgunder, über bie als Ganges erft nach ihrem Abichluffe ju berichten fein wird. Gine fleinere Ditteilung von E. Anthes ift bem Grabmal Theoberichs in Ravenna gewidmet (Rorrefpondengbl. bes Gefammtvereins 50, 2).

Aussührlich wie zuvor (vgl. 86, 540) behandelt E. Bacandard bas Bershalten bes Bischofs Audoenus von Rouen († 683) gegenüber den Klöstern seines Sprengels und gegenüber dem merowingsichen Königshofe, ohne doch mehr zu bringen als eine Erzählung von etwas erbaulichem Charaster (Rovue des questions historiques 36 n. 141).

In den Studi storici 10, 3 sest A. Crivellucci seine Untersuchungen über die Geschichte des Kirchenstaats fort, die er bis zum Tode Zacharias' II. († 752) verfolgt.

Beinabe gleichzeitig find zwei Auffape erschienen, beren Anregungen und Ergebniffe in ben Streit ber Meinungen fiber bie ftanbifde und fociale Blieberung gur Rarolingerzeit einzugreifen beftimmt find. G. Caro verweist auf die Bedeutung ber Privaturtunden für die Renntnis der Grundbesigverteilung (Tille's Deutsche Geschichtsblätter 3, 3); 28. 28 itt ich wendet fich gegen die berrichende, von 3. Dofer beeinflugte Anschauung bes altdeutschen Standemefens. Ihm ift ber freie Germane gur Beit des Tacitus ein fleiner Grundherr, der in der Sauptfache von den Abgaben feiner angefiedelten Anechte lebte, - man glaubt die Nachwirtung gelegent= licher Außerungen von R. B. Dipfc und die Umpragung ber Gebanten von R. Silbebrand ju bemerten. Bei feinem ber großen beutschen Stamme lagt fich nachweisen, daß die Lebensführung ber vollfreien Grundeigentumer in der vor- und frühlarolingischen Beit rein bauerlich gewesen fei: in Sachjen vornehmlich befaß wohl ber fleinfte Grundherr eine Gigenwirtschaft, aber er war hier nicht felbft als Bauer thatig, mahrend überdies minbeftens bie Salfte feines verzehrbaren Eintommens aus grund- ober leibherrlichen Befällen bestand. Aus ber reichen Rulle eindringender Ausführungen, die fich namentlich gegen S. Brunner (vgl. 82, 544) und zum Teil gegen

Ph. hed wenden, sei hier nur die Interpretation des oft behandelten Kapitels 26 der Germania hervorgehoben: mit ihr wird jeder neue Bersuch einer Darstellung der ältesten deutschen Wirtschaftsgeschichte sich auseinanderzusehen haben (Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 22).

In aller Kurze verzeichnen wir die Fortsetzung der Biographie des Abtes Fulrad von St. Denis aus der Feder von M. Dubruel (vgl. 88, 163), die sich mit der Erhebung Fulrads zum Leiter der Abtei, seinen Erwerbungen und Gründungen beschäftigt (Rovue d'Alsace 1902, Januar bis Februar), und einen Aussas von Kahl in den Mitteilungen der Gesellschaft sür deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 11, 4. Mit Recht wird die Bedeutung des Bischofs Chrobegang von Metz für sole Geschichte der Pädagogis auf das ihr gebührende Maß zurückgeführt, ohne daß man bei der Beurteilung der Aachener Synodalbeschlässe vom Jahre 816 eine Lossibsung von überlieferten Annahmen verspürte, deren Alter allein kein zwingender Grund für ihre Richtigkeit sein kann.

Bie ftete forbern bie Berichte von B. Rebr und feinen Mitarbeitern 2. Schiaparelli und 28. Wieberhold fiber die Ergebniffe ihrer Rachforichungen nach alteren Bapfturtunden ein reichhaltiges, bislang ungenuttes Material ju Tage. Die britte Überficht über bie Bestände ber römischen Archive (vgl. 87, 544) enthalt zwölf Inebita, Bieberhold tann aus Florenz einundzwanzig verzeichnen; die umfaffenbfte Musbeute aber war Schiaparelli beschieden, der in der Lombardei und Ligurien fiebenundzwanzig, in Mailand fogar vierundvierzig neue Stude auffand, - eine bei ber Lage ber Stadt geradezu erstaunliche Bahl, die für ihre Befucher aus Rab und Gern recht beschämend ift, anderseits bem Fleige und der Umficht bes Entbeders Dant und Anerfennung verbürgt (Radr. ber Göttinger Gesellschaft der Biffenschaften, phil.-hift. Rlaffe 1901 Rr. 3, 1902 Rr. 1 und 2). - Gleichzeitig erftreden fich die Arbeiten bereits auf frangofische Samm-Ein Beugnis beffen ift in ber lehrreichen Untersuchung von M. Seffel über die alteften Bapftbullen für St. Denis ju erbliden, die fich bemüht, das echte Gut bom unechten fritisch zu sondern. (Le Moyen Age 1901, S. 374—400).

Bur firchlichen Berfassungsgeschichte bes frühen Mittelalters sollen zwei Aussaus Beiträge liesern. St. Zorell beginnt im Archiv für tathol. Kirchenrecht 82, 1 eine Studie über die Entwicklung des Barochialspftems bis zum Ende der Karolingerzeit, deren bis jest vorliegender Teil die Untersuchung nur dis zum Ausgang des fünften Jahrhunderts führt. Ungleich wertvoller ist die Abhandlung von A. v. Bretschieden Bahlen, der eine ausgebreitete Belesenheit und Kenntnis auch der kanonistischen Litteratur trefflich zu statten kommt. So wird sie gleich ihrer Borgangerin

(vgl. 86, 171) bebeutsam für die Kenntnis des Berfahrens bei den beutschen Königswahlen, dessen Abhängigkeit von kirchlichen Gebräuchen erst vor wenigen Jahren H. Breglau beachtet und erklärt hat (Deutsche Zeitschr. für Kirchenrecht 11, 3).

Als wissenschaftliche Beilage jum Programm bes Realgymnasiums in Bittau 1902 (Ar. 618, 18 G. M. Böhme) veröffentlicht B. Opis eine einsehende Inhaltsübersicht der bekannten Streitschrift de unitate ecclosiae consorvanda aus dem Investiturstreit. Wit Recht läßt er sie in Hersfeld entstanden sein, hält also nicht mehr die Autorschaft des Bischofs Walram von Naumburg aufrecht. So willfommen aber seine Darlegungen sein mögen, — die beinahe ausschließliche Betrachtung dieses einen Traktats läßt ihn nicht in dem Grade würdigen, wie es die Heranziehung auch anderer und ähnlicher Werse ermöglicht hätte, deren Gedankengehalt C. Mirbt überschauen und werten gelehrt hat.

Eine Replit von A. Hanquet gegen A. Cauchie (vgl. 88, 164) hält fest an den von ihrem Bersasser ausgestellten Hopothesen hinsichtlich der Absassung der Klosterchronit von St. Hubert durch den Mönch Hubert den Jüngern, dem auch das zweite Buch der Miracula sancti Huberti und die Vita Theoderici abbatis Andaginensis zugeschrieben wurde (Compterendu des seances de la commission royale d'histoire 70 no. 4). Grammatici certant . . .

Bor mehreren Jahren ist wohl die Rlage laut geworden, daß die deutschen Geschichtssorscher noch immer nicht genügend die Troubadoursdichtung in Betracht zögen: in seiner letten Arbeit ist ihr P. Scheffers Boichorst, wenngleich mit bestimmten Einschräftungen, beigetreten. Da kommt denn der ansprechende Bortrag von E. Bechsler zu rechter Zeit, der darlegen will, wie die Troubadours und ihre Nachahmer den Frauensdienst seierten in der Sprache des Lehnwesens, wie ihnen deshalb das wirkliche oder nur singierte Liedesverhältnis ersche in der zeitgeschicklichen Form eines Rechtsverhältnises. Auszüge aus einzelnen Liedern und deren übertragung gewähren sehrreiche Eindlick in die eigenartige Form einer Litteraturgattung, die auch auf die deutschen Poeten nachhaltig eingewirkt hat (Zeitschr. für französsische Sprache und Litteratur 24, 1).

F. Labruzzi, La Monarchia di Savoia dalle origini all' anno 1103 (Roma, Battarelli, 1900, 365 Seiten) erörtert wieder einmal die viel umstrittene Frage nach der hertunft des Haufes Savohen und seines Ahnsherrn humbert Beißhand. Im wesentlichen handelt es sich dabei um eine neue Bariante derjenigen Theorie, die den Ursprung des Geschlechtes auf König Berengar II. von Italien zurücksührt. Als Bater humberts nämslich wird ein Martgraf Abalbert in Anspruch genommen, der um das Jahr 1000 eine bedeutende Stellung im burgundischen Reiche inne hat, und dieser Abalbert ist angeblich berselbe, der in einer Urkunde aus der

amelten Salfte bes gehnten Jahrhunderts als Cohn Ronig Berengars und Graf von Aofta auftritt. Doch find vom Standpuntt besonnener Foridung aus die vorgebrachten Beweisgrunde ichlechthin ungureichend, und es lohnt nicht, fie eingebend ju wiberlegen. Dehr Beachtung verdienen die Ginwendungen gegen ben julest von Carutti aufgestellten Stammbaum, u. a. gegen die an die bekannte Urtunde von 977 (?) anknupfende Unterscheidung zweier Zweige bes Gefchlechtes, nur daß bann allerbings der vom Berfaffer felbft entworfene Stammbaum nicht minder gum Biberfpruch beraus-Bon ben Mon. Gorm. und bon ben Arbeiten beutider Gelehrter, u. a. von den Bemertungen Breglaus ju Caruttis Untersuchungen und bon ben freilich nicht überzeugenden Ausführungen Bifis, ift tein Gebrauch gemacht. 3m gangen bezeichnet bas burd Beitschweifigfeit ermubenbe Buch teinen Fortschritt. — Rur als Ruriofum foll erwähnt werben, bag G. A. Alagna (Dell' origine di casa Savoja, Messina, Toscano 1900, 213 Seiten) allen Ernftes fich bemüht, ben mythischen Berold als Stammbater bes Saufes Saboyen zu erweifen.

Der in Deutschland lebenbe Rachtomme eines uralten venetianifchen Abelsgeschlechtes Demetrius Graf Minotto beginnt mit ber Beröffentlichung einer umfaffenden Familiengeschichte, beren erfter Band zunächft "Bom fünften Jahrhundert bis jum Jahre 1280" reicht (Chronit ber Familie Minotto, 1. Bb., Berlin, A. Afher, 1901 XVI. und 350 G.) Berbient bas in feiner Art einzig baftebende, überbies reich ausgestattete Bert an fich die lebhaftefte Anertennung, fo bußt es leiber durch ben völligen Mangel an Kritit erheblich an wiffenschaftlichem Berte ein. Unter ben 87 Familienmitgliebern, die der erfte Band behandelt, verdanten einige ber namhaftesten lediglich ber fruchtbaren Bhantafie fpaterer Genealogen thr Dafein; bon ben Thaten eines Marc Anton, Bandulf ober Luca Minotto jur Beit Friedrichs Barbaroffa und bes vierten Rreuggugs weiß bie beglaubigte Beschichte nichts. Bum minbeften bieten bie im Jahre 1650 in Trebijo ericienenen . Grandezze Minotte . feine genügende Bewähr bafür. In bervorragender öffentlicher Stellung begegnen Ungeborige des Geichlechts baufiger vielmehr erft feit ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts. So hat fich Toma Minotto um 1260 in den Rämpfen gegen Genua und fein Entel Marco um 1320 als Bailo in Ronftantinopel ausgezeichnet, und die in extenso abgedrudten Aftenftude über die Begiehungen amifchen Benedig und Ronftantinopel in biefen Jahren, bon benen bisher meift nur turge Regesten vorlagen, geboren gu den lehrreichsten archibalifchen Mitteilungen bes erften Bandes, ber außerbem noch eine Angahl gum Teil fulturgeschichtlich bemertenswerter Teftamente enthalt. Auf Gingelbeiten einzugeben, ift bier nicht ber Ort. Für die Fortfepung mare die Beibilfe eines fachtundigen Beraters bringend zu munichen.

"Reue Bucher: Der obergermanifceratifche Limes bes Romerreiches. 14. und 15. Lfg. (Deibelberg, Betters. 10,80 und 4 M.) — Popp, Das Raftell Dambach. (Beibelberg, Betters. 3,60 M.) - Lubw. Schmibt, Geichichte der Bandalen. (Leibzig, Teubner. 5 Dt.) - Bfannmüller, Die firchliche Gefengebung Juftinians hauptfächlich auf Grund ber Rovellen. (Berlin, Schwetichte & Sohn. 3,60 M.) - Fider, Untersuchungen gur Erbenfolge der oftgerman. Rechte. 5. Bb. 1. Abt. (Innsbrud, Bagner. 10,50 DR.) - Regeften gur Geschichte ber Juben im franklichen und beutschen Reiche bis jum Jahre 1273. Bearbeitet von Aronius. (Berlin, Simion. 24 M.) - Ratalog ber orientalischen Mungen in ben tonigl. Ruseen gu Berlin. 2. Bb. Die Münzen ber muslim. Dynastien Spaniens und bes weftlichen Rorbafrita. (Berlin, Spemann. 20 D.) - Hrotsvithae opera. [Script. rer. Germ. in usum schol.] Rec. P. de Winterfeld. Beidmann. 12 DR.) - Jos. Sifder, Die Entdedungen ber Rormannen [Erganzungshefte z. b. Stimmen aus Maria-Laach 81.] (Freiburg i. B., Herber. 2,80 DR.) - Gilles de Lessines, De unitate formae. Ed. Wulf. |Les philosophes du moyen-age. 1e série, t. I.] (Louvain, Institut supérieur de philosophie de l'université; Paris, Picard & file. 10 fr.)

## Späteres Mittelalter (1250-1500).

Der auf der Dortmunder Jahresversammlung des Bereins für niedersdeutsche Sprachforschung gehaltene Bortrag H. Tümpels erörtert nochmals auf Grund sprachlicher Anhaltspunkte die Frage nach der Herfunft der nach dem Preußenlande ausgewanderten Deutschen. Als sicheres Ergebnis glaubt der Berfasser sinstellen zu können, daß die dauerlichen und städtischen Bestandteile der Kolonisten zum größten Teile niederdeutscher Abstammung gewesen sind; die hochdeutsche Schriftsprache des Ordens erklärt sich aus dem Überwiegen des mittels und oberdeutschen Elementes unter den Rittern. Die Frage, wie die hochdeutsche Sprachinsel im Ordenslande ("Hochpreußen") entstanden sei, bleibt nach wie vor ungelöst. (Jahrb. d. Bereins f. niederdeutsche Sprachsorschung 1901).

In den Mittheilungen d. Instituts s. österr. Gesch. bruckt und erläutert A. Schulte einen Brief der Stadt Bologna an Rudolf von Habsburg aus dem Jahre 1289, während A. v. Jaksch einige unter den bekannten Reiserechnungen Bischof Wolfgers von Passau befindliche Stüde Kärntner Urssprungs zeitlich näher zu bestimmen sucht.

Einen Ausschnitt aus bem in turzer Frist erscheinenden Buche "Aus ben Tagen Bonifag' VIII." veröffentlicht h. Finte in der Beilage gur Allgemeinen Zeitung 1902, Rr. 49. Der Papst wird als stolzer, hocheftrebender Geist gezeichnet, der aber des wahrhaft religiösen Bugs nur allzusehr entbehrte.

R. Bogler führt in den Reuen Beidelberger Jahrbuchern 11, 1 aus, bag Dante in feinem unmittelbaren Kontinuitäteverhältnis gur Rultur-

entwidlung seines Zeitalters steht und daher im eigentlichen Sinne des Wortes nicht als "Bahnbrecher der Renaissance" aufzusassen ift. Sein Denken ist von den Anschauungen des Mittelalters beherrscht, dessen Gehalt er mit der Seele des modernen Menschen ersast hat, so daß er über die Ziele der Frührenaissance weit hinaus geschritten ist. — Bon weiteren Beiträgen zur Dante-Forschung seien wenigstens dem Titel nach ausgesührt: Davidsohn, Il einquecento diece e einque del epurgatorio 33, 43 im Bulletino della Società Dantesca Italiana 9, 5—6; Gambera, Quattro note dantesche in den Atti della R. Accademia delle seience di Torino 37, 1; Rohler, Die Fälscher in Dantes Hölle im Archiv s. Strafrecht u. Strafprozeh 48, 5.

Max Berlbach hanbelt in ber Altpreußischen Monatsschrift 1901, Ottober-Dezember über das Borleben des 1319 vom Domfabitel erwählten, aber erst neun Jahre später bestätigten Bischofs Johann I. Clare von Samland und findet dabei Gelegenheit, das Ringen zwischen dem Erzbischof von Riga und dem Deutschen Orden zu schliebern, das in dem beiberseits erfolglos gebliebenen Streben nach der Herrschaft über Livland seinen Grund hatte und auf die Beseyungsfrage des Samlander Bischossschuhles nachhaltigen Einstuß ausüben sollte.

Die von R. Wend in der Zeitschr. b. Bereins f. hespische Gesch. u. Landestunde R. F. 25 gebotene Biographie der Tochter Friedrichs des Freidigen, Elisabeth von Thüringen, führt uns gleichzeitig die in den Jahren 1818-–1885 zwischen heffen und Thüringen herrschenden politischen Bestehungen in anschaulicher Weise vor Augen.

Mus bem Nuovo arch. voneto nuova serie 2, 1 (1901) verzeichnen wir einen Auffas Unt. Battistellas, ber sich mit der Bahl des Benezianers Viatamonte Tiepolo zum Kriegstapitan von Bologna (1325) und beren frulgen beschäftigt; ferner die von Ed. Piva gebotenen neuen Beiträge zu ven zwischen Benedig und Papst Sixtus IV. 1479/80 gepflogenen Berbundlungen, deren Frucht das in vollem Bortlaut abgedruckte Bündnis wem 16 April 1480 gewesen ist.

Im promière tentative faite pour reconnaître Édouard III d'Angleturen commune rol de Frances ist ein kleiner Aussat, D. Birennes benannt, ter über die von dem Brügger Bürgermeister Wish. De Deken mit Engslunk im Jahre 1828 geführten Berhandlungen berichtet. Die vlämischerte is von der Gesandischaft erhosste Wirtung, ein Angrisstrieg Eduards kolonischen Jauntreich, mußte freisich bei der damaligen Lage Englands ausskanen (Annulus de la Sociéte d'dist. et d'archéol. de Gand, t. V).

 ber Unabhangigfeit Italiens gegen Raifer und Bapft zugleich die Baffen zu führen.

Im Archivio stor. per le prov. napol. anno 26, fasc. 4 (1901) führt G. Romano seine sehr eingehende Biographie Nicolo Spineslis zu Ende (vgl. 87, 352; 88, 169 u. 357).

M. Simböl hanbelt in der Zeitschrift des Deutschen Bereins f. d. Gesch. Mährens und Schlesiens 6, 1 über den um 1400 von Johann v. Gelnshausen angelegten Iglauer Pergamentbildertodez, der als ein hervorragensdes Wert aus der Blütezeit der böhmischen Miniaturmalerei zu betrachten ist. Reproduziert sind die Abbildungen des Schöffeneids, Kaiset Karls IV. und Josts von Mähren; bei den Bildnissen der herrscher ist das Streben nach Porträtähnlicheit besonders bemerkenswert.

Auf Grund ungebruckter Materialien entwirft Camus eine fehr einsgehende Schilderung von der Hofhaltung des Herzogs Amadeus VIII. von Savohen in Rumilly (1418—1419). Die Wiedergabe der beigefügten Texte ift freilich nicht einwandfrei (Revus savoisienne 1901, 4).

Anatole France beendigt in der Rovue de Paris 1902, 15. Februar und 1. März seinen Aufsat über die Belagerung von Orléans 1428/29 (vgl. 88, 538).

Ein glidlicher Fund, ben J. Saller im Florentiner Staatsarchiv gemacht hat, vermittelt uns eine genauere Kenntnis der besonders in den Jahren 1435—1436 und 1440 zwischen Frankreich und Papst Eugen IV. gepflogenen Unterhandlungen, die sich um die Belehnung des dem französisschen König aufs engste verbundenen Herzogs René von Anjou mit dem Königreich Reapel drehten. Die Absicht der Kurie ging dahin, um diesen Preis das Konzil von Basel zu sprengen (Quellen u. Forschungen aus ital. Archiven u. Bibliotheten 4, 2).

Die Thatsache, daß Gutenbergs Drude feine Unterschrift tragen, sucht R. Haebler im Centralblatt f. Bibliothelswesen 1902, 3 durch die Ansnahme zu erklären, daß Gutenberg zu Ansang den Anschein erweden wollte, als ob seine Bücher geschrieben seien, mahrend es anderseits verständlich erscheint, daß die in den von ihm nur eingerichteten oder überwachten Berkftätten hergestellten Drude seinen Namen nicht tragen. — Gleich anzgesügt sei an dieser Stelle ein Hinweis auf Dziaplos in der Sammlung bibliothelswissenschaftlicher Arbeiten 15 erschienene Abhandlung über Satund Drud der 42 zeiligen Bibel, die gegen einzelne Punkte in Schwenkes Untersuchungen zur Geschichte des ersten Buchbruds gerichtet ist (vgl. 87, 469).

In der Beitichrift "Der Ratholit" 1902, Februar-Marg, entwirft B. Schlager ein Lebensbild des niederdeutschen Franzistanermonchs

entwidlung feines Beitalters fieht " Bortes nicht als "Bahnbrecher Denten ift bon den Anichauun Behalt er mit ber Seele beüber die Biele ber Frühr meiteren Beiträgen gur I aufgeführt: Dabibfo torio 33, 43 im B Gambera, Quatt

delle science di im Archiv f. G

Mar Be Oftober=Dez aber erft " land un bon Ri erfolg batte

Ei

ut. " Soniter zwei Beitrage beis Hattern 129, 6 ftellt er eine beträchte na Deutschland angefertigten und ber: jider Schriften gufammen; im Archivio a die Entftehung und Glaubwürdigkeit bon "ola und tommt babei zu einem für das Bert gyebni8.

a und Schrift eine umfang-

nts hebt Berthelot hervor, daß die uns geonardo da Bincis über Rriegswertzeuge aller anndigen Wert beanspruchen können, sondern jum der ihm zu Gebote stehenden Litteratur find. In Bicot zwei neuere Arkate... mieht Em. Bicot zwei neuere Arbeiten zur Geschichte arrura einer eingehenden Besprechung und stellt eine Lifte bis 1559 gu Ferrara nachmeiskan find nuch den Promotionse nuch den Promotionse ind.

Befriften b. Bereins f. Gefc. b. Reumart, Seft 12 verzeichnen meinen Auffat von D. Behrmann, der das im Jahre 1496 grandenburg und Bommern herrschende gespannte Berhaltnis

anidentia idildert. geliffier veröffentlicht in der Revue des langues Romanes Juff-August und 1902, Januar eine Reihe von Briefen, die für die politie ber im Jahre 1499 zwifchen Maximilian I. und Lubovico Cforge Begiehungen im Betracht tommen. Für einzelne Bartieen find moltand Budis Attenfilide gur Geschichte bes Schwabenfriegs (Quellen Jemeiger Beid, 20) ju vergleichen.

Der Angeiger der Atademie der Biffenschaften in Rratau (Bhilol. u. biftorifd-philvi. Rlaffe 1901, Dezember, und 1902, Januar, bringt Analyfen ber in polnifcher Eprache verfaßten Arbeiten von Rutrgeba: Die polnis iden Land- und Grodgerichte im Mittelalter (IX-XI, Die Bojmodicaften Rofen und Malifch und bas Land Bichowa) und Der Sandel Rralaus im mittelalter im Lichte ber Sandelsverhaltnife Bolens.

Meue Buder: Edrobe, Der Rampf ber Gegentonige Ludwig und Briedrich um bas Reich bis gur Enticheidungeichlacht bei Dublborf. [bif. Studien 29. (Berlin, Chering. 8 D.) - Lavisse, Histoire de France 6, 1. Les premiers Valois et la guerre de cent ans (1328-1422) par A. Coville Paris, Hachette.) - Guiraud, L'église et les origines de la Renaissance. (Paris, Lecoffre. 3,50 fr.) - Berg, Enea Silvio de' Piccolomini Papit Bins II.) in feiner Bedeutung als Geograph. (Salle, Buch, des Baijenhaufes. 1 M.) - Toutey, Charles le Téméraire et la ligue de Constance. (Paris, Hachette. 7,50 fr.)

### mation und Segenreformation (1500-1648).

oth und L. Stein erstatten im Archiv für Geschichte ber 111, 2 einen Jahresbericht über die Geschichte ber Philosophie er ber Renaissance, ber sich über bie Jahre 1893—1894 erftreckt.

as Archivio storico italiano tom. 28, 4 enthält zwei Miscellen zur ichichte bes 16. Jahrhunderts. Piccolomini=Rom veröffentlicht einen sachlich nicht allzu belangreichen Brief des Sieneser historisers Sigismondo Tizio vom 13. Juli 1512 und stellt einleitend einige biographische Rotizen über den Bersasser der Historiae Senenses (wesentlich der selbsterlebten Zeit) zusammen. Davidsohn stellt aus einem Rodez der Florentiner Nationalbibliothet sest, daß Lucrezia Borgia am Ende ihres Lebens dem Tertiarierorden der Franziskaner beigetreten ist.

Emile Gebhart schilbert in der Revue bleue vom 22. Februar und 1. März 1902 kurz das Leben des Papstes Julius II. hingewiesen sei auf die Erklärung des eigenartigen Verhältnisses zwischen Julius und Michel Angelo, die sich zwar abstießen, aber doch in der passion des ceuvres grandioses nicht voneinander lassen konnten.

Kaltoff berichtigt in einer Miscelle "Bur Gründungsgeschichte des Reuen Stifts in Salle" die Bermutung P. Redlichs, daß Rardinal und Erzbischof Albrecht ein papftliches Privileg zweds glanzender Ausstattung seiner Stiftung gefälicht habe, dahin, daß die als Falschung angesehene Bulle einige nach der ersten Konfirmationsbulle noch gewünschte Erweites rungen bestätigte (Zeitschrift für Kirchengeschichte XXIII, 1).

Joh. B. Göpens Auffat "Bur frantischen Reformationsgeschichte" in ben hift.-polit. Blättern 129, 6 berichtet über die Schrift Schornbaums "Die Stellung des Martgrafen Kasimir von Brandenburg 1524—1528". Der Berfasier warnt dabor, die Petitionen gegen tatholische Pfarrer zu ernst zu nehmen, da sie vielsach bestellte Ware gewesen seien.

Das Badagogische Archiv 44, 3 enthält eine willommene Übersicht E. hermanns über die neuesten Berke zur Geschichte der deutschen Schule wesentlich im Zeitalter der Resormation, insbesondere auch über die letten hefte der Monumenta Germaniae paedagogica.

Einen lehrreichen kleinen Beitrag zur Geschichte ber lutherischen Lehre von der Konsekration im 16. Jahrhundert veröffentlicht Rawerau in "Halte was du hast" 25, 6. Lutherische Führer wie Johann hach en = burg vertreten im Gegensatzu Melanchthon die Ansicht, daß das einmal konsekrierte Brot und Wein Fleisch und Blut blieben bis zu vollendetem Genuß der Gläubigen, mithin, wie auch Luther selbst erklärt haben soll, zusfällig verschütteter konsekrierter Wein nicht Wein, sondern Blut darstellte.

Johannes Brugman († 1473), der durch Wort und Schrift eine umfangreiche reformierende Birtfamteit entfaltet hat.

Bur Savonarola-Forschung hat Jos. Schnitzer zwei Beiträge beisgesteuert. In den historisch-politischen Blättern 129, 6 stellt er eine beträchtsliche Anzahl von Angaben über die in Deutschland angesertigten und verbreiteten Übersetzungen Savonarolascher Schriften zusammen; im Archivio storico italiano 1901, 4 prüft er die Entstehung und Glaubwürdigkeit von Burlamacchis Vita del Savonarola und kommt dabei zu einem für das Berk verhältnismäßig günstigen Ergebnis.

Im Journal des Savants hebt Berthelot hervor, daß die uns erhaltenen Aufzeichnungen Leonardo da Bincis über Kriegswertzeuge aller Art nicht sämtlich jelbständigen Wert beanspruchen können, sondern zum guten Teil Auszüge aus der ihm zu Gebote stehenden Litteratur sind. In demselben Hefte unterzieht Em. Picot zwei neuere Arbeiten zur Geschichte der Universität Ferrara einer eingehenden Besprechung und stellt eine Liste französischer Scholaren auf, die nach den Promotionsakten in dem Zeitzaum von 1402 bis 1559 zu Ferrara nachweisbar sind.

Aus ben Schriften b. Bereins f. Gefch. b. Neumart, heft 12 verzeichnen wir einen Meinen Auffat von M. Wehrmann, ber bas im Jahre 1496 zwischen Brandenburg und Pommern herrschende gespannte Berhaltnis anschaulich schilbert.

L. G. Beliffier veröffentlicht in ber Revue des langues Romanes 1901, Juli-August und 1902, Januar eine Reihe von Briefen, die für die Kenntnis der im Jahre 1499 zwischen Maximilian I. und Ludovico Sforza waltenden Beziehungen in Betracht tommen. Für einzelne Partieen sind jest auch Büchis Altenstücke zur Geschichte des Schwabenkriegs (Quellen z. Schweizer Gesch. 20) zu vergleichen.

Der Anzeiger der Atademie der Bissenschaften in Kratau (Philol. u. historisch=philos. Rlasse) 1901, Dezember, und 1902, Januar, bringt Analysen der in polnischer Sprache versaßten Arbeiten von Kutrzeba: Die polnischen Lands und Grodgerichte im Mittelalter (IX—XI, die Bojwodschaften Bosen und Kalisch und das Land Wichowa) und Der Handel Krataus im Mittelalter im Lichte der Handelsverhältnisse Bolens.

Rene Bücher: Schrohe, Der Kampf der Gegenkönige Ludwig und Friedrich um das Reich bis zur Entscheidungsschlacht dei Mühldorf. [hift. Studien 29.] (Berlin, Ebering. 8 M.) — Lavisse, Histoire de France 6, 1. Les premiers Valois et la guerre de cent ans (1328—1422) par A. Coville. (Paris, Hachette.) — Guiraud, L'église et les origines de la Renaissance. (Paris, Lecosfre. 3,50 fr.) — Berg, Enea Silvio de' Piccolomini (Papst Pius II.) in seiner Bedeutung als Geograph. (Hale, Buchh. des Baisenhauses. 1 M.) — Toutey, Charles le Téméraire et la ligue de Constance. (Paris, Hachette. 7,50 fr.)

#### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

Schitlowsty und L. Stein erstatten im Archiv für Geschichte ber Philosophie VIII, 2 einen Jahresbericht über die Geschichte ber Philosophie im Zeitalter ber Renaissance, ber sich über die Jahre 1893—1894 erstreckt.

Das Archivio storico italiano tom. 28, 4 enthält zwei Miscellen zur Geschichte des 16. Jahrhunderts. Piccolomini=Rom veröffentlicht einen sachlich nicht allzu belangreichen Brief des Sieneser historikers Sigismondo Tizio vom 13. Juli 1512 und stellt einleitend einige biographische Rotizen über den Bersasser ber Historiae Senenses (wesentlich der selbsterlebten Zeit) zusammen. Davidsohn stellt aus einem Kodez der Florentiner Nationalbibliothek fest, daß Lucrezia Borgia am Ende ihres Lebens dem Tertiarierorden der Franzisklaner beigetreten ist.

Emile Gebhart schilbert in der Revue bleue vom 22. Februar und 1. März 1902 kurz das Leben des Papstes Julius II. Hingewiesen sei auf die Erklärung des eigenartigen Berhältnisses zwischen Julius und Michel Angelo, die sich zwar abstießen, aber doch in der passion des ceuvres grandioses nicht voneinander lassen sonnten.

Kalfoff berichtigt in einer Miscelle "Zur Gründungsgeschichte des Reuen Stifts in halle" die Bermutung B. Redlichs, daß Rardinal und Erzbischof Albrecht ein papstliches Privileg zweds glanzender Ausstattung seiner Stiftung gefälicht habe, dahin, daß die als Falschung angesehene Bulle einige nach der ersten Konfirmationsbulle noch gewünschte Erweitestungen bestätigte (Zeitschrift für Kirchengeschichte XXIII, 1).

Joh. B. Gögens Auffat "Bur frantischen Reformationsgeschichte" in ben hift. polit. Blättern 129, 6 berichtet über die Schrift Schornbaums "Die Stellung des Martgrafen Kasimir von Brandenburg 1524—1528". Der Berfasier warnt babor, die Betitionen gegen tatholische Pfarrer zu ernst zu nehmen, da sie vielsach bestellte Ware gewesen seien.

Das Babagogische Archiv 44, 3 enthält eine willtommene Übersicht E. hermanns über die neuesten Werke zur Geschichte der deutschen Schule wesentlich im Zeitalter der Resormation, insbesondere auch über die letten hefte der Monumenta Germaniae paedagogica.

Einen lehrreichen kleinen Beitrag zur Geschichte ber lutherischen Lehre von der Konsekration im 16. Jahrhundert veröffentlicht Kawerau in "halte was du haft" 25, 6. Lutherische Führer wie Johann hachen= burg vertreten im Gegensah zu Melanchthon die Ansicht, daß das einmal konsekrierte Brot und Bein Fleisch und Blut blieben bis zu vollendetem Genuß der Gläubigen, mithin, wie auch Luther selbst erklärt haben soll, zusfällig verschütteter konsekrierter Bein nicht Bein, sondern Blut darstellte.

In ben Beitragen gur baperifden Rirchengeschichte VIII, 3 beginnt Bolfart mit ber Darftellung ber Thatigfeit Raspar Schwentfelbs, bes Befinnungsgenoffen Sebaftian Francis. Beboren in Schlefien, hatte er in Strafburg Bucers Schüler Bonifacius Bolfhart fennen gelernt, der ihm in Augsburg eine Buflucht bot, als Schwentfelb wegen feiner abweichenben Anfichten (vornehmlich in ber Lehre von ber Taufe) Strafburg verlaffen mußte. In Augsburg gewann Schwentfeld ichnell Anhang, mas ibm freis lich fofort Anfeindungen und Argwohn jugog. B. Flemming veröffent licht ebendort zwei Briefe Luthers an Urbanus Rhegius und einen bes Urbanus an Luther bom Rabre 1526 aus einer Barifer Sandidrift, bie nach Flemming noch erhebliche Mengen von Briefen Relanchthons birgt. Rolbe erläutert biefen Briefmechfel, ber für bie Stellung der beiben gum Saframenteftreit von Intereffe ift. Freilich bleibt bas Bange noch giemlich buntel. Bahrend Urban im Begriff ift, fich Zwinglis Lehre angufchließen, fcheint er gang beimlich eine Reife gu Luther unternommen gu haben, an bie fich ber zweite Briefmechfel anschließt. Luther hat bann jene frubere Begegnung in fpateren Briefen an Urban auch mertwürdigerweise nie ermabnt. - Ebendort handelt Lippert turg über die reformatorifde Bewegung in der Landgraffchaft Leuchtenberg, die fcon 1523 bemerkbar ift, aber erft fpat in einem 1559 nachgewiesenen Ronfiftorium einen außerlich ertennbaren vollen Erfolg errungen bat. Allerbinge fest bann ichon 1567 langfam bie Wegenreformation ein.

Für die Personalkenntnis der lutherischen Geistlichen Sachsens im 16. Jahrhundert ist ein von Planit in den Beiträgen zur sachsischen Kirchengeschichte XV veröffentlichtes Berzeichnis nicht uninteressant, das von Spalatin zwischen 1534—1544 geführt worden ist und die Inhaber der jenigen Pfarreien in Sachsen, Weißen, Thüringen und im Boigtland aufführt, über die sich Spalatins Thätigkeit als Bisitator erstreckte.

Ch. de la Roncière sucht in der Zeitschrift Lo correspondant (25. Februar 1902) das Interesse für den armatour und Seehelden Ango von Dieppe wachzurusen, der mit seltener Energie und Aufopserung in den 20er und 30er Jahren des 16. Jahrhunderts die französischen Rüften verteidigte, den Spaniern die mexikanischen Schätze absagte, gegen Englands Herrichaftsansprüche leidenschaftlich die Freiheit der Meere vertrat und auf vier verschiedenen Routen den Weg zu den Molusken suchte.

In der Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 1 sest W. Friedensburg seine verdienstliche Beröffentlichung von Briefwechseln tatholischer Gelehrter Deutschlands im Resormationszeitalter mit der Korrespondenz des Albert Bighius wesentlich aus den Jahren 1540 und 1541 fort. Pighius nahm in dieser Zeit im papsitichen Auftrage an den Religionszesprächen zu Worms und Regensburg teil. Seine Briefe sind insbesondere für den unsympathischen Charatter Eds nicht ohne Bedeutung.

Abolfo Simonetti, Il convegno di Paolo III. e Carlo V. in Lucca (1541). Lucca 1901 (56 S.). Die ffeine Schrift ift ein gragiofes Beugnis bes Lotalpatriotismus, und ihr wertvoller, aus Archivalien und gleichzeitigen Ricordi gefcopfter Inhalt gebort auch ber Lotalgeschichte an. Sie lieft fich wie Berichte bes Staatsanzeigers von Lucca aus bem Auguft und September 1541: man fuhlt fich geehrt burch ben hohen Befuch; Borfebrungen polizeilicher, wirticaftlicher, fommerzieller Art; Begrüßungsgefandte; Tagebuch ber Reifen bes Raifers und bes Bapftes fomie ihres gemeinsamen Aufenthalts in Lucca vom 12. bis 18. September. Daß bie Signorie einen Aufwand von 20 000 Dufaten machte, ift erstaunlich; die Umlage machte benn auch nachher Schwierigfeiten. Immerbin maren es berrliche Tage: Die festliche Stadt, gegierte Pforten und Inschriften, feierlichster Gottesbienft und toftliche Dufit. In bem "pruntvollen und malerischen Aufzuge" bes Bapftes fab man auch bas Allerheiligfte (il sagramento) auf einer weißen Maulefelin, die ein Glodchen am Salfe trug, bas immerfort lautete; Barben, Bagen, Rarbinale, Ausrufer, die unablaffig fcrieen Pape Paolo, Pape Paolo!c, endlich ber Bapft felbft boch auf bem Thron einbergetragen, maestosamente. Empfang bes Raifers burch ben Bapft; Eintritt in die Berhandlungen. Diefe felbft werben ohne tieferes Gingeben auf die Lage turg vorgeführt : Rongil, Reform in Deutschland, Liga, Friebe mit Frankreich. Über die Babl des Konzilsortes gab icon der Brief des Contarini (bei Friedensburg, Quellen u. Forfc. II, 59) befferen Bericht; S. 37 muß es ftatt Contarini (ber im nachsten Jahre ftarb, bas Rongil alfo gar nicht erlebte) beißen Morone. Etwas langer verweilt ber Berfaffer bei ber Erörterung über bas Attentat auf die frangofischen Befandten Rincone und Fregoso mit leichter Polemit gegen De Leva III, 454, wo bisher bie Bujammentunft von Lucca allein in größerem Zusammenhange behandelt worden mar.

Mor. Brosch veröffentlicht in den Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 23, 1 eine auf venetianische Archivalien gestützte Untersuchung über die Konstitte Karls V. mit Paul III., die manscherlei Reues enthält. So ersahren wir von einem Plane des Papstes aus dem Ansang 1544, mit hilfe eines Bündnisses mit Frankreich und der Republit Benedig, an deren Weigerung freilich die Absicht scheiterte, dem Kaiser Reapel zu entreißen. Interessant sind die Bestechungssummen, die selbst die höchsten Staatsbeamten Karls V., z. B. Granvella, empfingen, die Rachricht, daß der venetianische Gesandte schon im September 1545 über Karls Angrissplan gegen die Protestanten und seine Absicht, Philipp und Ishann Friedrich gesangen zu nehmen, berichtet, vor allem aber, daß Baul III. so sehr reiner Politiker war, daß er 1548 direkte Berhandlungen mit der Türkei gegen Karl V. anknüpsen ließ, über deren Berlauf freilich Brosch teine Rachricht geben kann.

28. Goet veröffentlicht in ben Göttinger Gelehrten Anzeigen 1902, I ein fachlich burchaus begrunbetes, vernichtendes Urteil über bie Angriffe, bie Ernft in feinem Briefwechfel bes Bergogs Chriftobb von Burttembem gegen Arbeitsweise und Ergebniffe bes 4. Banbes ber "Briefe und Alten jur Geschichte bes 16. Jahrhunderts" von Druffel und Brandi gerichtet bat. Rach Goep' Feststellungen sind Druffels Irrtumer entfernt nicht fo gablreich, als Ernft annimmt, und jumeift fo febr ohne jede fachliche Bebeutung, daß nach Goet ichlechterbings alles für die allgemeine Gefcichte Bichtige bereits von Druffel vorweggenommen worden ift. Bubem fei Ernfte eigene Edition fo arm an fachlich Wertvollem und fo wenig mit berjenigen Afribie gearbeitet, die er burch feine urteillose Rritif an Druffel als Magitab ber eigenen Bublitation berausforbert, und endlich in den neuen von Druffel-Brandi abweichenden faclichen Auffaffungen, insbeforbere von der Entstehung des Beidelberger Bundniffes 1553, fo wenig begrundet, daß Goet jufammenfaffend erflart: Ernfte Bert ift nur eine burftige Rachlese zu Druffels nach wie bor grundlegender Bublifation. Ernft leidet an grundlicher Überichatung des Bertes feiner Quellen und feiner eigenen Arbeit, und feine Angriffe gegen Druffel ftellen eine "fcmere Berfehlung gegen die wissenschaftliche Gewissenhaftigteit" bar. . K.

Eb. Rott veröffentlicht in ber Rov. d'hist. diplom. 16, 1 (1902) ein Rapitel aus bem (inzwischen erschienenen) 2. Bande seines großen Bertes über die französische Diplomatie in der Schweiz, die Gesandtschaft von Fleury nach Solothurn, 1582—1586.

Aus einem Gutachten bes Auditorium sacri palatii apostolici über ben venetianischen Kirchenstreit von 1605 brudt Krauß ben allgemeinen Teil über das Berhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt im Arch. f. tathol. Rirchenrecht 82, 1 (1902) ab.

Im Braunschw. Magazin 7 (1901) erzählt G. Saffebraut ben zuslett boch vergeblichen Überfall bes Herzogs Heinrich Julius auf Braunschweig im Jahre 1605 und verteibigt seine Darstellung gegen Ausstellungen H. Meiers am gleichen Orte.

Über die Erbhulbigung der hinterpommerschen Stände an Bogislaw XIII. im Jahre 1605 veröffentlicht M. v. Stojentin in den Baltijchen Studien, R. F. 5 (1901) ausführliche Protokolle nebst Einleitung.

S. Schulg publiziert in ber Zeitschr. b. Deutsch. Ber. f. b. Geschichte Mährens und Schlesiens 6, 1 (1902) einige weitere Briefe Zierotins an Hartwich v. Stitten aus bem Jahre 1613.

In der Rev. des Deux Mondes, 5me Per., 7, 3 (1. Febr. 1902) beendigt hanotaux seine Schilberung der europäischen Krise von 1621 mit der Darstellung von Lupnes' Bolitit gegen die Hugenotten. Hanotaux betont aufs stärtste den Widerspruch zwischen ihrer selbständigen Rachtstellung und dem Gedanken der französsischen Staatseinheit, ihren teilweise republikanischen Tendenzen und der Monarchie; daß der Katholicismus zugleich unitarisch und royalistisch sein konnte, erscheint als tiefste Ursache seines Sieges. Als die schwierige Aufgabe der französsischen Politik wird die Wahl zwischen einer antiprotestantischen Politik im Innern oder einer antispanischen nach Außen bezeichnet. Im einzelnen legt Hanotaux unter scharfer Hervorhebung der protestantischen Aggressive Ursachen und Berlauf der Expedition Ludwigs XIII. nach Bearn und den Ausbruch des allgemeinen Hugenottenkrieges dar. Luynes acceptiert diese Politik viel mehr, als er sie bestimmt; sein Ziel bleibt allein die Erhaltung der königlichen Gunst.

Im 2. Februarheft gelangt Sanotaux zu ber Haltung Richelieus im Jahre 1621. Er schilbert die kurze Zeit des Einverständnisses mit Luynes, bessen vollommene Unehrlichkeit bei Richelieus Kandidatur für das Karbinalat und die daraus von neuem entspringende Entzweiung. Richelieu nähert sich darauf der litterarischen Opposition gegen Luynes; die Erörterung ihrer Tendenzen und Strömungen, die Charakteristiken von Bancan und dem P. Joseph sind sehr lesenswert. Zum Schluß erläutert Hanotaux das dreisache politische Programm, welches für Richelieu seit 1621 seststand: Bekämpfung der Aristokratie, der Hugenotten und Spaniens.

S. Charlety beenbigt in ber Rev. d'hist. mod. et contemp. 3, 5 (1902) seine Studie über die Berwaltung Lyons unter Richelieu mit der Schilderung der außerordentlichen finanziellen Leiftungen ber Stadt an ben Konig und bes dagegen vergeblich versuchten Wiberstandes.

Th. Hodgfin teilt in The Engl. Histor Rev. no. 65, vol. XVII, Jan. 1902, ein anonymes Gespräch zwischen einem Spanier, Franzosen und Benetianer über bie Politit Richelieus in englischer Übersepung, zum Teil im Auszug, mit; die Absalfung ist wahrscheinlich um 1632 anzusepen.

Die aus Ritters Schule hervorgegangene Bonner Differtation Rub. Rellers: Die Friedensverhandlungen zwischen Frankreich und dem Raifer auf dem Regensburger Rurfürstentag 1630. Bonn, Behrendt 1902, ents halt eine gediegene fritische Untersuchung des gesamten gedruckten Materials. 36r Ergebnis ift, bag bie Berwerfung bes von Brulart und P. Joseph am 13. Ottober mit ben Raiferlichen abgeschloffenen Bertrags burch Richelieu fich aus bem Biberfpruch zwischen beffen Inhalt und ben Beifungen bes Rarbinale hinreichend erflaren läßt, daß aber allerdings auch ber Umichlag ber bolitifc=militärifchen Befamtlage zu gunften Franfreiche babei mitwirfte. Im einzelnen wird nachgewiesen, daß bie Gefandten ursprünglich gar nicht gu Berhandlungen bevollmächtigt maren; daß P. Joseph folche außerlich aus eigener Initiative, vielleicht aber nach mundlichen Auftragen einleitete; bag Ricelieu diefelben bann ausbrudlich auf die Mantuanifche Frage beschräntte und ber Bater wieder von fich aus Beftimmungen über den Univerfalfrieden bereits in biejem Bertrag guließ. Th. L.

28. Moeller, Lehrbuch ber Rirchengeschichte. 3. Band. Reformation und Gegenreformation, bearbeitet von G. Rawerau. Zweite überarbeitete und vermehrte Auflage. XVI. 460 G., Freiburg i. Br. 1899. Connte fcon die erfte Auflage bes 3. Bandes ber befannten Moellerichen Rirchengeschichte als ein vortreffliches Lehrbuch warm empfohlen werben (vgl 75, 296), fo barf bie vorliegende Bearbeitung in noch boberem Dage auf bie Berudfichtigung aller berer rechnen, die für eine gujammenfaffenbe Darftellung bes Beitalters ber Reformation und Gegenreformation Intereffe haben. Anlage und Charafter bes Buches haben begreiflicherweife teine Underung erfahren, aber alle Abichnitte find, dem Fortichritt ber Speciale forichung entiprecend, forgfältig revidiert. Befonders bantensmert ift, bag trop nicht unerheblicher Bermehrung bes Stoffes - gang neu ift 3. B. bas Rapitel: "Die Stellung ber Reformationstirchen gur Diffion" burch Betitbrud und Rnappheit bes Ausbrude, wie ber Berausgeber mit Recht im Borwort bervorbebt, ber Umfang biefer neuen Auflage nur um 20 Seiten die erfte übertrifft. Carl Mirbt.

Rene Büher: Sted, Der Berner Jeherprozeß (1507—1509) in neuer Beleuchtung. (Bern, Schmid & France. 1,60 M.) — Clemen, Beiträge zur Resormationsgeschichte aus Büchern und Handschriften ber Zwidauer Ratsschulbibliothel. 2. heft. (Berlin, Schwetschle & Sohn. 4 R.) — Christmann, Melanchthons Haltung im Schmalkalbischen Kriege. [hist. Studien 31.] (Berlin, Ebering. 4 M.) — Rasmussen, Marguerite of Navarra. (Kopenhagen, Bergmann.) — Mühlau, Martinus Seufenius' Reise in das hl. Land im Jahre 1602. (Kiel, Lipsius & Tischer. 1 M.) — Wejle, Sveriges Politik mot Polen 1630—1635. (Upsala, Almquist & Wiksell.)

#### 1648-1789.

B. Rahle teilt in der Zeitschrift des Bereins für Bollskunde 11, 4 das kulturgeschichtlich Wesentliche aus einer wenig bekannten Reiseschilcherung de la Martinières mit, der 1653 mit drei Schiffen der Danischen nordischen Kompagnie nach Norwegen und den nordischen Gebieten segelte. Ein Nachtrag schildert die Sitten der Russen am Beginn des 18. Jahrhunderts.

Ein anziehendes Bilb der Pfalzgrafin Elisabeth, Abtissin von herford, entwirft ein Bortrag von Jatob Bille. Bir bedauern mit dem Berfasser, daß seine archivalischen Nachforschungen ergebnissos geblieben sind und zur Zeit noch die Möglichkeit fehlt, tiefer in das Seelenleben dieser eigenartigen Frauengestalt zu bliden (Neue heidelberger Jahrbucher 11).

In einer Untersuchung zur Geschichte ber Habeas-Corpus-Alte von 1679 spricht sich Jenes bahin aus, daß die Zeit für ein endgültiges Urteil über die Bedeutung der berühmten, aber nicht gründlich erforschten Alte noch nicht gekommen ist (The law quarterly review Jan. 1902).

Aus den Berichten des französischen Gesandten Rébenac 1681—1688 macht Pages interessante Mitteilungen über die Stellung des Großen Aurfürsten zu Ludwig XIV. während der Protestantenversolgung und über die Refugies in Berlin. Sehr verständigerweise hat Pages die wertvolle und noch nicht genügend ausgebeutete Korrespondenz des Kurfürsten mit dem brandenburgtichen Gesandten Spanheim in Paris zur Kontrolle herangezogen und dadurch die schiefen Urteile vermieden, zu denen die Benutzung einseitiger Gesandtschaftsberichte häusig verleitet hat (Société de l'histoire du protestantisme français 1902, Bulletin no. 3).

Rach bisher unbefannten Archivalien im Hausarchiv in München schildert heigel die Brautwerbung des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden und des Prinzen Eugen von Savoyen 1689/90. Die Prinzessin, auf welche Eugen sein Auge geworfen hatte und bei der er als "nicht regierender Fürst" keine Gegenliebe fand, war Anna Maria Franziska von Lauenburg, Tochter des 1689 gestorbenen Herzogs Julius Franz und ältere Schwester der Braut des Markgrasen Ludwig (Sip.-Ber. d. Bayer. Alad. d. Wiss. 1901 heft 5).

Bum 200 jährigen Tobestage Wilhelms III. von England nimmt B. R. A. Nippold in den Deutscheevangelischen Blättern März 1902 das Wort, um der Nachwelt ins Gedächtnis zurüczurusen, was der große Oranier für den Protestantismus gethan hat. Wir freuen uns über die gute Absicht des Berfasser, bedauern aber seinen Tiraden keinen Geschmad abgewinnen zu können.

Als Rebenfrucht feiner hier mehrfach erwähnten Studien zur Geschichte Rax Emanuels von Babern veröffentlicht Breuß eine turze Schilberung bes turfürftlichen Hofhaltes in Bruffel und ber perfönlichen Beziehungen bes lebensfroben, freigebigen bayerischen Fürsten zu ber niederländischen Bevöllerung (Münchener Allgem. 3tg. 1901 Beil. 265).

Mit seinem Aussatz über England unter Georg I. und Schweben bereichert Chance in bankenswerter Beise unsere Kenntnis der überaus verwidelten politischen Beziehungen der europäischen Nächte in den Jahren 1714 und 1715; vgl. 88, 368. Der Berfasser benutt archivalisches Material und kennt, was bei ausländischen Autoren noch keineswegs die Regel bildet, auch die deutsche Litteratur; die Bemerkungen gegen Dropsen sind gerechts sertigt (English Historical Review Jan. 1902).

Fester ergänzt das Urteil, welches er in seiner Biographie ber Martgräfin von Bayreuth über das Berhältnis Friedrichs des Großen zu ihrer Tochter, der herzogin Friederike Elisabeth von Württemberg, ausgesprochen hat, durch einen turzen Nachtrag an der hand von Briefen Wilhelmines, die in einem schwer zugänglichen englischen Werke über Bayzreuth veröffentlicht find (Deutsche Aundschau März 1902).

Tabournel veröffentlicht in der Revue des études historiques Jan.-Febr. 1902 einen nach 1786 geschriebenen Brief bes Bringen Beinrich von Breugen an ben Grafen De la Roche-Aymon, in bem jener feine bereits anderweit befannte Unficht vom Urfprung bes Siebenjährigen Rrieges und bem verhangnisvollen Ginfluß bes Generals Binterfelbt auf Rönig Friedrich entwidelt. Der Herausgeber ift genugend orientiert, um gu ertennen, bag ber Bring bon ber Borgefchichte bes Rrieges eine gang falfche Borftellung hatte und von haß verblendet fcrieb. Trop diefer befferen Renntnis der Dinge verfteigt er fich doch ju der Behauptung, Bring Heinrich enthulle den echten Friedrich und fage die Bahrheit bereits 100 Jahre, ebe fie ber Herzog von Broglie allgemein bekannt gemacht habe! Friedrichs bes Großen Berhalten gegen ben Grafen Bruhl mabrend bes Siebenjährigen Rrieges erörtert Bolbemar Lippert in ben Rieberlausiper Mitteilungen Bb. 7 Seft 1-4. Man fann fich bem Urteile, ju bem Lippert auf Grund feiner fleißigen Studie gelangt, nur anfchliegen: Friedrichs Auftreten gegen Brubl ift nicht ju rechtfertigen, wohl aber gibt es Momente, die feine Sandlungsweise verfteben laffen. Gottlieb Rraufe, bem wir bereits manchen wertvollen Beitrag gur preußischen Geschichte verbanten, publigiert mit forgfältigem Rommentar einen Bericht eines Augenzeugen über die Zusammentunft Friedrichs d. Gr. und Josephs II. in Reiße. Berfaffer ift ber einft wegen feiner fcriftftellerifchen Thatigkeit geichätte Samuel Rridende, welcher von 1765 bis 1778 bie Stelle eines Feldpredigers im Ruraffierregiment Sendlit betleidete. Der Bericht, für die Frau des befannten Rriegs- und Domanenrate Scheffner in Gumbinnen beftimmt, fcilbert die außeren Begebenheiten bei ber Monarchenzusammentunft in febr lebendiger und ergöplicher Beife. 218 ein erfreuliches Er gebnis ber Forfdungen Rraufes verzeichnen wir noch feinen Sinweis auf bie in Bergeffenheit geratenen Auffage Rridenbes über ben bon ihm hochverehrten Sendlit (Beilage 3. Programm b. Altstädt. Symnasiums in Rönigsberg i. Br. 1902).

Über Boltaire als Friedensvermittler zwischen Frankreich und Preußen während des Siebenjährigen Arieges geben die Mitteilungen von Calsmettes aus der aufgesundenen Korrespondenz Boltaires mit Thoiseul neue Aufschiffe. Die Briefe sind außerdem sehr bezeichnend für Thoiseul und seine Amtssührung. Unter der Maste der Gleichgültigkeit oder auch des Mitleides schimmert der Ärger des Ministers über Friedrich den Großen, der sich gegen seine guten Ratschläge zum Frieden verschließt und auch ihn nicht mit Sarkasmen verschont, deutlich hervor (Kovus des Deux Mondes 15. Jan. 1902).

Die Stellung ber Cenfurbehörbe in Bern zu Boltaires Schriften ersortert Saag im Archiv für Geschichte ber Philosophie R. F. 8, 8.

In der Beitichrift für Berg-, Gutten- und Salinenwefen Bb. 49 Seft 4 fest Fechner feine Arbeit über bas Schlefifche Berg- und Guttenwefen

von 1741 bis 1806 fort; Kap. 9 behandelt Absasse und Berkehrspolitik, Kap. 10 Privilegiens und Konzessionswesen. Auch in diesen Abschnitten zollt Fechner wie in den früheren der Thätigkeit des Freiherrn v. Heinis die größte Anerkennung. Derselbe Berkasser beendet in der Zeitschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens 36, 2 seine Untersuchungen zur Garnsbandelspolitik Friedrichs des Großen und seiner beiden Rachsolger in Schlesien; vgl. 87, 553. Fechner kommt zu einem für die preußischen Könige günstigen Resultat, denn er meint, ihren Maßnahmen zum Tell wenigstens es zuschreiben zu dürsen, daß die Schlesier bis 1806 auf den fremden Märsten die Konturrenz der Iren, Schotten, Engländer und Franzosen mit Ersolg zu bestehen vermochten; den Borteil des steigens den Exportes hatten freilich nicht die armen Weber, sondern nur die Kausseute.

Rene Mader: Bernardy, Venezia e il Turco nella seconda meta del secolo XVII. (Firenze, Civelli.) - Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll. XVII. 1710, 1713-1714. (Stockholm, Norstedt.) - Fefter, Die Bayreuther Schwefter Friedrichs bes Großen. (Berlin, Gebr. Baetel. 4 DR.) - Bolitifche Rorrefpondeng Friedrichs bes Großen. 27. Bb. (Berlin, Dunder. 15 DR.) - Ofterreichischer Erbfolgefrieg 1740-1748. V. Bearb. in ber friegsgeschichtl. Abteilg. b. f. u. f. Rriegs= archivs. (Bien, Seibel & Sohn. 30 M.) — Die Rriege Friedrichs bes Großen. Oreg. vom Großen Generalftabe. 3. Teil. Der Siebenjähr. Rrieg 1756-1763. 3. Bd. Rolin. (Berlin, Mittler & Sohn. 10 D.) - Jany, Das Gaudifche Journal bes Siebenjährigen Rrieges. [Urfundliche Beitrage u. Forfcungen gur Geschichte bes preug. Deeres. 3. Beft.] (Berlin, Mittler 4 Sohn. 1.50 M.) - Calmettes, Choiseul et Voltaire d'après les lettres inédites du duc de Choiseul à Voltaire. (Paris, Plon. 3,50 fr.) - Lincoln, The revolutionary movement in Pennsylvania 1760 to 1776. [Publications of the university of Pennsylvania. Series in history. I.] (Boston, Ginn and Co.)

# Menere Sefdicte feit 1789.

Im Januarheft ber Kevol. franç, erörtert Mautouchet die Berhandlungen der französischen Klerusversammlung im Jahre 1788 über politische Fragen und zeigt, daß der hohe Klerus oppositionell wurde aus Besorgnis für die Erhaltung seiner sinanziellen Privilegien, und daß er zwar nach Generalsiänden rief, aber unter Festhaltung der Abstimmung nach Ständen und selbst mit der Forderung eines liberum voto des Klerus gegen die beiden anderen Stände. Caudrissier schließt seine Erzählung der Belagerung von Mainz (vgl. 88, 550) mit einer rückhaltosen Schilderung der französischen Niederlage vom 29. Ottober 1795, deren Ursachen er den kommandierenden Generalen, den Bolksrepräsentanten,

refbeierbeit Merfin ben Immunik, ben bemornfifierten frangofifchen Golbeten, aber and Biderrus politriden Intriguen gleichmäßig foulb gibt. An Bebenetheit verbiffentitet Coben eine angebliche Ingenbarbeit Conbarcera, em bem Macdranel untergeichobenes Mémoire sur les conseile qu'un sele reçur beun, devenu per hassed favori d'un monarque, doit lui donner, pour qu'il etablisse dans ses états le système de gouvernement le plus propre à se faire détrôner lui et ses successeurs. Bieffier madt Mintelinungen über bie Cabiers bes Amts Sonfient, bie teilmerfe ichematrid verfeigt, beilmeife and eigenwüchfig find (Forberung nad Rutberninn; ber Refermierten u. a. Leun-Goneiber beginnt, im Aniching an feine Arbeiten aber Jeanbon St. Anbre, eine Studie fiber "Die Bewohner bes linken Abennufers unter bem erften Rufferreich". Die fehr verftandige Arbeit, die meift auf Archivalien beruht, zeigt, wie bie Bemühnngen Beanbon St. Antres, burd Bilege ber wirticaftlichen und geinigen Interemen bie Beralberung fur Frantreich ju gewinnen, an bem napoleoniiden Regierungefritem ideitern mußten.

In der Nouv. Revne retrosp. werden die Beröffentlichungen über Mirabeau fertgefest. Das Februarbeit enthält weitere Aufzeichnungen bes Kammerdiemers Legrain vol. 88, 549), das Märzheft Mitteilungen and dem Briefwechiel Mirabeaus aus Bincennes mit einem gewissen Lafage und deffen Brant Julie Danners (1781), wobei nach Ansicht des Herausgebers Cottin Mirabeau als Mykifikateur auftritt, serner Aufzeichnungen des Dottors Piabeau über die letten Jahre der bekannten Geliebten Mirabeaus, Sophie de Monnier, deren Geburts, Totenschein und Teitament.

- G. Poer behandelt ausführlich >la petite Vendée du Sancerrois, b. h. die Unruhen im Kanton Sancerre (Depart. Cher) im Frühjahr 1796 (Rev. d'hist. mod. et contemp. Nov.-Dez. 1901).
- A. Sorel erzählt die Katastrophe Raiser Bauls von Ruhland nach befannten Quellen (Revue bleue 4. Jan. 1902).

Beliffier veröffentlicht einige Soldatenbriefe von Freiwilligen der Sambre- und Maas-Armee von 1792 bis 1797, mehr Stimmungsberichte personlichen Inhalts als Mitteilung von Thatsachen (Nouv. Rev. retrosp. Februar und März 1902).

Der Schluß ber Briefe Ludwigs XVIII., bes herzogs von Angouleme und bes herzogs von Berry (vgl. 88, 551) enthält u. a. Beisungen für einen im Jahre 1798 unternommenen Bersuch, Berthier für die Sache bes Prätenbenten zu gewinnen (Nouv. Rev. retrosp. Febr. 1902).

Robiquets Studie über den Anteil Beurnonvilles an der Bacifilation der Bendée von 1796 bis 1800 gibt hauptfächlich deffen eigene bisher nicht bekannte Aufzeichnungen wieder; Beurnonville zeigte den Royalisten das weitgebendste Entgegensommen (Revus hist. Marz-April 1902).

Gachot schilbert die Schlacht von Cassano (27. April 1799) oder, wie er sie genannt wissen will, von Baprio (Nouv. Revue 1. April 1902).

A. Rambaub charafterisiert, hauptsächlich im Anschluß an das Berk don Bingaud, Bernadotte et les Bourbons (1901), Bernadotte, der sicher von Wacchiavell abstamme, während die übrigen Helden der Revolution von Plutarch abstammen. Er sei den anderen stets, oft auch sich selbst ein unlösbares Rätsel gewesen, von allen Warschällen nach seiner geistigen Natur und seinem Charaster le plus compliqué (Revue bleue 18. und 25. Januar 1902).

Barths "Untersuchungen zur politischen Thätigkeit von Beter Ochs während ber Revolution und Helvetit" (Jahrb. für Schweiz. Geschichte 1901), die namentlich auf Aften bes Parifer Nationalarchivs beruhen, bilben eine Apologie für den bisher als Landesverräter verschrieenen Bolitiker.

Riß Robert's gibt eine zuweilen stizzenhafte, zuweilen ausstührliche Darstellung ber Borgeschichte bes Friedens von Luneville, und zwar der Unterhandlung St. Juliens, in dem sie einen Bertrauensmann des friedesertig gesinnten Raisers Franz erblick, der vergeblichen englischefranzösischen Berhandlungen über einen Bassenstillstand, endlich der Berhandlungen zwischen Joseph Bonaparte und Graf Cobenzl. Die gedruckte Litteratur ist sleißig, wenn auch keineswegs vollständig benutzt (übersehen ist z. B. Bowmans Arbeit, vgl. 87, 369); aus Londoner Archivalien, besonders aus den Berichten der englischen Gesandtschaft in Bien, werden reiche Auszüge gegeben (Transactions of the royal hist. soc. 1901, S. 47—130).

Aleinschmibt erzählt sehr eingehend, hauptsächlich nach Marburger Archivalien, die abenteuerlichen Schickale des Prinzen Karl Konstantin von Hessen-Rothenburg, des als "Charles Hessen besannten Revolutionärs, inssehenndere nach der Flucht aus Frankreich (1802); die Streitigkeiten mit den Berwandten, die er mit seinen Ansprüchen zänklich und rechthaberisch versolgte, geben ein oft peinliches, oft erheiterndes Bild aus dem Leben des hessischen Hauses. Bereitwillig gewährt z. B. der sparsame Kursürst Bilhelm I. von Hessen-Rassel der französsischen Maitresse ein Jahrgeld, ossendar nur um diesen von einer standesgemäßen Seteres ein Jahrgeld, ossendar nur um diesen Aussichten auf den Ansall von Hessen-Rothenburg gefährden konnte (Zeitschr. des Bereins für hess. Geschichte und Landeskunde, R. F. XXV. 1901).

Caubrillier, in seiner eindringenden Untersuchung über das Komplott des Jahres XII, erörtert die Intriguen von Mehée de la Touche, hauptsächlich dessen Reise nach London (1803), die nicht seitens der französisichen Regierung veranlaßt sein soll, die Beziehungen zu dem Geheimbund der Philadelphen, zur englischen Regierung u. f. w. Das interessanteste

Moment in allen biesen Umtrieben find die Bemühungen für ein Bündnis der Royalisten und Republisaner gegen Rapoleon (Rev. hist. Januar-Februar 1902; vgl. 87, 180).

Die letten hefte ber von R. v. Reinhardftottner heraute gegebenen "Forfchungen jur Geschichte Baberns" (Berlin, S. Bermubler) enthalten eine Angahl Beitrage von allgemeinerem Intereffe für bie nabe leonische Epoche. Lebermann handelt, auf Grund der meift von bu Moulins Edart gefammelten Auszuge aus Dunchener, Berliner, Barifer und Biener Archivalien recht eingebend über den Anschluß Baperns an Frankreich im Jahre 1805. Die Materialien sind sehr wertvoll, wenn auch infolge ber Unjuganglichkeit bes baperifden Sausarchivs noch nicht vollständig; immerhin gibt die Arbeit ein wohl richtiges Bild ber damaligen Bolitif Baperns, bas, mit seinen Reutralitatsbeftrebungen von Breugen in Stich gelaffen, bon Ofterreich bedroht, fich Frankreich in die Arme wirft, leider nicht ohne ein feiner überaus gefährbeten Lage entsprechendes Übermaß von Bweibeutigfeit (9. 3). Du Moulin=Edart ichilbert Munchen am Borabend bes Rheinbundes; burch Beröffentlichung eines febr intereffanten Schreibens ber Grafin Montgelas an Talleprand voll bitterfter Rlagen über die Aussaugung Baperns burch die "vermalebeite Raffe" ber Frans gofen, des Berichtes eines frangofischen Agenten über die Stimmung in Bayern (Commer 1806) und eines Memoires des Ofterreichers Steigenteich aus berfelben Beit über Bayern, Konig Mag und beffen Umgebung zeigt ber Berfaffer ben Umidmung ber Stimmung infolge ber frangofijden Be brudungen nach ber anfänglichen Begeifterung für Frantreich im Rriege bon 1805 (7, 3 unb 4). M. Rleinschmidt publiziert "ruffifche Ge fandtichaftsberichte aus Oberitalien 1815/1816"; fie find von dem ruffifden Befandten am farbinifchen bof, Fürft Roslowsti, nach München gerichtet und betreffen den Ausgang Murats, die ropaliftifchen Bewegungen in Subfrantreich, die Ungufriedenheit in Oberitatien und bergl. (8, 3).

Bh. Sagnac behandelt, unter Benutung von Archivalien, eingehend und unterrichtend die Stellung der Juden unter Rapoleon I. von 1806 bis 1808 (Rov. d'hist mod. et contemp. 1901, Januar-April; 1902, Januar Februar). Die Emanzipation der Juden durch die Konstituante führte namentlich im Elsaß, infolge der Zunahme des Buchers, zu solcher wirtschaftlichen Zerrüttung, daß Napoleon im Jahre 1808 Ausnahmegesete erließ, von denen jedoch die besseren Elemente, insbesondere die aus Portugal stammenden Juden, befreit blieben. Der Berfasser schilbert zum Schlußnoch lurz die erzieherische Wirtung dieser Naßregeln nach 1808.

3. Hose macht nach englischen Archivalien Mitteilungen über einen "britischen Agenten in Tilfit", Ramens Madenzie, ber durch Belauschen einer Unterredung Napoleons und Alexanders beren Pläne wegen Danemart erfahren und badurch das englische Borgeben gegen die bänische

Flotte veranlaßt haben foll (Engl. hist. Review Oftober 1901, ergänzt burch Browning ebenda, Januar 1902; vgl. auch Rose, Life of Napoleon, 1902, 2, 140).

Sommerfelbts Miscellen "aus bem Franzosenjahr 1807" (Altpreuß. Monatsschrift Ottober-Dezember 1807) betreffen das erste Gesecht bei Heilsberg, 22. Februar 1807; die zweite preußliche Dragoner-Brigade, genannt Brigade von Langen, eine der im Februar 1807 aus Kavalleriedepots, Bersprengten und Ranzionierten neugebildeten Brigaden, und einige Truppenbewegungen bei Billenberg, Soldau und Reidenburg nach dem Tilster Frieden.

Q. Sch mibt veröffentlicht einen zeitgenöfsischen Bericht über ben Aufenthalt der Österreicher und des Herzogs von Braunschweig in Dresden im Jahre 1809; der Berfasser ist entschieden königlich sächsisch gesinnt, verspottet Österreichs Anstrengungen für eine deutsche Erhebung, lobt aber sonst die Haltung der österreichlichen Besahung, nicht so die der Truppen des Braunschweigers (Dresdener Geschichtsblätter 1902, I).

In der Rovus de Paris (1. April 1802) werben unter dem Titel "Bon Bitepst zur Berefina" Aufzeichnungen von A. de Pastoret, Intendanten von Weißrußland, über den Rüdzug der Franzosen aus Rußsland veröffentlicht, darunter beachtenswerte Angaben über die früh einreißende Berwilderung, den schmachvollen Handel zwischen Offizieren und Soldaten über die gemachte Beute u. s. w. Der Bersasser berichtet nach seinen Erkundigungen, daß der Brand von Mostau erst einige Stunden nach Beginn der Plünderung ausgebrochen seil Rostoptschin es gerade so angeordnet habe.

D'Anjugon ergählt von Abbantung und Flucht König Louis' von Holland, den ipäteren Schickfalen der Königin Hortense, insbesondere ihren Beziehungen zu Kaiser Alexander I. und König Ludwig XVIII., und ersläutert, wie es tam, daß jener sich Graf, diese sich Herzogin von St. Leu nannte (Revue de Paris 1. März 1902).

Unter bem Titel Souvenirs du capitaine Desboeufs (Paris, Picarb 1901) werben die 1847 aufgezeichneten Erinnerungen eines napoleonischen Beteranen veröffentlicht, der von 1800 bis 1814 die Rämpse in Italien, Dalmatien, Bosnien, an der Donau und in Spanien mitgemacht hat. Über die militärischen Operationen ist aus ihnen nichts zu ersehen, aber über die Haltung und Stimmung der Truppen, deren Mühen, Leiden und Freuden anschaulich geschildert werden, auch über die surchtbare Grausamseit, zu der in Spanien die Leidenschaft beider Parteien führte. Bemerkenswert ist serner die Unordnung bei den französischen Truppen in Italien. Während seines ersten Feldzuges erlag der junge Rekrut einigemal den Strapazen; er blied zurück, versor seines Wassen und lief aus Furcht vor Strase davon, trat aber dann bei der ersten französischen Abteilung, der er begegnete, als

Freiwilliger ein, ohne babei irgend welche Schwierigkeit zu finden. Erft bei ber britten Truppe wurde er ein tuchtiger Solbat. G.

Die sorgame Arbeit ber Herren Chabot und Charlety Histoire de l'enseignement secondaire dans le Rhone de 1789 à 1900, Paris et Lyon 1901, 234 S., soll nach ber Borrebe une étude historique et rien autre chose sein, die nur Thatsachen bringe und sich sern von der Theorie halte. Gerade in dieser Beschräntung und in der hiermit verlnüpsten Gewissenhaftigteit der Erzählung liegt ihr hoher Wert; die Klarheit der Darstellung besähigt den Leser zu eigenem Urteil, wozu namentlich im 2. Kapitel die Gegenüberstellung der napoleonischen Ordnungen und bes sog, freien Unterrichts anregt. Die Notices S. 124—162 berichten genau über Daner und Wirssachen Schulen. W. S.

A. Rleinschmidt berichtet aus Archivalien "Neues vom Obriften Guftavson" (König Gustav IV. von Schweden), besonders über desse bei ziehungen zu den Herrnhutern, seine Ehescheidung, das Zerwürfnis mit seinem Schwager Großherzog Karl von Baden (1816), dem er mit turbeffischen Truppen seinen Sohn wegnehmen will (Bestermanns Monatscheite, Rovember 1901).

Aus der Fortsetzung der hier öfter ermähnten Tagebücher Reisets werben die Aufzeichnungen über die Geburt des Herzogs von Bordeaux (29. September 1820) veröffentlicht, die an gründlicher und deutlicher Schilberung nichts zu wünschen übrig lassen (Revue de Paris, März 1902).

Mantour ftellt fest, welchen Anteil Tallegrand, trop ber Ableugnung in feinen Memviren, 1830 an bem Sturg der Bourbonen und bem Königs tum der Orleans gehabt hat (Revue hist., Marg-April 1902).

über 3. G. Dropfens Freundschaftsverhältnis zu Felig Menbelssohn-Bartholdy handelt bes ersteren Sohn G. Dropfen im April- und Rais heft ber Deutschen Rundschau.

Auf Grund der Korrespondenz Guizots mit der Fürstin Lieven beschandelt Ernest Daudet den Besuch der Königin Biktoria in Paris im Jahre 1843. Er führt aus, daß die diplomatische Welt den Besuch sehr mißgünstig angesehen habe (Revue des Deux Mondes 15, III).

Die Fortsetzung ber Denkwürdigkeiten von Stofch (Deutsche Revue, Februar-März) bringt Briese aus ben Jahren 1848, 1864/66. Aus bem Jahre 1848 ist bemerkenswert die in den liberalen Rreisen, in denen Stosch lebte, ungewohnte Außerung, daß ohne friegerische Ereignisse eine Lösung der deutschen Frage nicht möglich sein werde. Im Jahre 1864 fällt er ein wegwersendes Urteil über Blumenthal; es beweist ebenso wie das Blumenthals über Woltse im Jahre 1866, wie vorsichtig der historiser solche Außerungen von Zeitgenossen übereinander ausnehmen muß.

Aus einem Auffațe von Lanzac de Laborie über Napoleon III. ift hervorzuheben das scharse Urteil über Napoleons Bater, den ehemaligen König von Holland; er wird als schwantend und charakterlos hingestellt (Correspondant 11. II. 1902).

Einen lesenswerten Beitrag jur Geschichte ber afiatischen Politik Rußlands bringt bas 2. Beiheft jum Militar-Wochenblatt: lebendig geschriebene Briefe eines preuß. Offiziers, ber in russischen Diensten an der Niederwerfung ber Kaulasusstämme 1857—1861 teilnahm.

Bon Dr. Julius Biggers, ber am 6. März 1901 im Alter von fast 90 Jahren gestorben ist, sind unter dem Titel "Aus meinem Leben" (Letyzig, E. L. hirschseld. 1901) Erinnerungen erschienen, in der Form, wie er sie bereits 1886 zusammengestellt hat. Sie geben eine eingehende Darstellung seiner Entwicklung, seiner Lebensschicksale, seiner wissenschaftslichen Arbeit auf dem Gebiete der Theologie und der Sprachvergleichung, seiner litterarischen und politischen Thätigkeit. Die vierzährige Leidenszeit von 1853 bis 1857 wird nur kurz geschiebert unter hinweis auf sein bereits 1861 herausgegebenes Berk: "Bierundvierzig Monate Untersuchungshaft".

G.

In den Siftorifd-Bolit. Blattern für das tathol. Deutschland (129, 4) befpricht Bralat und Stiftsberr v. Belles beim ben Cavour von Rraug (vgl. 88, 554). Er bezeichnet die Anschauung von Rrauf über den Untergang bes Rirchenftaats als Irrtum mit ber Begrundung, "daß ber Beil. Stuhl, in vollendetem Biberfpruch mit der revolutionaren Auffaffung bes Cavour', feine zeitliche herrschaft als notwendige Bebingung gur pollig freien Ausübung feines oberften hirtenamtes in den beutigen Berbaltniffen ftets beansprucht bat". Daran mußten fich alle Ratholiten, auch "bie Brofefforen ber tatholifden Theologie in ben Borlefungen über Rirdenrecht und Rirchengeschichte gewissenhaft halten". Wenn es fich auch bier nicht um Glaubens- und Sittenlehre handle, fo ftebe bem Bapfte boch "die volle und bochfte Jurisbiftionsgewalt über bie gefamte Rirche nicht blog in Sachen des Glaubens und der Sitten, sondern auch in allem, was die Disgiplin und die Regierung der Rirche betrifft", gu. - Ber fich weiter für ben "wissenschaftlichen" Standpuntt ber Beitschrift interessiert, findet reichhaltiges Material in ber grobtornigen Bolemit gegen Dag Leng und Mar Lehmann, mit ber herr Dr. May ihre Lefer unterhalt (129, 2. 3).

In der hiftor. Bierteljahrschrift 1902, 1 veröffentlicht h. Ulmann: Kritische Streifzüge in Bismards Memoiren. Die erste Untersuchung über die Olmüprede vom 3. Dezember 1850 weist an der hand der gleichzeitigen Briefe an die Gattin die Unhaltbarkeit der Erzählung G. u. E. 1, 68 ff. nach, dringt aber, wie uns scheint, nicht tief genug in die eigentslichen Motive Bismards ein und wird auch der psychologischen Deutung der Olmüprede durch Fester (h. 2. 85, 50) nicht gerecht. Sine zweite

Freiwilliger ein, ohne babei irgend welche Schwierigkeit zu finden. Erst bei der dritten Truppe wurde er ein tlichtiger Solbat. G.

Die sorgsame Arbeit der Herren Chabot und Charlety Histoire de l'enseignement sécondaire dans le Rhone de 1789 à 1900, Paris et Lyon 1901, 234 S., soll nach der Borrede une étude historique et rien autre chose sein, die nur Thatsachen bringe und sich sern von der Theorie halte. Gerade in dieser Beschränkung und in der hiermit verknüpsten Gewissenhaftigkeit der Erzählung liegt ihr hoher Wert; die Klarheit der Darstellung besähigt den Leser zu eigenem Urtell, wozu namentlich im 2. Kapitel die Gegenüberstellung der napoleonischen Ordnungen und des sog, freien Unterrichts anregt. Die Notices S. 124—162 berichten genau über Dauer und Birksamteit der einzelnen Schulen. W. S.

A. Kleinschmidt berichtet aus Archivalien "Neues vom Obriften Gustavson" (König Gustav IV. von Schweden), besonders über desse ziehungen zu den Herrnhutern, seine Chescheidung, das Zerwürfnis mit seinem Schwager Großherzog Karl von Baden (1816), dem er mit kurbessischen Truppen seinen Sohn wegnehmen will (Westermanns Monatsshefte, November 1901).

Aus der Fortsetzung der hier öfter erwähnten Tagebücher Reisets werden die Aufzelchnungen über die Geburt des Herzogs von Bordeaux (29. September 1820) veröffentlicht, die an gründlicher und deutlicher Schilberung nichts zu wünschen übrig lassen (Revue de Paris, März 1902).

Mantour stellt sest, welchen Anteil Talleprand, trop der Ableugnung in seinen Memoiren, 1830 an dem Sturz der Bourbonen und dem Königs tum der Orleans gehabt hat (Revue hist., März-April 1902).

über 3. G. Dropfens Freundicaftsverhältnis ju Felig Menbelsfohn-Bartholdy handelt bes erfteren Sohn G. Dropfen im April- und Daiheft ber Deutschen Rundichau.

Auf Grund der Korrespondenz Guizots mit der Fürstin Lieven bes handelt Ernest Daudet den Besuch der Königin Biktoria in Paris im Jahre 1843. Er führt aus, daß die diplomatische Welt den Besuch sehr mißgünstig angesehen habe (Revue des Deux Mondes 15, III).

Die Fortsetung ber Denkwürdigkeiten von Stosch (Deutsche Revue, Februar-März) bringt Briese aus ben Jahren 1848, 1864/66. Aus bem Jahre 1848 ist bemerkenswert die in den liberalen Kreisen, in denen Stosch lebte, ungewohnte Außerung, daß ohne friegerische Ereignisse eine Lösung der deutschen Frage nicht möglich sein werde. Im Jahre 1864 fällt er ein wegwersendes Urteil über Blumenthal; es beweist ebenso wie das Blumenthals über Woltse im Jahre 1866, wie vorsichtig der Historiser solche Außerungen von Zeitgenossen übereinander ausnehmen muß.

Aus einem Auffațe von Lanzac de Laborie über Rapoleon III. ift hervorzuheben das scharfe Urteil über Rapoleons Bater, den ehemaligen König von Holland; er wird als schwankend und charakterlos hingestellt (Correspondant 11. II. 1902).

Einen lefenswerten Beitrag jur Geschichte ber afiatischen Politik Rußlands bringt bas 2. Beiheft jum Militär-Bochenblatt: lebendig geschriebene Briefe eines preuß. Offiziers, ber in russischen Diensten an ber Nieberwerfung ber Raukasussisämme 1857—1861 teilnahm.

Bon Dr. Julius Biggers, der am 6. März 1901 im Alter von fast 90 Jahren gestorben ist, sind unter dem Titel "Aus meinem Leben" (Leipzig, C. L. hirschselb. 1901) Erinnerungen erschienen, in der Form, wie er sie bereits 1886 zusammengestellt hat. Sie geden eine eingehende Darstellung seiner Entwicklung, seiner Lebensschickslale, seiner wissenschaftslichen Arbeit auf dem Gebiete der Theologie und der Sprachvergleichung, seiner litterarischen und politischen Thätigkeit. Die vierzährige Leidenszeit von 1853 bis 1857 wird nur kurz geschildert unter hinweis auf sein bereits 1861 herausgegebenes Wert: "Bierundvierzig Monate Untersuchungshaft".

G.

In ben Siftorifc-Bolit. Blattern für bas tathol. Deutschland (129, 4) beipricht Bralat und Stiftsberr v. Belles beim ben Capour von Rrauk (vgl. 88, 554). Er bezeichnet bie Anschauung von Rrauf über den Untergang bes Rirchenstaats als Frrtum mit ber Begrundung, "bag ber beil. Stuhl, in vollendetem Biderfpruch mit der revolutionaren Auffaffung bes ,Cavour', feine zeitliche herrichaft als notwendige Bedingung jur völlig freien Ausübung feines oberften Sirtenamtes in ben beutigen Berbaltniffen ftets beansprucht bat". Daran mußten fich alle Ratholiten, auch "bie Profefforen ber tatholifden Theologie in ben Borlefungen über Rirchenrecht und Rirchengeschichte gewiffenhaft halten". Wenn es fich auch hier nicht um Glaubens= und Sittenlehre handle, fo ftebe bem Babfte boch "die volle und höchfte Jurisbiftionsgewalt über bie gesamte Rirche nicht bloß in Sachen bes Blaubens und ber Sitten, fondern auch in allem, was bie Disgiplin und die Regterung ber Rirche betrifft", gu. - Ber fich meiter für den "wiffenschaftlichen" Standpuntt ber Beitschrift intereffiert, findet reichaltiges Material in der grobförnigen Bolemif gegen Dax Lenz und Max Lehmann, mit der herr Dr. Day ihre Lefer unterhalt (129, 2. 3).

In der hiftor. Bierteljahrschrift 1902, 1 veröffentlicht h. Ulmann: Aritische Streifzüge in Bismards Memoiren. Die erste Untersuchung über die Olmügrede vom 3. Dezember 1850 weist an der hand der gleichzeitigen Briefe an die Gattin die Unhaltbarkeit der Erzählung G. u. E. 1, 68 ff. nach, dringt aber, wie und scheint, nicht tief genug in die eigentlichen Motive Bismards ein und wird auch der psychologischen Deutung der Olmügrede durch Fester (h. g. 85, 50) nicht gerecht. Eine zweite

Untersuchung macht es plausibel, daß das periculum in mora in der Depesche Roons an Bismard 18. September 1862 die Abdantung des Königs war und daß Bismard diesen Abdantungsplan nicht erst vom Könige in Babelsberg, sondern schon vorher von Koon ersahren hat. In der dritten Untersuchung versucht sich Ulmann als Traumdeuter und will nachweisen, daß dem Kaiser Bilhelm in der Nacht vom 17. zum 18. Dez. 1881 nicht Graf Botho, sondern Graf Friedrich Eulenburg im Traum ersichienen sei. In demselben Hefte veröffentlicht Posching er einige intersessante Denkschriften Küpfers über die deutsche Frage 1849/50.

Bur Bismard-Litteratur erwähnen wir noch ben durchdachten Auffas von E. Müsebed "Bur religiösen Entwicklung Bismards" (Breuß. Jahrb. März 1902) und die kleine, aus den Rejerschen und Fabriciusschen Mitteilungen hauptsächlich schöpfende Schrift von Ferd. Bagner, Bismards Semester auf der Georgia Augusta (Göttingen, L. Hofer. 16 S.).

Die schöne Rede, welche E. Mard's bei ber Enthüllung bes heibelberger Kaiserbentmals gehalten hat (Bilhelm I. heibelberg, Binter. 32 G.), faßt bie Grundgebanten seiner Biographie pragnant zusammen.

Abolf hausraths Büchlein "Zur Erinnerung an heinrich von Treitschle" (Leipzig, hirzel. 1901. 146 S. 2,80 M.) gibt uns teine Charabteristift großen Stils, überhaupt nur wenige tieser greisende Bemerkungen, wird aber von jedem Freunde Treitschles mit Dankbarkeit gelesen werden, weil es uns sein Leben und Birken in Freiburg und heibelberg und sein Berhältnis zu den Süddeutschen überhaupt in anschaulichen kleinen Zügen näher bringt. Der heibelberger Freund bestagt den Beggang Treitsches von heibelberg nicht nur für heibelberg, sondern für Treitschle selbst, der durch die Berliner Kämpse — so glaubt man seine Meinung durchzusühlen — seinem wahren Genius etwas entsremdet worden sei. "Ich vermiste," sagt er von einem späteren Biedersehen, "die frühere heiterkeit, mit der er dem Robolbschießen seiner eigenen Reden nachlachte."

Richard Chrenberg fest seine Aufläte über Entstehung und Bebeutung großer Bermögen im Aprilhest der Deutschen Rundschau mit ber Schilderung der Brüder Siemens und der Gründung ihrer Beltfirma (1847) fort. Auch hier weist der Berfasser vor allem auf die persönlichen geistigen Kräfte der Siemens hin und zeigt, daß das Charafteristische bei ihnen die Überwindung der reinen handwertsmäßigen Technik durch ihre Berbindung mit der wissenschaftlichen Theorie gewesen ist.

Mehr ein Buch als ein Auffat ift die gediegene Festschrift, die Rarl Freiherr v. Lehmayer, 2. Prasident des österr. Berwaltungsgerichtshofes, aus Anlas der Feier des 25 jährigen Bestandes dies Gerichtshofes über den Begriff und die Entwidlung des individuellen Rechtsschutzes im öffentlichen Rechte, die Berwaltungsgerichtsbarkeit in der Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart 29, 1 veröffentlicht. Indem

ber Berfasser sein Thema auf breitem hintergrunde mit steter Berückschizung der Bandlungen der Staatsauffassung und auf rechtsverzleichender Grundlage behandelt, erhalten wir einen sorgfältigen, klaren, lehrreichen Führer von den Zeiten des Altertums an durch das Mittelalter, die Zuftände Englands, Frankreichs, der deutschen landständischen Berfassungen bis in die Ara des heutigen Berfassungsstaates und die modernsten Zuftände hinan.

Disraëli par Maurice Courcelle. (Ministres et Hommes d'État.) Paris, Alcan. 1902. 180 S. 2,50 fr. Courcelle gibt in dem fnappen Rahmen, welchen die Serie, fur die er foreibt, nur gur Berfügung ftellt, ein anschauliches und anregendes Lebensbild bes großen Staatsmannes, feines außeren Lebensganges und feiner politifchen Grunbfape. Er berfucht auch eine Charafteristit ber Berfonlichleit; fie wird mit etwas groben Stricen gegeben, welche aber nichts verberben. Courcelle fieht feinem helben burchweg mit warmfter Sympathie gegenüber, welche burch Disraelis haltung im Jahre 1870 nicht wenig geftartt fein mag; aber bas Bild leidet darunter insofern nicht, als Disraelis staatsmannische Sabigbeiten einige Superlative wohl vertragen tonnen. Rur regt fich bann ber Biberfpruch um fo mehr, wenn bemgegenüber Disraelis politifche Gegner gar au ichlecht wegtommen; von Beel wird eine Karitatur gegeben, und auch von Gladftone weiß Courcelle offenbar nicht viel. Daburch verliert Rap. 7: Disraëli et Gladstone, welches eines ber wichtigsten bes Buches jein mußte, an Überzeugungetraft und Bedeutung. Überhaupt erscheint Distaëli in feinen Beftrebungen allgu ifoliert und originell; bor anderem wird ibm die Geschichtschreibung ben Titel des "Baters des Imperialismus" nicht laffen burfen. Aber es ware unbillig, ju erwarten, bag Courcelle bei jo befchranttem Raume auf bie hiftorifden Bufammenhange hatte eingeben jollen. Biel Gewicht legt Courcelle barauf, wie Disraeli es verftanden habe, die ihm infolge feiner hertunft im Bege ftebenden außeren Schwierige feiten zu überwinden; bas feinere und tiefere Broblem, wie er fich innerlich jum Subrer Englands beranzubilden vermocht bat, wird nur leife geftreift. Sier ericeint bei Courcelle alles viel ju glatt und ju harmonifc. Die beigefügte Bibliographie ift gang oberflächlich jufammengeftellt. Die treffliche Schilberung ber außeren Ericheinung Disraelis aus ber Feber bes Amerifaners Billis (S. 15-16) bermehrt bas Berlangen nach einem Titelbilbe. F. S.

Bon Schultheß' Europäischem Geschichtstalender, herausgegeben von Gustav Roloff, ist der neue Jahrgang pünktlich erschienen
(R. F. 17. Jahrg. 1901, der ganzen Reihe 42. Bb; München, Bed. 1902.
372 S.). Da der neue Band in seiner Einrichtung keinertei Beränderungen
zeigt, sondern sich ganz dem bewährten Borbild der vorigen Bände anschließt, so können wir uns hier mit diesem hinweis begnügen.

Rene Buder: Jaures, La Constituante 1789-1791). Histoire socialiste. I.] Paris, Rouff et Co.) — Gaulier, Dix ans d'exil (1792 à 1802). (La Chapelle-Montligeon, impr. de Notre-Dame-de-Montligeon.) - Granier, Breugen und die tatholische Rixche feit 1640. 8. Zeil. 1797 bis 1803. Bublitationen aus ben preuß. Staatsarchiven. 76. Bb.' (Leipzig, Sirgel. 28 M.) - Dunant, Les relations diplomatiques de la France et de la république Helvétique 1798-1803. Quellen 3. Schweizer Gefc. 19.] (Bafel, Geering. 16 D.) — Desboeufs, Les étapes d'un soldat de l'empire (1800-1815). (Paris, Picard et fils.) - Berbrow, Rabel Barnhagen. 2., verand. Aufl. (Stuttgart, Greiner & Bfeiffer. 7 DR.) - Somemer, Restauration und Revolution. Aus Ratur und Geifteswelt 37.] (Leipzig, Teubner. 1 M) - Loevinson, Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello stato Romano 1848-49. I. Bibl. stor. del risorgimento ital. III, 4-5.] (Roma, Soc. editr. Dante Alighieri. 3 fr.) - Comte de Reiset, Mes souvenirs. La guerre de Crimée et la cour de Napoléon III. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Scheffer, Die preußische Bubligiftit im Jahre 1859 unter dem Ginfluß des italienifden Rrieges. (Leipzig, Teubner. 6 DR.) - v. Caemmerer, Magenta. Der Feldzug von 1859 bis zur erften Enticheidung. (Berlin, Mittler & Sohn. 5 D.) - Rlein=Sattingen, Bismard und feine Belt. 1. Bb.: Bon 1815-1871. (Berlin, Dummler. 8 D.) - Brobnis, Bismards national-Blonomifche Anichauungen. (Jena, Fifcher. 3 D.) - D. Richter, Raifer Friedrich III. (Berlin, Schall. 10 DR.) — Bengelburger, Die Geichichte ber Buren. (Nürnberg, Bandwig. 10 DR.)

#### Pentice Landicaften.

Die Deutschen Geschichtsblätter 3, 5 enthalten einen Bericht Muses beds über Entwidlung und Stand ber periodischen landesgeschichtlichen Litteratur in Lothringen, ben Schluß ber Mitteilungen Bancfas über bie Arbeiten zur historischen Topographie vornehmlich Rieberöfterreichs und ein Referat Bolaczets über ben Fortgang der Dentmaler-Inventarisation.

Als Reujahrsblatt für 1902 hat im Namen der Badischen historischen Kommission Eugen Rilian ausgewählte Gedichte des Bolksichullehrert Samuel Friedrich Sauters (1766—1846) herausgegeben, des rührend anspruchslosen, tugendreinen Sängers seiner badischen heimat, dessen Begeisterung freilich der Kunft Reime zu schmieden erheblich voranstand.

Nachträglich fei hier noch bas Reujahrsblatt ber Babischen hiftorischen Kommission für 1900 (N. F. Nr. 3) erwähnt: K. Beberle, Konftanz im Dreißigjährigen Kriege. Heibelberg, Winter. Den hauptsächlichen Juhalt bilbet die vergebliche Belagerung der Stadt durch Horn im herbst 1633; und es ist auch die Schilberung der vorhergehenden Ereignisse seit 1628,

von welchem Jahre an fich ber Krieg in ben Bobenfeegegenden fühlbar gu machen begann, von Intereffe.

In den Mitteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins (R. F. 10) erzählt R. Schäser die Geschide der Mark Altenstedt; B. M. Beder publiziert einige Attenstüde zur Geschichte der Entstehung und Organisation der Universität Gießen, worin insbesondere neben der Berschärfung der religiösen Gegensätze auch die politische Erwägung und bevorstehende Landeszteilung als maßgebend sür die Gründung Gießens 1605/6 nachgewiesen wird. Derselbe Bersasser berichtet weiter turz von dem Übergang der Marburger Stipendien nach Gießen, womit der Ansang des Gießener Stipendienswesens gegeben war. Hupding untersucht die Kirchengeschichte von Großelinden mit seiner tunsthistorisch bedeutsamen Kirche. Schäbel verössentlicht 2 Satungen der Wollweberzunft zu Butbach von 1478 und 1492 und E. Ott o handelt über Entstehung, Entwicklung, Arbeitsteilung und Untersnehmungsformen des Butbacher Wollgewerbes im 14., 15. und 16. Jahrsbundert.

Einen lejenswerten Beitrag jur Geschichte ber Ausbilbung bes landesberrlichen Behördenspftems bietet ber Auffan R. Qubides über bie landes= herrlichen Centralbehörden im Bistum Münfter bis 1650 in ber Zeitichr. f. vaterl. Gefch. u. Altertumskunde Weftfalens 59 (1901). Als eigentlicher Reformator ericeint Bijchof Johann von Sona (1567-74). Er bilbet zuerst ein nichtständiges Rollegium aus den bischöflichen Sof= und ben realtivierten ftanbifchen Landraten. Darauf folgt die Errichtung eines hofgerichts und endlich die Bildung einer tollegialifden und ftanbigen Rammerbeborbe, bei welcher allerdings junachft ein landesberrlicher Ginfluß auf bie Finangverwaltung faft gang ausgeschloffen ift. Rach bem Dufter ber Rammer erhalt zulest, nach Hoyas Tod, auch die neugebildete Regierung, bie Statthaltericaft, einen tollegialifden und ftanbigen Charafter, ber feit 1589 befinitiv wird. Bis 1650 erfolgen feine organisatorischen Beranderungen von Belang mehr. In beiben Rollegien figen die nämlichen Rate. Bon großem Ginfluß auf die gange Entwidlung find die häufigen und jum Teil langen Sebisvatangen, fowie die Berfonalunion mit Roln; 1574-1650 refibierte fein Bifchof bauernb im Stift. Lanbftanbe unb Domtapitel haben eine bedeutende Machtftellung.

Die Schriften bes Bereins für ichleswig sholsteinische Rirchengeschichte 2,2 enthalten folgende Aufsate: v. Schubert gibt eine kritische Geschichte Ansgars und der Anfänge der schleswig sholsteinischen Kirchengeschichte. R. Dansen verfolgt die Geschicke der Biedertäuser in Siderstedt, die unter der Furcht vor Biederholungen der Münsteraner Greignisse undersdiente Berfolgungen und Ausweisungen — die erste fand 1566 statt — erlitten, die ihnen unter der Regierung Friedrichs III. 1616 ff. endlich Religionsfreiheit gestattet wurde. Interessant ist an dieser auf archivalischem

Material beruhenden Arbeit u. a., daß die weltliche Gewalt milber sich zeigt als die lutherische Landestirche. Jacobs veröffentlicht zwei Beisträge zur Geschichte des Pietismus im 18. Jahrhundert in Schleswig-Holsstein. Er erzählt die Gründung der Neinen Brudergemeinde Pilgerruh bei Oldestoe 1737, bei der Graf Zinzendorf und sein streng an der Landestirche sesten Better Graf Thristian Ernst zu Stolberg sich entgegenwirken, und berichtet sodann über die warmherzige "friedevoll harmonische" Seelsorge der Erweckten unter einander.

In ben Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 36, 2 bandelt G. Liebe übet die Rammerverwaltung des Adminiftrators Anguft von Magbeburg, bes unmittelbaren Borgangers bes Großen Qurfürften. Das Befentliche ift die Ginrichtung einer tollegialen Rammerbeborbe 1657 und die Absonderung ihres Rompetengentreifes von dem der allgemeinen Doch ift eine Gefundung ber gerrutteten Finangwirtschaft Regierung. erft unter bem bobengollernichen Regiment eingetreten. 3. Dauß berichtet aus den Rammereirechnungen ber Stadt Magbeburg und ftellt bie ftabtifden Einnahmen von 1638-1806 gufammen. Befonders fei bier auf einen Borläufer ber rathauslichen Reglements Friedrich Bilbelms I. von 1703 hingewiefen. G. Liebe führt ben wesentlichsten Inhalt des Testaments eines geachteten hallenfer Schöppenftuhlmitgliebes bon 1548 por. felb endlich veröffentlicht ben Bericht eines Augenzeugen über die traurigen Begleitericheinungen, die der Durchmarich eines (nicht etwa feinblichen) fcmebifchen heeres durch bas Erzstift Magbeburg 1648 gehabt bat.

Im 2. Banbe seiner Geschichte der braunschweig wolsenbüttelschen Truppen gibt Otto Elster eine genaue Beschreibung der Regimenter und ihrer Schicksale in Arieg und Frieden; Berwaltung, Berpstegung, Besolung, Uniformierung, Ersahwesen und Taktik, alles wird — zum Teil auf archivalischer Grundlage — breit und übersichtlich dargelegt, sodaß des Buch ein brauchbares hülfsmittel für die Geschichte des neueren Heerwesens bildet. Der Charakter des braunschweigischen Heerwesens ist der allen deutschen Rleinheeren gemeinsame: allein sind die Fürsten nicht im stande eine nennenswerte Truppenmacht auszubringen und sind daher auf sremde Subsidien angewiesen, sodald sie eine Rolle spielen wollen. (Geschichte der stehenden Truppen im Herzogtum Braunschweig-Bolsenbüttel. 2. Bb. 1714—1806. Leipzig, M. Heinsius Nachsig. 1901. VIII u. 528).

R. Siebert bringt in ben Mitteilungen bes Bereins für Anhaltische Geschichts- und Altertumstunde 9 (1902) drei im Zerbster Haus- und Staats- Archiv aufgefundene Gernroder Urfunden aus den Jahren 1288, 1321 und 1380 zum Abdruck.

Aus ber Zeitschrift bes Bereins für thuringifche Geschichts- und Altertumstunde XII, 3, 4 fei hier nur ermahnt Deichmüllers Fortsetung seiner Geschichte bes Ortes und ber Kommende Liebstebt, ber ausführliche Bericht über das gottselige Ende Graf Bilhelms IV. von Henneberg († 1480), den Koch mitteilt, endlich die aftenmäßige Darstellung von Treffs über die interessanten, aber saft in den Ansängen bereits völlig verunglüdten Bersuche, zwischen 1754 und 1757, dann nochmals von 1776 ab in der Stadt Creuzburg des Eisenacher Fürstentums Maulbeerbaum-Zucht und Seidenbau heimisch zu machen.

Eine nicht unwichtige wirtschaftsgeschichtliche Quelle ist bas Erbbuch bes Amtes Plauen vom Jahre 1506, bas auf Befehl ber gemeinschaftlichen Regierung bes Kurfürsten Friedrich des Beisen und Herzogs Johann des Beständigen vom Amtsschöffen zu Plauen Jobst Fraß angelegt wurde und eine genaue Angabe der Gerichts- und Grundbesisberhältnisse und der Binde, Fron- und Bassendienstleistungen enthält. Das Erbbuch ist von C. v. Raab mit größter Sorgfalt bearbeitet worden und als Beilage zu den Mitteilungen des Altertumvereins zu Plauen i/B. erschienen.

In ber Zeitschrift ber historifden Gesellicaft für die Brobing Bofen 16, 2 veröffentlicht D. Seinemann ben ausführlichen Bericht bes Bommerfden hofrate Georg Lichtfuß über feine Reife nach Bolen, Die er 1633 nach ber Rieberlage ber Schweden bei Steinau antrat, um die Bolen gur Berbinderung eines gefürchteten Dariches ber Raiferlichen gegen Bommern aufzurufen. Bartolomaus behandelt ein Berichtsbuch ber Stadt Fordon, bas Berichtsverbandlungen und Straffacen über die Zeit von 1675 bis 1747 und insbesondere viel Material über Beren= und Raubermesen ent= balt. Ebenbort erscheint eine nachgelaffene Arbeit von Dag Gumplo= wicz über Leben und Schidfale Balbuins, Bifchofs von Rrufdwig, in ber ber Rachweis verfucht wird, bag ber Berfaffer bes Chronicon Bolonorum, ber 1111 in Bolen auftauchende Rrufdmiger Bifchof Balbuin Gallus und ber Erabifchof Balduin von Bifa, ber in bem Schisma von 1130 für Innocena II. gewirft bat, nur ein- und bieselbe Berfonlichkeit find. R. v. Riastowsti endlich veröffentlicht 4 Briefe von und an Johannes Lasti aus bem Jahre 1567 über die Bersuche Lastis, mit ben bohmischen Brübern fich zu verständigen.

28. Mayer teilt in den Mitteilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 40,3 zwei Berordnungen der Übte des westböhmischen Klosters Kladrau aus den Jahren 1641 und 1733 mit, die die geistliche und materielle Fürsorge der Grundherrschaft für ihre Unterthanen belegen.

Aus heft 2 Jahrgang 1901 ber Mitteilungen ber Gefellichaft für Salzburger Landeskunde seien bie Arbeiten von R. Schuster über ben heutigen Stand ber landeskundlichen (salzburgischen) Renntnisse und von L. Becher über die Salzburger haus- und Hosmarken erwähnt.

In den Beröffentlichungen der historischen Landestommission für Steiersmart berichtet in heft 14 v. Krones über Styriaca und Berwandtes im Landespräsidialarchiv und in der f. f. Studienbibliothet zu Salzburg (teils

n derm son alligemeiner Attenbezeimmung, teils in Neuenem, in Jest Is Nauber aber deinsichte ind Anbatt ses bis Spenthatbereinzigen zur Neue, hab endlich nebat in hett ih Kenträge zur Cennatogie mat Cestuckte ver fererichen diedkentzene sonn ib. Jahrbundert an nich zum Kandherben nuch ser werblichen dimte im Jahre Livis.

Benr Tuder: Castelin, Die Berner Ihrmit. Great tem fifte riigen Berein jes kantone flern, it Ib. Gutuft. Gen Bag i E. -Ar ibr Benehitt Marri Aretins). Sin vern, heitebeter unt Faufiber we in Bibrimmberts. Rematurbitant, frieg, was gricericum Berein bes Routonis Bern ? 1902. Bern, Bing, 2 M. - Bent: Simertffinder Staderergte, !. Salite. Cherrbennice Stadereine II. Abrit. Maffrice Perfete 1 Getbelberg, Bimter. 13 M. - Jon. Frifer u. Etto Bim fel-2011, Sand briftenproben bes ift. Jamenneters, man Strafburger Brigingten, 1 Bb. Tuel I-Bi. gur untimimen beimme. Strufburg Dabner, 40 M. - Beng, Die Jamen ber Straffverger Burgermehr in ,7 Sabriundert. Bertrige jur Landes und Soilestunde um Elfai-Anthringen, B Stranburg, Den 4 M. - Baum, Johann Subeim Koum Gin protestantifches Charafterwild aus bem Elfan 1909 bes 1878 2, fart venn. Auft. Straffnung, han 3 M. - Betet en. Das Deutschrum in Elagedorbringen. Der kampf um best Bentigenen. Munden, Lebmann. 240 M. - Rindier a Anablad. Therhabildes beichlechterbuch. 2 Bb. 4 Lief Geidelberg, Minter. i 🛣 — Philor, Nanentafeln ber letten regierenden Machprafen u. Beben Baben und Raden-Durlach. Gerbeiberg, Binter. 3 9 . - Gafmann. Der Rauergautrand im fabrichen Bauland und Taubergrund 15:15. Lerisribe, Scherer, I.B. D. - Grage, Das Boitmefen in ber Aurpfale im 17. und 18. Jagraungert. Bollsmirtichaftliche Abgandlungen ber bedichen Buchichulen. V, 4 Tabrigen, Mair. 3 M. - Gunter. Ecs Meditutionde oft pon 1629 und die fathouische Remantation Alimertembergs Stuttgart, Robliammer. 7 D. - Carami und Stumm ber Bieligreien bei Riein und Bergoge in Babern. 1501. Trude und Dulgidmitte des 15. und 18. Nahrhunderts in getreuer Rachondung. VII Etrafburg. Beig. 16 M. - Epecht, Gefchichte ber ehemaligen Universität Dillingen 3349 1864, und ber mit ihr verbundenen Lebre und Erziehungsenftolten. Greburg 1.B., herber. 15 M. - 3. A. huber, Caronil des Marttes und ber Bigerer Tieffen. (Dieffen, huber. 5 IR.) - Barbed, Alt= Rarnberg. Rulturgeichichtliche Bilber aus Rurnbergs Bergangenheit. 13. und 14. Galus, Dief Rurnberg, Beerbegen-Barbed. 14 St. - Roth, Mugsburgs Reformationsgeschichte 1517—1530. Zweite bollftandig umgearbeitete Auffage. Munchen, Adermann. 6 R. - Boos, Gefcichte ber theinrichen Stattefultur. 4. (Schluge)Bb. 2. Ausg. (Berlin, Stargardt. 6 M.) - Jal. Schmidt, Die fatholiiche Restauration in den ehemaligen Rurmainger Berricaiten Ronigftein und Riened. Erlauterungen und Ergangungen ju Janffens Gefchichte bes beutichen Bolles. 3. Bb. 1. Beft.] Freiburg i. B., Berder. 1,80 D.) - v. Belfer=Berensberg, Mitteilungen über alte Trachten und hausrat, Bohn- und Lebensweise ber Saar- und Mofelbevöllerung. (Trier, Ling. 4 D.) - Rheinische Sammlung von Urbaren und anderen Quellen gur rheinischen Birticaftegeschichte. 1. Bb. Die Urbare von G. Pantaleon in Roln. Breg. von Silliger. Bublitationen ber Gefellichaft für rheinische Geschichtstunde. XX.] (Bonn, Bebrendt. 18 M.) - Soud hardt, Atlas borgefdictlicher Befeftigungen in Riedersachsen. 7. Seft. (Sannover, Sahn. 5 D.) - Rubloff, Geichichte Medlenburgs vom Tode Riclots bis jur Schlacht bei Bornboved. [Redl. Gefch. in Einzeldarstellungen. III.] (Berlin, Sufferott. 3,50 M.) -Erneftinijde Landtageaften. 1. Bb. Die Landtage von 1487 bis 1532. Bearb. von Burthardt. [Thuringifche Gefchichtsquellen. R. F. 5. 8b.] (Jena, G. Fijder. 7,50 Dt.) - Berger, Geichichte ber Stabt Barn. (Brunn, Binifer. 5 Dt.) - Die Rechnungen bes Rirchenmeifteramtes von St. Stephan zu Bien. Dreg. von Uhlirg. 1. Abtig. (Bien, Braumuller. 10 DR.) - Bibl, Die Restauration ber niederösterreichischen Landesverfassung unter Raifer Leopold II. (Innsbrud, Bagner. 3 DR.)

#### Bermifdtes.

Die Deutsche Litteraturzeitung 1902, Nr. 11 vom 15. März Sp. 662 f. enthält einen Bericht über die Hauptversammlung des Archaeological Institute of America, die vom 26. bis 28. Dezember 1901 in Rew-Port stattgefunden hat.

Die Fürftl. Jablonowstifche Gefellicaft ftellt folgende Breisaufgaben : Bur 1902: Gine Darftellung ber Entwidlung ber beutichen Rulturgeschichtschreibung von Berber bis auf Frentag, Riebl und Burdbardt einschließlich. - Gur 1904: Gine Dar= ftellung ber Formen bes öffentlichen Rredits in ihrer gefcichtlichen Entwidlung bis jum 19. Jahrhundert (vgl. 88, 192). - Für 1905: Bahrend ber Staatshaushalt von Athen icon in Bodha befanntem Berte eine noch heute maggebende Behandlung gefunden bat, fehlt es bisher fur bie Finangen ber übrigen griechischen Staaten an einer umfaffenden und eingehenden Darftellung, die nicht bloß bas einzelnen Staaten Eigentümliche, fondern namentlich auch bas ihnen Bemeinsame jur Anichauung bringt, soweit bies mit dem gur Berfügung ftebenden Material überhaupt erreichbar ift. Bur Ausfüllung biefer Lude wünscht die Gefellicaft eine Darftellung bes griechischen Finang= mefens, die auf die litterarischen und befondere bie inforiftlichen Quellen zu gründen und menigstens bis auf bie Beit ber romifden Berricaft berabzuführen ift. - Die Breife betragen je 1000 DR. Die anonym in ber üblichen Beife ein=

zureichenden Bewerdungsschriften in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache mussen die zum 30. Rovember des betressenden Jahres an den derzeitigen Setretär der Gesellschaft (für 1902 Prosessor Bücher-Leidzig, Gustav Adolfstr. 3) gerichtet werden. Die Resultate werden im März durch die Leidziger Zeitung bekannt gegeben. Jede Arbeit muß auf dem Titelblatt die Angabe einer Abresse enthalten, an welche sie eventuell zurückzusenden ist.

Die beim ersten Internationalen Kongreß für Religionsgeschichte 1900 gehaltenen Borträge (vgl. die Notiz 88, 343) sind auch in einer eigenen Schrift zusammen veröffentlicht (Paris, Leroux).

Die Zeitschrift bes Bereins für Bolletunde 11, 4 enthält eine Gebächtnistede auf Rarl Beinhold nebit einem chronologischen Berzeichnis seiner Schriften von Mar Roediger.

Samuel Rawfon Garbiner (geft. 23. Februar 1902). Dit S. R. Garbiner, beffen in biefer Zeitichrift fo haufig ruhmenb gebacht worben ift, bat die historische Biffenschaft einen ihrer vorzüglichsten Bertreter verloren. Er war geboren am 4. Marg 1829 in Roplen (Sampfhire), erhielt feine Schuls und Universitatsbilbung in Binchefter und Orford (im Christ-Church-College) und siedelte nach London über, wo 1863 die beiden ersten Teile feiner Lebensarbeit ericienen. Gine in feiner Familie berrichenbe Überlieferung führte auf verwandtichaftliche Beziehungen zu bem Geschlecht Oliver Cromwells. Bielleicht war dies mitbestimmend für die Babl bes Begenfrandes der Foridung und Darftellung. Judeffen galt es junadft ben gesicherten Unterbau eines Geschichtswerfes ju ichaffen, in bem Cromwells Name ben erften Blas einzunehmen batte. Dies gefcah burch jeme funj von 1863 bie 1882 fich folgenden Banbe, die 1883/84 in einer neuen, billigeren, gehnbandigen Ausgabe unter dem Titel: History of England from the accession of James I. to the outbreak of the Civil War 1603-1642 vereint wurden. Ihnen ichloffen fich an History of the great Civil War, 3 8de. 1886-1891, History of the Commonwealth and Protectorate, 3 Bbe. 1894-1901: leider nur ein Torjo. Denn als ber Ergabler in feiner Darpellung bis jum Bahre 1656 gelangt mar, trof ibn ein Schlaganiall, ber zwar jeine geiftigen Rrafte nicht aufhob, von beffen labmenden Folgen er fich aber nicht mehr erholte.

Samuel Namjon Gardiner bat lange Zeit als Profesjor am King's College, wie als Lecturer für die London Society for the Extension of University-Teaching auch im Lebramt gewirft und die Übernahme der Nachfolge Froudes als Professor in Crford, irre ich nicht, nur um sich volle Ruße sür sein großes Bert zu wahren, abgelehnt. Er hat im Ausgammenhang mit seiner Lebrthätigleit mehrere sehr nühliche hillsbücher berauszegeben "A Student's History of England, A School Atlas of English History, Outline of English History, The first two Stuarts and the Puritan Revolution, The Thirty Years War". Er hat als langiühriger

Direktor ber Camdon-Society eine Reihe ber wertvollsten Beiträge für ihre urtundlichen Beröffentlichungen geliefert, als langjähriger Herausgeber ber English Historical Review diesem wissenschaftlichen Unternehmen seine Kraft gewidmet, durch die Herausgabe der Constitutional Documents of the Puritan Revolution (1889) ein äußerst praktisches hilfsmittel für historische Übungen geschaffen. Seine kleine Schrift: What Gunpowder Plot was (1897) kann als ein Muster kritischer Untersuchung gelten, ebenso wie das aus Oxsorder Borträgen erwachsene Werken: Cromwell's Place in History (1897) und die Biographie Oliver Cromwell (1901) als Muster klarer Zusammensassung mühsam gewonnener Ergebnisse.

Bieles mare noch anguführen, mas, an verschiebenen Orten gerftreut, bon bem unermublichen Fleiß Rawfon Garbiners zeugt. 3mmer aber wird die Betrachtung zu feinem Sauptwert gurudtebren, in bem fich feine Borguge am glangenoften tundgeben. Bewundernswert ift icon bie gebulbige Arbeit bes Sammelns und Sichtens ungeheurer Stoffmaffen, bie außer fattfam Befanntem in England felbft, vornehmlich im British Museum und im Record-Office, fobann burch bie raftlofe Ausbeutung festlänbischer Archive bei anftrengenden Forfchungsreifen zu bewältigen maren. Bewundernswerter bie beinlich forgfältige und ftreng leibenichaftslofe Berarbeitung bes Riefenmaterials ju icheinbar tunftlofer, ber Beitfolge angepaßter, in Bahrheit mohl gegliederter, lebensvoller Darftellung. Bei biefem großen Brogeg ber Revision eines im bochften Rage von der Barteien Gunft und haß verwirrten geschichtlichen Gegenstandes zeigt fich Rawfon Garbiner in febr ftartem Gegenfat zu berühmten Sachgenoffen bes eigenen Landes. Dagegen, wenn man von irgend einem englischen hiftorifer fagen barf, bag ibn bas Borbild Rantes angefeuert babe, fo ift er es. Un Rante gemahnt bas Streben, "nur die Dinge reben ju laffen". bie grundfabliche Unterlaffung moralifierender Betrachtungen und bolitis fcer Rupanwendungen, die entschiedene Betonung bes ungerreigbaren Bufammenhanges ber inneren und ber auswärtigen Berhaltniffe, freilich auch ber Bergicht auf fulturhiftorifche Rleinmalerei und auf ausführliche Erörterung wirticaftlicher Fragen.

Es ist Rawson Garbiner, der es sich versagte, das große Publikum durch rhetorischen Brunk und blendende Abstraktionen zu reizen, nicht leicht geworden, bei seinen Landsleuten den ihm gebührenden Platz zu erobern. Allmählich aber lernte man seinen vollen Wert schäpen und holte auch mit äußeren Ehrungen früher Bersäumtes nach. Auch das Ausland blieb mit Bezeugungen der Anerkennung nicht zurück, wie ihm denn 1887 die philossophische Fakultät der Universität Göttingen die Würde des Ehrendoktors verlieh. Er aber wahrte sich immer den beschenen, selbstlosen Sinn eines nur der Wissenschaft dienenden Mannes, dessen, unvergestlich sein wird. (Rektolog von Powell in Engl. Hist. Review April 1902).

Bürich. Alfred Stern.

Retrologe für F. A. Kraus bringen Braig (Zur Erinnerung an F. A. Kraus. Freiburg, Herber. 1,50 M.), v. Weech in der Zeitiche. für Gesch. d. Oberrheins 17, 1, Spahn im "Türmer" (Aprilheft), Schemann in der "Deutschen Monatsschrift" 1, 6, Grauert im hiftor. Jahrbuch 23, 1 (mit sehr charakteristischen Mitteilungen).

Im Robember 1901 ftarb in Berlin ber Professor am Fall-Realgumnasium Fris Abraham, einer ber Begrunder ber Jahresberichte für Geschichtswissenschaften.

Bu Brunn ftarb am 25. Dez. 1901 ber verdiente magrifche Landesarchivar i. B. und Geschichtsforicher Bincenz Brandl im 67. Lebensjahre.

Im Alter von 71 Jahren starb am 11. Januar 1902 der frühere Brosessor für Religionsgeschichte und Religionsphilosophie an der Universsität Lepden Cornelius Betrus Tiele.

In Ubo ftarb türzlich ber ehemalige Professor ber Geschichte an ber Universität helsingsors Karl Konstantin Tigerstebt; in Bien am 5. März im Alter von 31 Jahren ber Privatbozent für byzantinische Geschichte und Litteratur Thomas Behofer; in heibelberg ber Honorarprofessor für Agyptologie Eisensohr, 69 Jahre alt.

Professor Joh. Sepp, bem unsere Notigen fürzlich (88, 383) einen Retrolog brachten, weilt, wie uns zu unserer Freude mitgeteilt wird, noch unter ben Lebenben.

### Berichtigung.

In einer Besprechung meines Buches "Ebuard von Simson" (Leipzig, Hirzel. 1900) in der Hist. Zeitschr. 88, 506—507 stellt der Heren Mecensent die Annahme auf, ein dort (S. 153 ff.) abgedruckter Bericht über eine Unterredung mit dem Grasen Brandenburg rühre von Simson her, der mithin dies Gespräch mit dem preußischen Ministerpräsidenten selbst gehabt habe. Ich erlaube mir sestzustellen, daß diese Bermutung, wie sie mit dem Inhalt jenes Berichts im offenbarsten Widerspruch steht, auch durch die Schrift des vorhandenen Konzepts, überhaupt aus jeglichem Grunde völlig ausgeschlossen ist.

Freiburg i. B.

B. v. Simson.

In Bb. 88, S. 535 g. 11 ift zu lefen: Herb. Meher, Entwerung und Gigentum im deutschen Fahrnisrecht.

|                                                          | Geite |                                  | Sitte |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 3. Reller, Die Friebensver-                              |       | sécondaire dans le Rhone         |       |
| bandlungen zwischen Frant-                               |       | de 1789 à 1900                   | 180   |
| reich und bem Raifer auf bem                             |       | Biggers, Mus meinem Leben        | 181   |
| Regensburger Rurfürftening                               |       | Sausrath, Bur Erinnerung         |       |
| 1630                                                     | 171   | an Beinrich b. Treitichte        | 182   |
| Moeller, Lehrbuch ber Rirchen-                           |       | Courcelle, Disraëli              | 183   |
| geichichte. 3. Bd. Reformation                           |       | Schultheft Geichichtstalenber.   |       |
| n. Gegenreformation. 2. Aufl.                            | 172   | Sg. von Roloff. Bb. 42 .         | 183   |
| Arauje, Bericht eines Augen=                             | -     | Rilian, Musgemablte Webichte     |       |
| geugen über bie Bujammen-<br>funft Friedriche b. Gr. und |       | Camuel Friedrich Cauters .       | 184   |
| Rojephs II. in Neife                                     | 174   | Benerle, Ronftang im Dreifig=    |       |
| Souvenirs du capitain Des-                               |       | jahrigen Rriege                  | 184   |
| beufs                                                    | 179   | Elfter, Geichichte ber ftebenben |       |
| Chabot et Charlety, Hi-                                  |       | Truppen im Bergogt. Braun-       |       |
| stoire de l'enseignement                                 |       | fcweig-Bolfenbuttel. 2. Bb.      | 186   |

In der Serderichen Verlagsfandlung zu Freiburg im Breisgau ist soeben

30fob Bimpfeling (1450-1528). Gein Leben und feine Berte nach ben Ducleen bargeftellt bon Dr. 3ofepf knepper.

Gilbet bas 2-4 heft bes III. Banbes ber "Eelauterungen und Ergangungen gu Jauffens

Bon bemielben Berjaffer ift bereits früher als Beltanbteil ber "Erläuterungen" ericienen: Rationaler Gebanke und Laiferibee bei ben elfässischen Humanisten, Gin Beitrag gur Gebidte bed Drutichtums und ber polisischen Ibeen im Reichslande. gr. 8°. (XVI u. 208 S. M. 2.60.

# soeben erschien: Gesterreich-Ungarn

tographie, Geschichte, Politit und Silfswiffenschaften). 3000 Nummern - 90 Seiten. Bufendung nur auf Berlangen durch

### A. Mejstrik's untiquariat, Wien, I. Bollzeile Rr. 6.

wing von Aug. Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Die (28)

### unst der Juno Lucina in Rom.

Geschichte der Geburtshilfe n ihren ersten Anfängen bis zum Jahrhundert mit nicht veröffentlichten Dokumenten

f De G. Fmillio Curà

tof. Dr. G. Emilio Curatulo. (Rom.) 1902. gr. 8. Preis 9 M. Verlag von R. Oldenbourg in München u. Berlin

### Urteile

des

## Reichsgerichts

mit Besprechungen

VOL

Dr. Otto Bähr,

80, X u. 248 Seiten. Broschiert Preis 5 M.

Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin.

# seschichte der deutschen Historiographie seit dem Austreten

Bon Dr. franz X. von Wegele.

8º. X und 1092 Seiten.

Breis 14 Dit.

Mene Muder: Jaures, La Constituante (1789-1791). [Histoire socialiste. I.] Paris, Rouff et Co.) — Gaulier, Dix ans d'exil (1792 à 1802). (La Chapelle-Montligeon, impr. de Notre-Dame-de-Montligeon.) - Granier, Preugen und die tatholische Rirche seit 1640. 8. Teil. 1797 bis 1803. [Bublitationen aus ben preuß. Staatsarchiven. 76. Bb.] (Leipzig, Sirgel. 28 M.) — Dunant, Les relations diplomatiques de la France et de la république Helvétique 1798-1803. Quellen g. Schweiger Gefch. 19.] (Bafel, Geering. 16 M.) - Desboeufs, Les étapes d'un soldat de l'empire (1800-1815). (Paris, Picard et fils.) - Berbrow, Rabel Barnhagen. 2., verand. Aufl. (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 7 R.) - Schwemer, Restauration und Revolution. [Aus Ratur und Beifteswelt 37.] (Leipzig, Teubner. 1 M.) - Loevinson, Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello stato Romano 1848-49. I. [Bibl. stor. del risorgimento ital. III, 4-5.] (Roma, Soc. editr. Dante Alighieri. 3 fr.) — Comte de Reiset, Mes souvenirs. La guerre de Crimée et la cour de Napoléon III. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Scheffer, Die preußische Bubligiftit im Jahre 1859 unter bem Ginfluß des italienischen Brieges. (Leibzig, Teubner. 6 DR.) - v. Caemmerer, Magenta. Der Feldzug von 1859 bis zur erften Enticheidung. (Berlin, Mittler & Sohn. 5 Dl.) - Rlein=Sattingen, Bismard und feine Belt. 1. Bb.: Bon 1815-1871. (Berlin, Dummler. 8 D.) - Brodnis, Bismards nationals Blonomifche Anschauungen. (Jena, Fischer. 3 M.) - D. Richter, Raifer Friedrich III. (Berlin, Schall. 10 Dt.) - Bengelburger, Die Beichichte ber Buren. (Nürnberg, Bandwig. 10 D.)

#### Pentide Landicaften.

Die Deutschen Geschichtsblätter 3, 5 enthalten einen Bericht Musebeds über Entwidlung und Stand der periodischen landesgeschichtlichen Litteratur in Lothringen, den Schluß der Mitteilungen Bancsas über die Arbeiten zur historischen Topographie vornehmlich Niederösterreichs und ein Referat Polaczels über den Fortgang der Denkmaler-Indentarisation.

Als Reujahrsblatt für 1902 hat im Namen der Babischen hiftorischen Kommission Eugen Kilian ausgewählte Gedichte des Bollsschullehrers Samuel Friedrich Sauters (1766—1846) herausgegeben, des rührend anspruchslosen, tugendreinen Sängers seiner badischen heimat, dessen Begeisterung freilich der Kunft Reime zu schmieden erheblich voranstand.

Rachträglich sei hier noch bas Reujahrsblatt ber Babischen historischen Kommission für 1900 (R. F. Nr. 3) erwähnt: R. Beberle, Konstanz im Dreißigjährigen Kriege. Heibelberg, Binter. Den hauptsächlichen Inhalt bilbet die vergebliche Belagerung der Stadt durch Horn im Herbst 1638; und es ist auch die Schilberung der vorhergehenden Ereignisse seit 1628,

von welchem Jahre an fich ber Rrieg in ben Bobenfeegegenden fühlbar gu machen begann, von Interesse.

In den Mitteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins (R. F. 10) erzählt R. Schäfer die Geschicke der Mark Altenstedt; W. M. Beder publiziert einige Attenstüde zur Geschichte der Entstehung und Organisation der Universität Gießen, worin insbesondere neben der Berschärfung der religiösen Gegensäße auch die vollitische Erwägung und bevorstehende Landeseteilung als maßgebend für die Gründung Gießens 1605/6 nachgewiesen wird. Derselbe Bersasse berichtet weiter kurz von dem Übergang der Marburger Stipendien nach Gießen, womit der Ansang des Gießener Stipendienswesens gegeben war. Hupding untersucht die Kirchengeschichte von Große Linden mit seiner tunsthistorisch bedeutsamen Kirche. Schädel veröffentlicht 2 Sazungen der Wollweberzunst zu Bußbach von 1478 und 1492 und E. Ott o handelt über Entstehung, Entwickung, Arbeitsteilung und Untersnehmungsformen des Bußbacher Wollgewerbes im 14., 15. und 16. Jahrshundert.

Einen lefensmerten Beitrag gur Geschichte ber Ausbilbung bes landes. herrlichen Behördeninftems bietet ber Auffan R. Qubides über die landes= berrlichen Centralbehörden im Bistum Münfter bis 1650 in ber Zeitschr. f. vaterl. Beich. u. Altertumstunde Beftfalens 59 (1901). Als eigentlicher Reformator ericeint Bifchof Johann von Sona (1567-74). Er bilbet querft ein nichtständiges Rollegium aus ben bischöflichen Sof= und ben reaftipierten ftanbifden Landraten. Darauf folgt bie Errichtung eines hofgerichts und endlich die Bilbung einer tollegialifden und ftanbigen Rammers beborbe, bei welcher allerdings junachft ein landesherrlicher Ginflug auf bie Finanzverwaltung faft gang ausgeschloffen ift. Rach bem Mufter ber Rammer erhalt zulest, nach Sonas Tob, auch die neugebildete Regierung, bie Statthaltericaft, einen tollegialifchen und ftanbigen Charafter, ber feit 1589 definitiv wirb. Bis 1650 erfolgen feine organisatorischen Beranderungen von Belang mehr. In beiben Rollegien figen die nämlichen Rate. Bon großem Ginfluß auf die gange Entwidlung find die häufigen und jum Teil langen Sebisvatangen, sowie die Bersonalunion mit Roln; 1574-1650 refibierte fein Bijchof bauernd im Stift. Lanbftanbe und Domtapitel haben eine bedeutende Rachtstellung.

Die Schriften bes Bereins für schleswig holsteinische Kirchengeschichte 2,2 enthalten folgende Aufsate: v. Schubert gibt eine kritische Geschichte Ansgars und der Anfänge der schleswig holsteinischen Kirchengeschichte. R. Hansen versolgt die Geschicke der Wiedertäufer in Siederstedt, die unter der Furcht vor Wiederholungen der Münsteraner Greignisse underdiente Berfolgungen und Ausweisungen — die erste fand 1566 statt —
erlitten, dis ihnen unter der Regierung Friedrichs III. 1616 st. endlich Religionsfreiheit gestattet wurde. Interessant ist an dieser auf archivalischem

Material beruhenden Arbeit u. a., daß die weltliche Gewalt milder sich zeigt als die lutherische Landestirche. Jacobs veröffentlicht zwei Beisträge zur Geschichte des Pietismus im 18. Jahrhundert in Schleswig-Holstein. Er erzählt die Gründung der kleinen Brudergemeinde Pilgerruhdei Oldestoe 1737, bei der Graf Zinzendorf und sein streng an der Landestirche sesthaltender Better Graf Christian Ernst zu Stolberg sich entgegenwirken, und berichtet sodann über die warmherzige "friedevoll harmonische" Seelsorge der Erweckten unter einander.

In den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 36, 2 handelt G. Liebe über die Kammerverwaltung des Administrators August von Magdeburg, des unmittelbaren Borgängers des Großen Kurfürsten. Das Besentliche ist die Einrichtung einer kollegialen Kammerbehörde 1657 und die Absonderung ihres Kompetenzenkreises von dem der allgemeinen Regierung. Doch ist eine Gesundung der zerrütteten Finanzwirtschaft erst unter dem hohenzollernschen Regiment eingetreten. J. Mäuß berichtet aus den Kämmereirechnungen der Stadt Magdeburg und stellt die städtischen Einnahmen von 1638—1806 zusammen. Besonders sei hier aus einen Borsäuser der rathäuslichen Reglements Friedrich Wilhelms I. von 1703 hingewiesen. G. Liebe führt den wesentlichsten Inhalt des Testamentseines geachteten Hallenser Schöppenstuhlmitgliedes von 1548 vor. Auseselb endlich veröffentlicht den Bericht eines Augenzeugen über die traurigen Begleiterscheinungen, die der Durchmarsch eines (nicht etwa seindlichen) schwedischen Heeres durch das Erzstist Magdeburg 1648 gehabt hat.

Im 2. Bande seiner Geschichte ber braunschweig = wolfenbüttelschen Truppen gibt Otto Elft er eine genaue Beschreibung der Regimenter und ihrer Schickale in Krieg und Frieden; Berwaltung, Berpflegung, Besoledung, Uniformierung, Ersahwesen und Taktik, alles wird — zum Teil auf archivalischer Grundlage — breit und übersichtlich dargelegt, sodaß des Buch ein brauchbares Hulfsmittel für die Geschichte des neueren Deerswesens bildet. Der Charafter des braunschweigischen Deerwesens ist der allen deutschen Rleinheeren gemeinsame: allein sind die Fürsten nicht im stande eine nennenswerte Truppenmacht auszubringen und sind daher auf fremde Subsidien angewiesen, sodalb sie eine Rolle spielen wollen. (Geschichte der stehenden Truppen im Herzogtum Braunschweigs-Bolfenbüttel. 2. Bb. 1714—1806. Leipzig, M. Heinsius Nachsig. 1901. VIII u. 528).

R. Siebert bringt in den Mitteilungen bes Bereins für Anhaltische Geschichts- und Altertumstunde 9 (1902) drei im Berbster haus- und Staats- Archiv aufgefundene Gernroder Urtunden aus den Jahren 1288, 1321 und 1380 zum Abdrud.

Aus der Zeitschrift bes Bereins für thuringifche Geschichts- und Altertumstunde XII, 3, 4 fei bier nur erwähnt Deichmullers Fortsesung seiner Geschichte bes Ortes und ber Rommende Liebstebt, ber ausführliche Bericht über das gottselige Ende Graf Wilhelms IV. von Henneberg († 1480), den Koch mitteilt, endlich die aftenmäßige Darstellung von Treffs über die interessanten, aber sast in den Ansängen bereits völlig verunglücken Bersuche, zwischen 1754 und 1757, dann nochmals von 1776 ab in der Stadt Creuzburg des Eisenacher Fürstentums Maulbeerbaum-Zucht und Seidenbau heimisch zu machen.

Eine nicht unwichtige wirtschaftsgeschichtliche Quelle ist bas Erbbuch bes Umtes Plauen vom Jahre 1506, bas auf Befehl ber gemeinschaftlichen Regierung bes Lurfürsten Friedrich des Beisen und Herzogs Johann des Beständigen vom Amtsschöffen zu Plauen Jobst Fraß angelegt wurde und eine genaue Angabe der Gerichts- und Grundbesitzverhältnisse und der Zins-, Fron- und Wassendienstleistungen enthält. Das Erbbuch ist von C. v. Raab mit größter Sorgfalt bearbeitet worden und als Beilage zu den Mitteilungen des Altertumvereins zu Plauen i/B. erschienen.

In ber Beitidrift ber hiftorifden Gefellicaft für bie Broving Bojen 16, 2 veröffentlicht D. Seinemann ben ausführlichen Bericht bes Bommerfchen hofrats Georg Lichtfuß über feine Reife nach Bolen, Die er 1633 nach ber Rieberlage ber Schweden bei Steinau antrat, um die Bolen gur Berbinderung eines gefürchteten Dariches ber Raiferlichen gegen Bommern aufzurufen. Bartolomaus behandelt ein Berichtsbuch ber Stadt Fordon, bas Berichtsverbandlungen und Straffachen über die Beit von 1675 bis 1747 und insbesondere viel Material über Beren= und Raubermejen ent= balt. Ebendort ericeint eine nachgelaffene Arbeit von Rar Gumplo= wich über Leben und Schidfale Balbuins, Bifchofs von Rrufcmig, in ber ber Rachweis berfucht wird, daß der Berfaffer bes Chronicon Bolonorum, ber 1111 in Bolen auftauchenbe Rrufdmiger Bifchof Balbuin Gallus und ber Erzbischof Balduin von Bifa, ber in bem Schisma von 1130 für Innocena II. gewirft bat, nur eine und biefelbe Berfonlichfeit find. R. v. Diastomsti endlich veröffentlicht 4 Briefe von und an Johannes Lasti aus bem Jahre 1567 über bie Berfuche Lastis, mit ben bohmifchen Brubern fich zu verständigen.

28. Mayer teilt in ben Mitteilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 40,3 zwei Berordnungen ber Übte bes westböhmischen Klosters Kladrau aus den Jahren 1641 und 1733 mit, die die geistliche und materielle Fürsorge der Grundherrschaft für ihre Unterthanen belegen.

Aus heft 2 Jahrgang 1901 ber Mitteilungen ber Gesellschaft für Salzburger Landeslunde seien die Arbeiten von R. Schuster über ben heutigen Stand ber landeslundlichen (salzburgischen) Renntnisse und von L. Becher über die Salzburger haus- und hofmarten erwähnt.

In den Beröffentlichungen der hiftorischen Landestommission für Steiermart berichtet in heft 14 v. Krones über Styriaca und Berwandtes im Landesprafibialarchiv und in der t. t. Studienbibliothet zu Salzburg (teils

in Form von allgemeiner Aftenbezeichnung, teils in Regesten), in heft 16 Rapper über Geschichte und Inhalt bes t. t. Statthaltereiarchivs zu Graz, Zub endlich bringt in heft 15 Beiträge zur Genealogie und Geschichte ber steierischen Liechtensteine vom 13. Jahrhundert an bis zum Aussterben auch der weiblichen Linie im Jahre 1665.

Rene Bucher: Unshelm, Die Berner Chronit. Dreg. bom Siftorifchen Berein bes Rantons Bern. 6. Bb. (Schluß.) (Bern, Byg. 6 M.) -Saller, Beneditt Marti (Aretius). Ein bern. Gelehrter und Foricher bes 16. Rahrhunderts. [Reujahrsblatt, breg, vom hiftorifchen Berein bes Rantons Bern f. 1902.] (Bern, Byg. 2 D.) - Geny, Schlettstadter Stadtrechte. 1. Balfte. [Oberrheinische Stadtrechte. III. Abtig. Elfaffifche Rechte. 1.] (Seibelberg, Binter. 13 DR.) - Joh. Fider u. Otto Bindel. mann, Sanbidriftenproben bes 16. Jahrhunderts, nach Strafburger Originalen. 1. Bb. Tafel 1-46. Bur politifchen Gefchichte. (Strafburg, Trübner. 40 Dt.) - Geny, Die Fahnen ber Strafburger Burgermehr im 17. Jahrhundert. [Beitrage jur Landes- und Bollestunde bon Elfaf-Lothringen. 28.] (Strafburg, Beit. 4 Dl.) - Baum, Johann Bilbelm Baum. Gin protestantisches Charafterbild aus bem Elfag 1809 bis 1878. 2., ftart berm. Aufl. (Strafburg, Beig. 8 D.) - Beterjen, Das Deutschtum in Elfag-Lothringen. [Der Rampf um bas Deutschtum. 5. Seft.] (München, Lehmann. 2,40 D.) - Rinbler v. Anoblod, Dberbabifches Gefchlechterbuch. 2. Bb. 4. Lief. (Beibelberg, Binter. 6 D.) -Roller, Ahnentafeln der letten regierenden Markgrafen b. Baden-Baden und Baben-Durlach. (Seibelberg, Binter. 20 Dt.) - Sofmann, Der Bauernauftand im badifchen Bauland und Taubergrund 1525. (Rarisrube, Scherer. 1,20 Dt.) - Große, Das Boftwefen in der Rurpfalz im 17. und 18. Jahrhundert. [Bollewirtichaftliche Abhandlungen ber babifchen Hochschulen. V, 4.] (Tübingen, Mohr. 3 M.) - Günter, Das Restitutionsedift von 1629 und die tatholifche Restauration Altwirtembergs. (Stuttgart, Robihammer. 7 Dl.) - Chronit und Stamm ber Bfalggrafen bei Rhein und Bergoge in Bayern. 1501. [Drude und Holgichnitte des 15. und 16. Jahrhunderts in getreuer Rachbildung. VII.] (Strafburg, Beit. 10 M.) - Specht, Geschichte ber ehemaligen Universität Dillingen (1549-1804) und ber mit ihr verbundenen Lehr- und Erziehungeanftalten. (Freiburg i/B., Berber. 15 D.) - J. A. Suber, Chronif bes Marttes und ber Bfarrei Dieffen. (Dieffen, Suber. 5 DR.) - Barbed, Alt= Nürnberg. Rulturgeschichtliche Bilber aus Nürnbergs Bergangenheit. 13. und 14. (Schluß:) Lief. (Murnberg, Beerbegen:Barbed. 14 D.) - Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte 1517—1530. Zweite vollständig umgearbeitete Auflage. (München, Adermann. 6 D.) - Boos, Gefchichte ber rheinischen Städtefultur. 4. (Schluß=)Bb. 2. Ausg. (Berlin, Stargardt. 6 M.) - Jat. Somidt, Die tatholische Restauration in ben ehemaligen Rurmainzer Berrichaften Rönigstein und Riened. [Erläuterungen und Erganzungen zu Sanffens Geschichte bes beutschen Bolles. 3. Bb. 1. Seft.] Breiburg i. B., Berber. 1,80 M.) - v. Belfer=Berensberg, Mitteilungen über alte Trachten und hausrat, Bohn- und Lebensweise der Saar- und Mofelbevölferung. (Erier, Ling. 4 D.) - Rheinische Sammlung von Urbaren und anderen Quellen gur rheinischen Birtichaftegeschichte. 1. Bb. Die Urbare von G. Pantaleon in Roln. Breg, von Silliger. [Bublitationen ber Gefellichaft für rheinische Geschichtstunde. XX.] (Bonn, Behrendt. 18 Dt.) - Soud hardt, Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Riedersachien. 7. Seft. (Sannover, Sahn. 5 D.) - Rubloff, Geidichte Medlenburgs vom Tobe Niclots bis jur Schlacht bei Bornboved. [Redl. Geich. in Einzelbarftellungen. III.] (Berlin, Gufferott. 3,50 Dt.) -Erneftinijche Landtagsalten. 1. Bb. Die Landtage von 1487 bis 1532. Bearb. von Burthardt. [Thuringifde Geichichtsquellen. R. F. 5. Bb.] (Jena, B. Fifcher. 7,50 DR.) - Berger, Gefchichte ber Stabt Barn. (Brunn, Binifer. 5 D.) - Die Rechnungen bes Rirchenmeisteramtes von St. Stephan zu Bien. Hrsg. von Uhlirz. 1. Abtig. (Wien, Braumuller. 10 DR.) - Bibl, Die Restauration ber niederöfterreichischen Landesberfaffung unter Raifer Leopold II. (Innsbrud, Bagner. 3 Dt.)

#### Bermifdtes.

Die Deutsche Litteraturzeitung 1902, Ar. 11 vom 15. März Sp. 662 f. enthält einen Bericht über die Hauptversammlung des Archaeological Institute of America, die vom 26. bis 28. Dezember 1901 in Rew-Port stattgefunden hat.

Die Fürftl. Jablonowstijde Gefellicaft ftellt folgende Breisaufgaben : Bur 1902: Gine Darftellung ber Entwidlung ber beutschen Rulturgeicichtschreibung von Berber bis auf Freytag, Riehl und Burdhardt einschließlich. - Für 1904: Gine Dar= ftellung ber Formen bes öffentlichen Rrebits in ihrer geidichtlichen Entwidlung bis jum 19. Jahrhundert (vgl. 88, 192). - Für 1905: Bahrend ber Staatshaushalt von Athen icon in Bodhs befanntem Berte eine noch heute maggebenbe Behandlung gefunden bat, fehlt es bisber für die Finanzen der übrigen griechischen Staaten an einer umfaffenden und eingehenden Darftellung, die nicht bloß das einzelnen Staaten Eigentümliche, sondern namentlich auch bas ihnen Gemeinsame gur Anschauung bringt, soweit dies mit dem gur Berfügung ftebenben Material überhaupt erreichbar ift. Bur Ausfüllung biefer Lude wunfct bie Befellichaft eine Darftellung bes griechischen Finang= mejens, die auf die litterarifchen und besonders die inichtiftlichen Quellen zu gründen und wenigstens bis auf bie Beit ber römischen herrschaft herabzuführen ift. - Die Breife betragen je 1000 DR. Die anonym in der üblichen Beife ein=

zureichenden Bewerbungsschriften in dentscher, lateinischer oder französischer Sprache muffen bis zum 30. Asbember des betreffenden Jahres an den derzeitigen Setretär der Geschichaft (für 1902 Prosessor Bucher-Leipzig, Gustad Abolsfir. 3) gerichtet werden. Die Resultate werden im März durch die Leipziger Zeitung bekannt gegeben. Jede Arbeit muß auf dem Titelblatt die Angabe einer Abresse enthalten, an welche sie eventuell zurüdzusenden ist.

Die beim ersten Internationalen Kongreß für Religionsgeschichte 1900 gehaltenen Borträge (vgl. die Rotiz 88, 343) find auch in einer eigenen Schrift zusammen veröffentlicht (Baris, Leroux).

Die Zeitschrift bes Bereins für Boltstunde 11, 4 enthalt eine Gebachtnisrebe auf Rarl Beinhold nebft einem chronologischen Berzeichnis seiner Schriften von Dar Roebiger.

Samuel Rawfon Garbiner (geft. 23. Februar 1902). Dit S. R. Barbiner, beffen in diefer Zeitschrift fo baufig ruhmend gebacht worben ift, bat die historische Biffenschaft einen ihrer vorzüglichsten Bertreter verloren. Er war geboren am 4. Marg 1829 in Ropley (Sampfhire), erhielt feine Schul- und Universitatsbildung in Binchester und Ogford (im Christ-Church-College) und siedelte nach London über, wo 1863 die beiden ersten Teile feiner Lebensarbeit ericienen. Gine in feiner Familie herrichende Überlieferung führte auf verwandtschaftliche Beziehungen zu dem Geschlecht Oliver Cromwells. Bielleicht war dies mitbestimmend für die Bahl bes Gegenstandes der Foridung und Darftellung. Indessen galt es gunadit ben gesicherten Unterbau eines Geschichtswertes zu ichaffen, in bem Croms wells Rame ben erften Blat einzunehmen hatte. Dies gefchah burch jene fünf von 1863 bis 1882 fich folgenden Bande, die 1883/84 in einer neuen, billigeren, zehnbandigen Ausgabe unter dem Titel: History of England from the accession of James I. to the outbreak of the Civil War 1603—1642 vereint wurden. Ihnen schlossen sich an History of the great Civil War, 3 23de. 1886-1891, History of the Commonwealth and Protectorate, 3 Bbe. 1894-1901: leiber nur ein Torfo. Denn als ber Ergabler in seiner Darftellung bis jum Jahre 1656 gelangt mar, traf ihn ein Schlaganfall, ber zwar feine geiftigen Rrafte nicht aufhob. von beffen lähmenden Folgen er fich aber nicht mehr erholte.

Samuel Nawson Garbiner hat lange Zeit als Prosessor am King's College, wie als Lecturer für die London Society for the Extension of University-Teaching auch im Lehramt gewirft und die Übernahme der Nachsolge Froudes als Prosessor in Oxford, irre ich nicht, nur um sich volle Muße für sein großes Wert zu wahren, abgelehnt. Er hat im Zusammenhang mit seiner Lehrthätigkeit mehrere sehr nüsliche Histodiecherausgegeben (A Student's History of England, A School Atlas of English History, Outline of English History, The first two Stuarts and the Puritan Revolution, The Thirty Years War). Er hat als langiähriger

Direktor ber Camdon-Society eine Reihe ber wertwollsten Beiträge für ihre urlundlichen Beröffentlichungen geliefert, als langjähriger Herausgeber der English Historical Review diesem wissenschaftlichen Unternehmen seine Kraft gewidmet, durch die Herausgabe der Constitutional Documents of the Puritan Revolution (1889) ein äußerst praktisches hilfsmittel für historische Übungen geschaffen. Seine kleine Schrift: What Gunpowder Plot was (1897) kann als ein Muster kritischer Untersuchung gelten, ebenso wie das aus Oxforder Borträgen erwachsen Berkschen: Cromwell's Place in History (1897) und die Biographie Oliver Cromwell (1901) als Muster klarer Zusammensassung mühsam gewonnener Ergebnisse.

Bieles mare noch anguführen, mas, an verschiebenen Orten gerftreut, bon bem unermüblichen Fleiß Rawfon Garbiners zeugt. Immer aber wird bie Betrachtung zu feinem hauptwert gurudtehren, in bem fich feine Borguge am glangenbften tundgeben. Bewundernswert ift icon bie gebulbige Arbeit bes Sammelns und Sichtens ungeheurer Stoffmaffen, bie außer fattfam Befanntem in England felbit, vornehmlich im British Museum und im Record-Office, sodann burch bie raftlose Ausbeutung festländischer Archive bei anstrengenden Forschungsreisen zu bewältigen maren. Bewundernswerter die peinlich forgfältige und ftreng leidenicaftelofe Berarbeitung bes Riefenmaterials ju fcheinbar tunftlofer, ber Beitfolge an= gepaßter, in Bahrheit mohl gegliederter, lebensvoller Darftellung. Bei biefem großen Brogeg ber Revision eines im bochften Rage von ber Barteien Bunft und Sag bermirrten geschichtlichen Gegenstanbes zeigt fich Rawfon Gardiner in febr ftartem Gegenfat zu berühmten Fachgenoffen bes eigenen Landes. Dagegen, wenn man von irgend einem englischen historiter fagen barf, daß ihn das Borbild Rantes angefeuert habe, so ift er es. An Rante gemahnt bas Streben, "nur die Dinge reben ju laffen", bie grundfägliche Unterlaffung moralifierender Betrachtungen und politis fder Rupanmenbungen, die entschiedene Betonung bes ungerreigbaren Bufammenhanges der inneren und der auswärtigen Berhältniffe, freilich auch ber Bergicht auf tulturhiftorische Rleinmalerei und auf ausführliche Erbrterung wirticaftlicher Fragen.

Es ist Rawson Garbiner, der es sich versagte, das große Publitum durch rhetorischen Brunt und blendende Abstraktionen zu reizen, nicht leicht geworden, bei seinen Landsleuten den ihm gebührenden Platz zu erobern. Allmählich aber lernte man seinen vollen Wert schäpen und holte auch mit äußeren Ehrungen früher Bersäumtes nach. Auch das Aussand blieb mit Bezeugungen der Anerkennung nicht zurück, wie ihm denn 1887 die philosophische Fakultät der Universität Göttingen die Würde des Ehrendoktors verlieb. Er aber wahrte sich immer den beschenen, selbstlosen Sinneines nur der Wissenschaft dienenden Mannes, dessen eble Persönlichkeit allen denen, die das Glück hatten, ihm näher zu stehen, unvergeßlich sein wird. (Rektolog von Powell in Engl. Hist. Review April 1902).

Bürich. Alfred Stern.

Actrusse To & L. Arund brungen Braig (Bur Erinnerung an & A. Ausst. Jumung, Henten. 1.50 M.), w. Weech in der Zeitscher, für Seid d. Eberrbeitst II. L. Sundu um "Türmer" (Aprilheft), Schem ann in der "Denrichen Municipalit" L. C. Grauert im histor. Jahrbuch 23, 1 um iche dernkeistlichen Municipalit.

In Avsemder 1901 fint in Berlin der Brofeffor am FalleRealghmenafum fich Abraham, einer der Begrunder der Jahresberichte für Gefündieburffenichteine.

Su Brann furb am 25. Dez 1901 ber verbiente mahrifche Landesarchiver i B. und Gefchenebirriner Binceng Brandl im 67. Lebensjahre.

In Alter von 71 Jahren fund am 11. Januar 1902 ber frühere Brofeffer für Religionstgefinme und Meligionsphilosophie an ber Universfinit Leuben Cornelius Cerrai Trete.

In Abe ftarb fürzich ber ebemalige Brofessor ber Geschichte an ber Universität helfingives Auft Anniumin Tigenftebt; in Wien am 5. März im Alter von 31 Juhren ber Brivatdopent für bozantinische Geschichte und Litteratur Thomas Behafer: in heibelberg ber honorarprosessor für Agaptologie Gifenlehr, & Jahre alt.

Profesior 302 Genn, bem uniere Artigen Mirglich (88, 383) einen Refrolog bruchten, weilt, wie und zu unierer Freude mitgeteilt wird, noch unter ben Lebenden.

### Berichtigung.

In einer Beirrechung meines Buches "Chuard von Simfon" (Leibzig, hirzel. 1960' in der hin. Zeiticht. 88, 506—507 ftellt der herre Recenjent die Annahme auf, ein dort "E. 153 n.' abgebruchter Bericht über eine Unterredung mit dem Grasen Braudenburg rühre von Simson her, der mithin dies Gesträch mit dem preußischen Ministerpräsidenten selbst gehabt babe. 3ch erlaube mir seitzuürellen, daß diese Bermutung, wie sie mit dem Inhalt jenes Berichts im offenbarften Widerspruch steht, auch durch die Schrift des vordandenen Konzepts, überhaupt aus jeglichem Grunde völlig ausgeschlossen ift.

Greiburg i. B.

B. v. Simson.

In Bb. 88, S. 535 3. 11 ift ju leien: Derb. Deber, Entwerung und Gigentum im beutichen Fabrnierecht.

| R. Reller, Die Friebensver-                                     | Sette | sécondaire dans le Rhone                                    | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| banblungen zwijchen Frant-                                      |       | de 1789 à 1900                                              | 180   |
| reich und bem Raifer auf bem                                    |       | Biggers, Aus meinem Leben                                   | 181   |
| Regensburger Kurfürstentag<br>1680                              | 171   | Dausrath, Bur Erinnerung<br>an Beinrich b. Treitichte       | 182   |
| Moeller, Lehrbuch der Kirchen-                                  |       | Courcelle, Disraeli                                         | 183   |
| geichichte. S. Bd. Reformation<br>n. Gegenreformation. 2. Aufl. | 172   | Schultheft' Geichichtstalenber. Dg. von Roloff. Bb. 42      | 183   |
| Rrauje, Bericht eines Augen-<br>jeugen über bie Busammen-       |       | Rilian, Ausgewählte Wedichte                                | 194   |
| funft Friedriche b. Gr. und                                     | 174   | Samuel Friedrich Sauters .<br>Benerle, Konftang im Dreifige | 184   |
| Solvenirs du capitain Des-                                      | 114   | jahrigen Rriege                                             | 184   |
| bœufs                                                           | 179   | Elfter, Geichichte der fiebenden                            |       |
| Chabot et Charlety, Hi-<br>stoire de l'enseignement             |       | Teuppen im Herzogt, Braun-<br>ichweig-Wolfenbiittel. 2. Bd. | 186   |

In der Berderichen Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgan ift foeben wird durch alle Buchhandlungen ju beziehen:

afob Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und feine Werte nach ben Quellen dargestellt von Dr. Joseph Aneppergr. 8º. (XX u. 376 S.) M. 5.50.

Billet bas 2-4. heit bes III. Banbes ber "Gelanterungen und Erganzungen gu Janffens bitate bes beutiden Bolles" herausgegeben von Lubwig Baftor.)

Con bemjelben Berfusjer ift bereits früber als Beitanbteil ber "Erfauferungen" erschienen: Rationaler Gebante und Raiferiber bei ben elfässischen humanisten. Ein Beitrag aur Geiene bes Teutschinne und ber politischen Ibeen im Reichstanbe. gr. 8°. (XVI u. 208 S. M. 2.60.

# oeben erschien: Oesterreich-Ungarn

ographie, Geschichte, Politit und Siljswissenschaften). 3000 Rummern — 90 Seiten. Jusenbung nur auf Berlangen durch

### A. Meistrik's Antiquariat, Bien, I. Bollgeile Dr. 6.

(28)

dag von Aug. Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Die

### nst der Juno Lucina in Rom.

Geschichte der Geburtshilfe ihren ersten Anfängen bis zum Jahrhundert mit nicht veröffentlichten Dokumenten von

ot. Dr. G. Emilio Curatulo. (Rom.)

1902. gr. 8. Preis 9 M.

Verlag von R. Oldenbourg in München v. Berlin.

### Urteile

des

## Reichsgerichts

mit Besprechungen

von

Dr. Otto Bähr.

80. X u. 248 Seiten. Broschiert Preis 5 M.

Verlag von R. Oldenbourg in Munchen und Berlin.

# eschichte der deutschen Historiographie seit dem Austreten

Bon Dr. Franz X, von Wegele.

8". X und 1092 Seiten.

Breis 14 Mit.

## Bergeichnis der im Litterafurbericht befprochenen Schriften.

| Mite Gefcicie.                                            | Seite  | 19. Jahrbundert.                                    | Sitt  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|
| Radet, L'histoire et l'œuvre                              |        | Stern, Gefchichte Europas feit                      |       |
| de l'école franç. d'Athènes                               | 72     | den Berträgen von 1515 bie                          |       |
| Delbriid, Beidichte b. Rriegs-                            |        | jum Frantfurter Frieden bon<br>1871. 3. Bb.         | 108   |
| funft im Rahmen d. politifchen                            |        | v. Sybel, Die Begrundung                            |       |
| Geschichte. 2. Teil, 1. Sälfte.                           | 75     | bes Deutschen Reiches durch                         | 100   |
| Römer und Germanen                                        |        | Bilhelm I. Bolteausgabe                             | 1115  |
| b. hertling, Der Untergang ber antifen Rultur. Huguftin   | 76     | Elpbacher, Der Anarchismus                          | 110   |
| See anness anness ann grant                               |        | Franfreid.                                          |       |
|                                                           |        | Atkinson, Michel de l' Ho-                          |       |
| Mittelalter.                                              |        | spital                                              | 120   |
| Title L. Lastinian at la simili-                          |        | Greppi, La Rivoluzione<br>francese nel carteggio di |       |
| Diehl, Justinien et la civili-<br>sation byzantine au VI  |        | un osservatore italiano                             | 124   |
| siècle                                                    | 81     | Soederhjelm, Le regime de                           |       |
| Kurth, Clovis. 2. éd. I. II.                              | 85     | la presse pendant la Revo-                          |       |
| Senne, Das beutiche Rah-                                  |        | lution française. Tome L                            | 127   |
| rungswefen bon ben alteften                               |        | Mantouchet, Le Conven-<br>tionnel Philippeaux.      | 139   |
| geichichtlichen Beiten bis gum                            | 88     | de Salaberry, Souvenire                             |       |
| 16. Jahrhundert                                           | 00     | du comte de Salaberry sur                           |       |
| E. Maner, Deutiche und fran-                              |        | la Restauration, 1821-1830.                         | 130   |
| pom 9. bis jum 14. Jahrh.                                 |        | I. H. Thirria, La duchesse de                       | 1130  |
| L.H.                                                      | 90     | Berry 1798-1870                                     | 132   |
| v. Svensbroech, Das Bapft-<br>tum in feiner focial fultu- |        |                                                     |       |
| tum in feiner focial-fultu-                               | 94     | England.                                            |       |
| rellen Birffamteit. I                                     | 04     | Round, Studies in peerage                           | 133   |
|                                                           |        | Grofs, The sources and lit                          | 2.00  |
| Reformationszeit.                                         |        | terature of English history                         |       |
|                                                           |        | from the earliest times to                          | 4.00  |
| Rafer, Bolitische und fociale                             |        | about 1485                                          | 136   |
| Bewegungen im beutschen<br>Bürgertum zu Beginn bes        |        | 3talien-                                            |       |
| 16. Jahrhunderts                                          | 100    | Schiaparelli, I Diplomi del                         |       |
| Rabe, Doftor Martin Buthers                               |        | Re d'Italia, I.                                     | 139   |
| Leben, Thaten u. Meinungen                                | 103    | Salvemini, Studi storici .                          | 142   |
| Der Protestantismus am Ende                               |        | Abba, Bon Quarto jum Bol-                           |       |
| des 19. Jahrhunderts. I. Bb.                              | 105    | turno                                               | 144   |
|                                                           | 1      |                                                     |       |
|                                                           |        |                                                     |       |
| Bergeichnis der in den "3                                 | Totize | n und Nachrichten" Befproch                         | enen  |
| fefBffa                                                   | ndige  | n Schriften.                                        |       |
|                                                           |        |                                                     |       |
|                                                           | Seite  | The second second                                   | Seite |
| Sabricius, Die Entftehung                                 |        | Alagna, Dell'origine di casa                        | 162   |
| ber römischen Limesanlagen                                | 158    | Graf Minotto, Chronit der                           | 102   |
| in Deutschland                                            | -      | Familie Minotto, 1. Bb.                             | 162   |
| Labruzzi, La Monarchia di                                 |        | Simonetti, Il convegno di                           |       |
| Savoia dalle origini all' an-<br>no 1103                  | 400    | Paolo III, e Carlo V. in                            | 100   |
| 10 110                                                    |        | Lucca (1541)                                        | 169   |

# Pistorische Zeitschrift.

(Begrünbet von Seinrich v. Sybef.)

Unter Mitwirtung von

Paul Saillen, Jouis Erhardt, Otto Singe, Otto grauske, Max Jeng, Sigm. Riegler, Moris Ritter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Rene folge Dreiundfunfzigfter Band.

Ber gangen Beihe 89. Banb.

Zweites Beft.

### Inhalt.

| Bulfase-                                                         | Seite | Das perugijde Rabinett und Friebrich                               | Seit |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Die Gurstenlpiegel ber Karolingerzeit.<br>Bon Albert Berminghoff | 193   | v. Geny. Eine Dentidrift aus bem Jahre 1800. Bon Baul Bittiden     | 28   |
| imilden Subweftbeutichland und Ita-                              |       | Bitteraturbericht 1. S. 4 b. Umichlage.<br>Notizen und Nachrichten | 88   |

### Münden und Berfin 1902.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

### 3ur gefl. Beachtung!

Die Berfendung der gur Beiprechung in der historischen Zeitschrift einlaufenden Bücher refolgt von jest ab von Strafiburg t. G. aus.

Sendungen von "Recenstons Exemplaren Milen wir entweder an die Redattion (Prosessior Dr. Meinedie, Strahburg i.C., Strawartstraße 10) oder an die Berlagsbuchhandlung von P. Globenbourg in Manchen, Glöchtraße 8, zu richten.

### Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erichienen:

# Bismarcks nationalökonomische Anschauungen.

23on

Dr. jur. et phil. Georg Brodnik.

Preis: 3 Mart.

# Das Deutsche Fleischergewerbe.

Bon

Dr. R. Rothe.

Preis: 4 Mart.

## Die Anfänge der Porzellanfabrikation auf dem Chüringer Walde.

Volkswirtschaftlich bistorische Studien

bon

### Dr. Wilhelm Stieda

Brofeffor an der Univerfitat in Leipzig.

Mit 24 Figuren im Text.

Breis : 8 Mart.

# Der Staat und die Agnaten

Bon

### Dr. Walther Bdidding

a. o. Professor an der Universität in Brestau.

Preis: 1 Mart 50 Pfg.

### Die Fürftenspiegel der Karolingerzeit.

Bon

#### Albert Werminghoff.

Die historische Forschung des letzten Jahrzehnts ist dem Zeitzalter der Karolinger in reicherem Maße zu teil geworden als anderen Abschnitten des früheren Mittelalters. Wir erhielten krizische Ausgaben der Briefe, Gedichte und weltlichen Gesetz des achten und neunten Jahrhunderts; die Veröffentlichung der Urztunden der ersten Karolinger steht unmittelbar bevor. Die Geschichte der Historiographie von G. Monod wird nach ihrer Bollendung eine lang empfundene Lücke ausfüllen helsen. A. Hauck hat das Werden und Wachsen der Kirche sowie des kirchlichen Lebens dargelegt. Dank den Arbeiten vornehmlich von Hechts, nachdem E. Mühlbacher es verstanden hat, die Richtlinien der politischen Geschichte zu einem klaren und durchsichtigen Gesamtbilde zusammenzusassen.

Gleichwohl will uns scheinen, als seien die Aufgaben, die jedes Zeitalter der wissenschaftlichen Thätigkeit späterer Generationen sest, damit noch nicht erschöpft. Wir entbehren eine Gesichichte der Auffassung vom Staate, die ja eine jede Epoche auf Grund der ihr eigenen oder doch in ihr vorwiegenden Geisteserichtung sich verschieden gestaltet. Die Karolingerzeit sah das gewaltige Schauspiel, wie die christlichen Staaten des kontinentalen Europa in der Hand eines einzigen Herrschers zusammengesaßt wurden, in einer Einheit, die nach Karls des Großen Bunsch eine unzertrennliche Kulturgemeinschaft des romanische

germanischen Abendlandes herbeiführen sollte. Dauernder Bestand war ihr versagt. Nicht der nationale Drang der vereinigten Bölfer hat die Form des Reiches zerstört, sondern der örtliche und landschaftliche Sondergeist. Ihm gebrach es an staatlicher Gesinnung. Die Teilungen unter den franklichen Königen schusen zunächst Gebilde der Willfür; im Laufe der Zeit erst sind daraus Staaten mit abgeschlossener Nationalität erwachsen. In diesem Sinne kann das Neich Karls des Großen als Durchgangsstadium für die Geschicke von Frankreich, Deutschland und Italien angesehen werden. Zede Nation hat das Andenken an den ersten Kaiser treu bewahrt, sei es daß sie ihn seierte als den Borkämpser gegen Mohammedaner und Heiden, sei es als den Richter und Gestzgeber, sei es als Heiligen oder den König schlechthin.

In merkwürdigem Begenfat aber jum wechselvollen Spiel ber politischen Geschichte, jur Thatigfeit bes Staates, ber ben Rreis seiner Aufgaben umfangreicher gestaltet hatte benn je guvor, steht die Dürftigfeit der politischen Theorie. Mit bald schrankenlosem Egoismus verlangten der Laienadel und, lauter noch als er, die Beiftlichkeit Borrechte vom Staate, Anteilnahme an feinem Regiment. Es tam nicht ju flarem Bewuftfein, daß damit die Grundlagen seines Daseins unterhöhlt murden. Fragte man überhaupt nach ihnen? Die Gelehrsamfeit bes ausgehenden 8. und bes 9. Jahrhunderts, die Frucht der farolingischen Rengissance, umspannte weite Gebiete menschlicher Erkenntnis. Sie behandelte Die Fragen des christlichen Dogmas wie ber firchlichen Liturgie; fie verfolgte historiographische wie allgemein litterarische Intereffen; ohne vor Salfchungen gurudgufchreden, vermehrte fie ben Stoff firchenrechtlicher Sagungen. Rein Schriftsteller jedoch bat in selbständiger Untersuchung zu schilbern unternommen, wie die weltlichen und die geiftlichen Elemente im staatlichen Leben ihre Reibungeflächen ausgleichen und fich zu gemeinsamem Birten zusammenfinden sollten. Man erkannte nicht, daß sich logisch diese Gegensätz ausschlossen. An Beseitigung aber des Duglismus zu denken verbot die von Augustin beeinflufte Beltanschau-Er galt als felbstverftändlich ober, beffer gesagt, als burch bobere Kügung gegeben. Nur barauf tam es an, für ben eigenen Stand aus ihm nach Möglichkeit Borteil zu ziehen.

Dem farolingischen Staatsrecht war die Anfechtung der einmal übernommenen königlichen Burde fremd; die Absetzung Ludwigs

des Frommen durch die Machenschaften der kirchlichen Bartei war ein Übergriff, dem ein ansehnlicher Teil der weltlichen Großen widerstrebte. Man zweiselte nicht an der Berechtigung der Monarchie als ber allein gultigen Staatsform, und eben biefer überzeugung entsprang ein Monarchismus, ber nicht geneigt war, bem Bolte andere als die herkommlichen Rechte einzuräumen. Alfuins Borte: "Man1) muß bas Bolt nach göttlichem Gebote lenten, nicht aber ihm folgen; man barf nicht auf Leute hören, die ba fagen: ,Des Bolles Stimme ift Gottes Stimme.' Denn ber Ungeftum der Daffe tommt ftets bem Bahnfinn nabe," forbern theoretisch einen unbeschränkten Absolutismus, mährend in Wirklichfeit das Bewußtsein des Unterschiedes zwischen dem subjettiven Recht bes Bolfes und bem bes Konias feinesmeas erloichen mar. Leopold v. Ranke meint einmal, das natürliche Bedürfnis ber Menschen, einen Fürften zu haben, liege barin, bag die Mannigfaltigfeit ihrer Beftrebungen fich in einem individuellen Bewußtfein vereinige und ausgleiche, ein Wille zugleich ber allgemeine fei, das vielstimmige Begehren in Giner Bruft zu dem Entschluffe reife, der ben Widerspruch ausschließt. 2) Eben beshalb aber glaubte man in jener Beit - ebenso wie früher und spater ber Ginwirkung auf die Berfonlichkeit ber Regierenden fich nicht entschlagen zu follen. Gine Reihe von Fürftenspiegeln mar beftimmt, diesem Amede zu bienen; ihre Gigenart wird erklärlich, wenn es gelingt, beren Grundlagen in ben Bedingungen ihres Entftebens zu ertennen.

Richt mit allzuhoch gespannter Erwartung freilich darf der Befer dem Bersuch einer Charakteristik dieser paränetisch-didaktischen Schriften entgegensehen. Der sachliche Gehalt der Traktate steht nur zu oft im Migverhältnis zum Fleiße ihrer Bersasser. Belegstellen aus der Bibel und den Werken der Kirchenväter, von denen einige, wie Augustin, Isidor von Sevilla und Pseudoschprian, die Borbilder geschaffen hatten, sind die Ausgangspunkte der Betrachtung, deren eigentümlicher Kreislauf nur durchmessen zu werden scheint, um die Richtigkeit der schon sür unwiderlegbar gehaltenen Prämisse von neuem zu erweisen. Sehn hierin liegt ein Grund für das Fehlen jeder spstematischen Gliederung. Wo-

1) Mon. Germ. Epistolae 4, 199.

<sup>2)</sup> Deutsche Geschichte im Beitalter ber Reformation 13 (1852), 354.

ralifierende Bemeinpläte find an fich ja wenig geeignet, einen in felbständiger Geiftesarbeit zu errichtenden Bau zu ftugen: jedwebe von ihnen ausgehende Deduktion führt nur zu Tautologien. Dazu tommt ein Beiteres. Das Ibealbild eines driftlichen Berrichers foll gezeichnet werben 1); man ift bemubt, dies als erreichbar ober zum wenigsten als erftrebenswert hinzustellen. Gine folche Tenbeng aber hat zur Folge, bag unfere Traftate nur unter gemiffen Ginschränkungen mit ben Staateromanen bes Altertums und ber Neuzeit fich vergleichen laffen. Diefe find Dichtungen. bie im Gegensat zu den bestehenden Berhaltniffen bas Bild idealer staatlicher und gesellschaftlicher Buftande zu schildern unternehmen: ich erinnere an die Schriften von Blato und Xenophon. von Thomas Morus und Jenelon. Belch scharfer Blid aber bei ihnen allen für das Thatsachliche, für die im Leben ber Bolfer wie des Gingelnen ausschlaggebenden Kattoren, für Berfaffung und Bolfswirtschaft! Bang anders ber farolingische Bubligift. Selten schenft er ber Birtlichkeit Beachtung; von ber Rirche anerkannte Lehrfage trägt er noch einmal vor; er kennt ausschlieklich autoritäre Bebote, die befolgt merben muffen; unbentbar ist ihm der Rompromiß zwischen ihrem bereits festgelegten Endziel und der Schwäche bes Menschen. Sein Wert ift an thatfächlichem Gehalt armer als manche Utopie, mahrend bie erbauliche Betrachtung beinahe alle anderen Intereffen zu erfticen broht. Ihm fehlt ber Rampfeszorn ber Streitschriften bes 11. und 12. Jahrhunderts, bas politisch greifbare Biel, bas bie Abhandlungen aus der Zeit Ludwigs bes Bapern und ber fonziliaren Reformbewegung leibenschaftlich verteidigen ober auch voller Erbitterung befehden. Raum zeigt fich Sinn für bie Beschichte bes Bolfes, bem ber Berfaffer angehört. Bir haben es mit Brebigten zu thun, beren Stoff burftig genug ift, ohne bag fie bes halb an Bedeutung für die Renntnis ber litterarischen Bestrebun= gen verloren. Der Siftorifer wird ihnen Beachtung ichenfen als ben Belegen für eine Auffassung von Berricherpflicht und Berricherberuf, wie sie innerhalb eines bestimmten Rreises verbreitet mar. als ben Zeugniffen für politische Unschauungen ber Bergangenheit. die er versteben, nicht aber richten soll.

<sup>1)</sup> Bgl. A. Kühne, Das herrscherideal des Mittelalters und Kaifer Friedrich I. (Leipziger Studien auf dem Gebiet der Geschichte 5, 2. Leipzig 1898), S. 4 ff. 57 f.

Berhaltnismäßig fruhzeitig begegnen die Anfage folcher Fürstenspiegel. Um die Mitte des 7. Jahrhunderts, wie es scheint, mabnt ein ungenannter Bischof einen jugendlichen Konig aus dem Geschlecht der Merowinger zu einem Gott wohlgefälligen Leben. 1) Bu Musgang bes 9. Jahrhunderts ift fein Senbichreiben Die Grundlage eines Memorandums gleicher Tendeng für einen Entel fei es Rarle des Großen, fei es Rarle des Rahlen geworden.2) Ein fonst nicht weiter befannter Beistlicher Cathvulf beglückwünscht um bas Jahr 775 Rarl zu feinen Erfolgen; etwas aufdringlich erinnert er ihn zugleich an die Beobachtung ber Gebote Gottes. 8) Altuin unterläßt nicht, ben Ronig Athelred von Northumberland mit seinen Mahnungen anzugeben.4) Sein Briefwechsel zeigt, daß er auch Rarl dem Großen gegenüber nicht mit lehrhaften Ausführungen gurudhielt. "Da die faiferliche Burbe," fo beißt es in einem Schreiben b) vom Jahre 802, "von Gott eingeset ift und zu feinem anderen Zwede angeordnet zu sein scheint als bas Bolt zu leiten und zu fordern, fo wird auch feinen Ermählten Dacht und Beisheit zu teil, jene, bamit fie die Übermutigen im Raum halte und die Getreuen vor Unbill verteidige, diefe, bamit fie in frommem Gifer die Unterthanen regiere und unterrichte. Durch beibe Gaben hat die gottliche Gnade Deine Majestät über Deine Borfahren erhöht, allen Bolfern Furcht por Deiner Starfe einflogend, sobaß fie nun sich freiwillig Dir unterwerfen, nachbem sie die Arbeit des Krieges nicht bazu vermocht hatte." Umfassender und eingehender sind mehrere Schriften bes 9. Jahrhunderts; ich versuche, in turgen Umriffen ihren Inhalt baraulegen und au murdigen.

Schon im Jahre seiner Geburt, im Jahre 778, war der jüngste Sohn Karls, Ludwig, zum König von Aquitanien bestimmt worden, um bald darauf aus der Hand des Papstes Hadrian I. Salbung und Krönung zu empfangen. Eine eigene Hoshaltung, vergleichbar derjenigen Pippins in dem kurz zuvor eroberten und der frantischen Monarchie angegliederten Reich der

<sup>1)</sup> M. G. Epistolae 3, 457; vgl. Bacandard, Revue des questions historiques 36 (1902), 40 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Dummler, Reues Archiv 13, 191. Beumer, ebendort S. 664.

<sup>\*)</sup> M. G. Epistolae 4, 501.

<sup>4)</sup> Cbendort 4, 42. 49. 71.

<sup>6)</sup> Cbendort 4, 414.

Langobarden, sollte für die lokale und provinzielle Berwaltung. soweit sie nicht unmittelbar von Rarl bem Großen selbst abbing. einen Mittelpunkt abgeben, nicht die Monarchie als folche schmalern. Allem Anschein nach ist bem jungen König von Aquitanien die Abhandlung bes Abtes Smaragdus von Saint Mihiel im Sprengel von Berdun gewidmet 1): einzelne ibrer Bendungen ichlieken, woran man allerdings gebacht hat, die Bezugnahme auf Rarl ben Großen Die Überschrift Via rogia fennzeichnet ben Inhalt. Smaragbus will bie konigliche Strafe zeigen, bie zum himmel führt, wo die frommen Ronige bes Alten Testaments bereit find, ben Angeredeten zu empfangen. "Selig2) ift bas Leben Gott wohlgefälliger herrscher. Auf Erden erstrahlt es in zeitlichem Glanze, im himmel findet es unter den Scharen der Engel dauernde Rube. Dort die Scharen ber Unterthanen, bier himmlische Chore. Auf Erben gehorcht bem Ronig bas friegerische Aufgebot feines Reiches. im himmel ift er ftolg, ber Mann feines Erlofers zu fein. Dort foniglicher Schmuck, bier ber Glang ewigen Ruhmes. konigliches Diabem, hier die Freude ber Seligkeit. Dort beift er ber Sohn eines irbifchen Konigs, bier ber bes himmeletonigs. Dort wartet feiner eine große Erbichaft, aber bier empfängt er fein Teil am himmlischen Regimente." Dies Biel aber wird allein baburch erreicht, daß Ludwig sich die wahren Tugenden eines herrschers zu eigen macht. Smaragdus faßt sie zusammen in ber Aufforderung, Gott zu ehren und feinen Geboten zu gehorchen. "Sei3) ein Bater ber Armen und Baisen, ein Berteidiger ber Witwen, Erzieher ber Fremben und ber Richter aller nach Dasgabe ber Gerechtigfeit. Chriftus ichente Dir Beisheit und Rlugbeit, Bergensreinheit und Beduld. Sei Allen gegenüber milbe und friedfertig; laß Dich lenken vom Gifer für den rechten Glauben. Emsig trachte nach Gerechtigfeit. Sei porsichtig im Urteil und bober als Strenge achte bas Mitleid. Erfüllft Du bies alles. bann wird Gott Dein Reich erhöhen und Dir mit Bulfe feines Schwerts den Siea verleiben."

Man fieht, ber Theologe allein spricht aus jedem Sate. Nur die Bibel ift die Quelle feiner zahlreichen Citate und Bei-

<sup>1)</sup> Bgl. das Wert des Smaragdus bei Migne, Patrologia latina 102, 931 ff., dazu A. Ebert, Allgemeine Geschichte der Litteratur des Mittelalters im Abendlande 2 (1880), 108 ff.

<sup>2)</sup> Rap. 9. — 3) Rap. 30.

spiele. Er schreckt nicht vor Bieberholungen gurud, vor Bemeinplaten, Die felten genug burch hinweise auf thatfachliche Berhaltniffe ein individuelles Geprage erhalten, wie etwa ben auf bie königlichen Basallen, die von ihrem milben Berrn reicher Saben gewärtig find, ober ben auf ben großen Befit an Ronigepfalzen und Erträgniffen bes Domanialgutes. Sofort werben fie au moralifcher Betrachtung umgebogen. Smaragbus ichreibt augleich als Abt. Es ist nicht zufällig, daß er sein Erbauungsbuch für Mönche, bas Diadema monachorum, in bem sicher späteren Traftate verwertet hat. Jebenfalls fannte er Ludwigs Hinneigung zum monchischen und firchlichen Wefen. Die Mahnung, Gott, b. h. seiner Kirche, Rehnten und Erftlinge barzubringen, erscheint beinahe überfluffig. Ludwigs Schwäche gegenüber falichen Beratern berechtigte gur Warnung por Schmeichlern und ungerechten Richtern. Die Dulbung ber Unterbrudungen bes Bolfs mochte Beranlaffung geben zu bem allerdings undurchführbaren Borschlag, auf die Freilaffung aller Stlaven bingumirten. "Bebente 1). baß nicht die Natur fie dem Gingelnen unterwarf, sonbern die Schuld. Alle find wir gleich geschaffen, nur burch bie Schuld ift ber eine bem anberen unterthan".

Immerhin überwiegt das Typische: die Ratschläge passen im letten Grunde wie auf Ludwig so auf jeden Herrscher überhaupt. Ganz anderes Gepräge zeigt schon der Traktat De institutione rogia des Bischoss Jonas von Orleans.2) Trop seiner theologisch gefärbten Einkleidung, wie sie die Benutung der Bibel und der patristischen Schriften bedingten, möchte man ihn weltlicher nennen. Die Erinnerung an die trüben Tage des Jahres 833, an den Kampf auf dem Lügenselde dei Kolmar, an die Absehung Ludwigs des Frommen und seine erzwungene Kirchenbuße im Kloster des heiligen Medardus zu Soissons, spricht aus den ernsten Worten der Einleitung. Jonas ist Anhänger des Kaisers. Er lobt3) Pippin von Aquitanien, der, angespornt von Ludwig dem Deutschen, seit dem Jahre 835 thatkräftig die Wiedereinsetzung seines Vaters

<sup>1)</sup> Ebenbort.

<sup>&</sup>quot;) Seine Werke finden sich bei Wigne, Patr. lat. 106, 121 ff. 279 ff., dazu Ransi, Conc. 14, 696 ff. Über Jonas vgl. Amelung im Programm des Bisthumschen Gymnasiums in Dresden 1888. Simson, Jahrbücher des franklichen Reiches unter Ludwig dem Frommen 1, 381 ff.

<sup>3)</sup> De inst. reg., Borrede.

herbeiführen half. "Du weißt ja," fo ruft er ihm zu, "wie viel Elend, Rummer und Ungemach die Zwistigkeiten bes vergangenen Jahres über Reich und Bolf gebracht haben." Er mahnt jut Eintracht unter ben Brübern, zu einmütiger und rudhaltslofer Unterwerfung unter ben Willen bes Baters. "Seine 1) Beschimpfung haft Du mit Unwillen getragen, aus Deinem Difmut über fie fein Bebl gemacht. Salte fest an diefer Gefinnung, und fein äußerer Anlag, feine Ginflufterung von irgend welcher Seite barf in Dir die Liebe des Sohnes zerftoren." So wird die Schrift jum Bekenntnis ber Treue, ber Anhanglichkeit auch an ben jungen König. Denn Jonas fühlt sich als deffen Unterthan. Er ist ja in Aquitanien geboren und erzogen, bier burch die Tonsur bem geiftlichen Stande zugeführt worden. Allerbings bat er langere Reit bem foniglichen Balafte fern bleiben muffen. Schuld baran tragen die boswilligen Verläumder in Bippins Umgebung: tein Rufall, daß er mit bitteren Worten die Bofflinge tabelt, Die aus Reid sich gegenseitig gerfleischen, nur barauf sinnen, wie sie ben Nachsten beschimpfen oder gar fturgen konnten. Im Gegensas ju ihnen will Jonas bem Fürften beffere Mahnungen zu teil werden laffen. Sein bischöfliches Umt rechtfertiat dies Borbaben. Bippins Charafter läßt ibn hoffen, Gebor zu finden, auf daß ber König aus bem Traftat wie aus einem Spiegel bas erkenne, mas er zu thun, mas er zu meiden habe.

Die überragende Persönlichkeit Karls des Großen hatte die weltlichen und die geistlichen Angelegenheiten in gleicher Weise geleitet, es verstanden, beide den Zwecken seiner Herrschaft dienst dar zu machen. "Die Einheit seines Reiches war ein Abglanz von der Einheit der Kirche, und nur in seiner Herrschaft über die Kirche lag das Geheimnis seiner Macht.")" Auch sein Sohn hatte den Grundsatz aufgestellt, daß ihm das Ansehen des Reiches und die Ehre der Kirche gleichermaßen am Herzen liege; neben der Sicherung von Frieden und Recht solle der Schutz der Kirche seine oberste Pflicht sein. Gerade aber unter ihm zuerst wird die geistliche oder priesterliche Gewalt der königlichen oder kaiserslichen als selbständig entgegengesett. Immer häusiger nun begegnet die Berufung auf die Worte einer Dekretale des Papstes

<sup>1)</sup> Ebendort.

<sup>2) 28.</sup> Arnold, Deutsche Geschichte 2 (1881), 1, 308 nach Bryce.

Belafius1): "Ameierlei regiert die Welt, die geheiligte Autorität ber Priefter und die fonigliche Gewalt. Erftere aber besitt um fo mehr Bebeutung, als ihre Erager am Jungften Gericht auch für die Berricher Rechenschaft ablegen muffen." Sie bilden ben Ausgangepunkt bes Traftate. Mus ihnen folgert ber Berfaffer bie bevorzugte Stellung ber Beiftlichkeit. Dant bem Borte Chrifti besitt fie ja bas Recht, zu binden und zu lofen. Sie barf nicht gering geschätt werben, mogen gleich einige ihrer Mitglieber aus Läffigfeit ihre Bflichten verabfaumen. Die Briefter find bie Bewahrer bes göttlichen Bebeimniffes. Daraus aber ergibt fich ihr Amt, bem herrscher bie Aufgaben seiner Stellung vor Augen gu führen, ihr Anspruch weiterhin auf Befolgung eben ihrer Ratschläge. Rex a recte regendo vocatur. Jonas erläutert biesen Sat, indem er ausführt, daß nur ein frommes und gerechtes Regiment bem Fürsten ben Ramen eines Königs gusichere. Jebes andere macht ihn jum Tyrann. Deshalb muß er junachft fich felbit fo beberrichen, fein Saus fo verwalten, wie die gottlichen Bebote es vorschreiben; bann wird fein Beispiel auch auf Die Unterthanen einwirken. Insbesondere ift es nötig, daß er Sorge trage für Frieden und Gintracht. Er hat sich ber Kirche und ihrer Diener anzunehmen. Jederzeit foll er ben Rlagen ber Armen fein Ohr leiben. Reine Ungerechtigfeit barf Dulbung finden. Allgemein soll befannt sein, daß die Unbill niemals ihrer Bestrafung entgeht. Der König ist ber Richter ber Richter.2) Da er allein nicht über alle Rechtsfälle zu Gericht figen fann, bat er feine Beamten ftanbig und ftreng ju übermachen. Alle biefe Borichriften aber ergeben fich aus einem Sat: ber Ronig verbankt seine Gewalt nicht seinen Ahnen, sondern ber gottlichen Gnade, nach beren Willen er fie handhaben muß. Deshalb schulden ihm die Unterthanen Gehorsam; wenn einft ber Brophet Beremige zum Gebet für ben abkedienerischen Nebufabnegar aufforderte, um wie viel mehr hat ein driftliches Bolt Ber-

<sup>1)</sup> Thiel, Epistolae Romanorum pontificum 1, 349.

<sup>3)</sup> Bgl. dazu Friedrichs des Großen Antimacchiadell Rap. 3: "Die Fürsten sind die geborenen Richter der Böller, der Gerechtigkeit verdanken sie ihre Größe; sie dursen also niemals die Grundlage ihrer Wacht und den Ursprung ihrer Einsehung verleugnen." Rap. 14: "Die Fürsten sind ihrer Einsehung nach Richter, und wenn sie zugleich Feldherren sind, so ist das nur nebensächlich."

anlassung, für seinen Herrscher Gott anzurufen und ihm nach Gottes Gebot zu gehorchen. Denn eben bies muß auch fur bie Regierten die einzige Norm jeglichen Handelns fein. "Nicht genug mag man fich wundern," beißt es an einer Stelle1), "bag bie Menfchen, wie von Blindheit geschlagen, in frevler Bermeffenbeit die Gesethe ihres Schopfers vernachlässigen. Die Menichen geben Befete, und fie werben von ben Untergebenen beachtet. Gott hat jum Beil der Seelen Borfchriften erlaffen, und niemand achtet auf fie." Im Bolte foll die fromme Gefinnung ber erften Chriften wieder mach werben; fie foll in eifrigem Befuch ber zumeift für einen jeden bequem gelegenen Rirchen, in unablaffigem Gebet wie in ber Beilighaltung bes Sonntags jum Ausbruck fommen. Wie in allem muß auch hierin ber Ronig vorangeben. Nicht eine lange und glanzende Regierung wird ibm ben Namen bes Glücklichen sichern, sonbern bie Ausbreitung bes Gottesreichs auf Erden, beffen Bebeutung ber bie Abhandlung beschließende Auszug aus Auguftin vor Augen führt.

Berbient bie Schrift bes Jonas eine folch einläfliche Darlegung ihres Inhalts? Sind nicht langere Abschnitte ben Atten ber Barifer Spnode vom Jahre 829 entlehnt, ben an die Raifer Ludwig und Lothar gerichteten Ratschlägen biefer Berfammlung? Jonas ift gleichwohl tein Blagiator. An anderer Stelle, in ber Bolemif gegen Claudius von Turin in Sachen ber Bilberverehrung, hat er seiner Meinung über solche Art von Schriftstellerei beredten Ausbruck verliehen.2) Die Annahme, daß Jonas als Rotar jenes Rongils beffen Beschluffe wenn nicht gang verfaft, fo boch redigiert habe, ist mahrscheinlich und rechtfertigt unseren Autor.8) In der Parifer Dentschrift fab er fein eigenes Bert. Er fonnte einzelne ihrer Teile in ber fpateren Abhandlung noch einmal verwerten und fie, immerhin mit leisen Anderungen, bem jungen König barbieten. Ebensowenig ja trug er Bebenten, aus seinem Laienspiegel, ber Institutio laicalis, die er bem Grafen Mathfrid von Orleans gewidmet hatte4), einige Rapitel in dem

<sup>1)</sup> De inst. reg. c. 11.

<sup>3)</sup> Bgl. Amelung a. a. D. S. 31.

<sup>3)</sup> Bgl. ebendort S. 44 nach Simfon a. a. D. 1, 384.

<sup>4)</sup> Mit bieser Abhandlung mag man bas Buch der Dhuoda, Gemahlin bes Herzogs Bernhard von Septimanien, vergleichen (Ausg. von E. Bondurand, L'éducation Carolingienne, Paris 1887).

neuen Traktat zu wiederholen. Die gleiche Tendenz mag ihn entschuldigen, die Art mittelalterlichen Schriftstellerns überhaupt seine Methode begreislich machen. Ihr eignet eine gewisse Pedanterie, wie sie auch in einer zweiten an Pippin gerichteten Denkschrift zu Tage tritt. Ausgestattet mit dem gesamten Ruszeug der Gelehrsamkeit jener Tage will sie die Unantastbarkeit des Kirchengutes darthun. Neben den Zeugnissen historiographischer Quellen lassen einige Urkunden für das Bistum Angers und die Abtei Jumièges erkennen, daß die mit solchem Beweise verbundene Aussorderung zur Rückgabe des entfremdeten Gutes an die rechtmäßigen Besieber thatsächlichen Ersolg zu verzeichnen hatte.

Bippin ftarb im Dezember bes Jahres 838, taum anderthalb Sahre fpater folgte ibm ber Raifer. Sarter als feine Zeitgenoffen, bie ihn den Frommen nannten, urteilt die Nachwelt über ihn, barter und deshalb mit nicht weniger Recht. Seine Regierung mit ihren willfürlichen Magnahmen, mit ihren immer neuen Teilungen bat zum auten Teil verschulbet, daß an die Stelle bes einheitlichen Staatswesens die Teilreiche seiner Sohne traten. Gin jedes von ihnen mar felbständig, mochte auch die Ibee eines gemeinfamen Besiges am Besamtreich noch langere Zeit fortbesteben. Begrifflich feste die Raiserwurde die Unteilbarfeit ber Regierungs. gewalt voraus, thatfachlich mußte fie ben bertommlichen Grundfaten des Teilungsprincips weichen. Der Bertrag von Berdun. ein Wert zunächst bes Laienabels, beffen brobende Saltung ibn erzwungen batte, wies der nationalen Absonderung die Bege. Die frankliche Beschichte zersplittert fich fortan in Die breier Staaten, bis nach Aufteilung und Auflösung bes innerlich haltlosesten unter ihnen und nach vorübergebender Bereinigung von Dit und Beftfranten unter bem schwächlichen Rarl III. Die Entwidlung des frangösischen wie bes beutschen Bolfes bauernd getrennte Babnen einschlug.

Wir nannten Lothars I. Reich das innerlich haltloseste der drei Staatswesen. Künstlich zusammengesügt vereinte es das Stammland der Karolinger, Austrasien, mit Italien, die Königspfalzen zu Aachen und Met mit der ewigen Stadt. Ludwigs des Frommen ältester Sohn beschloß in der klösterlichen Einsamkeit von Prüm ein versehltes Leben; erfolglos war sein Ringen um die Weltherrschaft gewesen, ohne Rachdruck die Abewehr der Rormannen und Sarazenen. Dank einer letztwilligen

Berfügung des regierungsmüden Kaisers zersplitterte sich sein Reich in den Händen dreier Söhne, unter denen der mittlere, Lothar II., durch einen unerquicklichen Ehehandel seinen Anteil zur Beute Ludwigs des Deutschen und Karls des Kahlen werden ließ. Immerhin versiegte weder unter Lothar I., dem Neigung sür Wissenschaft und theologische Studien nachgerühmt werden, noch unter seinem gleichnamigen Nachfolger die litterarische Produktion in Lothringen vollständig. Wohl ist sie derzenigen in den Nachbarländern keineswegs ebenbürtig: ein Wann aber wie der aus Irland eingewanderte und vielleicht an der Lütticher Lambertsirche als Lehrer thätige Sedulius Scotus verdient Beachtung. Zahlreiche Gedichte verraten Gelehrsamkeit und Gewandtheit in der Verwendung der verschiedensten metrischen Formen; ein glücklicher Fund von Angelo Mai hat seinen Fürstenspiegel der Vergessseheit entrissen.

Im menschlichen Leben, meint Sedulius, gibt es feine Runft, bie schwieriger auszuüben mare als bie, inmitten ber beftigen Sturme ber Welt gut zu herrschen und ben Staat mit Ginficht Allzugroße Freiheit der Bewegung, übermäßiger Reichtum, schlechte Freunde ober Ratgeber, schließlich Untenntnis ber Bermaltung beeinfluffen ben Fürften jum Berberben feines Befens. Und boch follte es feine Bflicht fein, por allem anderen ben Beboten Gottes zu gehorchen. Dazu muß er ben eigenen Willen ber Ginsicht tuchtiger Rate unterordnen: nur die Besten barf er zu seiner Unterstützung heranziehen. Demütigen Sinnes hat er Gott fur die ihm verliebene Berrichaft zu banten : benn die göttliche Fügung hat ihn zum Regiment berufen; er ift ihr Diener. Bon ihr hat er um Beisheit zu bitten, gleichwie es einst Salomon gethan. Im Bertrauen auf fie wird er im Unglud nicht verzagen, im Rriege nicht allein in die eigene und ber Seinigen Tapferkeit seine hoffnung feten. Bewiß, nach Dog. lichfeit wird er die Entscheidung ber Waffen zu meiden suchen, aber bauernder Friede ift nicht einmal munschenswert. "Rampf und Ungemach find zuweilen nütlicher für uns Menschen als nur Rube und Duge. Der Friede macht schlaff, nachlässig

<sup>1)</sup> Die Schrift bes Sedulius findet sich bei Migne, Patrol. lat. 103, 291 ff., seine Gedichte M.G. Poetas asvi Carolini 3, 154 ff. über ihn vgl. Traube, Abhandlungen ber Münchener Atademie, Philos. philol. Rlasse 19 (1891), 338 ff.

und furchtsam, der Krieg hingegen stählt den Mut. Er läßt die Gegenwart als ein Bergängliches für nichts achten, ja oft erzeugt er, dank der Gnade Gottes, die schöne Frucht größeren Sieges, größerer Eintracht"), — Worte, die sonderbar anmuten in ihrer Umgebung und doch wieder hinziehen zu dem Manne, der sie aussprach.

Sauptbedingung für ben Berricher ift, gleichwie es ichon Jonas ausgeführt hatte, bag er fich felbst und fein Saus in ber richtigen Weise beherrsche; auch die Konigin ift gehalten, bem Bolfe mit ihrem Beispiel voranzugeben. Erft dann verdient ber Fürst den Namen eines rox pacificus, deffen Bild ber Dichter in Sedulius gezeichnet hat. "Sieben Dinge find nach dem Aus-fpruch der Weisen die schönsten auf dieser Welt: der unbewöltte himmel mit feinem Gilberglang; Die ftrablende Sonne, wenn fie über die Bewohner der Erde leuchtet; der Bollmond, wenn er ben Spuren ber Sonne folgt und feine Wolfen fein Antlit verbullen: ber fruchtbringende Ader im Glanze ber Blumen und Ahren; das wogende Meer, wenn es bei heiterem himmel an bas Geftade brandet; ber Chor ber in einem Glauben vereinten Berechten, schlieflich ber Konig in ber Glorie feines Regiments, wenn er in ber Salle feines Balaftes Gefchente empfängt und mancherlei Benefizien austeilt." 2) Acht Säulen stügen seine Berrichaft: Wahrhaftigfeit, Ausbauer, Freigebigfeit, Gewandtheit im Reben, Bestrafung ber Bofen, Erhebung ber Guten, Dagigfeit bei ber Besteuerung bes Bolfes, gerechtes Urteil gegenüber reich und arm, - biefelben Eigenschaften alfo, an die einft Cathvulf Rarl ben Großen erinnert hatte.

Freilich, einer Grundlage des Königtums gedenkt Sedulius in diesem Zusammenhang nicht, der Unterstützung durch die Kirche. Nicht als ob er ihrer vergessen hätte: eindringlicher noch als Smaragdus und Ionas betont er seinem Herrn und König gegensüber, in dem aller Wahrscheinlichseit nach Lothar II. zu erblicken sein wird, die Bedeutung des Klerus. Mit Fug verlangt die Kirche die ihr gebührende Ehrung. Der Fürst muß auf ihre Wahnungen hören. Er hat durch Buße seiner Reue Ausdruck zu geben, sobald er einmal sehlt. Jedes persönliche Interesse ist

<sup>1)</sup> Rab. 16.

<sup>2)</sup> Rap. 9; bas Folgende nach Rap. 10.

bem ber Kirche unterzuordnen; ihre Diener mussen steits der königlichen Fürsorge und des königlichen Schutzes versichert sein, ihre Borrechte und Privilegien ständig erweitert und vermehnt werden. "Es steht ja fest," erklärt der Bersasser"), "daß Gott um so gnadenreicher sich des irdischen Königs annimmt, je mehr er sieht, wie eifrig der Fürst über dem göttlichen Interesse, d. h. demjenigen der heiligen Kirche, wacht." In Anlehnung an ältere Sahungen wird verlangt, daß jährlich zwei oder drei Synoden veranstaltet werden. Ihre Beratungen werden dem Staat zu gute sommen. Ihre Beschlüsse aber — sie sind wahr und gerecht — hat der König zu bestätigen, ohne vor ihrer Kenntnisnahme sich Eingriffe in kirchliche Angelegenheiten zu erlauben.

Ameierlei unterscheibet die Abhandlung bes Sedulius von benen seiner Borganger. Bunachst Die Form. Unter Anlehnung an das Werk des Boethius De consolatione philosophise wird am Schluffe eines jeden Abschnittes beffen wefentlicher Inbalt in einem fürzeren ober langeren Gedichte noch einmal wie berholt: nur die Aufforderung des Schluftvaragraphen zu eifriger Lekture ift nicht mehr in zierliche Berfe eingefleidet worden. Gobann die Art und der Umfang der Beispiele. Auch bier begegnen Die Berweise auf Die Ronige Des Alten Testaments, aber ber Rreis eben dieser Berweise ist durch Benutung anderer und zwar historifcher Werfe vergrößert worden, eines noch erhaltenen Muszugs aus der Sammlung der Scriptores historiae Augustae?) und der Historia ecclesiastica des Rufinus. Ru den römischen Raifern gesellen sich schließlich Karl der Große und Ludwig ber Fromme.3) Bum ersten Dal werden fie in einem für einen Raro linger bestimmten Fürstenspiegel ermabnt. Bab ber Berfaffer bamit ber 3bee vom Busammenhang bes Gingelnen mit feinem Beschlecht Ausbrud? Der follte es ein Anzeichen bafur fein, bag ihm die "gute, alte Beit" vorschwebte inmitten einer Gegenmart, die an Groke so wenig mehr mit ben Zeiten Rarle und Ludwigs, deffen Nennung er als Geiftlicher mobl nicht umgeben tonnte, gemein batte? Wir wagen nicht, Diese Fragen zu entichei-

<sup>1)</sup> Rap. 11.

<sup>2)</sup> Bgl. Mommfen, Bermes 13, 298 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. dazu den Brief Gregors VII. an Hermann von Met (M. G. 88. 5, 359), angeführt von H. v. Giden, Geschichte und Spftem der mittelalter-lichen Weltanschauung S. 360.

den. Daß aber die Erinnerung an die Bergangenheit gleichsam in der Luft lag, wird die Betrachtung der letten Fürstenspiegel aus dem 9. Jahrhundert ergeben.

Es ift hier nicht der Ort, die Wirksamkeit und die schriftftellerische Bedeutung bes Erzbischofs hintmar von Reims ausführlich zu schildern. 1) Wie bewegt war boch sein Leben gewesen. feitdem er im Jahre 845 jum Leiter eines gerrütteten Metropolitansprengels berufen worben mar! Alle Streitigfeiten in bem großen Erzbistum, alle bogmatischen Wirren, bie Dachtfampfe awischen Staat und Rirche nahmen seine Thatigfeit in Unspruch, jedweder politische Sandel zog ibn, den Vertreter ber Rechte der westfrankischen Nationaltirche und ber eigenen Burbe, in Mitleidenschaft. Sein König, Karl ber Rable, verdantte ihm die Erhaltung und Erweiterung ber Berrichaft. Hinkmar fronte Ludwig ben Stammler. Seine letten Bedanken galten bem gerrütteten Westfrankenreich, als er, vor den Normannen flüchtend, in Evernay vom Tobe ereilt wurde. In der Jugend hatte er bas Wirken und Walten Rarls, bes großen Raifers, wie er ihn mehrmals nennt, beobachtet, Erinnerungen einer gludlicheren Rindheit begleiteten ben Mann und Greis bis zum Riele bes Lebeng.

Allerdings, seine erste an Karl den Kahlen gerichtete Schrift "Über die Person und das Imt des Königs") hielt sich noch ganz im Tone der erbaulichen Betrachtung. Sie stellt eine Reihe von Leitsägen auf, zu deren Erklärung wiederum Bibel und Kirchenväter das Ihrige beitragen müssen. Nur ein guter Fürst ist das Glück seines Bolkes, nur geduldet von Gott ist der schlechte. Nur die besten Ratgeber bilden seine Umgebung. Nur wenn unabweisliche Notwendigkeit ihn antreibt, zieht er in den Krieg, dessen Teilnehmer nicht der göttlichen Gnade verlustig gehen, sobald sie im gerechten Streite einen Mitmenschen töten. Der Sieg ist eine Gabe des Himmels. Gesetzgebung und Rechtspssessen silt eine Gabe des Himmels. Gesetzgebung und Rechtspssessen zu töten, ist mit nichten Sünde; denn zur Bestrasung der Schuldigen ist dem Herrscher das Richtschwert verliehen.

<sup>1)</sup> Seine Berte bei Migne, Patrol. lat. 125 und 126; vgl. dazu die Biographien von C. v. Noorden (1863), Schrörs (1884) und Heller in der Allgemeinen Deutschen Biographie 12, 438 ff.

<sup>2)</sup> Migne 125, 833 ff.

Mit Strenge wird er über ber Beachtung ber Gefete machen und felbst feine Bermandten nicht schonen, sobald ihre Diffethaten offenkundig find. Wenn fie ihr Unrecht eingestehen und Bufe thun, follen Mitleid und Milbe malten, mahrend die Rudficht auf die Bahl ber Frevler niemals ben Strafvollzug aufhalten barf.1) Man fieht, es find Gemeinplage, in benen faum mannlich-ernster Freimut ober ein reiches Dag von prattischer Lebensweisheit wiederzufinden fein werden. hintmar schreibt gleichsam unabhängig von Zeit und Ort. Beinabe angftlich meibet er jedwede individuelle Anspielung, will man fie nicht in den wiederholten Mahnungen zu ernfter Strenge erblicken, Die bei einem folch haltlos schwankenden Charafter wie Rarl wohl am Blate fein mochten. Unfelbständig steht er feinen Quellen gegenüber, bie auch in dem Traftat De cavendis vitiis2), einem Musterbild für das Brivatleben eines driftlichen Königs, noch einmal als Grundlage dienen. Die ichreibluftige Feber bes Erzbischofs hat wahrlich Besseres geschaffen als bieje beiben mit emsiger Saft zusammengerafften Abhandlungen. Sie allein jedenfalls würden ben Berfaffer geradezu niedriger einschäten laffen als Jonas von Orleans ober Sedulius Scotus. Erft bie raichen Thronwechsel nach dem Tode Karls des Rahlen, das turglebige Ronigtum Ludwigs des Stammlers und der Regierungsantritt seiner beiben Sohne zeigen, wie viel mehr Nachdruck hinfmar feinen Worten verleihen tonnte.

Eine Denkschrift 3) an Ludwig aus dem Jahre 877 erinnerte an die Ereignisse der älteren franklichen Geschichte, wie hinkmar als Parteimann sie verstand: stets sei unter den Großen des Landes Zwietracht entstanden, weil jedesmal die eine Partei, ohne mit der anderen sich zu beraten, sich die Einsetzung des Königs zugeschrieben habe. Ludwig soll mit den Führern der Opposition eine Verständigung suchen und einen Reichstag abhalten, auf dem die Einkünste des königlichen Hoses sestgestellt, die Rechte der Kirche wie der Basallen bestätigt würden. Frieden im Innern und nach außen soll das Ziel der Politik sein, um der allgemeinen Unsicherheit, der heillosen Berrüttung zu steuern.

<sup>1)</sup> Bgl. hiermit die Auffassung Lubwigs XIV., wie sie B. Simmank, historische Bierteljahrschrift 2, 62 f., dargelegt hat.

<sup>2)</sup> Cbenbort 125, 857 ff.

<sup>3)</sup> Cbenbort 125, 983 ff.

Der rasche Tod bes schmachen Königs erstickte bie Reime staatlicher Gefundung. Balb barauf folgte ibm fein Sohn Ludwia III., ber im beutschen Spielmannelied gefeierte Befieger ber Normannen bei Saucourt, beffen Gifer hintmar auf ber Spnode zu Rimes im April bes Jahres 881 angespornt hatte. Das eindructvollste aller Spnodalichreiben bes 9. Sahrhunderts war sein Werk. 1) Nicht mehr mit Bibelsprüchen mahnt er ben Fürsten und die Großen an die Bflichten ihrer Stellung: fie find verbrängt burch Auszüge aus ben Rapitularien ber franklichen Konige. Bas er verlangt, mar einst geltendes Recht gewesen; es war befolgt worden und hatte die Große und bas Ansehen bes Reiches geförbert. Hinfmar wendet sich an ben Ronig felbst, und aus ben machtigen Worten fpricht ber gange Ernft ber Lage. "Rarl, der große Raifer," rufen fie dem Nachtommen zu, "bat fein Reich ruhmvoll erweitert und fechsundvierzig Sahre hindurch es gludlich regiert. Er war bewandert in der Beiligen Schrift wie im göttlichen und weltlichen Befet. Richts that er ohne ben Rat dreier vertrautester Freunde. Am Ropfende des Lagers verwahrte er stets die Schreibtafel samt Briffel, um ihr seine Bedanken anzuvertrauen. Bas er beschloffen hatte, wußte er burchzuführen. Du aber bift noch jung, Du haft so viele Reiber um Dich, daß Du allein dem Namen nach regierft. Bable Dir treue Berater aus. Sie follen bas Reich und Deine Getreuen nach bem Billen Gottes lenten, Dein Saus leiten, wie es in ben Beiten Deiner Borganger mar, — und bamals mar es gut. Rarl und Ludwig haben ber Rirche feine fo brudenben Steuern auferlegt, wie fie jest auf ihr laften. Die Großen des Reiches muffen wieder lernen, fich ficher au fühlen in ihrem Befit. Sorge für Abstellung ber Räubereien, bamit bas Bolt, bas ichon viele Sabre bindurch unter ihnen wie unter ben Normannensteuern feufat, aufatmen tann. Recht und Berechtigfeit muß wieber im Reiche einkehren, auf daß uns Gott Kraft verleihe gegen die Beiben. Bon Berteibigung ipricht man feit langem nicht mehr, nur von Losfauf und Tribut, unter benen bie Sabe ber Armen wie ber Besit ber einft reichen Rirchen babingeschwunden find."

hintmar tannte bie Macht ber Erinnerung in einem barnieberliegenben Staatsleben. Wie hier appellierte er an fie in

<sup>1)</sup> Cbenbort 125, 1069 ff.

feiner Schrift De ordine palatii.1) Sie sollte ber Belehrung bes Königs Karlmann und ber Wiederaufrichtung bes Friedens. ber Ehre von Staat und Rirche bienen. Sie wendet fich an bie "weisen und tüchtigen" Manner, die ben Berfasser um Rat angegangen hatten. Die Ginheit und Große bes Reiches hatte er ja erlebt; für sie war er in Wort, Schrift und That eingetreten. In truben Tagen zeichnet er bas Bilb ber glanzenben Bergangenheit. Er wiederholt das Bert bes Abtes Abalhard von Corbie, eines Bermandten Karls des Großen, gewiß nur im Auszuge, wie er seinen Zweden forberlich schien, ohne Zweifel mit Bufagen, wenngleich biefe fich heute schwerlich mit volliger Sicherheit ermitteln laffen werben: feinesfalls hat er feine Borlage entstellt. Die Bergangenheit zu ibealisieren mar fein, bes Bubligiften, gutes Recht; wir wiffen beute, welche Schattenfeiten bem Beitalter Rarls bes Großen anhafteten und welche Reime ber Bersetung gerade unter ihm gereift find. Er burfte einseitig fein, um des Eindrucks nicht verluftig zu geben; getroft mag man die Ebitte2) Karlmanns aus den Jahren 883 und 884 als veranlagt ansehen durch Hinkmars Mahnungen. Mit autem Grunde ift bie Abhandlung bei ben Schilberungen ber Buftanbe am faiserlichen Hoflager zu Anfang bes 9. Jahrhunderts vornehmlich benutt worden 3), aber sie ift mehr als eine Quelle allein ber Berfassungsgeschichte. Hus jedem Abschnitt spricht ber Rat au bewußter Rudfehr zu ben Regierungsmaximen Rarle bes Großen. Dit einem Worte, ce ift ber bedeutfamfte Fürstenspiegel ber Rarolingerzeit. Sein Wert wird nicht baburch geringer, bag allgemeiner gehaltene Baranefen ihn einleiten. Dan mochte fagen, daß sie nicht vermieben werben tonnten: für den mittelalterlichen Schriftsteller mar die Entscheidung einer Frage ber Bolitit ohne Bereinziehung auch ber hochsten principiellen Fragen Sinfmar mußte Diefer Bewohnheit feinen Tribut undenkbar. gollen. Er weiß, daß nur bann feine Borte Gebor finden, werden fie von den allgemein anerkannten Autoritäten unterftutt: die Übereinstimmung mit ihren Borschriften ist nütlicher als bie

<sup>1)</sup> Ausgabe von B. Krause (M. G. Capitularia 2, 517 ff.) und M. Prou (Bibliothèque de l'école des hautes études, fasc. 85, Paris 1885), lettere mit wertvoller Einleitung.

<sup>3)</sup> M. G. Capitularia 2, 370 ff.

<sup>3)</sup> Bal. G. Bait, Deutsche Berfaffungegeschichte 32, 412 ff.

Darlegung eigener Gebanten. Er erinnert an bas Spnobalidreiben vom Jahre 881; er verspricht sich gute Wirfung von ibm, wenn es innegehalten und befolgt wird. Scheinbar unvermittelt munbet er bann ein in ben breiten Strom ber Schilderung des hoflebens und bei deffen Ginflug auch des Staatslebens unter bem ersten Frankenfaiser. Rarl und feine Familie steben im Mittelpunkt. Um ihn ist die große Schar der Sofund Reichsbeamten geschäftig thatig, immer feines Befehles gewartig. Regelmäßig wiedertehrende Beratungen und Reichstage bienen ben Zweden ber Rechtsprechung und Gesetzgebung, Die in ben Rapitularien ihre Erganzung findet. Alles aber geht aus bon der unmittelbaren Anregung durch den Berricher felbit. Er gieht die Manner ins Gesprach, Die er feltener sieht; er verhandelt bald über dies, bald über jenes; er läßt sich berichten über die Buftande in den Provinzen; er fucht zu erfahren, ob und aus welchem Grunde sich irgendwo Unzufriedenheit oder gar Unruben bemertbar machen, ob etwa eine unterworfene Bollerschaft mit Erhebung brobt und die Rube ber Grenzen zu stören trachtet. Absichtlich ift jede Anspielung auf die Begenwart vermieden. Durch ben Gegenfat allein, mit einfachen Mitteln wird die größte Wirfung erreicht. Rein Wort ber Rlage wird laut. hintmar hat fein Berfprechen erfüllt, als mahrhafter Samariter neues Ol für die munden Ruftande bereiten zu wollen. Noch hoffte er auf Befferung. Sein lettes Dlahnschreiben 1) an ben Ronig und die Großen legte bann noch einmal die Grundfate bar, beren Beobachtung Rirche und Staat im frankischen Reiche groß gemacht hatte. Es war sein politisches Testament. Der Biograph bes Reimfer Erzbijchofs hat recht, wenn er feine in der Bergangenheit wurzelnden Ideen im allgemeinen richtige nennt, zugleich aber bingufügt, baß fie allein nicht im ftanbe gemefen maren, eine burchgreifenbe Reform berbeiguführen. Ronig Rarlmann ftarb im Jahre 884; ber fich vorbereitende Lehnstaat rubte auf anderen Fundamenten als einst die Monarchie Rarls bes Groken. -

Wir stehen am Ende unserer Aussührungen. Sie wollten die Eigenart politischer Traktate aus dem 9. Jahrhundert schilbern, zumal sie trot der Anregungen von M. Prou noch nicht nach

<sup>1)</sup> Migne 125, 1007 ff.; dazu vgl. Schrörs a. a. D. S. 443 f.

Gebühr gewürdigt erscheinen. Richt in instematischer Bliederung follte ihr Inhalt bem Lefer nabe gebracht werben, fonbern in ber zeitlichen Folge ber Schriften felbft. Wer fie im gangen überschaut, wird geneigt fein, über bem gemeinsamen Grund gebanten bie individuell geftaltete Auspragung zu vergeffen. Bewiß, für jeden ihrer Berfaffer bot ber gleiche, immer wieder bon neuem verwertete Quellenvorrat bas Ruftzeug; ber Gebanfe. von ihm fich freizumachen, lag ihnen fern. Er gab ihnen Anfang, Mitte und Ende ihrer Deduktionen, Die nur unter folcher Boraussetzung schlüssig maren. Er verschmolz mit ihren eigenen Ibeen zu einem einheitlichen Gangen: bies in feine Beftandteile gerlegen bieße seine Geschloffenheit oder, wenn man will, Folgerichtigfeit tilgen. Unfere Autoren excerpieren Die Berte ber Bater, verbinden die Auszuge mit felbständigen Ruthaten und bewegen sich boch in althergebrachtem Geleise. Unbeforgt dari ber fpatere Benuter jene Abhandlungen verwerten, unbefummert darum, ob er - ein bei dem häufigen Fehlen fritifcher Ausgaben um so mehr entschuldbares Berfahren - Die Borte jeiner Quelle ober beren patriftische Grundlage citiert. Darum aber bedeutet es einen Fortschritt, wenn Sedulius Scotus und in weit erheblicherem Umfang hintmar von Reims ber Beschichte bes Frankenvolkes Beispiele und Borbilder entnehmen. Beiftliche fprechen zu unst. 1) Richt aus bem Charafter beffen, auf ben fie mirten wollen, leiten fie ihre Borfchriften ab, fondern aus bem phantaftischen Bilbe eines von ber Rirche und ihren Dienern geleiteten Berrichers. Sie tennen nur den frantischen Ronig, nur das frantische Reich; wirfte etwa unbewußt der Gedante von der Universalität des Raisertums ein, beffen Bertreterin eben die Beiftlichfeit war? Sie vertroften ihn auf das Jenseits, ohne zu jagen, wie er im Rahmen ber bestehenden staatlichen Ordnung feine Macht behaupten folle. Stets und ausschließlich erscheint die Rirche als die Wohlthaterin: fie gemabrt ja durch die Salbung erhöhte Weihe. Gin Ronigtum

<sup>1)</sup> Bgl. bazu die Ausstührungen von H. Oldenberg über Abschnitte der indischen Spen mit Lehren von den Pflichten des Königs, den Ordenungen seines Benehmens und über die Brahmanen als Dichter mit ihren Ansprüchen auf Schonung, Rücksicht, Berehrung und Gaben; Deutsche Rundschau 28 (1902), 81; ebendort S. 90 f. über das Gesesbuch des Manu.

eigenen, weltlichen Rechts ist den Autoren fremd. Bezeichnend genug erinnerte die Synode von Quierzy im Jahre 858 durch ein Schriftstück aus hinkmars Feder Ludwig den Deutschen an die Vision des Bischofs Eucherius von Orléans: der habe Karl Martell in der hölle büßen gesehen, weil er das Kirchengut geplündert und verteilt habe. Die Einsicht, daß diese Zwangsanleihe, wie H. Brunner sie genannt hat, für die Selbsterhaltung des Staates erfolgt war, der jener Hissmittel bedurfte, sand keinen Versechter. Immer wieder betont man die Rechte der Kirche, die Pflichten des Staates. Immer mehr drängt sich die Anschauung von der Superiorität des geistlichen Wesens über das weltliche in den Vordergrund.

Tropbem mare es irrig, fie allein als die maggebende gu bezeichnen. Sie fand ein Begengewicht in ben Stimmen ber Laienfreife, mogen gleich biefe keinen Riederschlag in ber Litteratur jener Beit gefunden haben. Mur zu beutliche Sprache reben boch die beweglichen Rlagen mehr als einer firchlichen Berfammlung, die fteigende Bedeutung bes Laienadels bei jedem Thronwechsel, sein sich ftanbig mehrender Besit an Rron- und an Rirchengut. Gegenüber Felig Dahn, ber allein die firchlichen Ibeenfreise seiner Betrachtung unterworfen hat 2), hat schon Rarl Bilhelm Ritich mit Recht betont, daß trot ber Fulle von Bildung und Mitteln, über welche die westfrantische Rirche verfügte, fie fich ber rudfichtelosen Bolitit bes Laienabele in feiner Beife gewachsen zeigte. 8) Ale Die Geiftlichkeit Die Restitution ber ihr entrissenen Guter forberte, wußte es auf ber Reichsversammlung zu Spernay im Jahre 846 ber Laienabel burchaufeten, daß die Bifchofe einfach abgewiesen und von der Beratung ausgeschlossen wurden. — Wohl scheinen die Ginleitungeformeln ber Ronigsurfunden bafur zu fprechen, daß auch am Ronigshofe bie firchlichen Gebanten bie Oberhand hatten. Benige von ihnen begründen nicht den Billensaft, die Gnadenerweisung des herrschers mit den Worten der Buversicht, bag Die Sorge für die Geiftlichfeit auch das Reich schirme, dem Ronig gur Seligfeit belfe und bas gottliche Mitleid verburge.

<sup>1)</sup> M. G. Capitularia 2, 432.

<sup>3)</sup> Könige ber Germanen 8, Abt. 6, 310 ff.

<sup>3)</sup> Gefchichte bes beutichen Boltes 1 (1883), 247.

Bergessen wir jedoch nicht: die Geistlichen der Kanzlei waren es, die solche Säße niederschrieben, Säße, die sie wiederum den von ihren Standesgenossen bearbeiteten Formelsammlungen entlehnten. Wohl hat Karl der Kahle einmal, im Jahre 859, es ausgesprochen, daß die Bischöse die Thronsessel Gottes genannt und durch sie die Urteile Gottes beschlossen würden; er sei bereit, ihrem väterlichen Tadel und ihren erzieherischen Willensäußerungen zu gehorchen — sei er doch von ihnen zum König gesalbt worden 1) —, aber derselbe Karl der Kahle hat dem Papst gegenüber den gewiß weltlichen Gedanken zum Ausdruck gebracht: "Die Könige der Franken sind königlichen Geblüts; nicht als die Bitztume oder Verwalter der Bischöse hat man sie bislang angesehen, sondern als die Herren des Landes."

Mit einem Worte, man darf den Einfluß der von Geistlichen verbreiteten Borstellungen, wie sie in dem von uns benutzten Quellenkreis zu Tage treten, nicht überschätzen. Das Leben eines jeden Bolkes, die Tendenzen eines jeden Zeitalters sind zu vielgestaltig, um die einseitige Betonung einer alles beherrschenden Anschauung auf die Dauer zu ertragen.

Hier kam es nur darauf an, im Widerspiel ber geistlichen und weltlichen Gedankenreihen die Bedeutung der ersteren zu schildern, die richtigen Makstäbe zu finden für die Ginschätzung ihrer Kraft.

<sup>1)</sup> M. G. Capitularia 2, 451.

<sup>3)</sup> Migne, Patrol. lat. 124, 886, angeführt von J. Fider, Biener Sipungsberichte, Phil.-hift. Rlaffe 72 (1872), 102.

## Bur Geschichte ber Handelsbeziehungen zwischen Südwestdeutschland und Italien.

Ron

## 6. v. Below.

Alons Schulte, Geschichte bes mittelalterlichen handels und Berztehrs zwischen Bestdeutschland und Italien mit Ausschluß von Benedig. heransgegeben von der Badischen historischen Kommission. 1. Band: Darzstellung. XXXII u. 742 S. 2. Band: Urkunden. Mit 2 Karten. 358 S.

Im Jahre 1890 betraute die Badische Historische Kommission Schulte mit der Aufgabe, Urfunden und Aftenftude gur Geschichte bes Sandelsverkehrs ber oberitalienischen Städte mit benen bes Oberrheins mabrend bes Mittelalters zu sammeln. Anregung geht bas vorliegende Wert gurud, bas nun freilich einen viel weiteren Inhalt hat, als ursprünglich geplant mar. In einem verhältnismäßig fleinen Band werden Urfunden geboten, ein febr ftattlicher bringt eine Darftellung und zwar nicht blog bes handelsverkehrs im engeren Ginne, fondern auch bes Transportmefens, ber Sandelsstraßen, der gewerblichen Thatig-Man fann fagen: wir erhalten eine zwar in mehreren Buntten ludenhafte, bafür aber in anderen wiederum um fo eingebendere Wirtschaftsgeschichte ber ftadtischen Berufszweige Gudwestbeutschlands und seiner Beziehungen zu Italien; wobei noch bingugufügen ift, daß die räumliche Ausbehnung fo weit als nur irgend möglich genommen worden ift. Die Bezeichnung "Beftbeutschland" im Titel fagt freilich ju viel. Denn Schulte stellt bie Beziehungen Nordwestbeutschlands zu Italien (bie vorzugsweise burch Brügge vermittelt werben) bafür nicht eingehenb genug bar. Es foll ihm baraus tein Borwurf gemacht werben. Aber er hatte fich mit bem Titel "Südwestbeutschland" begnügen fonnen. Es läßt fich schwer ein Urteil barüber gewinnen zum Teil komme ich barauf noch zuruck -, ob die Abweichung von der durch die Babische Historische Kommission ursprunglich gestellten Aufgabe gang zu billigen ift. D. E. bat eine in fich geschlossene. b. h. nicht alles Mögliche, mas wohl auch noch mitgenommen werben tann, beranziehenbe Darftellung ftets gewise unerfetbare Borteile, und ich mochte ferner glauben, daß Schulte aut gethan hatte, einen Teil ber Arbeit, die er ber "Darstellung" gewidmet hat, lieber auf weitere archivalifche Studien zu verwenden. Warum waren die Besuche in Italien, von benen er im Borwort fpricht, nur fo eilig? Doch wir wollen uns über Diese Fragen nicht lange aufhalten. Es läft sich für Schulte auch manches anführen; man mag darüber fein Vorwort nach Jedenfalls ift bas Wert, bas er uns schenft, mit größter Dankbarkeit aufzunehmen. Wenn seine archivalischen Studien umfangreicher hatten fein konnen, fo find fie immerbin boch fehr reich und vielseitig; ihre Früchte find nicht blog in bem Urfundenbuch niebergelegt, sondern auch die "Darftellung" ftutt fich febr oft unmittelbar auf ungebrucktes Material. Bielleicht noch höher ift die Bewältigung ber gebrudten Quellen und ber Litteratur ju ichagen. Es handelt fich hier um eine bedeutende Rahl von teilweise nicht leicht zu beschaffenden Sbitionen, Untersuchungen und Darstellungen. Der Benuter empfangt ben größten Respett por ber beneibenswerten Arbeitsfraft, bie in Schultes Werk stedt. Es kommt hinzu ein außerorbentlicher Scharffinn, mit bem Schulte ben Stoff fritisch zu sichten und auch in scheinbar unbedeutenden Außerungen der Quellen etwas für ben großen Busammenhang Bichtiges zu entbeden weiß. Die Litteratur der deutschen Wirtschaftsgeschichte besitzt nur sehr wenige Bucher, aus benen fo viel und fo vielseitige Belehrung ju schöpfen ist wie aus bem vorliegenden. Am originalften ist es wohl in ben Abschnitten über die Sandelsstraßen und über ben Belbhandel. Aber auch in überaus zahlreichen anderen Beziehungen gibt es uns wertvolle und wertvollfte Aufschluffe. Wenn ich nun im folgenden über einige Fehler, bie ibm anhaften, fprechen werbe, so will ich, um nicht miftverstanden zu werben, bekennen,

bag ich, tropbem ich mich an ben Mängeln bes Buches ftoke. boch fur die Belehrung, Die es enthalt, eine perfonliche Dantbarfeit empfinde. Im allgemeinen mochte ich fagen, daß Schulte in der fritischen Bubereitung bes Stoffes Bewundernswertes, vielleicht oft Unübertreffliches leiftet, bag er aber in ber Form ber Darftellung manches zu wünschen übrig läßt und mehrfach bie Dinge nicht bis jum letten Grunde burchbenkt. endet also bie Arbeit, die bem Siftorifer obliegt, nicht gang.

Bas die Form anlangt, so ift das Buch lebhaft geschrieben. Inbessen ber Name einer Darstellung im echten Sinne bes Wortes kommt ihm nicht zu. Es hat überwiegend die Gestalt ber Untersuchung. Das mare nun an fich fein Bormurf. Allein es muß gefagt werben, daß Schulte es in Bezug auf die Form etwas an Sorgfalt fehlen laft. Die Disposition leidet nament lich darunter, daß er geographische und historische Abschnitte abwechselnd aufeinander folgen läßt. Übersichtlich tann man sie nicht nennen. Auch innerhalb ber geographischen und geographischhistorischen Abschnitte ist die Anordnung mehrmals unzweckmäßig. Es ware ferner ftrenge Beschränfung auf bas fachlich Notwendige geboten gewesen. Bas bat es für einen Zwed, bag S. 85 ff. ein langes Referat über die Abhandlung Scheffer-Boichorfts über Chiavenna eingeschoben wird? Solche Fälle (f. unten über die Schweiz als "Bakftaat") find freilich Ausnahmen. Dagegen ift Schulte oft nachläffig in ber Sagbilbung. Bgl. S. 521: "Man muß fich auch von ben uralten gemeinschaftlichen Bertaufeftanben trennen, so war die Tuchlaube das Haus der ... Tuchhandler." Man weiß wohl, was Sch. sagen will; thatsächlich aber hat er etwas anderes gesagt. Auch von Stilbluten balt er sich nicht Bgl. S. 402 (ebenba eine zweite): "Bahrend Diefes ganz fern. zwanzigjährigen Friebens rectte fich bie Gibgenoffenschaft auf friedlichem Wege." Jebenfalls hatte fich Schulte wohl um einen praciferen Ausbrud bemühen konnen. Auch ware manches in die Anmertungen zu verweisen gewesen, fo die Namen ber Berfaffer von Untersuchungen.

Daf Schulte die Dinge nicht bis jum letten Grunde burchgedacht bat, zeigt fich besonders in den Abschnitten über Die "Schweiz als Bafftaat". Nach ihm ift bie Eidgenoffenschaft "von vornherein ein Bafftaat" (S. 226). Der Bater der Schweiz ift "nicht der sagenhafte Tell, sondern der Mann, der die stäubende

Brücke (über die Reußkatarakte) ersann und ausführte" (S. 174), was in ben Jahren 1218—1225 geschah (S. 178). Diese "That wies bem Belthandel andere Bahnen, führte die Grundung ber Gibgenoffenschaft wie die Bildung bes Rantons Teffin berbei" (S. 170). Die Schweizer erfannten ichon von Saus aus bie Bebeutung, die die Eröffnung des Gotthardweges durch die Anlage ber Brude gehabt hat. "Die Gidgenossenschaft ift nicht aus weltentlegenen Gemeinden gebildet, sondern es haben fie Leute gegrundet, Die mußten, daß ihrem Land eine Bedeutung inne wohne" u. f. w. (S. 173). "Der Pag gab diefen Thalleuten bie werbende Kraft und politische Bedeutung. Die Schweiz ift ber Bakftaat bes St. Gottharb geworden, und in ihm ertennen mit Recht noch beute bie Schweizer bas Centrum bes Staatengebildes . . . Die Weite bes Blickes, . . . bie Reigung und fic higfeit, jede Schwanfung ber europäischen Lage auszunuten", befagen die Gidgenoffen beshalb, weil "fie die Baren bes Belb handels über die Berge führten 1) und mit ben Raufleuten, ben Boten, Bilgern, herren und Fürsten, bie burch ihr Land gogen. sprachen [sic!]" (S. 230).2) "Ihr Staatsgebilbe war ein Paßstaat eigentümlichster Art" (S. 446; baselbst wird es auch als bedeutungsvoll angesehen, daß "die einzigen Wohnstätten, Die Diefe Forts (nämlich bie ber neuen Befestigung bes Gotthard) umichließen, nach Uri gehören, das ber Reim jur Schweiz mar"). Schulte wird nicht mube, immer zu wiederholen, daß die Schweiz ein "Bakstaat" sei. Schon im Borwort rühmt er sich biefer Auffassung ale einer wichtigen wissenschaftlichen Entbedung. Es scheint fast, als ob er in ihr ben bedeutendsten Ertrag feiner Studien fieht. Auch in ben Recenfionen, die bisher über Schultes Buch erschienen sind, wird jene Auffassung als große miffenschaftliche Errungenschaft gepriesen, selbst von Seiten aus, von benen man fonft fritischere Urteile zu vernehmen gewohnt ift. 36 muß indeffen gefteben, daß ich anderer Anficht bin. 3) Unter

<sup>1)</sup> sc. als Pferde= und Ochfenführer. Anm. bes Recensenten.

<sup>2)</sup> Bgl. noch den Schlußfat auf S. 230 mit dem eigentümlich an bas Borhergehende anknüpfenden "So".

<sup>3)</sup> Nach Hampe, Deutsche Litteraturzeitung 1902, Sp. 1206 find die von mir im folgenden kritifierten Abschnitte, speciel der "überaus fruchtbare" über die Entstehung der Schweiz, "die glanzenoften Rapitel" bes Buches. Sein auch sonst zu weit gehendes Lob liefert einen neuen Beleg

"Bafftaat" verstebe ich einen Staat, beffen Lebensbeziehungen ber Mehrzahl nach burch einen Bag bebingt find. Berhalt es fich jo mit ber Schweiz? Schulte hat sich bas Broblem offenbar nicht naber überlegt, sonbern ift burch bie Freude über ben Musbrud "Baßstaat", ber ihm wohl halb zufällig gefommen, taptiviert worben. Man merkt ber Sprache ber betreffenden Abschnitte, die unruhig, manchmal etwas oratelhaft abgeriffen ift. die freudige Erregung bes Berfaffers an. Soweit sich für Schultes Theorie eine Anknupfung an eine Thatfache finden lagt, ist bas allenfalls Bulaffige icon von Ocheli, Die Anfange ber ichweizerischen Eidgenoffenschaft (Burich 1891), S. 246 ff. bervorgehoben worden. 3m Jahre 1231 taufte Konig Beinrich Die Bogtei über bas Thal Uri von bem Sabsburger Grafen Rubolf bem Alten gurud und stellte die Bewohner damit unter unmittelbar fonigliche Gewalt. Defeli meint nun, es fei "höchft mahricheinlich, daß die Gotthardstraße bei der Befreiung Uris eine Rolle spielte. Bisher wenig beachtet, batte bas fleine Alpenthal burch die Eröffnung ber burch basselbe führenden Gebirgestraße politifche Bedeutung gewonnen". Schulte (S. 177) macht baraus zu fühn: "Bohl nichts anderes bat den jungen Konig jum Rudfauf der Bogtei veranlaßt als die Absicht, den Bag in feine Bande zu bringen. Der habsburger fei bier "offenbar bem ftarferen Ronfurrenten sum ben Gotthardpaß!] gewichen." Ich will es nicht als schlechthin ausgeschloffen bezeichnen, bak bas Motiv bes Ruckaufe bie Ruckficht auf die Gotthardstraße gemejen sei. Aber mahrscheinlich ift es mir nicht. Bunachst wird man fragen, ob die tonigliche Bewalt grundfätlich Wert barauf legte, bas Gebiet in der Nabe ber Alpenpaffe "reichsfrei" zu machen. Die Frage ift zu verneinen, wie jeder unbefangene Urteiler zugeben wird. Speciell betreffs ber Gottharbstrafe icheint bas Konigtum eine gemisse Bleichaultiafeit in diefer Beziehung an den Tag ju legen. Denn, wie Schulte selbst (S. 180) annimmt, hat Raiser Friedrich II. die Bogtei Urferen von ber Reichsvogtei über bas Bebiet bes Rlofters

für die alte Bahrheit, daß eigentlich nur diejenigen Recensionen schreiben follten, die auf dem betreffenden Gebiet gründlich bewandert find. Sampe, in feinen Arbeiten ein Autor von Urteil, fteht den verfaffunge= und wirtichafte= geschichtlichen Studien ferner und wird, ba er die bisherige Litteratur nicht ausreichend tennt und aus Schultes Buch fehr vieles jum erften Dale erfahrt, von beffen ihm neuen Inhalt übermältigt.

Difentis getrennt und an die Grafen von Rapperswil gegeben. Wenn Ocheli sich barauf beruft, daß berfelbe Raifer 1241 ben Comern bie Bitte abschlug, ihnen bas Thal Leventina zu verleiben, ba er es einstweilen felber behalten wolle (S. 247), jo ift in ber Urfunde boch noch gar nicht gesagt, bag er es um ber Gottharbstraße willen nicht aus der Sand gab. Soll fie aber wirklich so gebeutet werden, so folgt baraus nur, daß im Jahre 1241 eine bestimmte Unschauung auf seiten bes Raisers vorbanden war, noch nicht ihre Eriftens bei feinem Sohne im Jahre 1231. Die allgemeine Boraussetzung für die Bahrscheinlichkeit ber Schulteschen Theorie läft fich also nicht erweisen; ich möchte fie fogar beftreiten. Ginen früher angenommenen fpeciellen Grund für König Beinrich, fich im Jahre 1231 bes Gottharbpaffes gu bemächtigen, stellt Ochsli (S. 247) nach bem Vorgang von Meber von Knonau selbst in Abrede. Nur flüchtig wollen wir bierbei baran erinnern, daß nie ein Konig über ben Gotthard gezogen ift (Schulte S. 230.) Wenn aber jenes Motiv bei Beinrich nicht nachweisbar ift, fo ift es anderseits fehr moalich, bak die Anregung jum Ruckfauf ber Bogtei von ben Bewohnern von Uri ausgegangen ift (Ochsli S. 248), ober auch, bag ber Rudfauf, bezw. ber Gebietstausch auf besondere Bunfche, bezw. auf eine besondere Situation der Habsburger zurudgeht (Ochsti S. 248; Schulte S. 177 Anm. 2). Rehmen wir jedoch felbst bas von Ochsli vermutete Motiv als mahrscheinlich an, so werben bamit noch feineswegs die von Schulte baran gefnüpften Übertreibungen gerechtfertigt. Die Gidgenoffenschaft ist ihrer Entstehung nach noch nicht ein "Bagftaat", weil Ilri um des Gotthard willen für reichsfrei erklart worben ift. Die Reichsfreiheit mar ben Bewohnern fehr wertvoll; aber es mußten noch große Thaten bimautommen, bis eine Eidgenoffenichaft vorhanden mar: Die bloke Reichsfreiheit hat die Gidgenoffenschaft noch nicht gemacht. Rach Schulte gibt die Gottharbstraße ben Schweizern bie "Beite bes Der nüchterne Schweizer Ocheli brudt fich fühler und darum richtiger aus (S. 225): Die Urner konnten, ba ihnen infolge ber Eröffnung bes St. Gotthard ber italienische Martt offen ftand, ihr Bieb und ihre Milchprodutte beffer vertaufen und zogen auch aus der Saumerei und Schifffahrt (auf bem Bierwalbstätter See) reichlichen Bewinn. Schulte muß ichon eine magische Wirfung der Berührung mit den "Waren des Belt-

handels" für bie Gaumer annehmen. Belches Unheil jeine Ubertreibungen anrichten können, bas fiebt man bereits aus ben bisber erschienenen Reseraten über fein Buch. In einem bezeichnet ein sonst verständiger Autor die Anschauung, daß (wie die Schweizer Siftoriter ce allgemein annehmen) ber Martgenoffenschaft eine entscheibenbe Bedeutung für die Bildung ber eidgenössischen Staaten jufomme und daß (nach Ragels Worten) "bie geschütte Lage von Uri, Schwyz und Unterwalden in ihren gurudgezogenen Thalern ber Gibgenoffenschaft wie ein Anziehungspunkt und Bachstumsmittelpunkt zu Grunde liegt," als burch Schultes Forschungen abgethan. Sang gewiß tommt der Markgemeinde für die Ents stehung der Schweizer Kantone eine große Bedeutung zu, und ich bin auch altväterisch genug, trot Schulte zu glauben, bak bie Beltabaeschiedenheit ber alten Gemeinben ein startes Moment in ber Bilbung ber Gibgenoffenschaft ausmacht. In eigentumlicher Art beantwortet Schulte (vgl. S. 732 mit S. 182) Die von ihm aufgeworfene Frage: "Welcher Geift schuf ben Bund ber Gibgenoffen?" "Es war ber Beift der Lotalifierung, ber in ber Schweiz fo machtig ift und jeben Ranton bis beute antreibt, momöglich alle Umter und alle Thatigfeiten burch Gingeborene verfeben zu laffen." Darauf foll "bie ruhmvolle Beschichte ber Schweig" beruben. Bo bleibt benn bier aber bie "Beite bes Blide", die Die Eidgenoffen durch bie Berührung mit den "Waren bes Belthanbels" gewonnen hatten? Es bedarf feiner Beweisführung, daß nicht "ber Beift ber Lotalifierung", fonbern das ungebrochene Selbständigfeitegefühl in erfter Linie die ruhmvolle Beschichte ber Schweiz geschaffen bat. Der Rantonligeist ift im Mittelalter nicht etwas specifisch Schweizerisches, sonbern bas Inbigenatsrecht hat in allen beutschen Territorien seine lange, aber feineswegs fonberlich ruhmvolle Geschichte, und "ber Beift ber Lotalifierung" lebt im beutigen Deutschen Reich amar wohl nicht fo ftart wie in ber beutigen Schweiz, tritt jeboch in manchen Einzelstaaten noch recht bemerkbar entgegen, 3. B. bei ber Berufung von Universitätsprofessoren. Jene Bemerfung balt Schulte übrigens nicht ab, an anderer Stelle (S. 444) von einer "unitarifchen Richtung" ber Gidgenoffenschaft auf dem Bebiete bes handels zu fprechen. Doch fagt biefer Ausbrud anderseits auch wohl wieder etwas ju viel. Benigstens wenn Schulte fich barauf beruft (S. 445), daß einige Rantone gemeinschaftlich die Getreibeausfuhr auf bem St. Gottharb regeln, so ist bies erstens nicht eine Angelegenheit ber gangen Gibgenoffenschaft, und fobann ift zu berüdfichtigen, baß bier gemiffermaßen eine Ginzelfrage, namlich die der für jene Kantone besonders ichwierigen Getreideversorgung, vorliegt. Jebenfalls ift es abermals eine Ubertreibung, wenn Schulte (S. 445) aus jener Thatfache "wieder" ben Schluß gieht, "baß ber St. Gottharb bas Berg ber Eidgenoffenschaft mar". Um noch einige Ginzelheiten bier anguschließen, fo fteht mit ber Anschauung, bag bie Gibgenoffenschaft planmäßig bie Gottharbftraße mit ihrer gangen Fortsetung in ihren Befit habe bringen wollen, ber nur zufällig zu ftanbe gefommene Erwerb bes Aargaus, ber bas von Schulte angenommene System erft recht vollendete, nicht gerabe in Ubereinstimmung (S. 445). Sodann sei barauf hingewiesen, daß die Caumer, die nach Schulte bei ber Bepaderpedition die hoben und weiten Bedanten einjaugen, des gemein-ichweizerischen Sinnes entbehren: Die Urner schließen sich in Bezug auf bas Recht gum Transport der Welthandelsmaren monopolistisch gegen die Lugerner ab und find felbst mit benen von Schwyz und Unterwalden barüber nicht gang einig, bis ins 15. Jahrhundert binein (Ocheli S. 227: Schulte S. 405). 1)

<sup>1)</sup> In seinem Auffat "Uber Staatenbildung in der Alpenwelt" im "Siftorifden Jahrbuch der Gorres-Gefellichaft", Jahrgang 1901, G. 1 ff. übertreibt Schulte ben Charafter bes angeblichen "Bagftaates" noch ftarter. Es finden fich darin zwar viele hubiche Beobachtungen, wie es fich bon einem fo fcarffinnigen und tenntnisreichen Autor nicht anders erwarten läßt; aber im allgemeinen Urteil geht Schulte auch bier wiederum mehrfach fehl. G. 11 formuliert er feine Gage noch fraffer ale in ber ausführlichen Darftellung. Er zeigt faft einen Fanatismus, alle möglichen Staaten fur "Bafftaaten" ju erflaren. Giner der mefentlichften Grunde des Rampfes bes jungen Liudolf gegen feinen Bater Otto I. mar "bas Streben, aus Schwaben einen Rafftaat ju machen" (S. 7). "Auch heute noch ift Ofterreich ein Bafftaat" (S. 20). Es gibt aber nach Schulte noch viel mehr Bafftaaten. Man tonnte annehmen, daß er jeden Staat, in dem fich ein Bag befindet, für einen "Bafftaat" halt, wenn er nicht gerade bei der Schweiz aus dem Begriff "Baßstaat" bestimmte Folgerungen zoge. S. 12 f. geht er von bem durchaus richtigen Gedanten aus, daß die Landftande fehr viel zur Konfolidierung der Territorien beigetragen haben. inforrett ift es, wenn er fagt: "Sätten bie habsburgifchen Berricher febt fruh Lanbstande geichaffen" u. f. w. Die Lanbstande find nirgende durch einen Fürsten geschaffen worden. Der Ausbrud "Selbstverwaltung", mit bem Schulte viel operiert (3. B. G. 12), wird am besten nur im techniiden Sinne gebraucht.

Bie Schulte Die Schweiz als "Bafftaat" fonstruiert, so schiebt er auch ben Sabsburgern bie Abficht ber Grundung eines folden zu. Der Erwerb von Lugern und bem benachbarten Bebiet "ichien bestimmt zu fein, auf alle Beiten ben Gotthard bem Saufe Sabsburg zu fichern . . . Rubolf hatte den Grund ju einem öfterreichischen Bagftaate beutscher Bunge gelegt und ben Blan, weiter westlich einen folchen romanischen Blutes gu begrunden, verhindert" (S. 180). (Den romanischen wollte nach Schulte Beter II. von Savoyen grunden; berfelbe habe in bem Bag auf dem St. Bernhard den "Rückgrat feiner Blane" gefeben). Albrecht "nahm fofort bas Bert feines Baters auf. Der Gotthard follte die Haupthandelsstraße amischen Italien und Flandern werben" (S. 191.) Er versuchte, "den gesamten Bertehr auf ben Gotthard zu vereinigen" (S. 195). "Die Bolitit, die er trieb, mar die ber sich bilbenden Nationalstaaten, denen es gelang, die Teilbildungen zu überwinden" (G. 204). Gegenüber diesen Übertreibungen muß wiederum barauf hingewiesen werden. baß Schulte fich offenbar gar nicht flar gemacht hat, mas benn ein Bafftaat ift. Sodann schreibt er jenen Babeburgern zu viel Abficht, zu viel Blanmäßigfeit zu. Er betont zwar mit Recht, daß die Habsburger ein großes Interesse am Gotthardvertehr hatten, infofern ber Lugerner Boll ihnen außerordentlich viel einbrachte. Indeffen Diefen Gefichtspunkt hatte, ohne folche Ubertreibungen, auch schon Ocholi S. 255 geltend gemacht (Schulte batte S. 205 ff. biefen citieren follen). Und ferner mußte man, um mit der Sicherheit, wie es Schulte thut, urteilen zu konnen, boch zuvor einigermaßen genau miffen, wieviel von den Rolleinnahmen wirklich auf ben Berkehr mit ben Baren bes "Beltverlehre" gurudgeht (val. bazu Schulte S. 207 Anm. 1). Der Roll zu Lugern regt übrigens noch zu anderen Bemerfungen an. Rach ber Auffaffung, die Schulte von ber Gidgenoffenschaft hat, mußte man annehmen, daß fie fein höheres Biel hatte haben tonnen als den Erwerb jenes Bolles. Aber eine gerade barauf gerichtete Politif tritt nicht hervor. Der Luzerner Boll bleibt noch lange ofterreichisch. Die habsburger haben fo wenig Berständnis für den "Baßstaat", daß sie ihn sogar verpfänden (S. 404). Der eidgenöffiche "Baßstaat" hat lange ohne ihn existiert. Spater gerat allerdings Die Stadt Lugern mit ben Sabsburgern megen eines Bolles in Konflitt. Allein folche Boll-

streitigkeiten zwischen Landesherren und Städten tommen auch im übrigen Deutschland häufig vor. Die Sauptstute fur Die Unnahme einer Bafftaatpolitif Albrechts fieht Schulte in einem Privileg für Johann von Chalon betreffe bes Bolles von Jouque (S. 194). Mir scheint indeffen bas Motiv ber Sandlung weit mehr in ber besonderen Situation Johanne (val. Schulte S. 197) als in einer bewußten Sanbelspolitit Albrechts zu liegen. es "ein völlig aussichtslojes Unterfangen" war, bemerkt Schulte felbst (S. 211). Benn er ferner bes Konigs Bemühungen im Jahre 1299, ben italienischen Raufleuten sicheres Geleit zu verschaffen, in seinem Sinne beuten will, jo führt wieberum er felbst (S. 193) ben Nachweis, bag bie Initiative von ben Belichen ausging. Gine bewußte Pafftaatpolitik läßt sich also nicht fo ohne weiteres aus ben betreffenben Nachrichten folgern. Bemertenswert ift die Bollpolitik Albrechts gewiß; aber das Intereffanteste find jeine Magnahmen hinsichtlich ber Rheinzolle, worauf die Forschung schon früher ausmertsam geworben ift. Deemegen jedoch Albrechts Bolitif mit ber ber fich bilbenben Nationalstaaten auf eine Linie zu stellen (f. oben), geht m. E. zu meit.

Der Eifer, mit dem Schulte versucht, die Existenz einiger Baßstaaten nachzuweisen, läßt ihn nicht dazu kommen, unbefangen und schlicht die Bedeutung sestzustellen, die der Gotthardweg im Berhältnis zu den andern Alpenpässen gehabt hat. Manche Außerungen klingen übertreibend. Mir ist es zweiselhaft, ob wirklich jene "That" (s. oben) "dem Welthandel andere Bahnen wies". Die Beränderung vollzog sich doch innerhalb eines vershältnismäßig kleinen Raumes und der Gotthardweg ist doch nur eine unter mehreren Alpenstraßen. Übrigens ist Schultes Darstellung an thatsächlichem Material so reich, daß man seine übertreibungen auf Grund seiner eigenen Mitteilungen auch wieder korrigieren kann. Indessen an einem übersichtlichen Bergleich der verschiedenen Alpenpässe hat er es nun eben sehlen lassen.

Weit stärker noch tritt der Mangel einer übersichtlichen Darstellung hinsichtlich der Transportorganisation auf den Alpenpässen hervor Schulte spricht oft von ihr; er hat also das Bestreben, sie in den Bereich seiner Arbeit zu ziehen. Allein erstens finden sich darüber nur zerstreute Notizen an verschiedenen Stellen. Und zweitens ist er ba, wo er von diesen Dingen

spricht, einerseits zu umftanblich, anderseits zu fnapp, mitunter bis zur Untlarheit. Wenn man feine Schilderung der Transportorganisation auf bem Gotthardmeg (3. 404 ff.) mit ber bei Ochsli (S. 226 ff.) vergleicht, so verwertet er zwar mehr Nachrichten; aber Ochsli ift überfichtlicher und flarer. Seite 404 weiß Schulte gang bestimmt zu erzählen, daß die Transportorganisation auf der Gotthardstraße "auf die Grundherrschaft jurudgeht". Für biefe Behauptung liegt gar fein Unlag vor. Es ift aber überhaupt unzuläffig, fich fo beftimmt auszudrücken. Ochsli S. 227 fagt richtiger, daß das Monopol "fich vermutlich auf Berleihung bes Konigs ober Reichsvogtes im 13. Sabrbundert grundete". Nicht viele Lefer werden ahnen, um mas es fic bandelt, wenn Schulte S. 406 von "Fronarbeiten" fpricht. Ochsli S. 226 ift auch hier verständlicher (val. auch beffen Regeften S. 303). In den Ausführungen über die Transportorganisation auf ber Septimerftraße (S. 361 ff.) ift Schulte nicht flar darüber, welches Berhaltnis zwischen Gemeinden und Transportgenoffenschaften bestand. Seine Unflarheit bat icon gu inforreften Auffassungen geführt (Beftb. Btichr. 20, S. 247).

Nachbem Schulte von ber gewaltigen Birtung gesprochen bat, die die Berührung mit den Baren des Beltverfehre auf die Schweizer ausgeübt habe, erzählt er fpater (S. 602), ohne ben Biberfpruch zu bemerten, daß ben am Fuße ber Alpen ober gar im Bebirgebereiche gelegenen Städten - nur wenig Bedeutung für den handel gutam. Die an ihm vorzugsweise beteiligten Stabte batten überhaupt ber Gibgenoffenschaft im allgemeinen nicht angehört. Wit anderen Worten: Die behauptete großartige Birfung auf die Schweiz ift in Wahrheit recht gering. Bas Schulte bann weiterhin über die Frage, welche Städte den ftartften Anteil am Sandel gehabt haben, mitteilt, ift im einzelnen außerordentlich lehrreich; soweit er aber die Erscheinungen zu erklären sucht, zeigt er in noch ftarkerem Dage als in den Außerungen über die "Bafftaaten" ben oben gerügten Mangel. Er ftellt gunachft bie Behauptung auf (S. 602 f.), daß "ausichließlich die Reichsstädte" Trager des Sandels nach Italien feien. Er muß fich jedoch fofort felbst ben Ginmand machen. baß freilich fast alle namhaften Städte in den hier in Betracht tommenden Begenden Reichsstädte maren. Allein er meint feine Meinung tropbem festhalten zu fonnen und erflart bie von ihm

behauptete Erscheinung mit ber Bemerkung, daß bie Burger ber Territorialftabte feinen genugenden Schut burch ihre Berren fanden, mahrend die Reichsftadte felbst und mit Nachdruck ihre Intereffen vertraten und burch den Ramen des Raifers ein Relief erhielten. Run bin ich ber lette, ber die Bichtigfeit bes politischen Momente unterschätzen wollte. Ich will auch nicht im mindeften die schon oft hervorgehobene Thatsache bestreiten, daß die Autonomie ber mittelalterlichen Städte ihrem Sandel zu ftatten tam. Inbeffen jenes Problem ift boch tomplizierter, als Schulte annimmt. Bunachst fehlen Landstädte mit weniastens etwas Sanbelsverkehr nicht gang: es find Freiburg i. B. und Raftatt gu nennen (Schulte S. 665). Freiburg ist die einzige reiche landes berrliche Stadt - nun, diefes beteiligt fich boch auch am Sandel. Im übrigen hatten die Freiburger durch die Silberproduktion Beschäftigung. Anderseits läßt sich nicht von samtlichen Reichsftabten nachweisen, daß fie Beziehungen zu Italien baben. Ferner fommt in Betracht, daß manche Landstädte infolge ihrer machfenben wirtschaftlichen Bedeutung, bezw. im Busammenhang mit ibr Reichsstädte geworden sind und bag manche Landstädte basselbe Maß von Autonomie, vielleicht fogar ein höheres als manche Reichsftadte gehabt haben. Beiterhin tonftatiert Schulte, bag einem Teil der Reichsstädte wiederum die Beziehungen zu Stalien fehlen, fo Strafburg und Maing. Er wundert fich, daß im Gegenfat zu ihnen Leute aus Rothenburg a. b. T. und Ravensburg jenseits ber Alpen erscheinen. Bei Ravensburg, das im Mittelalter boch nicht so febr "flein" war, tann schon bie geographische Lage vieles erflären : es liegt viel näher an den Alven. Die Beziehungen von Rothenburg zu Italien find nicht ftart. Die von Strakburg durften bedeutender gemefen fein. Man bat ben Gindruck, daß ber Rufall jene Stadt mehr als biefe in ber Überlieferung ber Nachrichten begünstigt hat. Mainz liegt schon weiter ab und spielt überhaupt feine fehr große Rolle. Schulte stellt bas Princip auf (S. 603), bag Städte mit einer großen Industrie - 3. B. die Leinenstädte Ronftang und Ravensburg. ferner Nürnberg mit seinen Metallgewerben - eben burch fie. durch die Notwendigkeit des Exports am meisten Trager Sandels werben. Dem fteht aber die Beobachtung entgegen, Die man bei ben Sanfestädten macht: großer Sandel bei geringer Inbuftrie. Schultes Sat : "Der eigene Gewerbebetrieb ber Stabt

und ihrer Umgebung gibt bem Sandel Anftog und Richtung" ift also schon beshalb in seiner Allgemeinheit nicht richtig. Außerbem bliebe noch immer die Frage offen, woher benn ber Anftof jum eigenen Gewerbebetriebe ber Stadt fommt. Manchmal gebt er auch vom Sanbel aus; man bente an die Bottcherei im hanfiichen Gebiet. Ein weiteres Brincip stellt Schulte mit bem Sate auf, daß die Standesanschauung der Geschlechter ben Sandel beeinflusse, und daß speciell bie "beutsche" Anschauung, Sandel zieme fich nicht bem Abel, ben Sandel geschädigt habe (S. 155 und S. 603 f.). 3ch bin felbstverftandlich ber Meinung, habe fie auch schon früher vorgetragen, daß berartige Anschauungen von größter Bichtigfeit find. Benn Burger "Ritter" werben und nicht mehr arbeiten, Sandel treiben wollen, so ist bas mirtschaftlich zweisellos nachteilig. Berfonen und Rapital werden das burch bem Handel entzogen. Es verhalt sich nicht einfach fo, daß nun andere in die Stelle jener einruden. Auch die Tradition ber Geschäftserfahrung wird weniger bewahrt. Indeffen man darf diesen Gesichtspunft nicht übertreiben. Es fommt immer darauf an, ob wirklich große Gruppen fich von der Arbeit, im vorliegenden Kalle alfo vom Sandel fern halten. Wenn die Ericheinung sich auf einige wenige Familien beschränft, wenn gar auf einzelne Berfonen, fo ift fie nicht von Bebeutung. Schultes Fehler bestehen darin, daß er sich einer folchen Übertreibung fculbig macht und daß er ohne Grund die Abneigung ber vornehmeren Kamilien gegen den Sandel als "beutsche" Art bezeichnet. Bas er bem Lefer einzuschärfen fich abqualt, bag ber handel in den beutschen Städten im Mittelalter infolge ber Arbeiteschen der Batrigier gelitten habe, das ift in der Sauptsache haltlos. Er führt den Beweis für feine These auf eine hochst unvollständige, teilweife geradezu fophiftifche Art. Bunachft macht er (S. 604) feinen flaren Unterschied zwischen Batrigiat, Ritter, Abel. Es ift aber zwischen den Anschauungen des Land- und bes Stadtabels, auch zwischen benen ber städtischen Ritter und der einfachen Patrizier zu unterscheiden. Sodann wird die Anichauung, bag Abel und taufmannische Thatigkeit vereinbar feien, ohne meiteres als "italienische" Gigentumlichfeit bezeichnet, wobei ihn gar nicht fein eigenes Geftandnis ftort, daß in Mailand ein Robile als Raufmann felten mar. Gewiß ift in Benedia, Floreng. Benua ber Abel am Sandel beteiligt. Aber Schulte beruchfichtigt

nicht die Sonderstellung Italiens: es hat eine überwiegend städtische Entwicklung; ber Abel hat in Italien unvergleichlich viel mehr Beziehungen zur Stadt als in irgend einem andern Lande und ist baber auch in seinen Anschauungen nicht in dem Grade von benen bes Landadels beeinfluft wie anderswo. Dag ber lettere fich in Italien am Sandel beteiligt habe, wird Schulte auch nicht behaupten. Ferner mußte er, wenn er die Anschauung von der Unvereinbarkeit des Adels mit dem Sandelsbetrieb als "beutich" bezeichnen will, doch fich nicht auf den Bergleich von Stalien und Deutschland beschränken, sondern vor allem Frankreich heranziehen. Denn es ware boch möglich, bag, wenn jene Anschauung in Deutschland berricht, sie dabin aus Franfreich gefommen ift. Uber biefes Land fpricht Schulte jedoch gar nicht. Wir brauchen freilich auch barauf nicht einzugeben: benn iene Anschauung herrscht in den deutschen Städten keineswegs. Sie kommt im Mittelalter nur vereinzelt und erft recht fpat vor. Und weiter: falls in einer Stadt ein Batrigiat mit folden Ansichten vorhanben ift, so ift es nirgends bie allein herrichende Macht: es gibt noch andere angesehene Familien in großer Bahl, die sich vom Sandel feineswegs zuruchalten. In Lübed g. B. gehört bas nicht handeltreibende Batrigiat 1. der fpateren Beit an; 2. ift es bann febr vertrodnet und umfaßt feineswegs bie vornehmen Rreife fchlechthin. Schulte hatte überhaupt, wenn er feine Theorie wissenschaftlich begründen wollte, die Berhaltnisse Niederdeutschlands nicht unberudfichtigt laffen follen. Aus ihnen wird bas, was als original "beutsch" gelten fann, doch mit größerer Sicherbeit festgestellt werben konnen ale aus den Berhaltniffen von Gebieten, Die zu romanischen Sandern nabe und lebhafte Begiehungen haben. Run aber zu ber wirklich fomischen speciellen Beweisführung Schultes! Die Städte, mit benen er graumentiert, sind: Nürnberg, Ulm, Ravensburg, Konstanz, Strafburg. Bon Nürnberg verfichert er, daß hier jene Unschauung "fich am langften hielt", raumt bann aber fofort ein, bag fie baselbst im Mittelalter noch völlig fehlte. Indessen liegt bas nach ihm nur baran, baß "bie jungen Leute" bie italienischen Anschauungen nach ihrer Beimat vervflanzt haben! Man ftelle fich vor: Die mittelalterlichen Rurnberger holen fich - fagen wir: feit bem 13. Jahrhundert — Die Regeln über bas, mas schidlich ift, aus Italien! Und dabei famen sie doch auch nach Mailand, wo

<sup>1)</sup> Intorrett sind auch Schultes Bemerkungen über die Herkunft der Batrizier (S. 603 f.). Er meint, daß die Geschlechter der "Reichsstädte" im wesentlichen aus den Kausleuten hervorgegangen seien. Zeichnen sich dadurch die Reichsstädte irgendwie vor den Landstädten aus? Boher weiß Schulte anderseits, daß "sehr viele" Patrizier in Nürnberg aus dem Stande der Ministerialen stammen und daß "sich massenhaft Söhne von Kausmannsfamilien (von den Handelssahrten) ausschließen"? Die Abstammung würde nach seinen widersprechenden Behauptungen gar nichts beweisen.

Auf diese dunne Beweisführung stütt er nun aber einen wichtigen Sat: "In den Orten, wo die Beradligung des Raufmannsstandes fehr weit fortgeschritten ift, verdorrt ber Anteil am internatio nalen Handel." Typen hierfür sind ihm einerseits Strafburg, anderseits Nurnberg. Bis 1472 minbestens hatte bann boch auch in Strafburg ber Anteil am internationalen Sandel febr groß sein konnen. Thatjächlich aber war er auch in diejer alteren Beit nicht fo fehr bedeutend. Mit anderen Worten: eine Birfung der "Beradligung" läßt sich nicht beobachten. batte wohl weniger geirrt, wenn er fich flar gemacht batte, aus welchen Kreisen sich die Batrigier zusammenseten. S. darüber meine Abhandlung: "Großhandler und Kleinhandler im beutiden Mittelalter", Jahrbücher für Nationalökonomie 75, S. 13 ff. Schulte fteht offenbar unter bem Ginfluß der unhistorischen Borstellungen wie der von Koppmann, die ich a. a. D. S. 27 f. wiederlegt habe. Da er in ben Ausführungen über bic Sanbelsbeziehungen ber einzelnen Städte, die er bann folgen laft, bem Bann jener von ihm leichthin aufgestellten Theorien unterworfen bleibt, fo ift bem Lefer hinfichtlich diefer Bartien überall Borficht au empfehlen. Wie vorbin bemerkt, batte Schulte durch den Blid auf die hanfischen Städte fich abhalten laffen follen, die Behauptung von bem Busammenfallen einer großen Industrie mit großem Sandel bei ben einzelnen Städten fo fchroff zu for-Aber auch Südwestdeutschland liefert Material gegen Co ift bei Memmingen ohne Ameifel ber Sandel ungleich bebeutender als die Industrie. Schulte indessen spricht in dem Abschnitt über biefe Stadt fo ungeniert, daß ber arglofe Lefer gar nicht barauf aufmerksam wird, bag bier die Formel verjagt. Das Rapitel über Augsburg (S. 648 ff.) beginnt er mit bem Hinmeis auf die baselbst "wiederum" zu beobachtende "innige Berbindung von Sandel und Gewerbe". Nun ist ja zwar bier bie Industrie weit größer als in Memmingen. Indeffen bat Augsburg boch auch unzweifelhaft mehr Sandel als Industrie gehabt. Schulte verbedt biejen Sachverhalt, indem er fehr eingebend über ben großen Juggerichen Besitz von Bergwerfen spricht, die boch aber erftens nicht in der Stadt lagen und bei benen zweitens irgend welche Augsburger nicht als Arbeiter, fonbern als faufmännische Leiter in Betracht fommen! (Bal. übrigens

Schultes Zugeständnis S. 646 über Biberach.) Stragburgs Sandel muß Schulte um seiner oben genannten Theorie willen als möglichst gering binstellen. Gewiß ift er von bem anderer Stabte übertroffen worben. Inbeffen Schulte ereifert fich aar ju febr, um Strafburg berabzusegen, und führt (S. 665) Argumente an, die nichts beweisen. Es foll g. B. bezeichnend fein, bag man aus ben Bredigten bes Beiler von Raifersberg nicht "ein wirkliches Bilb von regem Fernhandel" gewinnt. Rhetor pflegt fich immer im allgemeinen zu bewegen! Schultes Beweife für feine Theorie von ber "Beradligung" ift es charafteristisch, daß er S. 640 (über Memmingen) fagt: "Schon um 1500 begann ber Brogeß, daß einzelne" u. f. w. S. 661 gibt er zwei Grunde fur die Große bes mittelalterlichen Nurn. berg an: 1. Die Batrigier trieben hier langer als anderswo 2. Die Stadt verfiel nicht dem Regiment ber Bunfte. Handel. "Die Befchlechter forgten mit ihrem weiten Blide fur den Abfat ber Waren, die die kleinen Leute wohl erzeugen, aber nicht auf bem Weltmarkt verwerten fonnten." Über den ersten Bunkt haben wir uns ichon geäußert: anderswo war es taum anders. In dem zweiten Sat liegt etwas Babres. Schulte fnüpft bier an eine ichon in alteren Darftellungen gemachte Beobachtung an; aber er halt fich zu febr im allgemeinen; er analpfirt nicht genug. Er operiert wieder mit dem "weiten Blid": fo einfach liegt Die Sache nicht. Die Berftellung bes Bunftregiments bedeutete meiftens eine ftrengere Durchführung der Idee der Stadtwirtichaft und damit eine Ginschränfung bes Handels. 3ch jage: meistens; benn wir begegnen bier einer bunten Mannigfaltigfeit, Die fich namentlich auch barin äußert, daß Dag und Art ber Ginschränfung bes Sanbels verschieden ift. Man bente an die Stellung ber Bunfte zu bem Getreidehandel, jum Export ber Produtte ber Textilgewerbe und jum Specereihandel. Ich fann bier die Unterschiebe, die wir zu verzeichnen haben, und die Kompromisse, welche geschloffen wurden, nicht ausführlich barlegen. Es ware Schultes Pflicht gewesen, barauf einzugeben, wenn er bie wirtichaftegeschichtlichen Erscheinungen wirflich erflären wollte. S. 662, wo er fich ben Ginwand machen muß, bag Augsburg trot feiner gunftlerischen Berfassung eine große Bandelsstadt ift, finden wir bei ihm wenigstens einen fleinen Berfuch einer Analpse. S. 665 f. hebt er die gewaltige Bebeutung von Köln als Handelsstadt hervor, erwähnt dabei jedoch gar nicht, daß hier seit 1396 — die Zünste durchaus herrschten.

Es find eben gerade bie allgemeinen Urteile, worin Schulte am meiften fehltgeht. S. 112 bemerkt er: "Im Befleidungsfache wurde die von R. Bücher so trefflich charafterisierte Stadtwirtichaft schon früh gründlich verlassen." Um über bie Ausbrucks weise hier nichts zu sagen, so ift zunächst bie mittelalterliche Stadtwirtschaft nicht erft von Bucher, sondern feit Silbebrand bereits von vielen Forschern charafterisiert worden. Bor allem aber gebort die Weberei gerade zu benjenigen Gebicten, auf benen bas Brincip ber Stadtwirtschaft am deutlichsten zum Ausdruck fommt: Silbebrand hat ihr Wesen an dem Textilgewerbe erläutert. Allerbings gibt es einige große Centren biefer Industrie. Abweichungen von ber Sbee ber Stadtwirtschaft finden sich wohl auf allen Gebieten; man muß, um fie richtig zu murbigen, nur nicht von dem zu engen Begriff ausgeben, den Bucher von ihr aufgeftellt hat (vgl. meine Ausführungen S. B. 86, S. 10 ff.). Auf Bedenken, die durch die Worte "schon fruh" in anderer Sinsicht erwedt werben, will ich nicht eingeben. Aus ben Bemerfungen auf S. 153 erfieht man von neuem, daß Schulte nur Büchers Definition ber Stadtwirtschaft tennt. Dajelbst wird die Steigerung bes Sanbelsverfehrs in folgender eigentumlichen Beife erflärt: Da "die geschlossene Hauswirtschaft sich immer mehr auf Die Bobenkultur einschränkte" und "bie Wirtschaft einer Stadt - die Stadtwirtschaft, wie fie Bucher definiert bat - nicht alle Bedürfnisse so gut und billig beden konnte wie eine andere, so führte diese Berteilung der Produttion auf Stadt und Land eine wesentliche Bunahme bes Handels herbei". Nach Schulte wurde also die Eriftenz der "Stadtwirtschaft" ben Austausch zwischen ben verschiedenen Orten gerade belebt haben! Wie man fieht, haben die Bücherschen Rategorien, weil er fie nicht recht verftand, schädlich auf ihn gewirft. Auch noch an anderen Sagen auf Seite 153 wird fich berjenige ftogen, der in Bezug auf fachliche Rorreftheit und logische Gedankenentwicklung einigermaken bobe Unforderungen ftellt. Über die "Betleidungeinduftrie" urteilt Schulte bier ebenfo irrig wie vorbin.

Seite 69 Unm. 1 will Schulte "die wichtigsten Werke zur allgemeinen und der speciellen Geschichte des Pandels" im Früh-

mittelalter aufgablen. Wenn er barunter jo minderwertige Bucher (minderwertig gerade in diefer Beziehung) wie R. Mapre Lehrbuch ber Sandelsgeschichte und Jaftrom-Winters Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Hohenstaufen, fogar Dorens Differtation über die Raufmannsgilden nennt, so ift es doch unrecht, daß er Bullmanns Städtewesen, Roschers System Bb. 3 und Inama-Sternegge Wirtschaftsgeschichte bier unerwähnt läßt. S. 70 Un= merfung 2 und S. 78 Unm. 9 außert fich Schulte in beachtens. werter Beise zu den neuen Untersuchungen von Klumter über den friefischen Tuchhandel. S. 75 erflart er fich mit Recht - nur nicht scharf genug - gegen Saftrows Ausführungen über Die Belthandelsstraßen. Es scheint ibm aber entgangen zu fein, daß berfelbe nur die Bedanten von Nitsich aus beffen Auffat: "Die oberrheinische Tiefebene und bas Deutsche Reich im Mittelalter" (Deutsche Studien S. 125 ff.) wiederholt hat. Ich billige es natürlich, daß Schulte in feinem Litteraturverzeichnis feine Urbeit von Nitsch genannt hat (früher, Gött. Gel. Ang. 1891, S. 522, hielt er noch beffen Gilbeftubien für "bie Forschung bestimmend"). Aber jener wunderliche Auffat hat eine gewisse litterarhistorische Bedeutung, insofern nicht wenige Autoren noch por furzer Reit ihn für ben Bipfel wirtschaftshiftorischer Erkenntnis erklärten und in ihm die Quelle ihrer Beisheit feben mußten. Bgl. übrigens bierzu Gothein, Bestd. Btichr. 14, S. 247. S. 77 lehnt Schulte in Übereinstimmung mit mir bie Unnahme grundherrlicher Raufleute ab. Bal. auch S. 120 (gegen die grundherrliche Theorie). S. 123 werben die Rolner Weber und Gewandschneider gemeinjam als Beweis ber großen Bewebeinduftrie in Roln angeführt. Das ift boch wohl nicht julaffig, ba die Bewandschneider in erfter Linie fremdes Tuch verkaufen. S. 152 meint Schulte: Die Bunfte "und erft recht bie Gilben" schloffen die Juden aus. Bas versteht er unter Gilben im Unterschied von Bunften? G. 153 macht er ben ganz plaufiblen Gesichtspunft, daß der Ausschluß aus jenen Rorporationen die Juden auf den Geld- und 3mifchenhandel gebrangt habe, geltend. Indeffen ift bas Broblem nicht fo einfach, daß es mit jenem hinweis ichon volltommen erledigt werden konnte. Im 12. Jahrhundert gibt es nur erst wenig Bunfte; ba mare also noch in vielen Gewerben Raum fur eine Thätigkeit der Juden gewesen. 3m 13. Jahrhundert mehrt sich Die Bahl ber Bunfte erheblich. Aber erft im 14. und 15. Jahr=

bundert ift fie fo groß, daß man wenigstens ungefähr (wie Schulte S. 153) behaupten barf, es sci burch fie "bie Warenproduktion und der Barenhandel geregelt" worden. Bgl. übrigens neuerbings zu jener Frage Reuffen, Westbeutsche Zeitschrift 1901, S. 51 ff.; Bruno Rlaus, Deutsche Geschichtsblatter Bb. 2, S. 275 f.; G. Carlebach, Die rechtlichen und focialen Berbaltniffe ber jubischen Gemeinden Speyer, Worms und Maing von ihren Anfangen bis zur Mitte bes 14. Jahrhunderts (Rostoder Diff.), S. 41. S. 155 ermabnt Schulte ale alteste Banbelegesellschaft in Nordbeutschland eine Kölner von 1205. Indessen wird ber Abichluk von Sandelsgesellichaften ichon in dem Stadtrecht von Medebach von 1165 als etwas Bekanntes vorausgesett (Reutgen, Urtunden S. 146 § 15). S. 156 läßt Schulte auf den Deffen ber Chambagne eine Sandelsfonzentration entsteben, "wie fie nie wieder eriftiert hat". Die Berechtigung Diefer Behauptung ift mir zweifelhaft. Es wurden boch nicht alle Baren von Stalien über die Champagne nach Deutschland gebracht. Schulte nimmt felbit an (S. 105 ff.), daß zur Reit ber Blute jener Deffen auch ein biretter Berfehr zwischen Stalien und Oberdeutschland ftatte fand. Wenn er ein gang ficheres Urteil über bie Sanbelstongentration abgeben wollte, fo mußte er genau festzustellen suchen, welche Teile Deutschlands mit Italien über die Champagne vertehrt haben. Da fich die Frage mit Bestimmtheit nicht beantworten laft, jo empfiehlt fich ein vorsichtigeres Urteil. Jedenfalls burfte es nicht zulaffig fein, Brugge einfach als Erbe ber Deffen der Champagne hinzustellen. Inzwischen, allmählich bob sich der Berkehr überhaupt; ber von Brügge ift zu einem guten Teil neuer Berfehr. Betreffe ber Urfachen ber Blute ber Champagner Meffen urteilt Schulte S. 156 richtig, baß die geographische Lage feineswegs bas allein Maggebende gemefen ift. Bon ber Bebeutung bes Baibs in Deutschland scheint er (S. 141 und 708) eine zu geringe Meinung zu haben und zu glauben (vgl. befonbers bie Wendung über bas 14. Jahrhundert auf S. 141 und ferner S. 143), daß ber Indigo ichon im Mittelalter in der beutschen Textilindustrie ihn befampft habe. Bgl. bazu S. 3. 86, S. 48 f. Wie man unter anderm aus Schultes Bemerkungen über ben Baid erfieht, ist ihm die grundlegende Abhandlung von Bruno Bilbebrand "Bur Geschichte ber beutschen Bollenindustrie" in ben Jahrbüchern für Nationalöfonomie Bb. 6 und 7 unbefannt ge-

blieben. Ru seinen Notizen über den Kölner Stapel (S. 109 und 665) val. neuerbings 2B. Stein, Beitrage zur Geschichte ber beutschen Sanse S. 35 ff., welcher nachweist, daß bas Rolner Stapelrecht nicht fo alt und fo umfaffend mar, wie man früher angenommen hat. 3ch betone bies bier, weil man fonst vielleicht behaupten konnte, baf ber Kölner Stavel bie Abhangigfeit beutscher Landichaften von ben Meffen ber Champagne (f. oben) befördert babe. Gegen bie von Schulte S. 345 übernommene bobe Rahl ber Bebermeister in Brovins barf man doch wohl Bebenfen begen. Der Behauptung Bourquelots, bem er folgt, liegt eine gang fpate Rachricht zu Grunde, und diese ift ohne Aweifel nur von rhetorifder Bedeutung. Rach S. 362 "hielt fich derbundnerifde Abel nicht so scheu von ben Gewerben fern wie etwa ber beutsche". Diese Bemertung ift offenbar auch wieder aus ber Tendeng ein= gegeben, ben Abel Deutschlands um jeden Breis als arbeitsscheu dem anderer Nationen gegenüberzustellen. Als Beweis führt Schulte aber nur an, bag einige Ablige Anteil an ben "Borten" (Transportgesellschaften) haben. Run, das ift doch nicht mehr. als wenn beutsche Ablige Anteil an Wege- und Fährgelbern be-Dber meint Schulte, daß die bundnerischen Abligen felbst die Ochien und Saumroffe über die Berge geführt haben? ber Schilderung ber Raufhaufer S. 520 ff. fpricht Schulte nur bon italienischer Unregung, auf bie er bie beutschen gurudzuführen geneigt ift. Da er auch die in ben mittel- und niederrheinischen Stadten ermahnt, fo hatte er den flandrischen Ginflug mit in Erwägung ziehen follen. Daselbst befämpft er die Unsicht, daß die Raufhaufer vorwiegend für ben Rleinhandel gemefen feien, und citiert babei außer Bengler Geering, Gothein u. j. w. Riemand wird seinen Worten entnehmen tonnen, daß die Meinung, bie er als die feinige, neue vorträgt, schon von den beiden letteren vertreten worden ift. Auch in dem Rapitel über die Camerichen icatt Schulte m. G. fein Berdienft ctmas zu boch. Er ftellt jest, daß die Camerichen ihren Ramen nach Cabors tragen, aber nicht Frangofen, sondern Staliener find und fast ausnahmslos aus Afti stammen (S. 311). Diese Ansicht hat aber schon, wiewohl noch nicht so entschieden, Amiet ausgesprochen (Jahrbuch für ichweiz. Geschichte Bb. 2, S. 143 ff.). Schulte ermähnt zwar beffen Arbeit mehrmals, aber gerade an ber betr. Stelle nicht, fo daß fein Lefer, ber Amiet nicht fennt, auf ben Gebanfen fommen tann.

daß thatfächlich schon diefer den Zusammenhang mit Afti nachgewiesen hat. Auch sonst scheint er mir mehr von Amiet abbangig zu fein, als er burch feine Citate erkennen lagt. Brädifat "völlig irrig", bas Schulte S. 311 ber Darftellung von Roicher-Stieda gibt, verdient sie doch nicht. Stieda bat allerbinge Amiet nicht gang richtig excerpiert. S. 325 fpricht Schulte bavon, daß man "auf die Lombarden und Juden angewiesen mar". Indeffen berückfichtigt er nicht, daß burch die Begrundung einer Handelsgesellichaft dasselbe Ziel erreicht werden konnte. fonftatiert er bas "hiftorifche Befet, bag bie afthetische Blute die finanzielle um eine ober mehrere Benerationen überlebt." alle "historischen Gesetze" unterliegt natürlich auch dieses starten Einschränfungen. Unter ben vielen Nebenpunften, über die Schultes Buch Belehrung bringt, fei nur die nütliche Zusammenstellung über die Steuern der Reichsstädte im 14. Jahrhundert (S. 208 f.) Geit dem Erscheinen seines Bertes find die bervorgehoben. italienisch-beutschen Beziehungen und bie italienischen Berhaltniffe, welche er untersucht, bezw. furz gestreift hat, in mehreren Arbeiten eingehend behandelt worden. So berührt sich teilweise im Stoff mit seinem Buch die Darstellung von Doren, Die Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, über welche Schulte in der Deutschen Litteraturzeitung 1901, Sp. 2475 ff., ich im Litter. Centralblatt 1901, Sp. 1877 f. referiert habe (auf einige der von Doren erörterten Fragen werde ich bemnächst in ben Jahrbüchern für Nationalotonomie zurucktommen). Bal. ferner Gottlob, Histor. Jahrbuch ber Gorres-Gesellschaft 1900, S. 842 ff. (zahlreiche Berichtigungen zu Schneider, Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Banfiers zur Rirche) und 1901, G. 710 ff .: Bur Gefellichaftelifte ber Buonfignori von Siena (f. auch Gott-Iob, Korrespondenablatt ber westbeutschen Zeitschrift 1899, Sp. 123 ff., zu Schulte S. 246); Beinrich Sievefing, Hus venetianischen Sand lungebüchern (ein Beitrag zur Geschichte bes Grofhandels im 15. Jahrhundert), Jahrbuch für Gesetzgebung 1901 und 1902; Babler, Das Rollbuch ber Deutschen in Barcelona (1425-1440) und der deutsche Handel mit Ratalonien bis zum Ausgang bes 16. Jahrhunderts. Württemberg. Vierteljahrshefte 1901. S. 111 ff. und S. 331 ff., 1902, S. 1 ff.; Al. Schulte, Bur Beichichte ber Ravensburger Gefellschaft, ebenda 1902, S. 36 ff.; berfelbe, Bur Geschichte der Wollproduktion im Mittelalter, Reitschr. für Die

gesamte Staatswissenschaft 58, Beft 1 (j. auch Schultes Recension in ber Deutschen Litteraturzeitung 1901, Sp. 2665). Aus Sievetings, übrigens febr inftruttiver, Abhandlung erfieht man icon, wie notwendig es ift, ben allgemeinen Urteilen Schultes gegenüber Borficht zu empfehlen. Derfelbe bemerkt (Jahrbuch 1902, S. 213, Anm. 5): "Schulte konftatiert, bag im Weften Bestdeutschland der Bandel sich auf die Reichoftadte, in denen Die Beichlechter herrichten, beschränkte." Wir haben vorhin gefeben, auf wie ichwachen Gugen Schultes "Konftatierung" rubt. Augsburg mare alfo auch eine Stadt, in ber die Beichlechter herrschten!

Dem zweiten Banbe, der die Urfunden bringt, ift ein Ortsund Bersonenverzeichnis (bie Bahl 235 unter Hachen stimmt nicht) und ein "Gloffar" beigegeben. So fehr diefes ben Benuter gu lebhaftem Dant verpflichtet, fo hatte es boch zu einem Cachregister erweitert werben sollen. Berade weil Schulte viele Beis trage zur Geschichte bes Warenhandels liefert, mare ein Berzeichnis am Blate gemofen, bas bie zahlreichen Stellen, an benen bie Baren erwähnt werben, notiert. Auch für bie Fragen ber Transportorganisation - man bente an Die "Suften", Die Schulte oft ermahnt, aber nirgende gang genügend erflart - mar ein Sachregister nütlich. Dit vollem Recht weist Schulte im Borwort (S. XIII) auf die Notwendigkeit der Schaffung von Rarten ber Bollftellen bin.

3ch konnte noch zu einer großen Bahl von Ginzelheiten das Bort ergreifen. Indeffen bas entspräche nicht meinem 3wed. 3ch wollte vor allem hervorheben, daß die Geschichtswiffenschaft boch mehr verlangen barf, als Schulte gibt. Er hatte fich, wie es im urfprünglichen Blane ber Babifchen Siftorischen Rommiffion lag, auf die engeren Aufgaben einer Edition beschränken fonnen. Da er aber barüber hinausgegangen ift und beansprucht, über Urfachen und Wirtungen und große Busammenhange zuverläffige Aussagen zu machen, und da schon viele Recensenten seine Urteile gerade über biefe Fragen nicht nur beifällig aufgenommen, fonbern als bas Bochfte, mas die Wiffenschaft leiften fonne, gepriefen haben 1), fo mar es Pflicht, baran zu erinnern, daß mir

<sup>1)</sup> Sampe a. a. D. Sp. 1204 rühmt aufs hochfte an Schulte ben die "inneren Beweggrunde aufbedenden und die weiteren Rufammenhange umipannenden Foriderblid".

größere Unforderungen zu ftellen haben. Das hochfte Rennzeichen echter Wiffenschaft ist bie allfeitig zutreffende und pracife Formulierung bes zusammenfassenden Urteils. Schulte läßt es baran in bemerkbarem Mage fehlen. Es handelt fich hier, wie es scheint, um einen gemeinsamen Mangel feiner Arbeiten. Auch in seinen Ausführungen über die Entstehung der Landesherrschaften und ben Ursprung ber beutschen Stadtverfassung hat es sich gezeigt, baß berfelbe Forfcher, ber in ber fritischen Beschaffung bes Materials fo Bortreffliches leiftet, Die Dinge nicht bis jum letten Brunde burchbenft. Seiner Marktrechtstheorie, um die er burch Die Berbeibringung von urfundlichem Stoff Berbienfte bat, ift erft nachträglich von anderen eine zusammenhängende Borftellung eingefügt worden. Db er nicht die erforderliche begriffliche Rlarbeit ober Schulung befigt, ober ob er fich nicht die Rube ju umfassender Erwägung gonnt, mag babingestellt bleiben. Jebenfalls geht er im allgemeinen Urteil oft fehl. Wenn man fich einerseits versucht fühlt, einem Forscher gegenüber, ber gewiß mehr als die meiften seiner Altersgenoffen unter den Siftoritern leiftet, ben Tabel zu unterbruden, so glaubt man boch anderseits, aerade von einem folchen Autor auch Soberes verlangen gu bürfen. 1)

<sup>1)</sup> Als Beispiel ber Wirtung, die Schultes Schilderung des "Babitaates" der Schweiz (j. oben S. 217 ff.) ausübt, führe ich aus dem während des Druckes dieser Blätter erschienenen 23. Bande der Jahresberichte der Geschichtswissenschaft (2, 348) noch folgendes Urteil an: "Die damaligen Schweizer waren nicht das Schillersche Bauern- und Baldvolk, sondern ein geriebenes Handlsvolk und weitsichtige Politiker."

## Das preußische Rabinett und Friedrich v. Gent.

Eine Denkschrift aus dem Jahre 1800.

Bon

## Paul Wittiden.

In einer Monarchie von dem Umfang Breugens Quelle und Triebrad aller Thatigfeit zu fein, tonnte nur einem Friedrich ge-Minder geniale Regenten mußten einen Teil der politiichen Arbeit und damit der Macht an andere Bersonen abgeben. In welcher Weise das zu geschehen habe, wie das Bohl bes Staates, bas Friedrich als oberftes Brincip aufgestellt hatte, mit möglichster Aufrechterhaltung ber perjonlichen Regierung zu vereinigen fei, bas war bie schwierige Frage, als ber große Konig bie Augen schloß. Gigentumlich mar die Lösung, die unter Bollners Einfluß zu stande fam. Einerseits murbe der Monarch von einem Zeil der Arbeit entlaftet, indem ein Oberfriegefollegium an Die Stelle ber Militarinsveftionen trat, die laufenden auswärtigen Beichafte gang bem Rabinettsministerium überlaffen murben und das Generalbirettorium hinfort in der Regel nur Blenarbeschlüffe, feine Separatvoten einzelner Minifter, zur Renntnis bes Ronigs zu bringen hatte.1) Weniger fachlich aber mar es von Wöllner gemeint, wenn er auf möglichst scharfe versönliche Kontrolle ber Rabinettsgeschäfte burch den Monarchen brang. Die banausische

<sup>1)</sup> Ich stütze mich hier wie im folgenden in vielen Aunkten auf die Attenstüde und Angaben H. Hüffers (Die Kabinettsregierung in Preußen und J. W. Lombard).

Art, mit der er die Kabinettsbeamten verdächtigte und Friedrich Wilhelm veranlakte, sogar bas mechanische Beschäft bes Offnens und Ordnens ber einlaufenden Aften und Briefe felbft zu übernehmen, hatte wohl nur ben Zweck, die Gewalt in seine und seiner Freunde Bande ju fpielen, sobald der Ronig der laftigen Arbeit mube murbe. Die Rabinettsbeamten, mit Ausnahme Mendens aus bem Subalterndienst hervorgegangen, magten feinen Biberftand, und Bollner teilte bald im Inneren mit bem Ronige im eigentlichen Ginn die Bewalt Bergberg, ber fich mit der Rolle eines premier commis nicht begnügen und an die Stelle wedfelnder Ginfalle eine fonjequente Bolitif feten wollte, bufte ben Berfuch mit völliger Niederlage, weniger infolge des Machtgefühls bes Ronigs, als bes Zusammenwirkens Bischoffwerbers und feiner Freunde mit ben Gesandten fremder Mächte. Es fam unter Friedrich Wilhelm II. zu feiner Auseinandersetzung amischen Rabinett und Ministerien : die in versonlicher Gunft bes Monarchen stebenden Bersonen, die nur teilweise einer Diefer Institutionen angehörten, hatten das Beft in Banden.

Friedrich Wilhelm III. hatte feine ausgesprochenen Gunitlinge. Eine Regelung der Befugnisse von Rabinett und Dinisterien mar daher erleichtert. Schon por dem Tode Friedrich Bilhelms II. machte der Rabinetterat Menden dem Thronfolger Borichläge, Die zwar in einem wichtigen Bunkt auf eine Starfung des Ministeriums hinausliefen: Die auswärtigen Angelegenbeiten follten in ber Hauptsache aus den Rabinettsgeschäften aus scheiden, die aber im übrigen bezweckten, die Institution des Rabinetts politisch und social zu heben. Gin anderer, unbefannter Ratgeber munichte auch die auswärtigen Geschäfte dem Rabinett belaffen zu feben; über ben Rabinettsbeamten aber folle ein Bertrauensmann bes Ronigs fteben, ber bas einlaufende Material dem Könige vorzulegen und dann an die einzelnen Rate zu berteilen habe, alfo gemiffermaßen ein Bremierminifter bes Rabinetts. Doch es hat auch schon damals einen Borichlag gegeben, der bie Forderungen der Batrioten von 1806 vorwegnahm. Sarben bera hat schon damals, wie er später erzählte, den Antrag geftellt, einen Staatsrat zu begründen, b. b. bas Rabinett als vermittelnde Behörde zu beseitigen. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Rante, Dentwürdigfeiten bes Fürften Barbenberg 2, 603.

Die Borschläge Mendens tamen in wichtigen Punkten zur Annahme; er selbst wurde am britten Tage der Regierung mit der alleinigen Leitung aller Civilangelegenhen betraut 1) und trug durch seine ausgezeichnete Geschäftsführung troß der kurzen Zeit, die er im Amte war, wesentlich zur Kräftigung des Kabinetts bei. Der Leichtsinn des leitenden auswärtigen Ministers und die mancherlei Borteile, die den Kabinettsbeamten durch den täglichen Umgang mit dem Könige geboten waren, sührten dann in dem stillen, die Energie der Staatsleitung lähmenden Kampf der beiden Institutionen bald zu dem völligen Sieg des Kabinetts.

In die Beit, wo durch mehrere große Erfolge feine Machtstellung bereits tonsolibiert ift, fällt eine Dentschrift Friedrich v. Bent', bie er im Juli 1800 unter bem Titel "Schreiben an einen vertrauten Freund" an einen unbefannten Empfanger gerichtet bat. Unter ausführlicher Schilberung ber Inftitution und ber Berfonen bes Rabinetts prophezeit er, bag in ber großen, bie Belt umgestaltenden Krife Breuken eines ber nachsten Opfer fein werbe, wenn nicht bas Rabinett wieder werbe, was es unter Briedrich gewesen sei. Er schlägt einen mit bem Ronig stänbig tonferierenden, allen Behörden übergeordneten Staatsrat vor, ber am beften aus je einem Minifter für Auswärtiges, Rrieg und Inneres au bilben fei. Was die furchtbare Rot ber Zeiten gum erstenmal im Dezember 1806 zuwege brachte, bas forbert bier Bent, als ber preußische Staat nach ber Meinung ober boch ber Berficherung ber vom Ronige bevorzugten Ratgeber nach außen und innen auf bas vorteilhafteste von ben übrigen Staaten abstach.

Gent hatte sich in seinen publizistischen Arbeiten mit Ausnahme des anonym erschienenen Sendschreibens an Friedrich Wilhelm III. nur mit seltenen gelegentlichen Andeutungen über preußische Zustände begnügt. Wo er wie in seiner "Deutschen Monatsschrift" (1795) im Zusammenhang seiner Übersicht über die Begebenheiten des vergangenen Jahres, Preußen nicht übergeben konnte, da besleißigte er sich einer Knappheit, die zu der aussührlichen Behandlung der Politik und Kriegführung fremder

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Gent' Briefe an Böttiger 1797 und 98 (Zeitschr. f. Geschichte und Politit, herausg. von Zwiedined-Südenhorft. 1888), die bisher fast unbeachtet geblieben und im folgenden vielsach benutt sind.

Mächte in auffallendem Gegensat stand. Satte er trot des breijährigen Rriegszuftandes und trop feiner Beamtenftellung bie inneren ober auswärtigen Berhaltniffe Breugens einer Rritif unterwerfen wollen, fo ftand bem ja auch die Cenfur im Bege. Auch sein Freund Humboldt verzichtete, man weiß nicht, burch welchen diefer Grunde bewogen, auf die Beröffentlichung feiner "Ibeen", Die bie heftigsten Diatriben gegen ben Beamtenstagt enthielten. Gent ift aber auch taum in die Berfuchung ge tommen, gegen bie Grundlagen bes Staates aufzutreten, nachdem er die erfte jugendliche theoretische Begeisterung für die Repolution über Bord geworfen hatte. Er war weit entfernt, die physiofratischen Schroffheiten seines Freundes zu billigen, wie man weniastens aus seinen theoretischen Ausführungen schließen In bem Senbichreiben, bas er an Friedrich Wilhelm III. bei der Thronbesteigung richtete und das vom Konig portrefflich aufgenommen wurde, ließ er fich bann über Beer, Rechtspflege und Finanzverwaltung überaus lobend aus, munichte grundfatliche Reformen in der Domanenverwaltung vermieden und die bestehenden Steuern beibehalten zu sehen. Rur die noch por handenen ober in den letten Jahren Friedrich Wilhelms II. wieder eingeführten Beschränfungen ber Gewerbe wollte er beseitigt wiffen. Die Forberung, die Breffe freizugeben, die er nicht aus einem abstraften Recht, sonbern aus ber Unzwedmäßigfeit ber Cenfur ableitete, hatte baneben eine verhaltnismagia geringe Bedeutung. Auch in ber Folgezeit und in seinem privaten Meinungsaustaufch hielt er baran fest, bag bie Grundlagen ber inneren Staatsverwaltung gefund und Reformen großeren Stils nicht bringend notwendig feien. 1)

Dagegen konnte er die Art und Weise, wie die Seschäfte unter Friedrich Wilhelm II. geführt wurden, nur mit der größten Abneigung betrachten. Er war Protokollführer der zur Organisation der polnischen Provinzen eingesetzen Kommission, welche ihre von Wenden versaßte königliche Instruktion zu Falle brachte, statt sie auszuführen. Er selbst versaßte den Schlußbericht. "Noch nie habe er so klar gesehen," schrieb er an einen Freund<sup>2</sup>), »quam parva sapientia regitur mundus«. Wit der Thronbesteigung

<sup>1)</sup> S. die Dentidrift S. 248.

<sup>2)</sup> An Böttiger a. a. D.

Friedrich Wilhelms III. und Mendens Machtstellung schien ihm jeboch ein neuer Geift "ber Rube, Rlarheit und Mäßigung" einaugieben. Er war mit Menden felbst nabe befreundet, und ber Eintritt in das Rabinett stand ihm offen, wenn er es munschte. Er schlug es aus; wie er felbst sagte, weil er sich für biefe Laufbahn nicht bestimmt glaubte; auch meinte er auf die Dauer nicht bie Rrafte zu befigen, die mit ber Stellung verbundenen Rabalen siegreich zu überwinden; und vor den hoben Offizieren, die sich, wie ber General Rüchel, ohne Sachfenntnis in die Civilangelegenbeiten zu mischen begannen, hatte er eine fast tomisch wirkende Furcht. Seine Anerkennung bes neuen Beiftes in ber Befchaftsführung erstrectte sich auch feineswegs auf die auswärtige Bolitif. "Bon ber wolle er lieber schweigen", schreibt er seinem Freunde Böttiger im Dezember 1797. In seinem Sendschreiben hatte er, wenn auch mit großer Borficht, barauf hingebeutet, bag bie isolierte Reutralität nicht aufrecht zu erhalten fei; die Erneuerung bes ruffifchen Bunbniffes icheint ibm babei als bas Bunichenswertefte vorgeschwebt zu haben. 1) Gewiß find ihm aber auch nach diefer Seite bin Soffnungen aufgestiegen, als ibn ber Minister Graf Schulenburg-Rehnert Ende 1798 ju feinem großen litterarischen Unternehmen, dem Bolitischen Journal, veranlagte. 2) Diefes unerreichte Muster aftueller politischer Reflexion bat zweifellos bie böchste Erbitterung ber frangofischen Machthaber hervorgerufen. Aber Gent taufchte fich in feinen Soffnungen auf eine würdevollere preufische Bolitif, wie fich Saugwis, wie fich die meiften übrigen Minifter und die außerorbentlichen Gefandten Englands. Ofterreichs und Ruglands tauschten. An Friedrich Wilhelms Scheu por ber Berantwortung und ber Unterstützung, Die er für

<sup>1)</sup> Fast alle Beurteiler des Sendschreibens haben übersehen, daß sich Gent zwar für Bermeidung des Krieges als das oberste Princip der aus-wärtigen Politik ausspricht, aber des weiteren ausssührt, daß tein Staat sich dauernd von den übrigen isolieren könne, und daß die alten erprobten Bündnisse immer die besten seien.

<sup>\*)</sup> Gents erhielt 1799 und 1800 je 2000 Thaler von der Regierung für das Unternehmen. (Memoire Gents' für die englische Regierung, Rovember 1800 von dem Gesandten an Lord Grenville übermittelt. Es befindet sich in dem noch unveröffentlichten Teil der Dropmore Papers, zu dem der Besitzer, herr J. B. Fortescue, mir gütigst Zutritt gewährte.) Die Thatsache der Unterstützung des Journals durch die preußische Regierung war den älteren Biographen Gents' bekannt.

biese Eigenschaft in der Zustimmung seiner Rabinettsräte sand, scheiterten alle Versuche, ihn in die zweite Koalition hineinzuziehen. Im Brieswechsel mit Lucchesini lieh Gent seiner Entrüstung offenen Ausdruck. Als Haugwit einmal den englischen Gesandten durch eine dritte Person fragen ließ, warum denn England gar nicht auf die preußischen Bermittlungsvorschläge antworte, erwiderte Lord Caryssort, er verstehe nicht, wie Haugwitz glauben könne, daß England so leeren und bedeutungslosen Borschlägen Beachtung schenken werde. "Rein Zweisel," rust Gentz aus, indem er Lucchesini diese Thatsache nach Weseritz berichtet, "daß wir friedlich alle Demütigungen herunterschlucken werden; ich habe sogar gute Gründe zu glauben, daß der König sich im Grunde seiner Seele darüber freut.")

Ob sich Gent über bas Unbeilvolle ber Rabinettsregierung erst in dieser Beit ber zweiten Roalition flar geworben, ober ob er es schon früher empfunden, mogen wir nicht entscheiben. Das außerorbentlich lobende Urteil, bas er 1797 über Menden fällte, ware jedoch mit feiner gleichzeitigen Berurteilung als eines ber Urheber der Macht des Kabinetts nicht leicht vereinbar. Menden war nicht die einzige der leitenden Bersonen, durch die Gent einen Einblick in bas Wefen ber politischen Borgange erhalten tonnte. Mit Lombard war er ebenfalls in Berfehr und häufiger Gaft in seinem Hause. 2) Dit Lucchesini, der in der hoben Achtung des neuen Königs ftand, obwohl er ihn erft nach vierjähriger Muße wieder diplomatisch verwendete, stand er in fort mahrendem Briefwechfel. Die Minifter Grafen Schulenburg und Sohm und mohl auch Alvensleben ichenften ihm ihr Bertrauen. Das "Schreiben an einen vertrauten Freund" enthält benn auch eine ganze Anzahl wichtiger, bieber unbefannter Thatfachen: wir nennen bier nur die gefährbete Stellung Saugwit' nach dem Tobe bes Grafen Finkenstein infolge ber Antipathie bes Ronigs, Die Instruction Lombards für den Bortrag ber Minister, Die Be beutung Beymes, ber an Stelle Mendens trat, schon in biefen

<sup>1) 14.</sup> August 1800 (Lucchefinis Nachlaß, Preuß. G.=St.=A.).

<sup>3)</sup> Gentz has old habits with Lombard, is frequently at his house and sees continually all the people who frequent him most (Lord Carysfort an Lord Grenville, 5. Dez. 1800. Dropmore Papers). Bgl. auch Gent Lagebücher 1, 54 und Mémoires et lettres, publ. par Schlesier, p. 258.

Jahren; der Charafter Beymes und Lombards und ihr Verhältnis zum Könige erhält neue Schlaglichter. Überraschen könnte im ersten Augenblick die außerordentlich scharfe Kritik von Beymes Charafter. Nach Steins und Harbenbergs doch auch nicht mildem Urteil aus dem Jahre 1806 war Beyme erst durch Lombard "demoralisiert". Genz spricht ihm Originalität in dieser Beziehung zu, und das ist auch ohne weiteres das psychologisch Wahrscheinlichere. Auch hatten Stein und Hardenberg, als sie ihre ostensiblen Denkschriften schrieben, die Vorliebe des Königs sur diesen Mann zu berücksichtigen, der alle Angrisse siegreich überdauert hat.

Gent hatte die traurige Gelegenheit, im preußischen Hauptquartier vor Jena, nicht mehr als Preuße, aber als Deutscher und einer der gründlichsten Hasser Napoleons, das Hereinbrechen der Katastrophe zu beobachten, die er vor sechs Jahren prophezeit hatte. Die Ursachen waren, im Berein mit persönlichen, in der Hauptsache dieselben Gebrechen, die er damals angegriffen hatte: die sehlerhaste Organisation der obersten Staatsbehörden und die daraus resultierende Nullität nach außen und Schwäche nach innen. Daß die Armee nicht unbeträchtliche Mängel auswies, hat er allerdings wohl erst im Augenblick der Katastrophe erkannt. Und die ganze Größe und Plöglichseit des Zusammenbruchs hatte er in diesem Grade nicht geahnt.

## Schreiben an einen vertrauten Freund. 1)

Sie wollen von mir hören, mein Freund, was in der jetzigen, ernsten, bedeutungsvollen Erisis der Angelegenheiten von Europa, noch allenfalls von Preußen zu erwarten sein mögte. Im Grunde erstaune ich darüber, daß Sie es heute noch nöthig sinden diese Frage aufzuwersen, da doch die Geschichte der letztverslossenen Jahre, und besonders des vorigen, sie mit einer Bestimmtheit und Bollständigkeit, die keinen Zweisel mehr übrig zu lassen schien,

<sup>1)</sup> Die Dentidrift befindet sich ohne Datum und ohne Bezeichnung bes Berfassers und Abreslaten, von der Hand eines Schreibers topiert, unter sonst sehr unbedeutenden Schriftstuden, die ebensowenig Unhaltspunkte zur Ermittelung ihres Ursprungs ergeben, in einem Attentonvolut bes

beantwortet hat. Bon einer andern Seite aber begreife ich vollkommen, daß die Erfahrungen, die wir über diesen Punkt gemacht haben, in die Classe derer gehört, die man nur ungern, und gleichsam gezwungen, glaubt, und die man, wenn sie sich auch schon mit unmittelbarer Evidenz aufdrängen, immer noch lieber in Aweisel ziehen mögte.

Es ist mahr, wenn einst die Nachwelt Rechenschaft barüber forbern wird, was benn in biefem Beitpunkte ber allgemeinen Auflösung Die, welchen bas beilige Depositum ber gesellichaftlichen Ordnung anvertraut mar, - Fürsten, Minister, Felbherrn! - gethan haben, um es von dem Untergange zu retten, so wird bie Geschichte ihr Haupt vor Scham verbergen muffen. fast von allen Seiten wird ihr bas traurige Resultat entgegen tonen, daß Die, welche die Revolution in ihrem verderblichen Fortschritte aufhalten tonnten und follten, burch ihre schnobe Sorglofigfeit, burch ihren egoistischen Todesschlaf, und burch schmählichen Kleinmuth beinahe ebenfo viel Antheil an bem gemeinschaftlichen Unglud hatten, als Die, welche es burch ihren Kangtismus und durch ihre Berruchtheit gestiftet, ober unmittelbar beforbert haben. Aber fein Staat wird boch in einem fo außerordentlichen Lichte erscheinen, als ber unfrige. Diesem war es aufbehalten, die Rullität, der fich die übrigen nur Absatweise überließen, in ein fortbauernbes Spftem au bringen, aus ber Bleichaultigfeit bei bem allgemeinen Umsturz, eine förmliche

Londoner Record Office (F. O. Germany 313), beffen Benutung mit burd die Liberalität ber Göttinger Bedefind-Stiftung ermöglicht, durch bie des Foreign Office gestattet wurde. Stil und politische Tendeng berechtigen ohne weiteres, fie Geny' guguweisen. Die Dentidrift tann nicht por bem Februar 1800 (vgl. S. 263 Rote) und muß einige Beit por bem Januar 1801 (vgl. G. 257 R. 1) geschrieben fein. Die vom Berfaffer et wähnte Reife nach Gubpreußen, von ber er "neulich" gurudgetehrt fei (vgl. 6. 264), ift zweifellos feine Reife nach Deferit zu Lucchefini (6.-19. Juli, vgl. Beng' Tagebücher 1, 1). Die Dentschrift ift alfo auf Juli ober Anfang August 1800 angufepen. Der "bertraute Freund" tonnte möglicherweise Beneral Stamford, jener am braunfcmeigifden Bofe lebende englifde oranische Agent, fein, beffen fich über die beutschen Sofe und nach Frank reich binein erftredende Thatigfeit wohl einmal eine nabere Schilberung verdiente. Rach einem Bericht bes Gefandten Lord Carpsfort an Lord Grenville, 13. Februar 1801, unterftuste Stamford Gens bei feiner Biber legung von Sauterives Etat de la France, und Gent' Bertebr mit ibm wird auch fonst erwähnt (Dropmore Papers).

Maxime zu machen, und seine heillose Schwäche fogar für Beisheit auszugeben.

Sie meinen noch immer, man mußte auch bier an ber guten Sache nicht verzweifeln; mas heute noch nicht geschehen fen, tonne boch wohl morgen geschehen; es seh wenigstens nicht unmöglich bak an die Stelle unserer bisherigen Nichtigkeit eine weise Energie und eine wohlberstandene Mitmirtung zu bem einsigen Geschäft, bas jest bie Welt interessieren foll, trate. Rum Troft fage ich Ihnen, daß biefen unglücklichen Frethum - und Sie werden bald seben, wie sehr jene hoffnung Irrthum ist viele ber einfichtsvollften Beobachter, felbst Derer, welchen ihre Lage eine genauere Renntnis der unfrigen vorschreibt und erleichtert, mit Ihnen theilen. Ich habe barüber feit dem Anfange bes vorigen Jahres die merkwürdigften Erfahrungen gemacht. Das ungludliche Schicffal ber Mission bes Berrn Thomas Grenville (um von bem, mas früher bem Fürsten Repnin und bem Grafen Robengl wiberfahren mar, hier nichts zu ermähnen) hatte Jedem, der ein Interesse babei bat, die Bolitik, oder vielmehr Die absolute Richt-Bolitif unfres Sofes ju ftudieren, von Rechtswegen auf immer Die Augen öffnen muffen.

Bleichwohl fab ich, ale ber Ronig im Juny 1799 feine Reise nach Bestohalen antrat, und bas Ministerium ein Reichen bes Lebens von sich gab, selbst scharffichtige Diplomaten ihre Bemuther der Soffnung öffnen, einer Soffnung, der fein mabrer Beobachter auch nur einen Augenblick Raum geben burfte. Das ewig bentwürdige Schauspiel, welches in diefer fatalen Epoche Die fruchtlose Rudreise 1) bes Grafen Banin barbot, mar 'eine neue traurige Lehre für Die, welche die vorhergebenden Begebenheiten noch nicht auf immer aus bem Traume von einer bevorstebenden Berbefferung unferes politischen Suftems geriffen batten. Aber zum Erstaunen ber wenigen mahrhaft-unterrichteten, schien auch biefe barte Lehre noch nicht ihre volle Wirfung gethan zu haben. Man war noch immer, man war noch in ben allerneuesten Zeiten, blind genug, um irgend einen entscheibenben Schritt von Seiten Breukens meniastens für möglich zu halten. Weil in ber 3bee, baß biefer Staat fo gang vergeffen konnte, mas er fich felbft,

<sup>1)</sup> Bon Carlsbad, wohin er sich nach bem ersten Fehlschlagen seiner Sendung begeben hatte, nach Berlin. Bgl. Bailleu, Preußen und Frankreich 1, LI f.

und dem übrigen Europa schuldig war, etwas so unnatürliches, etwas so empörendes lag, so glaubte man, die schmähliche Rullität, zu welcher man ihn verdammt sah, müsse nothwendig nur eine vorübergehende Erscheinung sehn. Wan erwartete von Boche zu Woche, sast von Stunde zu Stunde den Augenblick unsers endlichen Erwachens aus diesem unbegreislichen Schlummer, und ich sürchte sehr, daß man von dieser eiteln Erwartung immer

noch nicht gang zurückgekommen ift.

Dies alles beweiset mir aufs beutlichste daß selbst unter Denen, die Pflicht und Interesse zu diesem Studium auffordern, nur wenige ben eigentlichen letten Grund bes Übels entbeckt, nur wenige die Hindernisse, die sich selbst der Möglichkeit einer Resipiscenz entgegen setzen, in ihrem ganzen Umfange erforscht haben: Der gröbste aller Irrthümer ist der, unsre Richtigkeit als das Wert zufälliger Umstände, einer vorübergehenden Stimmung des Regenten, oder einer sehlerhaften Ansicht der Dinge, die leicht einer richtigern Plat machen könnte, zu betrachten, da sie doch vielmehr eine nothwendige Folge unseres ganzen jetzigen Zustandes ist, und ohne eine Total-Beränderung in der innern Organisazion unseres Regierung sie Systems nie gehoben werden wird, und nie gehoben werden kann.

Sie selbst sind mehr ober weniger in diesem gefährlichen Irrthum noch verstrickt, und ich glaube Ihnen also einen Dienst zu leisten wenn ich Ihnen, als ausmerksamer und nicht ganz ununterrichteter Beobachter bessen, was um mich her geschieht, die radicale Krankheit unsres Staats enthülle, und nachher die Mittel zeige, wodurch sie, nach meiner Überzeugung allein geheilt werden könnte.

Ich werde Sie hier nicht etwa von Fehlern in der innern Abministrazion dieses Staats unterhalten. Wenn gleich seine vekonomische, seine pekuniäre, seine militärische, seine richterliche Organisazion nicht frei von Mängeln ist, so gehört er doch in allen diesen Rücksichten immer noch unter die besten und preiswürdissten in Europa. Auch kann, und dars, von großen Resormen im Innern, wenn diese sogar wünschenswerth wären, jetzt durchaus nicht die Rede seyn. Ich gestehe, daß ich jedesmal zittre, wenn in unsern Zeiten diese surchtbare Seite berührt wird. Die Gemüther werden durch Operazionen dieser Art nur von

bem einzigen Punkte, worauf sie jett ausschließlich gerichtet seyn müßten, abgelenkt, und die Revoluzionisten hängen sich mit Wohlgesallen daran, weil sie sie die Fußtritte zur Aussührung ihrer geheimen Plane betrachten, und weil sie dadurch die Fürsten immer tiefer in den Schlummer einer eingebildeten Sicherheit wiegen. See man sein Haus neu dekoriert, muß man sich erst die Gewißheit verschaffen, daß man es behalten werde; und hierauf kömmt jett alles an.

Ebensowenig verstehe ich unter der radikalen Fehlerhaftigkeit unfres Regierungs-Systems die falsche Politik oder vielmehr die gänzliche Berzichtleistung auf alle Politik, die unser Berhältniß gegen die auswärtigen Mächte characterisirt. Sie ist unstreitig ein sehr großes, und unter den jetzigen Umständen das größte aller Übel. Aber sie ist dennoch nur Wirkung eines andern, nur ein untergeordnetes, aus der Haupt-Krankheit fließendes Gebrechen. Sobald jene gehoben ist, wird sich eine bessere, den Bedürfnissen der Beit angemessenere Politik von selbst ergeben.

Die Organisazion ber obern Staats-Behörden und das eigenthümliche Berhältniß, welches bei uns zwischen bem Monarchen und ben höchsten Staats-Beamten obwaltet, ist die wahre und lette Quelle alles dessen, worüber der kleine, sehr kleine Hause der Einsichtsvollen, täglich seufzt. Gine deutliche Auseinandersetzung dieses Verhältnisses wird Ihnen gegen die Richtigkeit meiner Behauptung keinen Zweisel übrig lassen.

Anstatt daß die Minister, die dem Nahmen nach an der Spiße der Geschäfts-Führung stehen, bei denen man Sachkenntnis, Ersahrung und eigenes Interesse an dem Wohl und dem Nuhm der Nonarchie voraussetzen muß, und die dem Souveran und dem Staate für den Ersolg ihrer Beschlüsse und ihrer Aathschläge verantwortlich sind, den Monarchen unmittelbar über die öffentlichen Angelegenheiten unterrichten, und von ihm unmittelbar seine Beschle oder die Sanction ihrer Anträge erhalten sollten, tritt eine unselige Intermediär-Behörde, unter dem Titel eines Geheimen Cabinets ins Mittel, und paralysirt, indem sie zu dirigiren vorgibt, das ganze Spiel der politischen Maschine. Dieses sogenannte Cabinet besteht, außer den General-Abjutanten des Königs, die jetzt auf die Direction der Militär-Geschäfte reduzirt sind, aus Personen, die ihrer ursprünglichen Bestimmung nach blos das untergeordnete Amt Königlicher Secretairs zu ver-

wichtigen Beschlüsse gingen von den geheimen Conferenzen und von den Privat-Büreaus jener Günftlinge aus; und in den letten Jahren dieser Regierung kam es so weit, daß das Cabinet auch nicht einmal mehr die Aussertigung der Königlichen Besehle besorgte. Die Cabinets-Räthe gingen Viertel-Jahre lang müßig, und die Privat-Schreiber des Generals Bischoffswerder, des geheimen Cämmerer Ritz u. s. f. f. vertraten ihre Stelle. Die auswärtigen Angelegenheiten wurden in den letzten beiden Jahren einzig zwischen dem Grafen Haugwiß, der Gräfinn Lichtenau und dem Könige verhandelt.

Mit bem Tode bes Ronigs trug fich eine General-Revolution in dem inneren Gange der Regierung zu. Der König hatte feine Favoriten, wie fein Bater, er konnte nicht felbst regieren, wie fein großer Obeim; es blieb ihm alfo nur bie Bahl awischen einer Ministerial= ober einer Cabinets = Regierung. Baren bamals Manner von Geift und Character im Ministerium gewesen (aber, man muß es gesteben, Friedrich's Despotismus, und Friedrich Bilhelms Schwäche gegen feine Favoriten, hatten bas Ministerium fehr herab gewürdigt) so hatte fich gewiß, ba ber jetige Ronig furchtsam, unentschlossen, und um guten Rath verlegen war, eine glückliche Organisazion ber Staateverwaltung zu Stande bringen laffen. Der Graf Haugwit nabrte einige Augenblicke die Hoffnung, sich selbst auf den erften Blat zu schwingen; aber sein schwacher, unsicherer Character, Die zweibeutige Rolle, die er in den letten Jahren der vorigen Regierung gespielt hatte, und die geheime Abneigung bes Ronigs gegen ibn, gerftorten feinen Plan. Menten, ein Dann, ben man in und außer dem Lande, wie einen Gott verchrte, der aber, ungeachtet er verschiedene rühmliche Eigenschaften besitt, dem Staate, und vielleicht Europa! — unersetlichen Schaben geftiftet bat, (wie ich Ihnen ebenfalls in einem eigenen Memoire beweisen könnte) gewann bas Vertrauen des Königs, der ihn hauptjächlich beshalb liebte, weil er ein erbitterter Feind ber vorigen Regierung war. In turger Zeit theilte sich ber Bortrag beim Könige und Die gange obere Direction ber Geschäfte zwischen Menten und ben General-Abjubanten; bas Cabinet feste fich auf den Thron; bie Minister wurden, mas sie unter Friedrich II. gewesen waren, nur mit dem Unterschiebe, daß damals ein Mongrch, jest ein Cabinets-Sefretair und etliche Officiere ihnen Befehle gaben. Da

nie ein Minister Muth und Energie genug besaß um gegen bies unnatürliche System zu protestiren, so besestigte es sich von Tage zu Tage immer mehr, und gewann endlich die Consistenz und den Umfang worin wir es jett erblicken.

3ch will es nun versuchen von dem Character ber Bersonen, bie gegenwärtig bies alles beherrschenbe Cabinet ausmachen, eine getreue Schilderung zu entwerfen. Die Bahrheit allein wird meine Reber babei führen. Rein perfonlicher Bag, tein Intereffe, feine Gifersucht verblendet mich. 3ch habe feine Ansprüche auf ben Ginfluß, ber mir in ben Sanden biefer Berfonen verderblich scheint. Sie sind mir >nec beneficio nec injuria cognitic, obaleich aus mancherlei Berhältniffen und Berbindungen feinesweas sincognitic. Auch seben Sie wohl daß ber Grundsat von welchem ich ausgehe, alles personliche Interesse bei mir unmöglich macht. Ich wunsche die Regierung in den Sanden eines Ministeriums zu miffen, wovon ich nie ein Mitglied merben fann; ich muniche fie aus ben Sanben eines Cabinets geriffen ju feben, in welches mir ber Eingang gelegentlich fo gut als einem andern offen fteben tonnte. Dich treibt also nichts als bas mahre Bohl und ber mahre Ruhm bes Staates, und wenn es noch etwas höheres giebt, ber Gebanke wie wichtig es unter ben jegigen Umftanben für gang Europa ift, daß biefer Staat mit Kraft und Weisheit regiert werbe.

Das Cabinet besteht jett eigentlich aus vier effektiven Personen, Köckerig, Zastrow, Beyme, und Lombard. Der übrigen erwähne ich nicht, da sie sämmtlich untergeordnet, und von keiner Bebeutung sind.

Der Herr von Köckerit, General-Abjutant des Königs, ift der einzige, dem man den Nahmen eines Vertrauten geben kan, wenn anders der jetige König überhaupt einen Bertrauten hat. Er ist ein Mann der weder Kopf, noch Bildung, noch Kenntnisse, noch irgend ein Geschäfts-Talent, noch irgend eine gesellschaftliche Qualität besit; ein Officier von der eingeschränktesten, gemeinsten Klasse, eine Null im eigentlichen Verstande des Wortes. Das einzige, was ihn dem Könige empsiehlt, ist seine Rechtschaffenheit, (wie man es nennt,) das heißt, seine Entserntheit von aller Cabale, von allem Ehrgeit und von aller Herrsucht, die aber in der That nur unmittelbare Folge seiner grenzenlosen Unssähigkeit und Mutlosigkeit ist. Sein ganzes Geschäft besteht

eigentlich barin, bag er ben Ronig auf jeden Schritt begleitet, und in feinem Moment bes Tages verläft. Er ift Reuge, aber ftummer Beuge, aller Audienzen, aller Bortrage, aller Unterredungen des Monarchen. Niemand fann den König anders als Der Cabinets-Bortrag, ben in seiner Begenwart sprechen. übrigens jedes wirkliche Mitalied bes Cabinets abgefonbert bei bem Konige halt, geschieht bestandig in feinem Beisenn. selbst hat in der Regel feinen Bortrag, und Sie werden gleich sehen, wie die Departements unter die übrigen verteilt sind. Da er aber bas Bertrauen bes Ronigs in großem Dage besitt, jo muß jeder, ber fich im Cabinet erhalten will, gut mit ihm ftehn. Rum Blud für Die, welche sich in diesem Falle befinden, ist auf ber Welt nichts leichter; und man mußte ichon an einem ungeheuren Grad von Ungeschicklichkeit laboriren, mit einem Borte, man mußte noch schwächer als ber Berr v. Roderit felber fenn, um seine Bunft nicht erwerben zu konnen. Er zählt eigentlich für nichts, und wird immer alles unterstützen, mas die übrigen angeben werben, so lange biese nur nicht die gemeinsten Regeln der Klugheit gegen ihn aus ben Augen setten.

Der herr v. Baftrow, zweiter General-Abjutant bes Ronigs, hat ben Bortrag in allen Militar-Angelegenheiten, und ift daber für jest als der wahre Chef der Armee zu betrachten. Er ift nicht ein Mann von großem Blid, ober tiefen Renntniffen, aber gewandt in bem mechanischen Theile ber Geschäftsführung, mit bem Detail bes Militars befannt, febr thatig und ziemlich unternehmend; übrigens voll heftiger Leidenschaften, eitel, rachgierig, parteiifch, eifersuchtig, intolerant. Er tirannifirt Officiere, Generale. Ober-Kriegs-Collegium, Die ganze Armee, und ist im Grunde auch nicht mittelmäßig verhaft. Anfänglich mifchte et fich febr ftart in die Civil-Angelegenheiten 1); aber ber außer ordentliche Credit von Menken verbrangte ihn aus diefer Sphan, und jett hat er ganglich Bergicht barauf gethan. Da er zugleich reich ift, und große (geschenfte) Buter in Sudpreugen besitt, jo bentt er schon seit einiger Zeit auf einen ehrenvollen Ruchug, und sobald er bis zum General avancirt febn wird (welches vielleicht in einem halben Jahre ber Kall fenn kann) erhalt er bochft wahrscheinlich bas für ihn offen gebliebene Regiment Croujas

<sup>1)</sup> Bgl. Gent an Böttiger, 17. März 1798 a. a. D.

in Posen, und tritt alsdann vom Cabinet ab. 1) Man spricht schon unter der Hand von seinem Nachfolger. Die Wahl desselben wird von großer Wichtigkeit sehn; benn trifft sie einen thätigen und unternehmenden Kopf, so kann sie leicht die bischerigen Berhältnisse im Innern des Cabinets verrücken und daburch auf unser ganzes Regierungs-System einen entscheidenden Einfluß haben.

Der Cabinets-Rath Beyme ift ber vortragende Rath für alle innern Angelegenheiten, Finangen, Boligen, Juftig 2c. Er ift ber Nachfolger von Menten, ber, wie Sie wiffen, zwar noch lebt, aber burch eine unbeilbare Krankheit für immer von ben Beichäften entfernt ift.2) Das Bublitum glaubt, ber Graf Schulenburg habe Beyme ins Cabinet gebracht; ich weiß aber mit positiver Gewißheit, daß Menten felbst ben größten Antheil baran gehabt hat. 8) Da H. v. Roderit eine Rull ift, H. v. Baftrow sich nicht mehr in die Civil-Geschäfte mischt, und ber, welcher die auswärtigen Angelegenheiten im Cabinet bearbeitet, (wie Sie balb feben werben) fich ganglich unter Benme bemuthigt, fo werben Sie von Selbst ben Schluß ziehen, bag biefer eigentlich jest ber wichtigste Mann im Staate fenn muß. Auch tonnen Sie Sich Die Dacht, Die er im Stillen über alle Minister ausubt, und Die Unterwürfigfeit Derer, die ber große Saufe fur die gewaltigften balt, gegen biefen mabren Minifter schwerlich groß genug benfen.

Er war unter der vorigen Regierung Mitglied eines Trisbunals, nehmlich des Kammergerichts in Berlin, und zeichnete sich hier durch fehr gute Rechtstenntnisse, einen gewandten Kopf und einigen Scharssinn aus. Diese Sigenschaften beschließen und

<sup>1)</sup> Baftrow wurde am 11. Januar 1801 Generalmajor und erhielt thatfachlich bas Bosener Regiment (Deutsche Biographie).

<sup>\*)</sup> Menden starb am 5. August 1801. Seit Herbst 1798 hatte er keinen Anteil mehr an den Geschöften, nachdem er vorher schon längeren Urlaub erhalten hatte (vgl. Schlichtegroll, Rekrolog der Teutschen für das 19. Jahrhundert 1, 123).

<sup>3)</sup> Gent felbst äußerte Böttiger gegenüber 17. März 1798, daß Schulenburg Behmes Protestor gewesen sein, nicht Menden (a. a. O). Entsweder meinte er dies damals als Dementi entgegengeseter Gerüchte, ober er war inzwischen besser unterrichtet worden. Jedenfalls ist die Unsgabe der Denkschrift vorzuziehen, die auch durch die Mitteilungen bei Schlichtegroll (a. a. O. S. 134 f.) bekräftigt wird.

begränzen aber auch die ganze Sphäre seiner Berdienste; und wer es weiß, wie wenig ein Rechtsgelehrter von Prosession, und der zwanzig Jahr lang keine andre Arbeiten als die der Gerichtshöse kannte, zur Führung großer Geschäfte gemacht ist, der konnte voraussehen, was unter den Händen dieses Mannes aus uns werden würde. Aber man muß das Individuum kennen, um dies allgemeine und vorläufige Urtheil näher zu modificiren.

Bemme ift ein Mann, ber sich feiner andern Talente als berer, die jur Abfaffung einer guten gerichtlichen Relation geboren, rühmen fann. Er weiß von der Finang-Administrazion, von der allgemeinen Bolizep-Wiffenschaft, von allen den groken Gegenständen, über Die er jest taglich in letter Inftang entscheibet. nur grade fo viel, als er nach und nach aus ben Berichten ber Minister lernte. Dies mare inbessen nur ein kleines Ubel: ber Grund zu viel größern und bedeutendern liegt in feinem Charafter, und in feinen Bringipien. Er gehört zu der unseligen Claffe von philosophirenden Salb-Gelehrten, die alles Unglud über die Belt gebracht haben, worunter diese Generation fast erliegt. Alles mas nach fogenannter Auftlärung ftrebt, was die Staaten reformiren will, was ben Schild einer philosophischen Denfart ausbangt, findet an ihm einen erklärten Freund und Brotektor. Die französische Revoluzion und haft alles, was biefer Revoluzion zuwider ift. Ich könnte Ihnen bavon unglaubliche Dinge ergablen. Bebe Beile, Die er fchreibt ober bie er ben Ronig fchreiben läßt, ist von biesem Beiste burchbrungen. Db er gleich an ben auswärtigen Geschäften feinen unmittelbaren Antheil nimmt, fo hat doch vielleicht Niemand so machtig auf die politische Denfungeart bes Ronigs gewirft als er. Neben biefem berrichenben Ruge seines Charafters ift er unersättlich ehrsuchtig, von seiner Beisheit bis zur Thorheit eingenommen, breift, arrogant, illiberal, von gemeinen Sitten und ein Liebhaber alles Gemeinen, ohne irgend ein Gefühl für das Wahrhaft-Groke und Eble. der hand beschulbigt man ihn sogar noch der Gewinnsucht; da ich aber biesen Vorwurf nicht mit voller Überzeugung unterschreiben tann und Ihnen burchaus nur bas sagen will, was ich selbst als Wahrheit erkannt habe, so führe ich ihn blos als einen für mich noch nicht erwiesenen Berbacht an.

Der Rabinets-Rath Lombard, die vierte Person in dieser oberften Junta, hat den Bortrag in den auswärtigen Angelegen-

beiten. Er war schon Cabinets-Sefretair unter ber vorigen Regierung und machte fich beb bem verftorbenen Ronige burch fein in ber That ungemeines Talent, frangofifche Briefe ju fchreiben, beliebt. Der jetige Konig verabscheute ibn. als einen Schmeichler aller Favoriten feines Baters, und murbe ihn auch, wenn Menten am Ruber geblieben mare, nie wieder aufgenommen haben. war aber liftig genug, fich um die Bunft bes Grafen Saugwit zu bewerben; und ba biefer balb inne ward, bag es ihm unmöglich feyn wurde, den unmittelbaren Bortrag beim Könige lange zu behalten, ba er fich zugleich überzeugt zu haben glaubte, baß, wenn es einmal einen Cabinets-Rath für die auswärtigen Ungelegenheiten geben muffe, Lombard noch immer Derjenige febn wurde, ben er am wenigsten ju fürchten hatte, fo benutte er ben Augenblick, wo Menten fich jurudzog, und brang Lombard, fast mit Gewalt, bem Konige auf. 1) Raum hatte biefer brei Monathe lang, anfänglich in beftandiger Furcht, jeben Tag wieder verabschiedet zu werden, mit bem Konige gearbeitet, ale sich ber gange Umfang feiner Schlauheit und feiner perfonlichen Reffourcen Die Abneigung des Königs gegen ihn verwandelte fich in fichtbares Wohlwollen. Die Conferengen mit bem Grafen Saugwik murben immer feltener, und Lombard trug bem Ronige allein alle Depeschen und alle wichtigen Angelegenheiten vor. Der Graf Saugwit ftieg von ber Rolle bes Befchuters zu ber bes Beschütten herab; und als im Januar b. 3. ber alte Graf Fintenstein gestorben war, bing es schon größtenteils von Lombard ab, wer forthin die erfte (oftenfible) Rolle im Departement ber auswärtigen Angelegenheiten bekleiben follte. Er ichien einen Augenblick amischen ben beiben Ministern zu schwanken; sobalb er fich aber für ben Grafen v. Haugwit erklart, und burch bes S. v. Roderig Mitwirfung - benn Roderig und Lombard entfcieben bie Sache - für Diefe Seite ben Ausschlag gegeben batte, war nunmehr ber Graf v. Haugwit mit ehernen Retten an ihn gebunden. Bon biefer Stunde an konnte biefer Minister auch nicht einmal einen Antrag bei bem Konige machen, ben er nicht mit Lombard zuvor verabrebet hatte; er mußte feine Meinungen und seine Plane benen, die Lombard zu begen und zu außern

<sup>1)</sup> Bgl. barüber hüffer a. a. D. S. 524 (Haugwis an ben König 3. Marz 1798); die Bitte Hauwis', Combard zum Kabinettsrat zu machen, erfüllte ber König jeboch noch nicht.

für gut fand, unterordnen; der geistige Theil des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, der Wille, der Beschluß, schlug seinen Sit in diesem auf, und der Graf Haugwitz behielt nur das Caput mortuum der Repräsentation und der mechanischen Arbeit. Dieses unnatürliche Berhältnis dauert fort und wird sortdauern, so lange die jetzige Cabinets-Verfassung besteht.

Lombard ist ein Mann von etlichen 30 Jahren (Sohn eines Berückenmachers von ber biefigen frangofischen Rolonie), der einige von den Eigenschaften besitt, wodurch man mittelmäßigen Röpfen und gewöhnlichen Gesellschaften imponirt. Er bat einen leicht und schnell faffenden Berftand, einen immer bereiten Big, Die Babe, fich fliegend und angenehm auszubruden, und bas Talent, febr elegant frangofisch und ziemlich gut beutsch zu schreiben. Db ibm gleich im Augern und Innern febr viel Gemeines anflebt, so ift er boch in seinem ganzen Besen um ein Großes feiner, gebildeter, liberaler, gewandter als Benme, an welchem alles eine uneble und fleinliche Seele verrath. hier aber haben Lombards gute Eigenschaften ein Ende. Das übrige fann man nicht ungunftig genug schilbern. Sein Charafter ift eine Difcung von unerhörtem Leichtfinn, grober Unsittlichkeit und emporender Kalschheit. Er sett eine Art von Berdienst barin, allem mas Grundfate und Rechtlichkeit beift, Sohn ju fprechen; ich babe ihn mehr als zwanzigmal behaupten hören, daß nichts in der Welt lächerlicher fen als die Bratenfion. Character haben au wollen. Seine einzige Maxime ift, immer von ber Reinung besjenigen zu fenn, in beffen Banben bie Gewalt ift. Unter Friedrich Wilhelm II. war er der eifrigste Berteidiger der Rothwendigkeit nachbrudlicher Magregeln gegen die frangbfische Revolution. Unter dem jetigen Könige spottet er über alles, mas er fonft geehrt hatte, und predigt die hochfte Reutralitat als ben Gipfel aller politischen Beisheit. Diezu fommt, daß ihn seine unbegränzte Trägheit und sein Sang zu Bergnügungen aller Art von jeder grundlichen Beschäftigung gurud balt. fennt die Gegenstände, womit er umgeht, durchaus nur oberflächlich und giebt sich nicht einmal bie Dube in bas Innere berselben zu dringen. In einer flüchtigen Abendstunde burchläuft er die Depechen aller Gefandten an den auswärtigen Sofen und bereitet fich zwischen Schlaf und Bachen zu einem Bortrage, von welchem vielleicht bas Schicffal eines Staates abbanat.

Art, wie er bem Konige biesen Bortrag halt, ist so characteristisch und so einzig, daß sie allein reichen Stoff zu einem Bemalbe geben wurde. Er behandelt bie wichtigften Angelegenheiten von Europa wie fleine Stadt-Anefbotchen, fest luftige Ginfalle an die Stelle der Reflexionen und begnugt fich, die Abneigung des Ronigs gegen bie auswärtigen Geschäfte, burch bas verächtliche Licht worin er sie ibm unabläffig barftellt, zu unterhalten. Dieses Talent ift ber eigentliche Schluffel zu ber Gunft, zu ber er sich emporgeschwungen bat. Db er gleich an modernen philosophischen Ibeen, an Freiheit und Aufflärung u. f. w. nicht bas geringfte Intereffe nimmt, vielmehr fie ebenfo verlacht als alles andere, fo fvielt er boch aus Condescenz gegen Beyme mitunter ben Revolutionar: benn Beyme, ob er gleich gegen Combard ein Einfaltspinfel ift, genießt boch im Bangen eines noch arökern und folibern Credits und beherrscht alle übrigen Mitglieber bes 3m zweifelhaften Falle aber wurde auch Lombard, Cabinets. fich felbst überlassen, doch immer noch eber für als gegen Frantreich fprechen, und in fo fern er fich überhaupt bie Dube aegeben bat zu benten, ift bas Resultat seiner Gebanten gewiß ben revolutionaren Ibeen eber gunftig als ungunftig gewesen. Nur muß man nie vergessen, daß bei ibm alles von den außeren Umständen abhangt. Übrigens ift fein Sprgeit beschränkt, weil ibm bie Bequemlichfeit nicht verstattet, ibn aufschließend zu cultiviren. Das Gelb liebt er febr. nicht um es zu sammeln, sondern um es zu verschwenden.

Denken Sie Sich nun unter dem Einfluß dieses jett gesichilderten Cabinets einen Monarchen, der, bei vielen rühmlichen Eigenschaften, welchen ich gern, und von ganzem Herzen huldige, doch offenbar der großen Stelle, zu welcher er berusen ist, nicht gewachsen ist, und der die fürchterliche Erisis der bürgerlichen Gesellschaft, in der er auf den Thron gelangte, nicht einmal versteht, viel weniger zu bekämpfen und zu überwinden vermag. Hätte ihm das Schicksal einen Mann von großem Kopfe und starkem Character, einen solchen, wie er — zum Unglück der Welt, die gerade in ihrer höchsten Noth am meisten vom Genie und von der Geistes Größe verlassen zu sein scheint — jetzt nur einer einzigen Monarchie, (die ich Ihnen nicht erst nennen darf) zu Teil geworden ist, als Minister zugeführt, so hätte er mit allen seinen schwachen Seiten dennoch eine für seinen Staat und

für Europa glückliche Regierung hoffen können. Aber was für eine Zukunft steht uns jest bevor! Wer kann etwas Gutes aus den Händen dieser unfähigen, engherzigen, kurzsichtigen, Geist- und Characterlosen Menschen erwarten, die nicht nur selbst für jede richtige Ansicht und für jede große Unternehmung verloren sind, sondern auch alles um sich her, alles was noch im Ministerium und außer dem Ministerium Weisheit und Krast darbieten könnte, verdrängen, paralysiren, zum Stillschweigen verdammen, zu Boden treten!

Das ganze vermeintliche Regierungs-System bieser unseligen Cabinets-Rathe besteht in ber Runst, aus einigen tief in ber Seele bes Monarchen liegenden, vielleicht an und für sich weber salschen noch unbrauchbaren Grundsten alles das Übel zu ziehen, womit sie früher ober später ihn selbst und den Staat zu Grunde richten werden. Dies ist ihre innere, dies ist ihre aus-wärtige Politik.

Der König ift ein Feind alles ungerechten und unnüten Bwanges. — Anftatt ihn zu lehren, daß biefes eble Princip nie ohne heilfame Modificazionen gelten barf, und bag wir in einem Beitpunkte leben, wo die Granglinie zwischen vernunftiger Freibeit und gefahrvoller Bugellofigfeit nicht forgfältig genug beob achtet und bewahrt werben fann, migbrauchen fie feine Autorität, um nach und nach alle Fundamente ber inneren Sicherheit ju untergraben. Sie bulben nicht bloß, fie begunftigen fogar alles, was nach Neuerungen strebt, was alte Berfassungen, hergebrachte Rechte, mas die Sitten und die Meinungen, Die Europa ju feinem jegigen Flor erhoben, insgeheim und öffentlich angreift. Sie überreden den König, daß nichts dringender fen als den Abel aller feiner Anspruche, Die Beiftlichen ihres gangen, noch übrigen Einfluffes zu berauben. Ich müßte ein Buch ichreiben, um Ihnen alle bie Schritte zu entwickeln, bie fie gu biesem verderblichen Schritte schon gethan haben und noch taglich thun; und bas Gemalbe ber Administrazion ber neuen polnischen Provinzen murbe mir allein Stoff zu einem folchen Buche geben. Ihr beständiges Gefcmag von Reformen in ber Ergiehung ift bloß eines ber Mittel, woburch fie ihr mahrhaft revoluzionares Spftem zu gründen und zu befestigen fuchen. Ihre Partheilichkeit für alles, mas Freigeisteren in ben Biffenschaften, in der Moral, in der Religion, in der Bolitif, beigen

tann, muß man kennen, um sie zu glauben. Berlin ist der Sammelplat aller unruhigen Köpse, aller gefährlichen Neuerer von Deutschland, geworden. Was alle anderen Staaten von sich stoßen, (die Fichte, die Erhard, die Merkel, die Woltsmann, die Schlegel, und hunderte ihres Gleichen) finden hier nicht bloß Zuflucht, sondern Protektion. Die ausgelassensten Revoluzionsprediger ziehen frei und frech in den Cassechäusern, auf den Promenaden, in den Frehmaurer-Logen, in den Humanitätssesellschaften, in hundert Clubbs und sogenannten Ressourcen herum.\*)

Die Gerichtshöfe — bies ift vielleicht bie schrecklichste Seite bes Gemalbes — sind bergestalt von ben herrschenden Prin-

<sup>\*)</sup> Rote. Sie fennen vermuthlich bem Ramen nach einen Unbold, ber Beresford beißt, und ber feit mehreren Jahren hier bas Beschäft eines Englischen Sprachmeifters treibt. Diefer Menfc, ein Jatobiner von ber entfeplichften Claffe, von der, welche laut nach Blut und allaemeiner Berftorung ichreit, mar langft als formlicher Emiffar ber hamburger, Altonaer und anderer Revoluzion&-Societaten befannt. 3m Monat Februar b. J. entbedte ber Ruffifche Resident in Altona eine Correspondeng, die biefer langft jum Galgen reife Bofewicht, und ein Ameritanischer Revoluzionar, Nahmens Ellison mit dem bortigen Clubb führte, und fing zwei Briefe auf, welche er bem hiefigen Ruffifchen Befandten mittheilte. 3ch habe bieje Briefe gelefen; fie enthielten eine ichredliche, - obgleich, ich muß es geftehn - nur allgu getreue Schilderung bes hiefigen Buftanbes ber Dinge, und ber großen Soffnungen, welche die Freunde ber Anarchie auf die ihnen wohl befannte Dentungsart ber bebeutenbsten Berfonen, bie ben Ronig umgeben, gebaut haben. Befonbers mar Beyme auf's äußerfte in biefen Briefen compromittirt. Man theilte fie dem Grafen Schulenburg mit, der fie dem Ronige - por= julegen verfprach, aber nicht vorlegte. Endlich gelangten fie auf einem Rebenwege (man fagt burch ben Bergog v. Braunschweig, ob ich gleich hieran aus guten Urfachen noch zweifle) an ben Monarchen. Bas gefcah? Das Cabinet verficherte ihm: "bergleichen Correspondenzen murben von ben Emigrirten fabricirt" - und ber Ronig glaubte es. Beresford, der fich anfänglich aus bem Staube gemacht hatte, wird nachstens triumphirend jurudfehren; und ber Graf Schulenburg, ber als Chef einer fo= genannten Bebeimen Boligen (beren Birtfamfeit Gie Gich leicht vorftellen tonnen!) das Recht hatte - ibn wenigstens aus bem Breufischen Staate gu verweisen und ber von ber Authentigitat ber Correspondeng volltommen jo überzeugt mar als ich, burfte es nicht magen auf irgend eine biefem heillofen Bofewicht nachtheilige Dagregel anzutragen. Und ben Brafen v. Schulenburg balt bas Bublitum für ben machtigften Dinifter!! Urtheilen Gie von bem übrigen!

cipien des Zeitalters angesteckt, daß es in einigen Provinzen schon für ein Wunder gilt, wenn in einem Proces zwischen einem Gutsherrn und seinen Unterthanen, das Erkenntniß für den erstern aussfällt. Ich machte neulich, als ich von einer kleinen Reise nach Südpreußen zurücklam, gegen einen unserer angesehnsten und wirklich zugleich besten Minister — ich nenne ihn, weil sein Nahme die charakteristische Merkwürdigkeit der Anekdote beträchtlich erhöht — gegen den Grasen Schulenburg die Bemerkung, daß der Adel jener Provinz über diese abscheuliche Partheilichkeit der Gerichtshöse die lautesten und gerechtesten Klagen sühre. Er antwortete mir mit einem Seufzer, aber übrigens im Ton eines ohnmächtigen Zuschauers: "Ist es denn in der Churmark anders?"

Eben biefen Beift, eben biefes Berfahren finden Sie in allem, mas die auswärtigen Berhaltnisse angeht, wieder: Gine aweite Maxime bes Königs ift nehmlich: Daß man fich fo wenig als möglich in fremde Angelegenheiten mische, bag man bie Rrafte bes Staates concentriren, die Urmee und ben Schat verftarten, aber beibe nur im letten Rothfall gebrauchen muffe. Auch aus biefer Maxime haben sie Gift gesogen. Unter bem Borwande, Die Neutralität zu behaupten, haben sie den Monarchen und Die Breuf. Monarchie zu einer Rullität berabgewürdigt, die uns nothwendig ber Berachtung von gang Europa preisgeben muß. Wer sieht und begreift beute nicht, daß bei ben glanzenden nun vielleicht auf immer verlorenen Conjuntturen des vorigen Relbauges, ein einziger nachbrudlicher Schritt von unserer Seite, eine einzige ernfthafte Unternehmung gegen Solland, bas Direttorium gefturzt, ber Revoluzion, ebe ber orientalische Abentheurer jum Unglud für die Menschheit zurudfehrte, ein Ende gemacht, bas Gleichgewicht von Europa bergestellt, und Preußen mit ewigem Ruhm bebeckt hatte! Wer hat dies Alles vereitelt? Nicht bas Ministerium! Die brei Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, (felbst ben Grafen Fintenftein nicht ausgenommen, ber mit einer jugendlichen Energie, Die fein hobes Alter ehrte, die Nothwendigfeit einer thätigen Mitwirfung vorbielt) und der Graf Schulenburg maren bamals eines Sinnes. Graf Saugwig, ber lange zwischen ben entgegen gesetten Deinungen und Parteien geschwankt hatte, war endlich gang und gar - und bas Berbienft ibn fo gestimmt zu haben, gebührte vor allen andern dem Grascn Panin — für die gemeinschaftliche Sache der Fürsten und Bölker gewonnen. Er hatte in Minden einen kühnen Versuch auf den König gewagt: Der Versuch war gelungen, oder besser, er schien gelungen zu seyn: aber noch an demselben Abend und als schon der Courier abgegangen war, der dem Grasen Panin die Nachricht von dieser großen Sinnessänderung überdringen sollte, stieß das Cabinet, stießen Köckerig, und Beyme und Lombard alles ohne Gnade wieder um. "Wir haben gesiegt" schrieb Beyme an seine Frau in einem Briese, den diese triumphirend allen ihren Freunden communicite. Und Graf Haugwig — überlebte diese grausame Riederlage. 1)

Bielleicht möchte es nach allem, was ich über die Organisazion des Cabinets und den Charafter der Mitglieder desselben gesagt habe, für diese letzte Erscheinung — nehmlich die unüberswindliche Abneigung gegen jede Theilname an einem gemeinsschaftlichen Operazions-Plane — keiner weiteren Erklärung des dürsen. Beil es hier aber auf einen Punkt von besonderer Bichtigkeit ankömmt, so erlauben Sie mir darüber noch in einiges

Detail zu geben.

Die Bewegungsgründe, die man diefer Abneigung gewöhnslich untergelegt hat: — zu große Anhänglichkeit an das alte politische System, nach welchem Desterreich als ein unverföhnslicher Feind Preußens behandelt werden mußte, Mißtrauen gegen die Wirfamkeit oder selbst gegen die Festigkeit der Coalizionen — Furcht vor einem zu großen Übergewicht Desterreichs, oder Rußlands, oder Englands u. s. s. f. — die Hoffnung bei der allgemeinen Erschöpfung der andern Mächte im stillen Kräfte zu

<sup>1)</sup> Sybel schilbert die preußische Reutralitätspolitist nur dis zum Mai 1799, während die Mindener Krisis erst Ansang Juni stattsand. Bailleu, der (Preußen und Frankreich 1, LI) über diese Episode vornehmlich nach einem Brief Haugwis' an Findenstein aus Minden, 8. Juni berichtet, bemerkt nichs über eine etwaige Anwesenheit Beymes und Lombards. Die einzige disherige direkte Angabe über Lombards Einsluß in diesem Momente besindet sich in einer Denkschrift des bayerischen Gesandten Mitters v. Bray aus dem Oktober 1804 (Bailleu 2, 622). Einen Monat später, bei einer analogen Krisis, wird teils Zastrow, teils Lombard als Urheber der ebenstalls friedlichen Entscheidung bezeichnet (Bailleu 2, LII). Die Apologie Lombards enthält die bezeichnenden Worte über jene Zeit: Ce kut a cette epoque que ses ministres intimes devindrent le secret de sa pensée et se dirent quelle devait être désormais la leur (Matériaux p. s. à l'hist. etc. p. 79).

sammeln — diese, und hundert ähnliche Motive haben auf die Meinung des Cabinets — ich bitte Sie, dies als ein sehr zw verlässiges und wohlgeprüftes Faktum anzunehmen — auch nicht den geringsten Einfluß gehabt. Die wahren Motive sind folgende gewesen:

I Der Abscheu und die Furcht bes Cabinets vor jeder aroken und weitaussehenden Unternehmung. - Der militarifde Theil ber vertrauten Rathe gitterte bei bem bloken Bebanten eines Feldzuges. Diefe herren fühlten nur zu gut, daß fie ber Leitung einer solchen Expedition nicht gewachsen waren. fühlten und besorgten wohl auch noch manche andere Dinge, beren traurige und furchtbare Erörterung, Die mich überdies bier viel zu weit führen murbe, und in welcher Sie mir vielleicht zuvorkommen, ich mir ersparen will. — Der politische und Diplomatische Theil des Cabinets war sich eben so jehr feiner Ungeschicklichkeit und feiner Schwäche in großen und entscheibenden Regoziationen bewußt. - Gine geheime Stimme jagte ihnen allen, baß fie weber Rrieg zu führen, noch Frieden zu vermitteln im Stande maren. Daber ihre unerschütterliche Unthätigfeit, baber die unter bem Namen ber Neutralität fo schlecht verstedte Rullität unseres Staates, in Diesem Zeitpunkte ber allgemeinen Bewegung, in biefem, für Europa fo becisiven Moment!

II Beil alle diese vertrauten Rathe keine wahre Energie und Burde des Charafters besitzen, weil sich bei ihnen alles auf ben einzigen großen Zweck "sich auf ihrem Posten zu behaupten" einschränkt, so opsern sie das Wohl und den Ruhm des Staats der kleinlichen Klugheit, nichts zu thun, nichts zu sagen, was ihnen die Gunst des Monarchen auch nur einen Augenblick zweiselhaft machen könnte, auf.

Es ift leiber wahr, daß der König ebenfalls keine große Reigung zu wichtigen militärischen ober diplomatischen Operazionen hat, daß er die Geschäfte nicht sehr liebt und die auswärtigen unaussprechlich haßt, daß er seine häusliche Rube und den stillen Genuß der mechanischen Manoeuvres seiner Soldaten allen andern Glückseiten vorzieht, und daß es ihm am liebsten wäre, wenn er von Kriegen und Unterhandlungen und Mediationen und allen Angelegenheiten Europas forthin garnichts mehr hören dürfte. Aber, wenn wir wahre Minister hätten, und

wenn biefe Minifter regierten, lagt es fich mohl bezweifeln, daß fie einen jungen Monarchen, ber boch für Pflicht und Ruhm und Große gewiß nicht auf immer erstorben sebn wird, früh ober fpat zu Entschlüffen geweckt haben murben, bie feiner Lage und seinem Beruf angemessen waren? Unmbalich! Sie batten feinen Duth belebt, feine Rrafte geubt und gestärft, feinem unverkennbaren Bunfche, die Nazion, die er beherricht, glücklich zu machen, die zwedmäßige Richtung gegeben. - Das jegige Cabinet thut bas Gegentheil von dem allen. Durch niedrige Nachgiebigfeit und ftillschweigenbe und laute Schmeichelen bestärft es ben Monarchen unaufhörlich in ber unglücklichen Tendenz, Die fein Beift und fein Charafter genommen bat. Dan fagt ibm täglich vor, der Beg, den er manble, feb der mahre Beg gum Ruhm und zur Sicherheit. Man entfernt alles, was ihn auch nur vorübergebend in seinem glucklichen Traum ftoren konnte: "Dies wurde ben König beunruhigen; man muß bem Ronige feinen Berdruß machen: man muß jeine Befundheit fconen" find die eingeführten Redensarten, beren fich besonders der Berr v. Roderit (bem bas Department, bie Rube Gr. Majestat zu bewahren, vorzugsweise anvertraut zu sehn scheint) jedesmal, daß eine wichtige Sache zur Sprache fommen foll, bedient. Ift dies bie Art, wie man einem Monarchen bienen muß? Läßt fich ben einer folden Methobe, von einem folden Cabinet, etwas Gutes und Grokes erwarten?

III Zu diesen beiden Haupt-Motiven gesellte sich nun bei Denen, die mehr oder weniger den revoluzionären Grundsäßen selbst anhängen, noch der geheime Wunsch, Frankreich und die Revoluzion möglichst zu begünstigen. Daß sie also alles, was unmittelbar oder mittelbar eine der Revoluzion unsreundliche Wirkung haben könnte, so weit als möglich entsernten, war so natürlich, daß es keiner weiteren Erklärung bedarf. Endlich

IV hatte in der That auch die Furcht, daß jede im Sinn der Coalizion berechnete Maßregel, und selbst jede, die nur in der größten Ferne zu einem seindscligen Schritte gegen Frankreich führen könnte, im höchsten Grade unpopulär seyn würde, ihren guten Antheil an der Disposition des Cabinets. Der König selbst seste mehr als einmal den Vorstellungen der Minister, die ihn im vorigen Jahre, wo nicht zu einer wirklichen Unternehmung, doch wenigstens zu einem Versuche, zu einer ernsthaften Drohung,

zu einer nachtrücklichen Intervention führen wollten, den metwürdigen Einwurf entgegen: Die Stimmung des Publitums
ist dawider. Sie wissen, was nach den wahren Grundsäten
der Regierungskunft und selbst des wohlverstandenen allgemeinen Besten, von einem solchen Einwurf zu halten ist. Aber
er siegte, und er mußte siegen, weil alles was die ostensiblen Minister dagegen sagen konnten, durch die Einwirkung der geheimen Minister vereitelt ward, weil das Cabinet, weit entsernt,
den König vor dem falschen Gespenst einer momentanen Popularität zu warnen, ihm vielmehr unablässig zuslüsterten, daß jene
sogenannte Stimme des Bolks das einzige Regulativ seiner
Handlungen sehn müsse, und weil sie vor dem Gedanken zitterten,
auch nur den kleinsten Theil einer Responsibilität auf sich zu
nehmen, der sie sich auf keine Weise und von keiner Seite gewachsen fühlten.

Ich glaube burch bas bisherige ben ersten Theil meines Berfprechens erfüllt, ich glaube Ihnen gezeigt zu haben, wo eigentlich die Quelle aller unserer Krantheiten liegt, ich glaube bemiesen zu haben, daß abs Übel, worüber wir flagen, nicht von zufälligen Neben-Umständen herrührt, sondern auf der inneren Organijazion unfere Regierungs-Spftems beruht, und bag ohne eine raditale Beranberung biefes Spftems auch feine Befferung ju erwarten ift: Jest bleibt mir noch übrig, Ihnen ju entwickln wie benn nach meiner 3bee bieje fehlerhafte Berfaffung abgeandert werden konnte, und welchen Ginflug eine folche Abanderung auf ben gangen Umfang unserer inneren und auswärtigen Volitif haben würde. Ich will mich über biefe wichtige Frage fury faffen. Gie werben mich hoffentlich für feinen eiteln, ehrfüchtigen, unberufenen Reformator halten, wenn ich Ihnen einige Gedanken mittheile, Die nichts als mahre Liebe jum allgemeinen Beften mir eingeben tonnte, und bei beren Ausführung, wenn fie jemals Statt haben follte, ich gerade fo wenig perfonliches Interesse habe, als bei meiner Critit bes jetigen Bustanbes ber Dinge. Der bloke Anblid meiner Borichlage wird Ihnen bies unwidersprechlich barthun. Er wird mich hoffentlich ebenso febr gegen ben Bormurf ichuten, bag ich zu einer Beit, wo nichts gefährlicher fenn tann als große Beranderungen in ter Staats Berwaltung, bennoch bie Rothwenbigfeit einer folchen Berande rung in der Preußischen Monarchie behaupte; Sie werden Sich bald überzeugen, daß die Reform, die ich vorschlage, unter keiner Bedingung, und auf keine Art und Weise, und von keiner benkbaren Seite, zu irgend einer Zerrüttung, oder auch nur zu der kleinsten Stagnation im Geschäftsgange führen kann. Sie werden sogleich mit mir einig seyn, daß die Auslösung einer gebrechlichen Waschine, die zum Glück nicht die geringste innere Consistenz hat, daß das Ende einer Ordnung der Dinge, die eigentlich nur eine absolute Unordnung, und ein gänzlicher Wangel eines Regierungs-Systems ist, anstatt eine gefährliche Erschütterung zu veranlassen, nur ganz sanst und still der einzigen Versassung Platzmachen würde, mit welcher ein Staat, wie der unsrige, auf die Länge bestehen kann.

Der Plan ist folgenber:

I Das Cabinet muß aushören, oberste Regierungs-Behörde zu sein, und zu ber Rolle eines Königl. Privat-Büreaus, ber einzigen, die es nach der Natur der Sache prätendiren dars, zurück kehren. Die Abjutanten des Königs müssen sich wieder auf ihre eigentliche Funktion beschränken; die Cabinets-Räthe müssen wieder werden was sie vor Friedrich II. und unter Friedrich II. waren, Privat-Sekretairs des Wonarchen. Was mit dem jetzigen Bersonale des Cadinets im Fall einer solchen Resorm anzusangen; in wie sern die jetzigen Mitglieder desselben für die untergeordnete Station, die ihnen von Rechtswegen gebührt, beizubehalten wären, oder in wie sern sie selbst von dieser entsernt werden müßten, ist eine Nebensrage, mit deren Beantwortung ich mich hier nicht befassen will. Genug daß ein einziges Wort, ein einziger wackerer Entschluß des Wonarchen hinreichend sehn würde, um diese Präliminar-Resorm zu bewirken.

II An die Stelle dieses, in seiner jetigen Qualität aufgehobenen Cabinets, müßte ein wahrer Staats Rath aus wirklichen, nur dem König unmittelbar untergeordneten, nur ihm
verantwortlichen, nur durch seinen höchsten Willen beschränkten
Ministern zusammen gesetzt, treten. Dieser Staats-Rath müßte
nicht bloß, wie jetzt die Winister auch thun, mit dem Könige correspondiren — denn dies würde früh oder spät alle gegenwärtigen Inconvenienzen wieder herbei-sühren — sondern ganz eigentlich mit ihm conferiren. Wit ihm, und mit ihm allein müßte
der König alle großen Angelegenheiten unmittelbar in Ueberlegung
nehmen; von ihm, und von ihm allein, müßte unter direkter

Ammunic des Momanmen, die averite Lenang aller inneren und auswichtnere Anneren eineren ausgeben.

Ich mit ber nicht bie Kreineit anseinander seigen, die eine feliche Seründerung urfehlter dem Staate bereiten würde. Ich mil var einen klinnzen Sich auf die Haupt-Wirfungen der seinen die nim erfem Amzendian finieder sein mußten, werfen:

- I. Der König wirde ras der Sonierenzen unt diesem Staats Rath zurs andere Tegende nan der eigentlichen Lage und den einertlichen Betäuffen ferrei Staats, von seinem politischen Berkliffen gegen andere Stanten, und von dem Zustande Berkliffen gegen andere Stanten, und von dem Zustande Enropas überkannt, ichörfen, als er die ans den Binkel-Borträgen seiner jestigen Sahners-Rüche zemals erhalten kann. Dieses einzige Resultat ivricht ichen enrichendend für eine neue Organisazion. Jene wahren Mincher würden die Geschäfte des Staats im Ganzen und im Großen mit ihm treiben, ihn stets auf einem, seiner hohen Wärde und dem bleibenden Wahl seines Reichs augemessen Hohen Bandpunkte erhalten, und schon dadurch, daß sie seine große Berantwortlichseit vor Gott und seinem Gewissen und der Rachweltz gewissermaßen mit ihm theilten, welches bei seinen der maligen obisturen Rathgebern sich gar nicht einmal denken läßt seine Zuversicht, seinen Wuth und seine Entsichlossenkeit erhöhen.
- 2. In der inneren Staatsverwaltung wurden diefe befferen Rathe mit feiter hand alles das danieder halten, was die Autorität der Regierung schwächen, die Gemuther beunruhigen und verderben, die Bande der gesellschaftlichen Ordnung erschlassen, und alles das mächtig befördern, was Gehorsam, Bertrauen,

Zufriedenheit, Harmonie, wahre Aufflärung, und wahre Character-Bildung sichern könnte. Sie würden ihr Augenmerk vor allen Dingen auf gewisse, jetzt schrecklich verschobene Bestandtheile der moralischen Administrazion richten. Sie würden die Maximen und den Geist der Gerichtshöse, vernünstige (darum nicht stlavische) Polizey-Anstalten zur Berminderung der unverkennbar-revoluzio-nären Tendenz der Schriststeller, der Clubbs, der Logen u. s. f., und hauptsächlich eine bessere Leitung der öffentlichen Erziehung, in deren jetziger Organisazion die Keime zu unüberssehung, in deren jetziger Organisazion die Keime zu unüberssehlichen Uebeln liegen, zu ihrem ersten Geschäft machen. Sie würden ohne Geräusch, ohne Aussehn, ohne inquisitorische Rafregeln zur Untersuchung der Lage schreiten: ob wol ein Staat, in welchem nach einem sehr gemäßigten Ueberschlage 3/10 aller öffentlichen Beamten entschiedene Revoluzionärs sind, lange bestehen kann? Wit einem Worte: sie würden regieren.

3. Bas biefer mahre Staats-Rath in Anfehung ber auswartigen Berhaltniffe befchließen murbe, tann ich hier naturlich weder im Ginzelnen, noch auch nur im Allgemeinen bestimmen. Aber er murbe in jedem Kall damit anfangen fich in feiner eigenen Lage und ber Lage bes Staates geborig ju orientiren, bie vielen Bedürfniffe und die vielen Befahren diefes außerorbentlichen Reitpunftes zu ftubiren, und über bie Bahn, bie jest zu betreten ift, nicht bei veralteten Diplomatifern und Staatsmarimen aus ber Borwelt, sonbern bei ben neuen Grundfagen, welche bie ganglich umgefehrte Geftalt von Europa vorschreibt, um Rath zu fragen. - Alebann murbe fich bas neue politische Syftem von felbft finden, und Weisheit und Energie bie Mittel, wodurch man es errichten und behaupten fann, an die Sand geben. Gine ber erften Regeln für die Brazis mogten vielleicht in diesem Buntte folgende fenn: immer bas Gegenteil von dem, mas bas jetige Cabinet befolgt bat, als bas Bahricheinlich-Befte zu betrachten.

Gegen den Borschlag, den ich hier gethan habe, fann ich mir nur einen einzigen wahrhaft-erheblichen Einwurf denken. Man kann mir entgegen setzen: "Wie? Wenn nun aber dieser besserzorganisirte Staats-Rath ebenfalls mitriethe? Wenn eine unglückliche Wahl ihn mit Personen besetzte, die im Geist und Character des jetzigen Cabinets handelten? Wenn unter einem andern Nahmen dieselbe Schwäche, dieselbe Unfähigkeit, dieselben Uebel wiederkehrten, die wir jetzt beseufzen?"

hierauf ist die Antwort: Alsbann ware frehlich ber Staat unwiederbringlich verloren: aber dies ist kein Grund, um den einzigen Bersuch zu unterlassen, wodurch er gerettet werben kann.

Wenn sich die oberste Leitung ber Geschäfte in den Sanden eines mahren, unmittelbar mit bem Monarchen wirkenben Dinifteriums befindet, so ift doch wenigstens die Möglichkeit einer auten Regierung gegeben, und felbst bei einer nicht gang gelungenen Bahl ber Mitglieder biefes Ministeriums bliebe immer die Soffnung auf eine beffere. Bei ber jetigen Berfaffung bingegen ift selbst die Möglichkeit nicht da; und es läßt sich strenge erweisen, daß ein (aus Bersonen von geringem Range, die nur in den mechanischen Staats-Beschäften erzogen, und übrigens für nichts verantwortlich find, componirtes) regirendes Cabinet, bem Die Minister untergeordnet find, nie, wie glücklich auch bie Babl jener Bersonen ausfallen mag, eine fraftvolle und barmonische Abministrazion zulaffen wird. Die jetige Berfaffung ift wesentlich- und nothwendig-unbrauchbar: Die veranderte fam wenigstens gut und zwedmäßig fenn. Und mehr, als ben Weg zum Guten zu bahnen, vermag ja ohnehin alle menschliche Beisbeit nicht.

Die Ausführung ber Sache toftet nichts als einen berabaften Entschluß: ein einziges Wort bes Ronigs konnte fie, ohne alle Erschütterung, realisiren. Indeffen laugne ich nicht, daß & große Schwierigfeiten haben murde, ben Ronig ju biefem Ent ichluffe zu bringen. Die Minifter fühlen gwar alle bie unwurdige Rnechtschaft und bie schmähliche Ohnmacht, worin fie leben: aber feiner scheint Muth genug zu haben, um einen entscheibenben Schritt zu thun, und bem Ronige mit Offenheit zu ertlaren, baß biefes Berhaltnig nicht fortbauern fann. Es mußte morgen aufhoren, wenn nur die bebeutenberen Minifter eine folche & flarung gemeinschaftlich thaten. Natürlich wird bas jetige Cabinet nichts verfaumen, um ben Ronig immer mehr und mehr an die jegige Ginrichtung ju feffeln, und - was das fcblimmfte ist - es liegt im Charafter bes Monarchen, bak er, so lange ihm die Broge ber Gefahr nicht einleuchtet, Dieses Cabinet, weil es ihm die Beschäfte leichter und bequemer macht, und weil er mit Rathgebern von höherer Art anfänglich in einem unbehaglichen Berhaltniffe fenn wurde, ungern gegen ein vornehmeres vertauschen wird. Aber alle biefe außeren Schwierigfeiten

burfen gegen bie innere Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit ber Beranberung nicht angeführt werden.

Erfolgt sie nicht, so sehe ich einer finstern, schrecklichen Butunft für die Preußische Monarchie entgegen. Zu gewöhnlichen Zeiten würde ihr bloß die Gesahr, zu einem Staat von drittem Range herad zu sinken, gedroht haben. Jest stehen ihr ganz andere bevor. Die gesellschaftliche Ordnung in Europa ist ein für allemal in ihren Grundvesten erschüttert. Die erste große Revoluzion ist gelungen: es wäre unsinnig zu hoffen, daß sie die letzte sehn wird. Der Abgrund ist unter allen Staaten gesöffnet: und wenn uns nicht eine radikale Umschaffung der Grundsätze, der Formen, und der Menschen rettet, so muß der preußische Staat eins der nächsten Opfer sein, die er verschlingen wird.

## Nachtrag.

Die Bermutung, daß Gent die Denkichrift an General Stamford gerichtet habe (oben S. 245 Anm. 1) ist inzwischen, mit einer Modifikation, bestätigt worden. In dem mir durch die Güte des Grasen Bachtmeister auf Trolle-Ljungdh zugänglich gemachten Archiv des schwedischen Diplomaten R. G. d. Brinkmann befindet sich eine Kopie einer Denkschift, welche der veröffentlichten offenbar als Borarbeit gedient hat. Dieselbe trägt die Ausschift: "Memoire für den regierenden Herzog von Braunschweig auf Beranlassung des Generals v. Stamsord in Form eines Brieses an einen Freund. Im Junius 1800." Bei häusiger wörtlicher übereinstimmung ist sie viel weniger umfangreich, viel allgemeiner gehalten, kritisiert zunächst das Berhalten aller europäischen Staaten gegenüber der Revolution im Geiste des im folgenden Jahre veröffentlichten Werkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über die Revolutionskriege und geht erst dann auf die preußischen Berkes über des Dentschen Denkschen Denkschen Berkes beibe Denkschen Denkschen Denkschen Berkes das den Berkes den Berkes der Berkes der Berkes der Berkes den Berkes den Berkes der 
553

Hierauf ist die Antwort: Alsbann ware freylich ber Staat unwiederbringlich verloren: aber dies ist kein Grund, um den einzigen Bersuch zu unterlassen, wodurch er gerettet werden kann.

Wenn fich die oberfte Leitung ber Beschäfte in ben Sanden eines mahren, unmittelbar mit dem Monarchen wirkenden Dinis steriums befindet, so ist doch weniastens die Moalichkeit einer guten Regierung gegeben, und felbft bei einer nicht gang gelungenen Babl ber Mitglieder dieses Ministeriums bliebe immer die Soffnung auf eine beffere. Bei ber jetigen Berfaffung bingegen ift felbst bie Möglichkeit nicht ba; und es läßt fich strenge erweisen, baß ein (aus Personen von geringem Range, die nur in den mechanischen Staats-Beschäften erzogen, und übrigens für nichts verantwortlich find, componirtes) regirenbes Cabinet, bem bie Minister untergeordnet find, nie, wie gludlich auch bie Wahl jener Personen ausfallen mag, eine fraftvolle und barmonische Administrazion zulaffen wird. Die jetige Berfaffung ift wesentlich- und nothwendig-unbrauchbar: Die veränderte fam wenigstens aut und zweckmäßig fenn. Und mehr, als ben Beg zum Buten zu bahnen, vermag ja ohnehin alle menschliche Beite beit nicht.

Die Ausführung ber Sache kostet nichts als einen berzhaste Entschluß: ein einziges Wort bes Ronige konnte fie, ohne all Erschütterung, realifiren. Inbeffen laugne ich nicht, daß d große Schwierigkeiten haben murbe, ben Ronig ju biefem En schlusse zu bringen. Die Minister fühlen zwar alle bie unwurdig Anechtschaft und die schmähliche Ohnmacht, worin sie lebens aber feiner scheint Muth genug ju haben, um einen entscheiben ben Schritt zu thun, und bem Ronige mit Offenheit zu ertlare daß diefes Berhaltniß nicht fortbauern tann. Es mußte morge aufhören, wenn nur die bedeutenderen Minister eine solche flarung gemeinschaftlich thaten. Natürlich wird bas jetige Co binet nichts verfaumen, um ben Konig immer mehr und met an die jegige Einrichtung zu feffeln, und - was bas fchlimmft ift - es liegt im Charafter bes Monarchen, bag er, fo lange ibm die Größe ber Gefahr nicht einleuchtet, biefes Cabinet, med es ihm bie Geschäfte leichter und bequemer macht, und weil a mit Rathaebern von höherer Art anfänglich in einem unbebas lichen Berhaltniffe fenn murbe, ungern gegen ein vornehmeres vertaufchen wirb. Aber alle biefe außeren Schwierigkeiten

brinderung nicht argemen weren

Exiolgt sie nicht, ur ex in die Preußische Armen eine der die Preußische Armen eine der die Preußische Armen eine der die der

## Librig

Die Bermutung, das Geng de Indian und Komen Sunderen und die (oben S. 245 Ann. if nachmen und die indige worden. In dem nur mann de Gene und Indiang des Generals des und Ende und Indiang des Generals des und die und Indiang des Generals des und die und die und Indiang des Generals des und die 
## Litteraturbericht.

Bölkerpsphologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetz von Sprache, Mythus und Sitte. Bon Wilhelm Wundt. 1. Band: Die Sprache. In zwei Teilen. Leipzig, Berlag von Wilhelm Engelmann. 1900. Preis geh. 14 bzw. 15 M., geb. 17 bzw. 18 M.

Einem fo umfaffenden Unternehmen wie dem vorliegenden Bud gegenüber brangt fich bor allem die Frage auf, wie weit es bem Bf. gelungen ift, die ungeheure Fulle bes Stoffes in der erforderlichen Beife zu bewältigen. Aber erft die folgenden beiben Bande werben biese Frage endgültig zu beantworten gestatten und damit zugleich die Entscheidung über die Grenzen der Angemeffenheit und Durchführbarkeit bes Bangen liefern. Der vorliegende Band nimmt nämlich infofern eine Sonberftellung ein, als fich bei ber Sprace leichter als bei ber Sitte und bem Mpthus die formale von ber fachlichen ober die pspchologische von der linguistischen Betrachtung icheiben läft. Für ben größeren Teil bes Wertes genügen als fpracliches Substrat Exemplifikationen aus ben nachftliegenden Sprachen. Nichtbeachtung einschlägiger Litteratur, wie fie im einzelnen felbftverftanblich ber Rachmann öfter leicht namhaft machen tann, ift baber minbeftens in vielen Fällen belanglos. Go ift 3. B. für die Geberdeniprache der Naturvölker 23. E. Roths Werk über die Auftralier (Ethnological studies among the North-West-Central-Queensland-Aborigines) bas ebenso grundlegend wie bas Mallerys über die Beberbensprache ber Indianer ift, unberückfichtigt geblieben. feine Beranziehung hatte die Darftellung hochftens um einige fcone Beispiele bereichert, die Grundgebanken nirgenbs alteriert.

Den Inhalt des Buches glauben wir am besten als eine Answendung der Bspchologie auf die Erscheinungen der Sprache bezeichnen

zu können. Nicht zwar mit ben Worten bes Bf., ber bie Bolkerpsuchologie als eine felbständige psuchologische Disziplin auffaßt, die mit eigenen Forschungsergebniffen mit ber experimentellen Pfpchologie fich in das Gesamtgebiet der Bspcologie teilen soll. Thatsächlich treten aber diese Ergebniffe doch an Umfang und Bedeutung vor ber vipchologischen Beleuchtung ber Erscheinungen und Probleme ber Sprache zurud. Mehr als für den Bluchologen ift baber bas Buch für den Sprachforscher und zugleich, angesichts seiner zwar nicht leichten, aber boch flaren und ausführlichen Darftellung, für ben für diese Dinge fich interesfierenden Laien berechnet. Db die Sprachforscher bei ber heute bei ihnen vorherrschenden Richtung viel Gebrauch bon ihm machen werden, wiffen wir nicht. 1) Aber ein Bergleich 3. B. mit Bauls Brincipien ber Sprachgeschichte, bas vielfach verwandten Fragen bom Standpunkte bes Linguiften aus nachgeht, zeigt beutlich, wie in manchen Buntten ber Pfpchologe bem Sprachforicher über= legen ift.

Bei näherer Betrachtung kann man die Erörterungen des Berkes nach ihrem Berhältnis zum sprachwissenschaftlichen Material in zwei Gruppen sondern, je nachdem dieses in intensiver Durchdringung verarbeitet oder im einzelnen nur zur Exemplifikation herangezogen wird. Der ersteren Gruppe gehört vorzüglich die größere Menge von Kap. 6 an, welches die Bortsormen behandelt. Insbesondere die Aussührungen über den Mangel eines eigentlichen Berdums außerhalb der arischen und semitischen Sprachen, sowie das allmähliche Hervorgehen des Berdums aus Nominalsormen und die Rolle der Pronomina dabei gehören hierher. Wie weit hier das sprachliche Material hinreichend bewältigt ist, darüber steht natürlich nur dem Linguisten ein Urteil zu. Viel ungetrübter ist der psychologische Charakter in den übrigen Kapiteln.

Im einzelnen geftaltet sich ber Inhalt bes Buches folgenders maßen. Das 1. Kapitel behandelt mit großer Ausführlichkeit bie Ausbrudsbewegungen, von denen eine Gruppe entwicklungs-

<sup>1)</sup> Inzwischen ist eine spstematische Kundgebung von dieser Seite in Gestalt des Buches von B. Delbrüd erschienen: "Grundfragen der Sprachforschung mit Rücksicht auf B. Bundts Sprachpspchologie erörtert" (Straßburg 1901). Es sest sich mit Bundt sowohl über Einzelheiten wie über allgemeine Fragen außeinander, und zwar überwiegend doch im zustimmenden und anerkennenden Sinne.

geschichtlich die Grundlage ber Sprache bilbet. Bielleicht wurde manchem Lefer bier (ob nicht auch gelegentlich an anderen Stellen?) eine fürzere Darftellung ebenso willfommen gewesen sein, ba auch eine folche bie allgemeine Bermanbtichaft ber Sprache mit ben Ausbrudsbewegungen hinreichend flargeftellt batte, mabrend umgefehrt auch eine ausführlichere Erörterung ben naberen Bufammenbang awischen beiben im einzelnen boch nicht aufzubeden vermag. Das 2. Rapitel gilt ber Beberbenfprache. Sie ift die Ratur ber Lautsprache zu veranschaulichen beswegen so geeignet, weil sie einigermaßen die Mitte zwischen einer natürlichen und einer tonventionellen Sprache halt. Der Lautsprache gegenüber erscheint fie als primitiv, arm an Worten, besonbers an abstratten Worten und Bortflaffen, vielbeutig in ihren Zeichen, beren Sinn anderseits bei verschiebenen Böltern oft in überraschender Beise übereinstimmt. 3. Rapitel beschäftigt fich mit ben Sprachlauten. Das Kind schafft nach Bundt mahrscheinlich niemals eigene Borte; die Rinderfprache lehrt baber nichts über ben urfprünglichen Busammenhang bon Laut und Bedeutung. Auch die Interjektionen kommen bafür nicht in Betracht. Singegen ift bie Lautnachahmung - fowohl bie eigentliche wie die durch übereinstimmende Gefühlstone vermittelte symbolische - basjenige Berfahren, bas ursprünglich überall ben Rusammenbang amischen Laut und Bedeutung vermittelt bat. babei in Betracht tommende Sinnesreiz foll aber überall nicht ber Schalleinbrud, fonbern die Artifulationsbewegungen bes Sprechenden fein. Die Brunde fur die vollftandige Ausschließung ber erfteren Möglichkeit erscheinen freilich bem Af. nicht als vollständig überzeugend. Db der Bf. bier in dem berechtigten Streben, Die Borftellung einer absichtlichen Schallnachahmung im Sinne ber alten Erfindungstheorie gurudgumeisen, nicht zu weit gegangen ift?

Das 4. Rapitel gilt dem Lautwandel, das 8. dem Bedeutungswandel. Bei beiden unterscheidet W. zwei Formen,
eine mehr willfürliche und eine mehr unwillfürliche, eine, die von
einem engen Kreise, vielleicht von einem oder wenigen Individuen
aus sich ausgebreitet hat, und eine, die gleichzeitig in ausgedehnten
Gebieten sich entwickelt. Schwierig ist der zweite dieser beiden Typen
beim Lautwandel — ihm gehören u. a. die germanischen Lautverschiebungen an — zu erklären. Die Erörterungen B.'s darüber
(Bb. 1 S. 395—424) sühren zu wenig positiven Ergebnissen; die
germanischen Lautverschiebungen sucht er vermutungsweise aus der

im Laufe der Zeiten eingetretenen Beschleunigung der Redeweise zu erklären. Mit Recht polemisiert W. bei dieser Gelegenheit gegen die Theorien vom "Bequemlichkeitstriebe" und "Differenzierungstriebe" als Überbleibsel der alten teleologischen Betrachtungsweise der mensche lichen Dinge; die jüngere Generation der Linguisten hat sich ja freilich auch bereits von dieser Aussalfung abgewandt.

Über den Zusammenhang von Denten und Sprechen enthält besonders bas 5. und 7. Kapitel eine Wenge wertvoller Ersörterungen, auf die wir hier nur hinweisen können.

Die Begründung für die in dem Buch mitgeteilten psychologischen Erklärungen und Auffassungen der sprachlichen Erscheinungen konnte in ihm selbst nicht immer vollständig durchgeführt werden. Dazu wurzelt sie zu tief in den psychologischen Gesamtanschauungen B.'s, von denen für das vorliegende Werk vorzüglich seine Aufsassung der Apperception, Association und Assimilation einerseits und seine Neigung, Prozesse nach Art der hier in Betracht kommenden vorzüglich auf unwillkürliche, triebartige Bewußtseinsvorgänge statt auf willkürliche zweckbewußte zurückzusühren, in Betracht kommen. Über die Richtigkeit der letzteren Anschauung kann im wesentlichen kein Zweisel herrschen, während die über die erstgenannten Punkte unter den Psychologen bestehenden Meinungsverschiedenheiten für dieses Buch weniger von Belang sind.

Charlottenburg.

A. Vierkandt.

Weltgeschichte seit der Bölkerwanderung, in neun Bänden. Bon Th. Lindner. 1. Band: Der Ursprung der byzantinischen, islamischen, abendländischristlichen, chinesischen und indischen Kultur. Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger. 1901. XX, 479 S.

Diese Weltgeschichte beginnt mit einer Einleitung über "Das römische Reich und die Germanen", worin auch das Emportommen bes Christentums und die Organisation der christlichen Kirche (lettere nicht sehr eingehend) geschildert sind. Der weitere Inhalt des 1. Bandes gliedert sich in vier "Bücher": Das byzantinische Reich (mit einem Abschnitt über das neupersische Reich); der Islam (seine Ausbreitung und seine Kämpse mit Byzanz); das Abendland (die Franken unter den Merovingern, Italien und das Papsttum, die Karolinger, Britannien und die Normannen); endlich China und Indien. Über die Abssicht des Bs. belehrt ein Borwort: "Diese Weltgeschichte soll das

Berben unserer heutigen Welt in ihrem gesamten Inhalt erklären und erzählen." Die Beschränkung des Stoffes wird begründet: "Eine Beltzgeschichte kann und soll nicht eine Geschichte der gesamten Menscheit sein." Es habe bisher nie eine Einheit der Menscheit gegeben und viele der jetzt lebenden Bölker seien an sich nicht ungeschichtlich, aber historisch unwirksam gewesen. Dieser Kreis sei allmählich erweitert worden; am Ende des verstossenn Jahrhunderts waren in China nicht nur saft alle europäischen Bölker, sondern auch Rordamerikaner und Japanesen zu gemeinsamer Hantlung vereinigt. "Ich wüßte keine benkwürdigere welthistorische Thatsache".

Auf diese Weise kommen wir also zu dem "Buch" über "China und Indien", das hier eingesügt ist, obwohl im Altertum und Mittelsalter diese Ländergruppen für uns nicht mehr zu bedeuten hatten, als etwa in einem Kapitel über den Orienthandel zum Ausdruck zu bringen wäre, im Anschlusse an das von einem wahrhaft universalshistorischen Geiste getragene Werk von W. Hend.

Bie in Bezug auf bas vierte "Buch", ergeben fich Bebenten gegen bie "Ginleitung". Die bei uns fog. "Bölferwanderung" bildet einen Einschnitt von zunächst setundarer Bedeutung, mabrend die Entwidlung des romifchen Reiches, bagu bas angrenzende Ausland, nicht nur bes Westens, sondern auch bes Oftens in erfter Linie fteht. Da= bei ift aber ber Ausgang zu nehmen von der Regierung bes Auguftus. ba Chriftentum und Germanentum bis in biefe Beit gurudguberfolgen find, wie benn ber Bf. thatfachlich in einem Abschnitt auf "Die Bermanen gur Beit bes Tacitus" gurudgreift. In ber Behandlung ber germanischen Familienordnung vermiffen wir die Rudfichtnahme auf J. Fiders Untersuchungen zur Erbenfolge ber oftgermanischen Rechte, für das Rriegsmesen mußte ber Bf. aus Mommfens grundlegenden Artiteln in ber Beitschrift "Bermes", Bb. 19 und Bb. 24. bas bie germanischen Auxiliartruppen Betreffenbe berausbeben: weiteres Material batte bie "Beftbeutiche Reitschrift" in Fulle geboten. Aber freilich bier ichlagen die evigraphischen Dentmale ein und biefe beranaugieben haben die Universalhiftoriter noch nicht gelernt; feit ber Betrieb ber alten Geschichte burch bas Studium ber Urfunden, fei es auf Stein ober Papprus, eine völlig neue Grundlage erhalten bat, fangt bie Beltgeschichte erft mit bem 4. Jahrhundert n. Chr. an. Bf. fagt dies nur mit etwas anderen Worten: "Die alte Beschichte bilbet ein eigenes Blatt in bem großen Buche ber Menschenwelt". -Für die Berfaffung des romifchen Reiches zu Ende des 4. Sabrhunderts wird Mommsens "Abriß des römischen Staatsrechtes" angeführt, der sich allerdings darüber sehr kurz saßt. Dagegen wären die zahlreichen Abhandlungen Wommsens, die aus Anlaß der Antiquissimi auctores geschrieben wurden, zu erwähnen gewesen. Soeben ist in "Hermes", Bb. 36 (1901), über Attius und seine Stellung im Bestreiche von Mommsen mit gewohnter Weisterschaft gehandelt. Für diese Zeiten ist eben Wommsen der "Universalhistoriker".

In der bygantinischen Geschichte halt fich der Bf. mehr an Burp als an Gelzer; er hatte auf Fallmeraper zurückgeben konnen, ber in Deutschland zuerft ben Charafter ber byzantinischen Monarchie und ber byzantinischen Rirche in bas rechte Licht gestellt hat. Rrumbacher und Belger, Die jest biefen 3meig ber hiftorifchen Studien führen, find von Fallmeraber unabhängig und in ihrem Urteil über ihn von Bopf, Elliffen, fogar von Boffer beeinflußt, benen allen ber "Fragmen= tift" feiner Beit auf die Finger geklopft hat. Auf die flavifche Boller= wanderung, die feit bem 6. Sahrhundert die ganze Baltanhalbinfel umgewandelt hat, find die deutschen Gelehrten erst durch Fallmeraper aufmerkfam geworben; in diefer Beziehung ift Belger gang mit ibm einverftanden, mahrend er zugleich als Theologe (im weiteren Sinne des Wortes) die Entwicklung ber griechisch-orthodoren und ber anderen orientalischen Rirchen von neuen Seiten zu erfaffen sucht. Auch bier haben wir es mit der universalbistorischen Behandlung einer für die Entwidlung unferer Belt michtigen Epoche zu thun; nur in biefem Rusammenhange ist bas ruffische Staatswesen zu verstehen, Ratharina II., bas Beschick ihres Gatten und ihres Sohnes; bas bortige Rirchentum und die gesamte bamit verknüpfte fulturelle Entwidlung fteben (mas Q. in der Disposition des Stoffes richtig martiert bat) der occiden= talen gegenfählich gegenüber.

Bie im Abendlande Kirche und Staat seit dem 8. Jahrhundert nach Chr. zu einander sich stellten, die Erscheinungen der Karolingerseit, kann der Bf. schon auf Grund eigener Studien vorsühren. In seinem Litteraturregister hätte er aber der Bedeutung von Duchesne mehr gerecht werden sollen. Deffen zahlreiche Arbeiten, z. B. auch seine Geschichte der päpstlichen Regierung in Rom und seinem Gebiete bis auf Gregor VII. stempeln Duchesne zum Universalhistoriker für diesen Teil der Geschichte des Occidents, wie früher Döllinger es gewesen.

In dem Abschnitt über die Normannen verdiente Erwähnung die Beschichte der isländischen Geographie von Th. Thorodofen, ein Werk,

das eine universale Bedeutung hat für die Zeiten, in denen neben der Flotte der Byzantiner die normannischen Seefahrer einen gewichtigen Faktor für den Fortgang der Politik bildeten.

Das "Buch" über ben Islam ift mit Berückschigung der berzeit besten Einzeldarstellungen bearbeitet, so daß diese vielen ferner gelegene Periode bei dem gewandten Stil des Bf. sich gut prasentiert. Die neueste Studie von Wellhausen über die religiös-politischen Oppositionsparteien im Islam (1901) konnte freilich nicht mehr verwertet werden, hingegen desselben Autors Prolegomena zur ältesten Geschichte des Islam (1899) unter der am Schlusse der Darstellung verzeichneten Litteratur so wenig sehlen, wie für Indien die Werke H. Olbenbergs, für China F. v. Richthosens, F. Hirths u. a.

Das Studium der Geschichte erweift fich bor allem als nutbringend, wenn man auf die lauteren Quellen felber gurudgeht. In ameiter Linie tommen Darftellungen in Betracht, deren Berfaffer folche Quellenftubien gemacht und die Resultate mit überlegenem Beift und in angemessener Form wiedergegeben baben; mehrere Ramen find genannt worben. Dabei ift bie Bebingung, daß es fich um einen Beitraum ober einen Gegenftand handelt, ben ber Gingelne gu überseben und zu beherrichen vermag. Gben in ber Fulle bes zu bemaltigenden Stoffes liegt die Schwierigfeit, eine "Beltgeschichte" ju ichreiben. Ranke bat fich zu feinem Berte Amanuenfes genommen; andere Beltgeschichten beruhen auf der Mitarbeit vieler, wobei ber einheitliche Raben nur zu leicht verloren geht. Schreibt einer allein, fo ift die Gefahr, bag ftatt bes "Geifts ber Beiten" vielmehr "bes Herrn eigner Beift" in den Bordergrund tritt; ja biefer wird jest fogar als besonderes Bandchen abgezogen - eine moderne Grscheinung!

Wir wollen uns bamit bescheiben, daß eine "Weltgeschichte" nicht bloß vom wissenschaftlichen Standpunkte aus zu beurteilen ist, sondern daß auch die litterarischen Strömungen des Säkulums darin nach Geltung ringen, was dann wieder auf das Publikum zurückwirkt.

Brag. J. Jung.

23. Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum. 2. Auflage. 2. und 3. Band. Leipzig, S. Hirzel. 1900. 1901. V, 825 u. 462 S.

Auch der 2. Band des bekannten Werkes ift gegenüber der ersten Auflage bedeutend erweitert worden; statt 177 Rummern sind es

jest 485, wozu bann am Ende als febr bantenswerte Beigabe noch eine Appendix titulorum his proximis annis erutorum fommt. So find es im gangen 980 Inschriften, die in biefer zweiten Auflage . ber Sylloge Aufnahme gefunden haben, mahrend die erfte nur 470 enthielt, also genau die Balfte; bas Spiel mit ben Bahlen muß natürlich beabsichtigt fein. Die große Bermehrung bes gebotenen Stoffes bat bann allerbings zur Folge gehabt, bag bie Anordnung noch unüberfichtlicher geworben ift, als fie es icon in ber früheren Auflage mar: fo fullen bie Sacralinschriften jest 440 Seiten, und über allen fteht als Rolumnenüberschrift einfach Res sacrae, fo bag bas Auffinden einer Inschrift, ohne auf ben Inder ju returrieren, faft zur Unmöglichkeit wird. Und boch mare es fo leicht gemefen, bem Benuter bier entgegenzukommen, wie bas 3. B. Dichel in muftergültiger Beise gethan bat. Allerdings findet fich die gleiche Rudfichtslofigfeit in ben Sammlungen ber attifchen und ber nordgriechischen Inschriften, beren Berausgeber es nicht einmal für nötig gefunden bat, die Nummern ber Inschriften über die Seiten zu feten, was Dittenberger in diefer Splloge boch wenigstens thut.

Der gange 3. Band ift von ben Indices eingenommen. Leiber find auch fie febr unpraktisch ausgefallen; man konnte meinen, daß Die Indices bes CIA. jum Borbild gebient batten, Die jeden Benuter jur Berzweiflung bringen. Bas hilft es 3. B., dag unter Abrvac fast zwei gange Spalten mit Bablen gefüllt find, wenn nicht ange geben wirb, mas an jeder Stelle zu finden ift; mer hat benn Reit, das alles nachzuschlagen? Dabei fehlt, mas mir vor allem brauchten, ein geographischer Index, ber nicht nur bie Namen gibt, bie in ben Anschriften vortommen, fonbern die Stabte, auf die Die Inschriften fich beziehen, auch wenn ber Rame ber betreffenden Stadt barin nicht genannt ift. Go bietet bas knappe Regifter bei Dichel boch in mancher Beziehung ein febr viel brauchbareres Silfsmittel als bie faft 500 Seiten ber Indices Dittenbergers. Es ift fcmer verftand= lich, daß die muftergültigen Indices jum CIL. bei ben Berausgebern ber griechischen Inschriften fo gar teine Beachtung gefunden baben.

Das find Außerlichkeiten, gewiß, aber bei einem Handbuche find solche Dinge mit die Hauptsache. Daß die Behandlung der Texte wie der Rommentar allen Anforderungen entsprechen, die man billigers weise stellen kann, ist bei D. selbstverständlich; über Kleinigkeiten wird niemand mit dem Bf. rechten wollen. Sehr zu bedauern ist es, daß

ber Preis so hoch gestellt werben mußte; die Anschaffung wird daburch nur einer kleinen Minderzahl möglich, und doch sollte diese Sylloge womöglich in den Händen aller unserer Philologen sein. Das ist aber auch der einzige wirklich schwere Mangel des Buches.

Roch eins. Hids hat die Erläuterungen zu seinen Groek historical inscriptions englisch gegeben, Michel schreibt französisch; warum schreibt D. lateinisch? Ist denn Deutsch heute nicht ebensogut eine Weltsprache, die von jedem Gelehrten verstanden wird, wie Französisch und Englisch?

Rom.

Beloch.

Untersuchungen zur Geschichte bes attischen Bürger= und Cherechts. Bon Otto Müller. (S.-A. aus bem 25. Supplementband ber Jahrbücher für klassische Philologie. S. 663—865.) Leipzig, Teubner. 1899.

Bf. entwidelt in eingehender Untersuchung die Geschichte des attischen Eherechtes, wobei er von der Zeit nach 403 ausgeht, über die wir allein durch gleichzeitige Duellen genügend unterrichtet sind. Diese Partie ist infolgedessen am besten geraten, wenn wir auch gerade nicht viel Neues daraus ersahren. Dagegen hat der Bf. es nicht vermocht, von dem Werte unserer Duellen über die ältere attische Geschichte eine richtige Anschauung zu gewinnen; historisches Urteil sehlt ihm so vollständig, daß er sich zu der Behauptung versteigt, der Tyrann Kleisthenes von Sikyon habe dem Athener Megakles seine Tochter Agariste zum Kebsweib gegeben. Natürlich werden dann auch noch die alten Fabeln, daß Themistokles und Peisistratos' Sohn Hegesistratos vistor gewesen seien, wieder ausgewärmt. Im übrigen ist das Ganze eine recht nütsliche Arbeit.

Mom.

Beloch.

Euripides, der Dichter der griechischen Auflärung. Bon Bilhelm Reftle. Stuttgart, B. Kohlhammer. 1901. XI, 594 S.

Nach einer furzen Biographie, die nichts Neues bietet, geht der Bf. zur Betrachtung der "Weltanschauung" des Euripides über, der der ganze Rest des Bandes gewidmet ist. Die Aussprüche des Dichters werden dabei nach den üblichen Kategorien: Erkenntnistheorie, Theologie, Physik, Anthropologie geordnet, die dann wieder in kleinere Fächer zerlegt werden, so daß man also das Material recht überssichtlich zusammen hat. Dabei wird stets aus Euripides' Berhältnis

ju seinen Borgangern und Zeitgenoffen Rudficht genommen. Berfuch aber, die erdrudende Maffe der Gingelheiten zu einem Befamtbilde zu vereinigen, wird nicht gemacht, und über Guripides als Dichter erfahren wir überhaupt gar nichts. Auch fonft hat ber Bf. fich seine Aufgabe recht leicht gemacht. Das Rusammenhäufen von Aussprüchen bes Dichters beweift für beffen Beltanschauung noch gar nichts, wenn biefe Aussprüche, wie bas meift ber Fall ift, bem Dialoge entnommen find. Denn, wie bei jedem großen Dramatiter, hat auch bei Euripides immer ber recht, ber gerade auf ber Buhne fteht: wie weit ber Dichter bie Ansichten teilt, Die er feinen Berfonen in ben Mund legt, läßt fich nur aus bem Rufammenhange ber Sand= lung beurteilen. Der Bf. batte also bamit anfangen muffen, bie Brobleme zu besprechen, die Guripides auf der Buhne behandelt, und die Art, wie er fie zu lösen gesucht hat, wobei es bann freilich ohne eingebende Untersuchung bes Inhaltes ber verlorenen Stude nicht abgegangen mare. Gine zweite fichere Grundlage murben bem Bf. bie Chorlieder gegeben haben, beren Behandlung von ber des Dialogs fcarf zu trennen mar. Auch auf die Chronologie ber Stude mar größere Rücksicht zu nehmen, denn es ift boch an und für fich mahr= icheinlich, daß die Unschauungen des Dichters mabrend seiner langen Laufbahn nicht in allen Buntten unverandert geblieben find. Bf. will bas freilich so wenig zugeben, daß er nicht einmal die Balinodie in ben Bacchen anertennt. Durch bas alles murbe zugleich Leben in bie Darftellung gefommen fein, Die jest an einer unerträglichen Monotonie leibet. Dazu tommt ber weitschweifige, oft bis zur Trivialität platte Stil. Gehr zu billigen ift es, bag ber Bf. Die Stellen, bie er behandelt, im vollen Wortlaute ausgeschrieben bat; nur batte er ben griechischen Text geben follen, nicht bie Uberfetung. Dber glaubt er wirklich, bag jemand, ber tein Griechisch verfteht, Die Geduld haben wird, fich durch ein fo bides Buch über Euripides' Beltanfchauung burchzuarbeiten?

Das Werk, das uns allen vorschwebt, die wir in Euripides den größten hellenischen Dichter neben Homer sehen, hat der Bf. uns also nicht gegeben, wohl aber eine recht brauchbare Vorarbeit für den, der es einmal schreiben wird. Und auch dafür wollen wir ihm dankbar sein.

Rom.

Beloch.

Streitfragen der Schrifts und Quellentunde des deutschen Mittelalters. Mit zwölf Schriftproben. Bon J. R. Dieterich. Marburg, Elwertsche Buchhandlung. 1900.

Dem Bf. der vorliegenden Schrift wird man das Berdienst zuertennen muffen, eine Reihe wichtiger Fragen gur Schriften= und Quellenkunde des Mittelalters angeregt zu haben, auch wenn mon gegen die Ergebniffe feiner Arbeiten fcmere Bedenken erhebt oder bie icharfe Tonart gurudweisen muß, bie mitunter gegen folibe und erfolgreiche Forscher angeschlagen wird. Die vorliegende Arbeit bangt im übrigen mit einer fruberen, "Die Befchichtsquellen bes Rlofters Reichenau", in einigen wichtigen Bartien zusammen, Die bemnach bei einer Beurteilung auch mit berüdfichtigt werben muß. Die Streitfragen behandeln zwei Themen: zuerft in brei Abschnitten (1. Die neue Lösung des Problems, 2. Paläographischer und 3. Duellenfritischer Teil) die Bersfeld-Bildesbeimer Annalenfrage, sobann die Grundlage ber baperifch-öfterreichischen Annaliftit und die Chroniten Bermanns von Reichenau mit einem Unhang Freithilf und Schreitwein. Die "Lösung bes Broblems" besteht nach dem Berfasser barin, bag entgegen ber bisberigen Unnahme, nach welcher bie mit bem Jahre 982 ichliekenden H (verlorene Berefelder Annalen) bis 973 Quelle ber Borlage von Hi (Annales Hildesheimenses) und Q (Quedlinburgenses), bis 982 ber A (Ann. Altahenses), L (Lamperti). O (Ottenburani) und Weissenburgenses gewesen, und daß von da bis 1140 verlorene Hi maiores (bis 999 Ropie, von 1000 bis 1040 Borlage von Hi) von den Ann. Altahenses maiores, Lamperti, Ottenburani, ber Vita Meinwerei (M) und ben verlorenen Annales Nienburgenses (Ma S = Annales Magdeb. unb Annalista Saxo) ausgeschrieben worben seien, nun ber Beweis erbracht werben foll, daß es Hi maiores nicht gegeben habe. "H ist über 973 und 983 hinaus fortgesett worden und bat auf ber gangen Strede bis 1040 Hi (Hi Q), ALMO und bon 1027 ab Ma S ale Borlage gedient." Der Bf. legt für feine paläographischen Beweisgrunde eine Anzahl guter Schriftproben bor, um bieraus ben Cod. Paris. ber Hi feiner Entstehungszeit nach zu untersuchen. Das Urteil, bas er ausspricht, ift bas, bag im Cod. Paris. Die Jahre 994-999 nicht gleichzeitig eingeschrieben, sondern erft nach ber Niederschrift bes Teils von 1000 bis 1040 eingeschoben worden find. Die Entstehungszeit ber Jahresberichte wird weit ins 11., ja felbst bis ins 12. Sahrhundert hinabgerückt (S. 42). So bestechend Dietrichs Darlegungen über die Ent-

stehungegeschichte bes Codex Parisinus und der übrigen Silbesheimer Annaleneremplare auch find, fo ift es boch unmöglich, bor Ginfichtnahme in ben Codex und genauer Nachprüfung aller einzelnen Argumente ein endgültiges Urteil abzugeben. Die Methobe, mit ber D. hier operiert, icheint mir allerdings bie richtige ju fein. Auch in bem, mas im dritten Abschnitte weit ausgeführt wird, wird man ihm in vielen Buntten zuftimmen tonnen. Sebenfalls barf man bier que nachft noch ein Bort von berufenfter Seite erwarten. Begen ben wichtigften Teil der früheren Arbeit D.'s hat Breglau 1) den unwiderleglichen Beweiß erbracht, bag weber birefte Zeugniffe noch auch fachliche Grunde dafür fprechen, daß hermann von Reichenau Berfaffer bes Chronicon Suevicum universale sei; bessen Entstehung ift vielmehr in St. Ballen ju fuchen, wo hermann nie gelebt hat und wo S. auf Grund einer in Reichenau entstandenen Chronit angefertigt murbe. Satte D. im Sinblid auf Die Einwendungen Breglaus im 25. Band bes N. A. feine Annahme bon bem Sanderemplar hermanns zwar fallen laffen, fo führt er nun in der zweiten Abhandlung ber Streitfragen zu ber Annahme, daß Bermann ein Chronicon minus in brei Recensionen (ber Borlage von A. G. S. [Ann. Admunt. Garst. Salisb.], W. und S.) und ein Chronicon maius, das feither allein unter Bermanns Namen gebende Beschichtswert verfaßt babe (S. 167). Indem ich dagegen zunächst auf Breglaus "Beitrage zur Rritit beutscher Geschichtsquellen bes 11. Sahrhunderts" verweise, wo die Unnahme, daß hermann Berfaffer von S. sei, und damit auch die Vorlage von A. G. S. in der Burgburger Chronit als Berte Bermanns, abgewiesen wird, behalte ich mir eine eingehendere Erörterung, auf die ich bei bem knappen mir bier que gewiefenen Raum vorläufig verzichten muß, um fo mehr für einen anderen Ort bor, als auch die Sigmar-Bernardus-Frage mit hereinspielt, beren Lösung jungft von einer Seite versucht murbe, die fich nicht einmal die Dube nahm, ben für ben Gegenftand wichtigften Cod. an ber Sand meiner Untersuchungen einer forgsamen Brufung ju unterziehen. Wie weit man aber mit ben uns von Aventin überlieferten Ramen fommt und in welcher Berballhornung biefe bort ericheinen, fieht man aus bem Unhang "Freithilf und Schreitwein",

<sup>1)</sup> Zulest im N. A. 27, 125. Der Auffat gelangt nicht bloß zu negativen, fondern auch zu wichtigen positiven Ergebnissen. Dort auch die sonstige mit der Polemit zusammenhängende Litteratur.

wo gegen D.'s Konjekturen erhebliche Einwendungen kaum gemacht werben burften.

Graz.

Loserth.

Deutsche Reichstagsalten. Jüngere Reihe. Auf Beranlassung Seiner Majestät des Königs von Bahern herausgegeben durch die historische Kommmission bei der Königlichen Atademie der Wissenschaften. 1. dis 3. Band: Deutsche Reichstagsalten unter Raiser Karl V. 1. Band bearbeitet von August Kludhohn. IV u. 939 S.; 2. Band bearbeitet von Abolf Wrede. V u. 1007 S.; 3. Band bearbeitet von Abolf Wrede. IX u. 979 S. Gotha, Friedr. Andr. Perthes. 1893, 1896 u. 1901.

Ein Unternehmen, das für die Geschichtsforschung auf bem Bebiete bes 16. Jahrhunderts von fo grundlegender wie umfaffender Bedeutung ift wie taum ein anderes, ift bie Berausgabe ber mit ben Reichstagen ber Reformationszeit anhebenben Reihe ber Reichstags= atten. Die Siftorische Rommission in München bat so burch ibren Beschluß vom Berbft 1886 bem monumentalen Bau, ber mit ber älteren Reihe in Angriff genommen murbe, einen noch gunftiger gelegenen Flügel bingugefügt, ber bie überragenbe Bedeutung bes Bangen mefentlich erhöht. Für ben mohnlichen Ausbau haben, ans nachft unter ber Dberleitung v. Spbels, als bie eigentlichen Baumeifter ber veremigte Rludhohn und Brede geforgt, neben benen besondere Berdienste als Mitarbeiter 28. Friedensburg und 3. Bernans fich erworben haben; auch barf bier wohl hermann Baumgartens gebacht werden, der bei ber Borbereitung feines Buches über Rarl V. eine übersichtliche und zuberlässige Sammlung ber reichsftanbifden Quellen ichmer vermigte und nun nicht nur in ber Rommission für das Bert eingetreten ift, sondern ihm auch in 3. Bernans einen feiner tüchtigften Schüler binterlaffen bat.

Die grundlegende Arbeit, die erschöpfende Sammlung des Stoffes, wurde dank dem weiten Blid und der gelehrten Ersahrung Kl.'s sogleich in großartigem Umfange geleistet: sie erstreckte sich auf die Jahre von 1519 bis 1530, und so war es in erster Linie wohl der Gründlichseit und dem Ersolge dieser Nachsorschungen zuzuschreiben, wenn die gespannte Erwartung der Gelehrten vorerst einer Geduldsprobe unterworsen wurde. Zu den Verhandlungen über die Bahl Karls V. sörderten Wr. in Berlin, Bernans in den westeuropäischen Archiven soviel neues und wichtiges Material zu Tage, daß Kl. sich entschloß, zunächst dieser umfassenden Staatsaktion einen Band zu

widmen, der ja bei dem Borhandensein vortrefflicher Arbeiten über biesen Gegenstand nicht eben dringend notwendig zu sein schien, der sich aber nun schon längst einmal durch die Fülle des Reuen wie durch die Gediegenheit der Bearbeitung, vor allem durch den organischen Zusammenhang seines Inhalts mit dem der folgenden Bände als die unerläßliche Einleitung des Ganzen gerechtsertigt hat. Denn wenn auch nicht in den Formen eines Reichstags sich abspielend, berührt doch die Wahlhandlung das gesamte ständische Wesen des Reiches, und wenn hier auch die internationalen Beziehungen stärter hervortreten, so leitet sie doch auch in dieser Hinsicht zu einer auch den Reichstagsverhandlungen nie sehlenden Seite über, die unter einem Kaiser von der weltumspannenden Politik Karls V. von besonderer Bedeuzung ist, der zahlreichen anderen Fäden, die von diesen Wahlatten zu dem Inhalt der nächsten Bände hinüberführen, nicht zu gedenken.

Die auch in biefen Banden vielfach febr gludliche Sammelarbeit, die übrigens vom 3. Bande an (p. III-VII) überfichtlich bargelegt wirb, batte mit großen Schwierigkeiten zu kampfen, wie fie bie Ludenhaftigleit und Berftreutheit bes Materials mit fich brachte, Umftanbe, Die mit ben ftanbifden Berhaltniffen und bem Befchafte gange ber Reichstage eng zusammenhängen; fehlte es boch an einer Inftang, die für authentische Aufzeichnung ber Berhandlungen und geordnete Aufbewahrung Sorge getragen batte, in dem Grade, daß nicht einmal von ben Beftanden des Erztanzlerarchivs ficher nachweisbar ift (Bb. 2 p. I; vgl. auch die Bemerkung Bb. 3 G. 387 Unm. 2), ob die Schriftfate bier in ber Form vorliegen, wie fie vom Raifer ben Ständen übergeben murben. Dazu tommen die Luden, bie fich aus der unregelmäßigen Beteiligung der einzelnen Stände, ber ungeregelten Berbreitung ber Beschlüffe ergeben, bor allem aber ber leidige Umftand, daß bei perfonlicher Teilnahme hervorragender Fürften an wichtigen Berhandlungen jegliche Berichterftattung meg-Und fo ergab fich bie Notwendigkeit, über ben Bereich ber fällt. ftanbifden ober irgendwie amtlichen Aften binaus alles, mas irgenb an Quellenmaterial in ber gebrudten Litteratur, in Brivatforrefpon= bengen von Staatsmannern, Unterhandlern, Belehrten, Raufleuten vorhanden mar, ju fammeln. In diefer Sinficht ift Br. grundfählich weiter gegangen als Rl.: mabrend biefer nun noch recht viel Material in den Anmerfungen untergebracht hatte, mußte Br. diefe entlaften, und fo erwuchs ihm die Rubrit "Rorrespondenzen", unter der ein überrafchender Reichtum mertvoller Quellen, befonders ber Briefmechfel

ber Reichstagsgesandten mit ihren Auftraggebern, Fürften, Magiftraten, fremben Mächten, dronologisch angeordnet murbe. Bornehmlich im 2. Banbe findet man demnach in Abschnitt XI (S. 767-954), fobann im 3. Banbe S. 771-938 ein Stud gelehrter Arbeit geleiftet, bas feinesgleichen fucht. Die beiben, durch ihren Behalt wie durch bie geschloffene Maffe bes Erhaltenen wichtigften Rorrespondenzen, bie Aleanders und die Planigens, haben dabei naturgemäß eine berschiebene Behandlung erfahren: die Runtiaturberichte .murben im 2. Bande in Regestenform verarbeitet, wobei eine Fulle ber gediegenften Einzelforschung beigesteuert murbe; Die Berichte bes turfachlischen Befandten "Aus bem Reichsregiment in Nürnberg 1521-23", Die reichhaltigfte und zuverläffigfte Quelle, bie uns von ben beiben Reichstagen diefer Jahre überhaupt erhalten ift, waren bant ber Rgl. Sächs. Rommission für Geschichte icon 1899 burch einen fo bewährten Forfcher wie S. Bird in einer Beise veröffentlicht worden, daß biefer Band sich ben "Reichstagsatten" völlig ebenburtig einreiht: und so wurden diese fühlbar entlaftet, indem man fich hier mit turgen Berweisungen begnügen tonnte. Gine abnliche gleichwertige Bearbeitung bietet die "Politische Korrespondenz Strafburgs", die somit auch bie und da Raum ersparen half. Doch erwiesen fich bie ftabtischen Rorrespondenzen sonst im gangen noch wenig ergiebig, wobei einmal die geringe Bebeutung ber ftabtifchen Reichspolitit, Die fich meift in ber Abwehr von Auflagen ober anderer gesetzgeberifcher Beeinträchtigungen erschüpft, fobann bie Seltenheit bebeutenber Berfonlichkeiten unter ben Städteboten fich geltend macht; und leiber find gerade bon ben wertvollen Berichten Beutingers vom Wormfer Tage nur Bruchftude erhalten, die jest den 2. Band gieren, mabrend bem 3. besonbers Die Schreiben bes Frankfurters Holzhausen ju gute gekommen find. Für die wohl endgültig als verloren zu betrachtenden Berichte Chieregatis an die Rurie fand fich ein freilich nur fummerlicher Erfas in seinen Briefen an die Markgräfin von Mantua. Bon den Depeschen bes Benetianers Contarini murbe gum erften Rale auf Brund feines Briefbuches ein guverläffigerer Text gegeben, als er in ben Diarien Sanutos vorliegt, benen man im einzelnen 1) noch an viel Bertrauen ju fchenken pflegt.

<sup>1)</sup> So ergab sich aus einer verderbten Stelle bei Sanuto 30, 185 die Ansehung des vielmehr dem anderen ungarischen Gesandten Girolamo Balbo zukommenden Namens de Azzelinis für den Magyaren Berböczy,

Und boch wird man bei weiterem Fortschreiten des Bertes noch eine Erganzung vermiffen: Die politische Rorrespondenz bes erften Reichsftandes, bes Raisers. Der 1. Band hat ja auch hierzu manchen Beitrag geliefert, und im 2. Bande tritt ber Mangel nicht fo merklich berbor, ba ja ber Raifer mit feinen wichtigften Beratern anwesend ift; boch find, abgesehen von ben Beziehungen gu ben fremben Bofen, michtige Rate betachiert; mit bem nur vorübergebend anwesenden Erzherzog Ferdinand wird auch weiter über Reichs- und Territorialfragen verhandelt; gelegentlich erhalten wir ein Bruchftud aus den Berichten eines niederlandischen Beschäftstragers an die Regentin Margarete; - jur Beit bes nachften Reichstags aber weilt ber Raifer in ben Rieberlanben, noch lebhaft teilnehmend an allen Fragen ber Reichspolitit1); an seinem Sofe find die erfahrenften Rate ber früheren taiferlichen Regierung (val. ben Bericht aus Gent. Bb. 3 G. 772 ff.); fpater aber, wenn ber Raifer in Spanien weilt, und zwar fein Ginfluß auf die inneren Reichsfragen an Unmittelbar= teit und Nachdruck guruckgeht, bas Reich aber boch die Wirtung feiner internationalen Beziehungen fort und fort empfindet, wird ein biefen Dingen gemidmetes, eingehendes Quellenftudium um fo bringender erforbert werben, als man burch bie "Reichstagsaften" felbft ju weiterer Bertiefung ber Forschung angeleitet werben wird, und noch weiterhin wird fich mit bem wachsenben Umfang ber religiösen, territorialen und internationalen Bermidelungen geradezu eine Entlaftung ber "Reichstagsaften" notwendig machen. Die Rorrespondenz Ferbinands I. mit bem Raifer wird ja bant bem erfolgreichen Borgeben ber "Rommiffion zur Berausg, von Alten u. Rorrefpondengen jur neueren Gefch. Ofterreichs" in absehbarer Beit in Angriff genommen werben; follte nicht die nun icon fo glangend bemahrte Institution ber "Reichstagsatten unter Rarl V." die Reime und Anfate enthalten, um die Berausgabe einer ben Beziehungen Rarls V. jum Reiche gewihmeten Banbereihe ju ermöglichen?

Für die äußeren Formen ber Edition wurden im allgemeinen bie Grundfage Beigfaders übernommen, neben benen die Borfchlage Stiebes und eigene Erwägungen Br.'s zur Geltung tamen, besonders

der früher Relepeczi hieß (2, 758 Anm. 1 u. 959); S. 390 Anm. wird nachs gewiesen, wie eine noch von Baumgarten benutte Depesche falfc datiert ift, u. a.

<sup>1)</sup> über Lüden in feiner Reichstorrefp. vgl. 3, 9 Anm. 2, S. 11 Anm. 3, S. 217 Anm. 1.

in Rudficht auf die machsenbe Maffe bes Materials. 3m 1. Banbe konnte überdies bei bem Borwiegen biplomatischer Rorrespondenz noch weit mehr von Auszug und Regeft Gebrauch gemacht werben, insofern dies durch die Qualität früherer Editionen ober ben Inhalt ber Aften gerechtfertigt war. Dagegen tritt schon mit ber Bahlverschreibung (Nr. 387), auf beren tritischen Apparat besondere Sorgfalt verwendet murbe1), besonders aber auf dem Wormser Reichstage, weniger in Nürnberg, die gesetgebende Arbeit ber Reichsftande in ben Borbergrund, und ba war es nun bringend erwünscht, einmal bon den großen, für die fernere Beftaltung ber Reichsverfaffung maßgebenben Werken, wie ber Ordnung bes Reichsregiments und ber bes Rammergerichts, ben Matriteln und Anschlägen, bem Bormfer Ebilt u. a. einen nach Makaabe moderner Kritif gesicherten Text zu geben. und fodann auch alle Borftabien ber gefetgeberifchen Arbeit möglichft einwandfrei festzustellen. In dieser Leiftung liegt zu einem guten Teil ber besondere Wert bes wertvollsten, bes 2. Bandes. In ber fritischen Bflege bes Quellenstoffes ift ja burchweg bie Sorgfalt ber Berausgeber an bie Grenze bes überhaupt Erreichbaren berangebrungen: neben ber methodischen Sicherheit, mit ber bie Geftaltung bes Textes durchgeführt wurde, ift auch die Umsicht zu rühmen, mit ber die junachft jur Edition vorliegenden Alten burch subsibiare Quellen aller Art ergangt und biefe ihrerfeits mit ber größten Benauigkeit behandelt murden. Besonders die in ihrer Bergweigung meift fo schwer zu verfolgenden gleichzeitigen Drude haben auf Schritt und Tritt ergebnisreiche Beachtung erfahren: mit der Mufterung der von Luthers Auftreten in Worms handelnden Litteratur (Bb. 2 ju Rr. 79 ff.) hat Br. ein fritisches Deifterftud geliefert. Sierber gehort auch bie Feftlegung ber Chronologie, die für die Einordnung der einzelnen Aftenftude wie für die zuverläffige Darftellung ber bisher oft noch recht unflaren ständischen Berhandlungen von entscheidender Bedeutung mar. Bei dem Reben= und Durcheinander der Beratungen der eingelnen Stände, der Ausschuffe und Unterausschuffe fann man bier gar nicht genau genug verfahren, und es ift ein iconer Beweis für Die Sicherheit, mit ber Br. gearbeitet und feine Ergebniffe in ben noch zu würdigenden Überfichten flar berausgestellt bat, bag er auf bie Beigabe synchroniftischer Tabellen (Bd. 3 p. II) mit Jug ber-

<sup>1)</sup> Bgl. bagu bie gründliche Untersuchung B. Beiders in dem weiter unten anguführenden Buche S. 369-406.

sichten konnte. Hier nur ein Beifpiel, bas einen besonbers augenfälligen Erfolg Diefer Methobe barftellt: Die richtige Anordnung ber das Reichsregiment betreffenden Atten raumt mit einem Birrfal verungludter Ronftruktionen auf: von alteren Berfuchen abgesehen, wird bamit auch die durch Scharffinn und redliches Bemühen hochft achtbare Arbeit Bynefens (Forfch. 3. b. G. VIII) ganglich beifeite geschoben; u. a. wird bier bie taiferliche Botschaft vom 4. Marg gum erften Male richtig gewürdigt, burch bie verhindert werben follte, daß die Stände eine Regierung auch für die Zeit der Anwesenheit bes Raifers einrichteten. Überhaupt führt bie mit ber Sicherung ber Beitfolge vielfach zusammenhängenbe zutreffenbe Bewertung ber verschiedenen zu einer Berhandlung gehörenden Urfunden zu reichen Ergebniffen: bie Rlaffifizierung ber Entwurfe und Rebattionen, Die Feftstellung ber endgültigen Faffung, Die Rennzeichnung bes offiziellen Textes, ber wieder von der Gesetestraft erhaltenden Saffung abweichen kann (vgl. die Feststellungen Br.'s über die Texte des Bormfer Ebitte Bb. 2 S. 454, 640 ff.), feine Bergleichung mit ben vorausgebenden Entwürfen (vergl. etwa den Text der Regimentsordnung Bb. 2 S. 222 ff.) oder ber eingehende Nachweis einer Rompilation aus ben Gingaben verschiebener Stanbe wie bei ber Ent= ftehung ber "Sundert Beschwerden" (Bb. 2 Abschn. VIII; Bb. 3 Abidn. VI) eröffnet einen lehrreichen Ginblid in Die Arbeitsmeise ber Musschüffe, Die Thätigkeit ber Referenten, turg in das Funktionieren ber ftanbifchen Legislative. Dft mar bamit ein Burudgreifen auf die Hinterlaffenschaft früherer Reichstage geboten, ba ja bas Werk bes Bormfer Tages von 1521 gewiffermaßen ben Abichluß der mit dem Reichstage von 1495 beginnenden ftanbifden Gefetgebung barftellt. Das ware ber Buntt, von bem aus man die Eröffnung ber "Jüngeren Reibe" mit bem Regierungsantritt Rarls V. als in ber organischen Entwidlung bes Reiches nicht recht begründet anfechten konnte: boch haben ja andere Ermägungen mit Recht ben Ausschlag gegeben. Durch die forgfame Arbeit ber Berausgeber wird gubem bier eine Brude geschlagen: burch die genaue Bergleichung mit bem Texte ber etwa zu Grunde gelegten alteren Reichsgesetze (vgl. bef. Die Rammergerichtsorbnung) ift ber einschlägigen Forschung ein bequemer Beg gebahnt; zumal bei einem materiell so ausgebehnten, formell so fcmer ju überfebenden Ronglomerat wie ben Sundert Befchwerben, ober bei ben Regimentsordnungen wird fich das hier Gebotene als überaus forberlich ermeifen.

Auch ber für die geschichtliche Bedeutung solcher Alte so wichtigen, meist aber wegen Mangels an Nachrichten heiteln Frage nach ber Zeit und dem Umsange ihrer Berbreitung, dem Grade ihrer Bollstreckung hat Br. die gebührende Ausmerksamkeit gewidmet; man vergleiche, was zur Exekution des Bormser Stikk gesammelt wurde (Bd. 2 S. 659 Anm. 1; Bd. 3 S. 27 Anm. 6), oder was das Reichseregiment für die Verbreitung und Bollziehung der Landsriedensordnung that (Bd. 2 S. 316 und Bd. 3 öfter).

Durchweg haben ferner die Berausgeber fich angelegen fein laffen. ben fachlichen Gehalt ber Quellen beutlich hervortreten ju laffen, indem fie in überfichtlichen und bei aller Rnappheit erfcopfenden Ginleitungen ben Benuter an ben in jedem Bande aufgespeicherten Stoff heran= und vom 2. Bande an auch durch ihn bindurchführten. Denn vor allem die in jenem Zeitalter besonders intritaten, endlos fich hinschleppenden, mit allerhand Binkelzugen belafteten biplomatischen Berhandlungen, wie fie ben Sauptinhalt bes 1. Bandes ausmachen, aber auch vor und neben ben folgenden Reichstagen nicht unbeachtet bleiben tonnen, erheischen eine ben subtilften Wendungen gebulbig folgende und fritisch exakte Behandlung, die nur in den knappen Formen einer auf ben Fachmann berechneten Untersuchung fich bewegen tann. Die barftellenden Berte wird man bon biefen Dingen thunlichft zu entlaften haben; boch bat es fich bier nicht felten gerächt, wenn jene unerquidlichen Borgrbeiten nicht bis ju bem Bunkte burchgeführt murben, mo fich bie Bedeutung einer forgfältig mastierten Intrique, die eigentliche Absicht, der mabre Charafter jener verschlagenen Staatsmänner enthüllt. Bei ber bier fich immer mehr nötig machenden Arbeitsteilung wird die Laft biefer felbstverleugnenden Bearbeitung großer Altenmaffen am zwedmäkigften bem Berausgeber auferlegt werden muffen, ber, wie es hier in geradezu porbilblicher Beise geschehen ift, die Quinteffeng bes Gebotenen, den hiftorifchen Behalt ber Quellen, herausfchalt und in einer Saffung vorlegt, die ihr Berbienft in Rurge und Pracifion fucht. Sinficht ift nun Br. noch einen Schritt weiter gegangen als Bl.; Diefer hat dem Benuter bes 1. Bandes in ber Ginleitung nur fo weit porgearbeitet, als es die Borgeschichte ber Bablfrage bis zu Marimilians Tobe mit fich brachte; diefe eindringende und in ihren Ergebniffen hinlänglich bewährte Untersuchung führt so grundlich in ben Stand der Berhandlungen, den umfangreichen Kreis ber beteiligten Berfonen, Die Absichten und Machtmittel ber rivalifierenden und ber

umworbenen Faftoren ein, daß Rl. nun allerbings bem fachfundigen Lefer die weitere Drientierung in dem folgenden Material überlaffen durfte. In die chronologische Anordnung besselben find in befonberem Bergeichnis (S. 897-907) auch die in ben Anmertungen berwerteten Quellen eingeschaltet worben. Gine Blieberung ber Urfunben nach fachlichen Gefichtspunkten, bie bei ber unendlichen Berfclingung, bem ununterbrochenen Fluß ber Berhandlungen fich nicht empfahl, ift burch Rachweife im Regifter über bie biplomatifchen Beziehungen eines jeben Auftraggebers u. a. erfett worben. Inwiefern nun biefes Raterial uns im einzelnen über bie in ben Grundzügen hinlänglich gutreffenden Darftellungen bon Rosler ober Baumgarten binausführt, ift ja einmal in den Anzeigen, die biefem Bande icon reichlich zu teil geworben find - erinnert fei bier nur an die Ulmanns in ber D. Litt.= 8 XV, 495 ff. - erörtert worden und wird bemnächst wieder gur Sprache fommen bei Burbigung einer bas Material Diefes 1. Banbes grundlich verwertenben und scharffinnigen Arbeit über "bie Stellung ber Rurfürften gur Bahl Rarls V." von B. Beider (Sift. Stud. XXII 1901); hier braucht daher nur turz angedeutet zu werben, daß die Ergebniffe 23.'s ben in der Borrede jum 1. Bande p. III feftgeftellten Ginbrud von dem "planmäßigen Borgeben" der Bablfürften burchaus rechtfertigen. Immerhin hat es lange genug gedauert, bis eine berartige Berwertung bes 1. Banbes erfolgte, und fo burfte Br. bas Richtige getroffen haben, indem er bas Eindringen in den Stoff burch die jedem Abschnitt bes fachlich gegliederten Materials vorausgebenben, ben Bang ber Berhandlungen icharf pracifierenden Ginleitungen noch weiter forberte, auf Die michtigeren Resultate aufmertfam machte, Berfeben vorbeugte, turg bie Benutung ber fo voluminofen Banbe erleichterte. Beneraleinleitung, die den zwischen je zwei Tagungen liegenden Ereigniffen gerecht zu werben bat, ift auch bei feinen Banben in gleicher Bediegenheit vorhanden. Der 3. Band ift ja insofern von mehr ein= beitlichem Charafter, als auf ben beiben Reichstagen von 1522/23 wesentlich innere Ungelegenheiten erörtert wurden, besonders Die Musgestaltung ber in Worms beschloffenen ständischen Inftitutionen, während die Religionsfrage gurudtrat und die auswärtige Bolitik mit ben matten Berhandlungen über die Türfenhilfe wenig zu bebeuten hatte. Demnach tonnte auch die Ginleitung fich auf ein geichloffenes, bem Inhalt bes Bandes tongruentes Thema befchränten: "Die Anfänge bes Reichsregiments", eine gehaltvolle Monographie, in der Br. das von Bulder (Breuk. Nahrb. Bb. 53) und Baumgarten gezeichnete Bild wesentlich berichtigt und vervollständigt. Das gegen spielte in Worms die Frage nach ber Saltung bes Reiches in bem bevorstehenden Rriege eine wichtige Rolle: Die Berhandlungen über die Romzughilfe (Abschn. V) und mit den für ben Rrieg ausichlaggebenden Schweizern (Abichn. IV), die Anwesenheit von Gefanbten faft aller wichtigeren europäischen Mächte fpiegeln bie burch bie Bahl bes spanisch-burgunbischen Berrichers geschaffene Lage bes Reiches wieber; auch die Saltung bes Raifers in der lutherischen Sache murbe ja bis gegen ben Schluß bes Reichstags bin von ber Rudficht auf diefe Berhaltniffe beeinflußt. Diefe Ginleitung nun, beren Schwerpunkt in bem Abschnitt über "Rarls auswärtige Beziehungen" (S. 34-64) liegt, verdanken wir dem durch feine früheren Studien (bie quellentritifche Analyse ber Brieffammlung bes Bett. Martyr Anglerius) wie burch feine Arbeiten in den westeuropaischen Archiven fo ausgezeichnet orientierten 3. Bernaps, ber bier biefe politische Phase, Die bei dem porsichtigen Lavieren Rarls, bei der fic langfam vorbereitenden Stellungnahme ber übrigen Sattoren, befonders Englands und bes Bapftes zu dem heraufziehenden Rampfe, große Schwierigkeiten bietet, endgültig klargestellt bat. Es fei bier nur turg auf die Stellen hingewiesen, an benen felbft eine fo grundliche Untersuchung wie die von 28. Bufch über die englische "Bermittelungspolitit" noch wefentliche Berichtigungen erfahrt (S. 37 Anm. 3, S. 47 Anm. 1 und 5, S. 51 Anm. 1, S. 52 Anm. 1).

Aus der Fülle der Ergebnisse, die durch eine derartige Bervollständigung und Sichtung der Quellen für die Geschichte der einzelnen Reichstage erzielt wurden, kann hier ja nur weniges augedeutet werden; die wertvollsten Früchte werden überdies erst nach dem Erscheinen einer längeren Reihe von Bänden reisen; aber auch die vorliegenden bieten schon Stoff und Anregung genug, um an die gründlichere Bearbeitung umfassenderer Ausgaben heranzutreten. So sindet man für wirtschaftsgeschichtliche Studien lohnendes Material im 3. Bande (B. V: Berhandl. über Monopolien, Münze und Boll), besonders in dem bisher nur unvollständig bekannten Gutachten Kr. 104, das durch lehrreiche Zusammenstellungen aus Reiserechnungen, Herbergsvordnungen u. dgl. vermehrt wird. Lückenhaft zwar, aber zu weiterer Forschung anreizend ist, was über das ausgehende Fehde- und Raubwesen, die Wirkungen der ausgescischen Landsriedensordnung, die rechtliche und wirtschaftliche Lage des niederen Abels (vgl. die Berrechtliche und wirtschaftliche Lage des niederen Abels (vgl. die Berrechtliche und wirtschaftliche Lage des niederen Abels (vgl. die Berrechtliche und wirtschaftliche Lage des niederen Abels (vgl. die

handl. über das Reichstammergericht in Bd. 2, III und in Bd. 3 B ben Abschnitt über ben "Reichstag und bie Ritterschaft" u. a.), bie Leiftungsfähigfeit ber einzelnen Reichsftunde in bem Abschnitt über bie Anschläge (Bb. 2, VI), über die Lage ber Reichsftabte (ihre Befcwerben in Bb. 3 B, IV) beigebracht wirb. Die Gefchichte bes nach feinen Berbiensten in schwierigster Lage noch nicht binlänglich gewürdigten Reichsregiments wird fich nun balb abichließend bar= ftellen, und auch für bas Reichstammergericht wird außer ber exakten Seftstellung bes bei feiner Reueinrichtung obwaltenden Berlaufs, bie 28r. in Band 2, III gibt, fich noch mancher wichtige Beitrag ergeben. Übrigens verdiente bie Berfonlichfeit bes erften Rammerrichters ber neuen Ara, bes Grafen Abam v. Beichlingen, eingehenbere Auf= merkfamkeit: ber wirtschaftlich heruntergekommene Dann - er mußte 1519 mit bem Reft ber alten Thuringer Graffchaft auch ben Stammfig feines Saufes an bas emportommenbe Geschlecht v. Werthern 1) verfaufen, und mit feinen fieben Sohnen ftarb die Familie aus - verdantte Die Berufung auf den wichtigen Boften außer feiner bisherigen Stellung am Rammergericht wohl in erfter Linie feinen Begiehungen gu ben alten Raten Maximilians, bem er auch biplomatifche Dienfte geleiftet batte (val. S. Glagau, Anna von Seffen), vielleicht auch feiner zweiten Beirat mit einer heffischen Bringeffin.

Ein anderes Bert dieser Reichstage, die "Hundert Beschwerden" über die firchlichen Rißstände, läßt sich jest auf Grund der Abschnitte Bb. 2, VIII und 3, VI in der verwickelten Geschichte seines Textes mit aller wünschenswerten Rlarheit, in dem Gange der dezüglichen Berhandlungen wesentlich sicherer übersehen, als noch die an sich verdienstliche Arbeit Br. Gebhards gestattete; es ist nun Zeit, an eine spstematische Würdigung des sachlichen Gehalts dieser ständischen Demonstration — denn die Arbeit blieb im Stadium des Entwurfs steden, wie Br. Bd. 2 S. 662 gegen Gebhard konstatiert — und ihres Berhältnisses zu dem gleichzeitigen Stande der religiösen Bewegung heranzugehen. Endlich sollte der Reichstag selbst nach seinem Seschäftsgang und der Beodachtung der hier in Frage kommenden Traditionen neuerdings behandelt werden; die Zusammensehung und Thätigkeit der Ausschüsse und Unterausschüsse, ihr Berhältnis zu einander und zu den leitenden Ständen (3. B. Bd. 2 S. 424 Anm. 1),

<sup>1)</sup> Dem der albertinische Rat und Gesandte Dr. Dietrich v. "Berter" (1, 136, "Berther" 3, 972) angehört.

bie Gruppierung ber Stänbe und Barteien in ihnen find Fragen, benen bie Berausgeber oft mit Erfolg nachgegangen find. Die Ergebniffe ließen fich vielleicht burch Tabellen, Die nicht viel Raum toften murben, bequemer bor Augen ftellen. Doch find bies nur Borftubien für die erheblichere Frage nach ben in diefen ftandischen Formen fic bethätigenden ichopferischen Rraften, ben führenden Ropfen, ben Staatsmannern von Initiative und Geftaltungsfraft, ben Urhebern wichtiger Entwürfe, Die fich ebenso oft auch in den tollegiglen Rotsförpern ber Territorialmächte verlieren ober hinter ber Berfon ber von ihnen insvirierten Fürsten verstedt find. Leider mußte Br., mas man über bie Teilnahme Schwarzenbergs an der Halsgerichtsordnung gefunden zu haben glaubte, wieder einschränken (Bb. 2 S. 235); aber auch die fcarfe Bergleichung bes taiferlichen Regimentsentwurfs mit bem ftanbifchen gehort boch minbeftens bem Areise ber Bamberger Rate an (S. 192). Lohnend mare es, ben Berfaffer bes wichtigften Studes über ben 2. Nürnberger Tag genau feftzustellen, des über anderthalb Monate fich erstredenden Brotofolls (Nr. 51) eines Mainzer Rates, ber überhaupt auf biefem Reichstag eine michtige Rolle gesvielt haben muß (vgl. Bb. 3 S. 212, 281 f.), ober ben Urheber bes wichtigen Gutachtens in ber Lutherface (S. 429 Anm. 1); bei ber Umarbeitung ber "Gravamina" tritt bier jedenfalls Georg Bogler, ber oberfte Sefretar bes Markgrafen Cafimir, bedeutsam hervor (S. 645 f.). So ift ferner ber spiritus rector im Rate bes Sochmeifters Albrecht, ber verschlagene Dietrich von Schönberg, als an zwei wichtigen Aftionen am Bormfer Reichstag beteiligt nachzuweisen: einmal als Bertreter ber Ordensintereffen bei Aufftellung ber "Bundert Beschwerden" (vgl. Bb. 3 S. 666 Unm.), aber auch als vertrauter Zwischentrager bes Nuntius beim Berbor Luthers vor Raifer und Reich (val. meine "Depeschen bes Runt Aleander", 2. Aufl. S. 180 Anm., wonach in den Reichstagsatten Bb. 2 S. 868 Anm. ber "Bolf von Sch." zu ftreichen ift). Auch Die Thatigfeit bes bescheibenen Softaplans Friedrichs bes Beifen, Spalatin, tritt jest greifbarer berbor, und besonders ift der lateinische Bericht über Luthers Berhör, ber "wahrscheinlich" (Bb. 2 G. 452. 541 Unm. 1), man kann aber getroft sagen: unzweifelhaft von ibm berrührt, in seiner grundlegenden Bedeutung für die Beurteilung ber gesamten Überlieferung ertannt und bier jum erften Dale in ber urfprünglichen Beftalt wiebergegeben worben.

Bor allem aber mare es bringend ermunicht, uns über bie Berater und Bertzeuge des hochften Reichsftandes, die Rate und Sefretare bes Raifers, ben Gefcaftefreis und bie perfonlichen Begiehungen bes einzelnen, ben jeweiligen Beftanb ber Anwesenden, ihre etwaigen Miffionen noch genauer zu unterrichten. Bei Anführung ber tollegis alen Rörperschaften am Sofe haben fich bie Berausgeber in ben Ginleitungen zu genau an ben jeweiligen Bortlaut ber Quellen gehalten, ba ja der Fernerstehende nicht sogleich barauf verfallen wird, die im Regifter unter "Deutschland" (Bb. 2 S. 965) gegebene Sonberung gu beachten, und auch an biefer Stelle ift bie Aufführung eines "Bofrats" neben bem "beutschen ober öfterreichischen Rate", mit bem er aber in biefem Falle (S. 928) identisch ift, verwirrend. Der Ausbrud "Sofrat" wird übrigens auch für Beratungen von Reichsftanden, an benen taiferliche Rate nur tommiffarisch beteiligt find (wie S. 802 Anm. 1), ober für Sitzungen bes Sofgerichts, wie fie auch bamals in Borms ftattfanben (Barpprecht IV, 2 S. 17 ff. u. 77 ff.), gebraucht. Der burgundische "Staaterat" ober "Geheime Rat" (vergl. die Ginl. meiner Aleander-Depefchen S. 10-15) erscheint im Regifter bes 1. Banbes als "Rat ber Niederlande". Gine turge überficht über ben jeweiligen Beftand Diefer an ben Reichstaasverhandlungen boch fo wesentlich beteiligten taiferlichen Beborben und ber aggregierten Rangleien, wie auch ber bes Ergfanglers burfte manchem Digverftandnis vorbeugen und fich vielfach nüglich erweifen. Bur den auf diesem Gebiete wichtigften Borgang, Die Auflosung ber Regierung Maximilians, die icon in ber Bahlverfchreibung (Bb. 1 S. 870 f.) geforbert und jugefagt morben mar, burch die Abstogung ber von Rarl noch als Bahlagenten und bann als "oberftes Regi= ment aller öfterreichischen Lande" gebrauchten alten Rate bat Ref. a. a. D. S. 16-18 einige Gesichtspunkte und Daten ausammengeftellt, bie fich befonders aus dem 3. Bande (val. den Mainzer Bericht aus Gent S. 772 ff., Die Gerüchte über den Sturg ber bisber fo machtigen Saupter biefer Gruppe, S. 130 Unm. 1 und S. 912, ben Rampf Bieglers um fein Bigetangleramt Bb. 2 G. 74 Unm. 6 und 3 S. 795) erganzen laffen. Auch ber Lütticher Subertus Thomas, ein wohleingeweihter Augenzeuge, macht auf den mit dem Tobe Chiebres' verbundenen Bersonenwechsel in Rarls Umgebung aufmertsam (Annal. de vita Friderici II. Francof. 1624, p. 79b: hoc casu aulae faciem prorsus immutari ... Novi consiliarii ...).

Die wenigen beutschen Räte und Sekretäre, mit benen sich Gattinara von nun an in den Niederlanden und in Spanien bei Bearbeitung der deutschen Angelegenheiten behalf, die "hochteutschen Räte" des Kaisers (Bd. 3 S. 230), die vom Reichsregiment in Nürnberg so argwöhnisch betrachtete "Reben- oder Beikanzlei am kaiserlichen Hose" (S. 36, 126, 130, 133, 151, 795) wurden unter der Obers leitung des Niederländers Hannart und der wohl nur titularen Borstandschaft des neuen Bizekanzlers Balth. Mercklin in weit bescheidener Stellung gehalten, wie es ihrem nidern stand und wesen im Sinne der Bahlverschreibung entsprach, keineswegs aber deutschen "Hürsten, Grasen und Herren" an diesem Hose die hier gesorderte Stellung eingeräumt, kurz es wurde der ständische und nationale Zug in der dieserlichen Centralregierung abgestreift zu gunsten des absolutistisch-dureaukratischen und internationalen Charalters der Regierung Karls V.

Wieviel Anregung und Förberung wir ben Bergusgebern nun noch weiter verdanten megen bisher unbefannter Stude ober gablreicher, auf vielumftrittene Buntte gerichteter Gingeluntersuchungen, lagt fic bier nicht aufgablen; es fei nur erinnert an den großartigen Romplex eindringender Forschung über Luthers Anwesenheit in Borms und die abichließende Rritit ber einschlägigen Quellen (Bb. 2 Nr. 79 ff.): besonders intereffant durch Auffaffungsweise und Tendenz ift dabei ein von Bernays aufgefundener fpanifcher Bericht (Rr. 88); ber Abschnitt über die "Quthersache" in Nürnberg (Bb. 3B, III) ftebt auf berfelben Sohe. In betreff ber Entftehung und Datierung bes Bormfer Editts hat Br. in wertvollen Auffaten (Sift. Atfchr. 76, 449 ff.: Btichr. f. R.=G. XX, 546 ff.) die knappe Fassung ber Reichstagsatten ergangt. Die Berichte Alegnbers murben burch einige Runde Friedensburgs fo weit vervollständigt, als dies überhaupt möglich mar (nur bie Depesche über Aleanders erfte Audienz bei Rarl V. konnte er erft in ben Qu. u. Forsch. aus ital. Arch. u. Bibl. I. Rom 1897 mitteilen), benn auch die feitherigen Beröffentlichungen des mit bem gesamten Nachlaß Aleanders genau vertrauten 3. Baquier haben aus der Beit ber beutschen Nuntiatur Aleanders im wesentlichen nur ben genauen Nachweis ber enbaultig verlorenen Stude (Jer. Aleandre 1480-1529, Paris 1900, p. 368-372) und einige auf seine Rudreise bezügliche Briefe (Al. et la principauté de Liège, Paris 1896, p. 237-246) gebracht. Die Darftellung Baquiers über ben Reichstag von Worms im 4. Buche bes ersteren Bertes bietet uns nichts Reues. Doch bürfte es sich verlohnen, die von L. Dorez in der Revus des Bibliotheques VIII. (1898) p. 236 et suiv. aus einem Sammelbande Aleanders in der Universitätsbibliothek von Bologna notierten Stüde, eine Denkschrift an den kaiserlichen Bizekanzler Ziegler (ohne Datum), sieden päpstliche Breven an den Nuntius Caracciolo, die bis zum 13. Januar 1521 reichen, und die vom Erzbischof von Mainz an die Kurie gerichteten Forderungen (Nr. 50, 56, 57) nachträglich zu publizieren.

Bei ber minutibsen Gemissenhaftigfeit, mit ber bie Berausgeber burchweg gearbeitet haben, und die u. a. besonders bei der Aufstellung ber Reichsmatrikeln, bei ber praktischen Ginordnung ber Brafengliften in bas Regifter hervortritt, aber auch in ber übersichtlichen Anordnung und in ber forretten Durchführung bes Drudes fich ausspricht, ift ein Berbeffern auch nur in Ginzelheiten so gut wie ausgeschloffen. Rur um jur Erreichung ber bentbar größten Ruverlässigfeit bes Gangen eine Rleinigkeit beigutragen, sei folgendes angemerkt. Der Rame bes Felice Trofino (Trufinus, Sefretar Campeggis, bann Medicis und apoftol. Rollettor für England, fpater Bifchof bon Chieti) murbe icon im 1. Bande nach einem Biener Driginal verlesen (Trafixus Bb. 1 S. 732. 934; 2 S. 825. 998. 1007.) — Statt bes Ungenannten, von dem die intereffanten Berichte an den Bizefanzler vom 22. Januar und 7. Februar 1521 herrühren (Bb. 2 S. 779 Anm. und Rr. 131), muß nach bem von mir in ben "Briefen, Depefchen und Berichten über Luther" (Schr. b. Ber. f. Ref.=G. Rr. 59 S. 70 f.) geführten Nachweis der außerordentliche Runtius Rafgel be' Medici eingesett merben. — Ru ben in Bb. 2 S. 514 Anm. 1 erwähnten Berhaublungen ber Stände murbe ein Nachtrag im 87. Bande biefer Reitschrift S. 359 aus dem Buche von Macco nach Rolner Aften vermerkt. - Der im Jahre 1521 von S. Th. v. Absberg weggefangene Sohn Dr. Lamparters (Bb. 2 S. 764. 1007) erhalt in Band 3 S. 909 und im Register S. 954 ben Bornamen Lucas, hieß aber nach ben in ber Bibl. b. litt. Ber. Bb. 114 veröffent= lichten Aften (G. 15) Johann; daneben mar Johann Lucas als Berwefer bes Schatmeifteramtes (S. Abler, Organisation ber Central= verwaltung unter Max I. S. 138 ff.) einzureihen. - Die in Bb. 3 S. 837 Unm. geäußerten Zweifel über Die Daten in ben Druden Bartmuts bon Cronberg find behoben burch E. Rud in ben "Schriften Sartmute von Cronberg" (Flugschriften aus b. Ref.=Beit XIV. Salle 1899) p. XXXIX Nr. 1; hier ift auch bas unter Nr. 172 bes 3. Bandes ausgezogene Sendschreiben Hartmuts an die Reichsstände abgebruckt (Nr. VIII S. 95—101).

Diefe Bemertungen führen uns auf bas Regifter, bas bie Seele eines berartigen großen Quellenwertes fein foll. Das bes 1. Banbes ift noch etwas fprobe, recht ausgiebig und entgegenkommend find bagegen die der folgenden Bande ausgefallen; nur hatte bas den Berausgebern vorschwebenbe 3beal, ju jeder Berfon den Bornamen und einen Rachweis nach Beimat ober amtlicher Stellung ju geben, noch tonsequenter burchgeführt werden follen, benn auch wo die betreffende Stelle bies nicht alles bietet, ift ber Berausgeber immer noch eber in ber Lage, Die nötigen Nachforschungen anzustellen als ber gelegentliche Benuter: und gerade auch folden muß ber Inhalt ber Banbe thunlichst aufgeschloffen werden. Die Ginfetzung der torretten Ramensform ftatt ber oft schwankenden oder ber lateinischen in ben Quellen vermißt man häufiger nur im 1. Banbe; bier find auch befonbers bie geiftlichen Burbentrager nicht binlanglich ibentifiziert: 3. B. ift mit bem "Bischof von Babajoz" und bem "Bischof von Elna" ein und berfelbe besonders in England thatige taiferliche Diplomat gemeint, Bernhard de Mesa; der Erctkevoirt (S. 180) ist sicher als der Wilhelm [Lombarts] von Endevoirt, der spätere Datar Habrians VI. und Rarbinal zu erflären; zu einem "Berrn von ber Thufen" (S. 180 Anm. 2 und 915) ift er aber in ben nieberländischen Werten nur geworden, weil er Bischof von Tortosa, ep. Dertusen [sis] war. Der "Bropft von Löwen" (Bb. 2 S. 14. 980) fommt ja im 1. Banbe als "Conrad Renner, Br. v. L." vor und wird S. 119 genügend charakterisiert, aber nicht jeber kann bas finden. Amei andere faiferliche Diplomaten haben mit ihrer Namensform Diggefcid gehabt: ber humanistisch gebildete Bischof von Brigen, Sebastian Sprenz (Sperantius), ift Bb. 2 S. 996 als Spreng, ber im 2. Banbe richtig verzeichnete Stephan Rofin (Rosinus, urfprünglich Rößlin) ift in Bb. 3 S. 899 Anm. und S. 956 als "Rosm" aus ber Sand bes Sepers hervorgegangen; über beibe findet man bie neuesten Nachweise bei G. Bauch, Anfange bes humanismus in Ingolftabt (Hift. Bibl. XIII, S. 73 ff. und 113 ff.). — Der langjährige Fistal bes Reichstammergerichts "Dr. Reinhart" (Bb. 3 S. 786. 964) bieß mit Familiennamen Thiel (Thyel, Harpprecht III, 494).

Es ist eine Unsumme der gediegensten Arbeit, die im Laufe von fünfzehn Jahren auf den dreitausend Seiten dieser monumentalen Banbe aufgespeichert wurde, und sie bedeutet, von allem andern Ber-

bienft abgesehen, besonders auch, wie jeder Benuter mit Dank empfinden wird, eine weitgehende Entlastung des Forschers, der, von einem ungeheuern Ballast älterer Werke befreit und vieler mühseligen, fritischen Borarbeit überhoben, der immer mehr anschwellenden Masse der Überlieferung fortan weit leichter gerecht werden kann.

Breslau. Paul Kalkoff.

Beltgeschichte in Charafterbilbern. 4. Abt.: Reuere Zeit. Die Biebergeburt Deutschlands im 17. Jahrhundert. Der Große Aurfürst. Bon Martin Spahn. Mainz, Franz Kirchheim. 1902. 151 S.

3ch habe bas Büchlein Spahns mit froher Erwartung zu lesen be= gonnen, benn ich kannte ben Autor aus feinen früheren historischen Arbeiten als tüchtigen Forscher, bem der Blid für das Wesentliche auch bei Detailstudien nicht abhanden gekommen war und als gewandten Stiliften, der die Sabigteit bewiesen hatte, die Resultate eigener und fremder Forfdung anfchaulich zur Darftellung zu bringen. Diefes gunftige Refultat über Sp. vermag ich nach beendeter Letture ber vorliegenden Schrift nur bedingungsweise aufrechtzuhalten. zeigt fich auch bier als begabter, belesener, ftilgewandter Mann mit vielseitigen Intereffen, allein er ift, um bas Entscheibenbe gleich ju fagen, zu wenig vorbereitet an die überaus schwierige Aufgabe herangetreten, eine auf miffenschaftliche Bedeutung Anspruch erhebende überfichtliche Schilberung ber beutschen Beschichte in ben Sahren 1555-1713 zu geben. Diefer Mangel an voller Reife bes Urteils und vollftanbiger gleichmäßiger Durchbringung bes gesamten Stoffes zeigt fich in allem und jebem, auf ibn find nicht nur die Irrtumer im einzelnen, sondern auch die Fehler in der Romposition, in den Berturteilen und bei der Aufstellung allgemeiner Behauptungen gurudguführen. Gerade die letteren, die nach der Unficht bes Bf. dem Buche einen wiffenschaftlichen Bert verleiben follen, wird man nur felten als begrundet bezeichnen fonnen. Gie zu miderlegen, überfdritte ben Rahmen biefer Befprechung; nur auf einzelne in Rurze binzumeisen fei bem Ref. geftattet. Sp. bezeichnet bas 17. Sahrhundert als die Reit der Biebergeburt Deutschlands und er stellt, wie icon ber Doppeltitel beweift, ben er feinem Buche gibt, die Berfon bes Aurfürften Friedrich Bilhelm von Brandenburg in den Mittelpunkt bieses Aufschwungs. In der That wird jeder, der vom nationalen Standpunkte aus die Entwicklung bes deutschen Bolkes betrachtet, in dem Emportommen der Hohenzollern die entscheidende Benbung ber beutschen Geschichte erblicken muffen. Dag bei biefer Auffaffung Gebanten unserer Beit in vergangene Sahrhunderte bineingetragen werden, daß bie Hohenzollern bes 17. Jahrhunderts, alfo auch der "Große Rurfürft", fich von deutschenationalen Empfindungen wenig leiten ließen, daß es ausschließlich territoriale - und oft deutsch=feindliche -Fürstenpolitit mar, die sie trieben, hat die Forschung der letten Sahrgebnte bargethan. Sp. aber will eine Biebergeburt Deutschlands im 17. Jahrhundert entdeden, er will fie mit der Berfon feines Selben in Berbindung bringen, und fest boch die entscheibende Bendung ber beutschen Geschichte in bas Jahr 1617, ba Ferbinand II. als haupt seiner Familie anerkannt wurde. Ift aber diese lettere Behanptung richtig, bann ift nicht ber Sobenzoller, fondern ber Sabsburger ber Mittelpunkt der Begebenheiten, dann mußte das Aufbluben der beutschen Nation von jenem Sause ausgegangen sein, bas - wie Sp. richtig a. a. D. bemerkt - in erfter Linie bynaftische Bolitik getrieben hat. Wer bie Beschichte bes 17. Sabrhunderts fennt, weiß, daß Sp.'s Behauptungen der Wahrheit entbehren. Bon einer Biedergeburt bes Deutschtums und Deutschlands in jener Beit wird man nur in febr beschränktem Dage sprechen burfen; es mar immer nur ein fleiner Rreis hochstehender Manner, Die, von ihren und ihrer Fürften Sonderintereffen absehend, die Sache bes Deutschtums gegen bas Fremde verfochten. Wohl flammte auch hier und bort in breiten Schichten ber Bevölferung, am ftartiten in ben fiebziger Rabren bes 17. Jahrhunderts, der Haß gegen Ludwig XIV. empor, aber er mar bamals noch nicht ftart genug, um auf die Dauer über die Sonberintereffen der Herricher ben Sieg davon zu tragen. Bon einem Deutschland aber wird man in jenen Zeiten überhaupt nicht gut fprechen können: Ofterreich und Brandenburg maren es. Die nach manchen Frrfahrten zusammenstehend im Bereine mit anderen Großmachten ben ftolgen Ronig von Frankreich am Enbe bes Jahrhunderts in feine Schranten gurudwiesen. Bas Co. über ben Dreifigjabrigen Rrieg fagt, ift originell, abernicht richtig; aus einzelnen Thatfachen, bie auch vor ihm ichon beobachtet worden find, die nur beweisen, baß fich schon im Berlaufe bes langwährenden Rriegs Reime einer Befferung zeigten, folgert er, der Friedensichluß von 1648 bedeute feinen Tiefpunkt ber nationalen Erniedrigung Deutschlands; Diefer liege vielmehr vor dem Beginne des Krieges. Die Charafteriftit ber leitenden Berfonlichkeiten ift bem Bf. manchmal fehr gut gelungen, am besten bei Maximilian von Bapern und bei Friedrich Bilbelm

bem "Großen Kurfürsten". Daneben sinden sich aber Urteile, die einer schärferen Kritik nicht Stand halten können. Die Habsburger speziell sind zum Teile schablonenhaft, zum Teile unrichtig gezeichnet; Ferdinand II. wird "geistig wenig begabt, teilnamslos und ohne besonderen Ehrgeiz" genannt; dalb darauf "vom Geiste der Entschiedenheit beseelt, wo seine fürstliche Gewalt mißachtet wurde"; Leopold I. das gegen erscheint, S. 129, zu des Lesers größtem Erstaunen, "als eine frische thatkräftige Persönlichseit, eine mutig zugreisende, deutsche Erscheinung, selbständig und von geistiger Bedeutung"; eben jener Leopold, der von sich selbst gesagt hat, es sei das größte Unglücksienes Lebens, daß er nicht sähig sei, einen Entschluß zu sassen. Es dürsten sich auch nur wenige Historiker sinden, die mit Sp. behaupten wollten, daß Friedrich III. (I) von Brandenburg-Preußen auf allen Gebieten das Werk des Vaters dem Geiste nach weitergeführt habe.

Sehr intereffant, aber auch jum Biberfpruch reizend, find bie Außerungen Sp.'s über ben Ginfluß, den des Rurfürften Friedrich Bilbelms Regierung auf die Staatsrechtstheorien Bufendorfs und Beibnig' genommen haben; ebenfo feine Mitteilungen über die Grunde ber verschiedenartigen Entwidlung ber öfterreichischen und preußischen Bermaltung. Leiber geftattet ber bem Ref. gur Berfügung geftellte Raum ein Gingeben auf Diefe ebenfo ichwierigen als wichtigen Fragen nicht. Sier wie überall zeigt fich bas Bestreben bes Autors, Die Dinge richtig zu erfaffen, macht fich aber auch ber Mangel einer volltommenen Durchdringung bes Gegenstandes bemertbar, am unangenehmften bei ben öfterreichischen Berhaltniffen. Bang unbegreiflich ift es mir 3. B., wie Sp., S. 116, Die Behauptung aussprechen fann, "Ofterreich mar wohlhabend und angeseben, es hatte Rredit". Ofterreich mar niemals mohlhabend, am allerwenigsten in der zweiten Balfte bes 17. Sahrhunderts, in einer Beit, ba oft nicht genügend Beld vorhanden war, die notwendigften Sofbedürfniffe zu beden, ba Beamte ihr Gehalt nicht erhielten, Die letten freien Rameralguter verpfändet murben. Und moher ichopft Sp. feine Renntnis, "bag 1687 bie ungarifche Berfaffung monarchisch = abfolutiftisch umgewandelt wurde". Sind wir ferner wirklich alle, wie Sp., S. 130, meint, über Dfterreichs innere Entwidlung in jener Beit burch eigene Schulb fo mangelhaft unterrichtet ober hat es Sp. nur an der notwendigen Beduld fehlen laffen, fich genügend zu orientieren?

Doch genug der Ginzelheiten, Die fich leicht vermehren ließen; fie follten nur als Beispiele bafur dienen, daß ber Bf., trop großem

Eifer und zweisellofer Begabung sein Ziel — eine zugleich richtige und anziehende präzise Darftellung jener Periode beutscher Geschichte zu geben — nicht erreicht hat.

Bien.

A. Pribram.

Geschichte ber neueren beutschen Phychologie. Bon Mag Defisir. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage. 1. Banb. Berlin, Carl Dunder. 1902. XV u. 620 S.

Das Werk zerfällt in zwei Teile, die auch schon burch die verschiedene Beit ihrer Bublikation sich deutlich von einander abheben. Im erften Teil werden bie einzelnen Schulen fo dargeftellt, bag ibre Bertreter nacheinander zu Worte fommen und bas Bange ibret pspchologischen Theorien bargestellt wird, mabrend ber zweite Teil bie Sauptfragen, welche die Pfpchologie des 18. Jahrhunderts beschäftigt haben, einzeln betrachtet und die Entwicklung zeigt, welche die Beantwortung biefer Fragen bei ben einzelnen Dentern gefunden bat. Bei Diefer Anlage tonnte nicht vermieden werben, bag jum Teil Diefelben Dinge zweimal gefagt werben mußten, aber wir werben bafur belohnt, indem wir auf diese Beise ein möglichft plaftifches, ich mochte fagen ein binofulares Bild diefer außerft verwickelten Brozeffe geminnen. Bielleicht ift für ben Autor felber bie zweite Art ber Behandlung die wichtigere, und dies erklärt sich aus der Natur bes von ibm behandelten Begenftandes. Gine Darftellung nach Spftemen bat ibr eigentliches Recht boch nur ba, wo wir es mit wirklich bedeutenben Individualitäten zu thun haben, beren Bedanken ein organisches Banges barftellen und ihre eigentliche Bebeutung jum Teil einbuffen, wenn man fie aus diefem Busammenhang berauslöft. Das biographische Moment wird hier neben bem dorographischen immer voll berechtigt bleiben. Aber dies ift nicht ber Fall mit ber bier behandelten Beriobe des miffenschaftlichen Denkens. Wer die Berechtigung ber Loslöfung ber Binchologie aus bem Rahmen ber philosophischen Disziplinen auch noch fo fehr principiell anerkennt, muß doch angefichts bes hier mit bewunderungswürdigem Fleiße zusammengetragenen Raterials fich fagen, daß etwas Troftloferes als biefer erfte Berfuch ber beutschen Binchologie, fich relativ felbftanbig zu fonftituieren, taum gebacht werben tann. Bas fehlte, ift für uns Rachlebende leicht zu tonftatieren. Es war die große Einheit einer philosophischen Ronzeption, bie erft durch Rant gegeben wurde, und die bann auch auf die Methoden der Binchologic einen tiefgebenben, bis heute nachwirkenben

Einfluß gehabt hat. Und boch geht man nicht irre, wenn man das 18. Jahrhundert als ein effentiell psychologisches bezeichnet hat. Rach ben verschiedenften Richtungen tann biefes Intereffe verfolgt merben, und diesen Richtungen ift ber Bf. scharffinnig und mit gründlicher Renntnis bes Materials nachgegangen. Aber ben Musichlag gibt boch immer bas Motiv. bas mir bei Rouffeau zur vollften Bobe gefteigert finden: Das Intereffe des Individuums an fich felber. Daber die Flut von Selbstbeobachtungen, die fich in Romanen, Journalauffäten und Tagebüchern ablagert; es ift nicht zufällig, baß faft bie einzig icarf umriffene Beftalt, bie uns in biefem Banbe entgegentritt, die von Bernd ift. Er verkorvert die wichtigste Tendens diefer Zeit, und er zeigt uns zugleich, mas ber eigentliche Grund dieses Interesses mar. Es mar ber Mangel großer, missenschaftlicher Befichtspuntte, welcher bas Befühl erzeugte, bag biefe Unficherheit bes inneren Auftandes etwas Allgemeingültiges und bamit Allgemeinintereffantes fei. In die unendliche Mannigfaltigfeit der Buftande bes Seelenlebens verfentte fich ber empirifche Pfychologe bes 18. Jahrbunderts mit berfelben Gier, wie fich ber reine Empiriter Baconifcher Observang in die ber äußeren Ratur verlor, als die große Beit ber icolaftifchen Spfteme vorüber mar. Der mabre Fortichritt aber tam von einer anderen Seite: in ber Reit ber Renaissance von Galilei und Descartes, für die moderne Bipchologie von Rant und Fichte. Bon großem Intereffe ift es. zu bemerten, wie fich ber gange Tenor ber miffenschaftlichen Bipchologie bei ben Mannern bebt, beren Intereffe am meiften ben erkenntnistheoretischen Problemen fich nähert. Lambert und Tetens, Diese beiden prophetischen Tupen Rants, bezeichnen auch den Höhepuntt der pspchologischen Untersuchung bes 18. Jahr= bunderts. Mit einem Gefühl von Wehmut legt man bas Buch aus ber Sand. Bie unendlich viel Mube, Arbeit und Fleiß liegt in ben pfpchologifchen Journalen biefer Beit begraben, wie verhältnismäßig arm und unbedeutend ift die Ausbeute, die auch ein fundiger Bergmann aus biefen verlaffenen Schachten berauszubringen vermag. ift fein erfreulicher Gebante, fich ju vergegenwärtigen, wie viel ober wie wenig eine fpatere Beit mit ber Arbeit anzufangen wiffen wird, die fich beute fo ruhrig auf bem pfpchologischen Gebiete bethatigt. Aber diese Gedanken würden boch bei einer unvollkommenen Analogie ftehen bleiben. Bas uns die pspchologische Arbeit des 18. Jahrhunderts fo ungeniegbar macht, ift ihr Mangel an methodologischem Bewußtsein. Gerade biefer Mangel aber ift in unserer Beit, wenn auch nicht gehoben, so doch im Schwinden begriffen. Die Pfychologie weiß, was sie will, wenn sie auch mitunter noch nicht weiß, was sie kann. In diesem Bewußtsein liegt das Recht ihrer Mündigsprechung; sie ist kein Tummelplat mehr für interessante Beobachtungen, sondern eine Methode zur wissenschaftlichen Bewältigung eines Teiles der Wirklickeit.

Beidelberg.

Paul Hensel.

Das Bild bes Chriftentums bei ben großen beutschen Jbealisten. Ein Beitrag zur Geschichte bes Christentums. Bon Lic. Dr. C. LAlmann. Berlin, Schwetschte u. Sohn. 1901. X, 229 S.

Das große und wichtige Thema einer Geschichte bes geiftigen Bebens in Deutschland seit bem Niebergang ber tonfessionellen Beriode und dem Eindringen der modernen Gedankenwelt wird von der gegenmartigen Litteraturgeschichte febr vernachläffigt ober boch mit febr ungureichenden Mitteln betrieben. Sie bat augenblicklich andere, ber Beschichte ber Ideen fernliegende Intereffen, aber fie wird auf dies ihr eigentliches Sauptintereffe wieder zurudtommen. Geschieht bas, fo wird für eine über die alteren Darftellungen von Hettner, Julian Schmidt, Biedermann und Saym hinausgebende Behandlung wesentlich fein, ben ftarten theologischen und religiösen Einschlag zu kennen, ben biefe Entwidlung aus ber vorausgegangenen tonfessionellen Rultur und ihrer Biffenschaft empfangen bat, sowie die centrale Bebeutung, die von ba aus bas ethische und religiose Interesse für diese Entwidlung bis in das erfte Drittel des 19. Sahrhunderts binein behält und die fich in einer beständigen Auseinandersetzung mit driftlichen Dent- und Gefühlsmotiven äußert. Diese Auseinandersetzung und die dabei eintretenden Berschmelzungen und Kompromisse sind bedeutsamer für jene ganze große Epoche, als es einer Betrachtung vom Standpunkt einer liberalifierenden Aufklärung ober eines afthetifierenden Spinozismus ober auch einer wesentlich biographischen und motivengeschichtlichen Forschung erscheint. Sie hat die Ethik und Religion bes modernen nichtkonfessionellen Deutschlands geschaffen, sofern biefes lettere nicht von Augenblicktheorien und von Beitungen lebt. hat aber biefe Religion und Ethil nur geschaffen in einer febr nuancenreichen Berbindung driftlicher, antiter und fpezifisch moderner Motive, die bei jedem ber großen Denker und Dichter in einer anderen und anders accentuierenden Berbindung auftraten. fofern mare gerade ber Beitrag von litterargeschichtlich, fultur-

geschichtlich und ibeengeschichtlich geschulten Theologen, Die eine intimere und fachmäßige Renntnis von ber Geschichte ber Theologie und der bon ihr ausgehenden Gebantenmotive befäken, im bochften Grabe munichenswert, wie benn ja auch ber gegenwärtig thatigfte Bearbeiter folder Themata, Dilthen, fich zu Studien gur Beschichte ber Theologie genötigt gesehen bat. Es gibt hier eine Reihe hochft intereffanter, faft gang neuer Themata: Die Ginwirtung des englischen Deismus, Antibeismus und bes fentimental-moralifden Romans auf bie beutsche Welt, Die religiofe Stellung und Birfung Leibnigens, Bolffs, Leffings und ber etlettifch-pfpchologiftifchen Religionsauftlarung, das Auftommen einer analysierenden Bipchologie und vergleichenden Geschichte in Bezug auf Religion, Moral und Runft, Die Berfcmelzung moderner Naturanschauungen mit driftlich-religiösen Gedanten zu einer neuen Ruance ber religiofen Stellung gur Belt, Die Berschmelzung driftlich=ethischer Motive mit mobern humanen und utilitariftischen zu einer neuen Cthit, die Bermandelung und Berichiebung in bem bisberigen tanonischen Berhaltniffe von Antite und Chriftentum, Die Rurudbrangung bes Auguftinismus und Die Ausbreitung der religiösen Immanenzgefühle u. f. w. Unter Diesen Umftanden mare ein Buch wie bas vorliegende mit ber größten Sumvathie au bearugen, wenn es fich weniger theologifch=bogmatifche und bamit jugleich biefem Gegenftand gegenüber unmögliche Riele ftellte, und wenn es weniger nach ber veralteten Methobe gearbeitet mare, einige Sauptschriften heranzuziehen und beren Inhalt mehr ober minber genau zu reproduzieren. Es ift von vornberein ein Brrtum, bas "Befen bes Chriftentums", wie ber Bf. will, burch bie Analyse ber Berarbeitung driftlicher Motive bei ben großen modernen 3bealiften erkennen ju wollen, benn ihre Arbeit bedeutet ja gerade eine eingreifende Modifitation und Umbilbung bes tirchlichen Chriftentums und feine Berfchmelgung mit einer Fulle andersartiger Motive. Man fann fo nur gemiffe Sauptzuge ber modernen Entwidlung bes Chriftentums ertennen, aber nicht bas überhaupt einigermaßen duntle "Befen bes Chriftentums". Durch folche Frageftellung forbert man weber bas Berftanbnis bes großen geiftigen Entwidlungsvorgangs noch bie Analyfe ber driftlichen Ibeen. Chenfo ift die mosaicierende Bufammenftellung ber verfürzten Sauptfage und Stichmorte bei aller aufgewendeten Dube von vornherein ergebnistos: benn bas hatten wir langft, und bas lehrt uns nicht allzubiel. Auf den Bufammenhang diefer Bedanken mit bem großen wichtigen Umwandelungsprozeß und auf Art und Motive der ihnen zu Grunde liegenden Fragestellungen, wie sie sich aus dem Ganzen ergeben und von maßgebenden Denkern wirkungsvoll formuliert und beantwortet werden, kommt es an. Hieran aber sehlt es dem vorliegenden Buch bei allem Fleiß und aller ernsten Sachlichkeit sast ganz. Wo ich die Darstellung kontrollieren kann, ist sie sorgsältig, aber ohne alle sruchtbareren Gesichtspunkte. Behandelt sind in dieser Weise Leibniz, Lessing, Kant, Fichte, der späte Schelling, Hegel und Schleiermacher. Die Darstellungen der sünf letzten kann als Kompendium zu rascher Bergegenwärtigung von bereits Kundigen benutzt werden, obwohl in dieser Kürze die Darstellung Schellings doch beinahe unverständlich ist. Im ganzen ist das Büchlein doch nur eine Mahnung an eine große Ausgabe, die noch ungelöst ist.

Beibelberg.

Troeltsch.

Kants Briefwechsel. (Kants Gesammelte Schriften, herausg. von der Kgl. Preuß. Atademie der Wissenschaften. Bb. 11.) Band 1: 1747—1788. XIX, 532 S. Band 2: 1789—1794. XV, 517 S. Berlin, Reimer. 1900.

Die große Rant-Ausgabe ber Berliner Atademie, Die fich ftattlich genug prafentiert, wenn fie auch hinter ber glangenben Descartes-Ausgabe ber frangofischen noch weit zurudbleibt, bat uns in zwei Banden die erhaltenen Refte von Rants Briefwechsel gebracht, erfreulicherweise die Briefe Rants mit benen seiner Korrespondenten in ftreng chronologischer Reibe vereinigend, wobei nur leiber oft die Antworten Rants nicht mehr erhalten ober nicht aufgefunden find. Der Name bes um bie Rant-Forschung hochverbienten Berausgebers, Rudolf Reides, burgt für die Trefflichkeit ber Ausgabe. Gine genaue Einsicht in die bierbei zu Tage tretenden bisherigen Inedita wird erst ber mit bem 3. Band erscheinenbe Apparat bringen. Wer fic für ungefähre Feststellung bes neuen Buwachses unserer Renntniffe intereffiert, findet die vorläufige Busammenftellung in den Berichten ber "Kant-Studien" 1900 S. 73—115 und 1901 S. 41—72. Briefe werben erft von ben 70 er Jahren ab, wo Rants Bebeutung fich allgemeiner burchzuseten und seine Originalität Auffeben zu erregen begann, gablreicher und fteigern fich in den letten fünf Jahren berart, baß biefe Briefe des letten Luftrums ben gangen 2. Band füllen, ein lebhaftes Beugnis des von Rant auf feine Beitgenoffen ausgeübten Ginfluffes.

So entsteht eines der toftbaren und intimen historischen Bilber, wie es uns die Gefamtforrespondeng eines bedeutenden Mannes gu zeigen vermag. Freilich ift es in der Sauptfache Gelehrtentorrefponbeng mit bem Borigont gelehrter Interessen und bes protestantischen nördlichen Deutschlands. Die großen Beltbegebenheiten und die fortgeschrittene weftliche Rultur spielen nur gelegentlich berein, besonders in ben prächtigen Briefen Jachmanns, die ben eklektischen und unficheren Buftand ber weftlichen Philosophie und zugleich beren großen Borfprung in ben exaften Biffenschaften anschaulich fcilbern. Die Fribericiani= ichen Rriege und die ruffische Berrichaft über Breufen machen fich faum geltenb. Die frangofische Revolution wirft nur gelegentlich ibre Lichter berein. Der brandenburgifch-preußische Horizont beberricht alles. Bie bas Studium auf nichtpreußischen Universitäten nur auf Befuch an den Ronig bin möglich ift, und wie Rant den Druck außerbalb Breufens als Umgehung ber vaterlandischen Gefete empfindet. io ift der nächfte Lebenstreis durchaus eng auf die preußische Welt beschränkt, in der zu Anfang die Berliner Atademie bominiert und in der auch am Ende die Biefteriche "Monatsichrift" ber geiftige Debel und Mittelpunkt ift. Die anderen nordbeutschen protestanti= ichen Länder machen fich mit ihren engen und kleinen Universitäts= verhältniffen geltenb, und bas Binbemittel ift por allem Die Renger "Allgemeine Litteraturzeitung". Aus Subbeutschland rubren fich ichlieklich die Tübinger, und aus der katholischen Belt sendet der aufgeklärte Frang Ludwig von Erthal zwei Burgburger Brofefforen. Überall befundet fich das alle Bolitif feinen Fürsten überlaffende, in einem aukerorbentlichen Dake auf philosophische, religiöfe und moralifche Brobleme gewendete Leben ber deutschen Bilbung. Die Berliner Rorrespondenten vermitteln gelegentlich einige höfische und politische Rachrichten, an benen aber die Birfung auf die Beiftesfreiheit und bie Benfurverhaltniffe als bas Bichtigfte empfunden wirb. "Rachrichten aus ber gelehrten und geschmadvollen Belt" erschöpfen im gangen bas Bedürfnis nach Mitteilungen. Bon allgemeinen Lebensverhältniffen ber Reit machen fich por allem bie Universitätsauftanbe. bas Sauslehrermefen, die Rolle des bildungsbedürftigen, aber meift unglaublich unorthographisch ichreibenden Abels, bas Berleger= und Nournalwefen, Rachbrud und Renfur, por allem bie philanthropische Schulreform geltend. Die Ratur einer folden Rorrespondenz bringt es mit fich, daß wiffenschaftlich-objektive Antereffen, die sveziell philofophifchen, mathematifchen und phyfitalifchen Intereffen dominieren, und daß fie nicht überall leicht verftandlich ift. Siftorifche, meift mit ber rationellen Bolitif und Jurisprudenz oder der Theologie gusammenbangende Betrachtungen baben nur beiläufige Bedeutung, wenn auch gelegentlich febr einsichtige und wichtige Außerungen über das Berbaltnis hiftorifch-fritischer und rational-philosophischer Forfchung fallen. Die Art dieser Materie bringt es mit fich, daß der Briefwechsel nur jum fleinsten Teil eigentlich intim ift. Es fehlt aber nicht an überaus unmittelbaren und spontanen Erguffen von Schulern und Berehrern bes Rantischen Dentens, Die bochft bezeichnend für Die geiftige Lage find, und Rants Charafter felbst erscheint boch bei aller Steifbeit feines Stils und aller vorfichtigen Abgewogenheit feines Ausbruds in voller imponierender Reife und Durchsichtigfeit. Spontane Aufwallungen find felten, nur ben Philanthropen und bann fpater jeinem Popularisator, Reinhold, gegenüber findet fich berartiges. Aber, wenn auch fonft jedes Wort wohl abgewogen ift, fo ift boch auch jedes überaus bezeichnend und charafteriftisch für biefen von ben Grazien teineswegs verlaffenen, aber boch nur angehauchten Beift von bochfter intelleftueller Rube und Rlarbeit und von ftrengfter Sittlichfeit und Selbstbeberrichung, ber bei aller icheinharen Bedanterie boch in einfachfter und flarfter Bewußtheit ben Urproblemen bes Lebens und Dafeins jugemendet ift.

Der Ertrag ber Bublikation für bie Rant-Interpretation ift in ben bereits genannten Abhandlungen verzeichnet. Für die allgemeine Geschichte fommt die kultur- und ibeengeschichtliche Bedeutung in In dieser Sinficht ift der Briefwechsel ein überaus intereffantes Dotument für die Geschichte bes geiftigen Lebens in Deutich: land, das nun bequem und überfichtlich zugänglich geworden ift. Bir haben Briefmechsel und Aften ber Staatsmanner ber Reit. Biographien und Briefwechsel der Philologen, die den Reuhumanismus begründeten, die Briefmechsel ber Benialen und jeben nun in dem Kantischen Briefwechsel bas Bild berjenigen um bas ethisch=religioje Lebensproblem fämpfenben Rreife, Die es von den Boraussenungen der bisherigen Philosophie und Aufflärung nur mit neuen Mitteln geloft feben wollen, mabrend bie Rant und feinen Rorrespondenten febr unheimlichen Genialen überhaupt abbrechen und neubauen wollen. Bur Bervollftanbigung bes Bilbes fehlen uns nur noch die Briefwechsel ber Hiftorifer und theoretischen Politifer, Die etwa um Die Berfon Schlögers ju tongentrieren maren. Beachtet man biefe Grupvierung, so ift ber geiftige Ort bes Rantischen Briefwechsels leicht

ertennbar. Die Beziehungen zu ben Bertretern ber alten Aufflärung find gunachft bie wichtigften, aber fie werben immer fühler und rebugieren fich ichlieflich auf bas Rebaftionsverhaltnis zu Biefter. Benialen, hamann, Berber, Satobi, Lavater, Jung-Stilling, treten nur in flüchtige, allerbings bochft intereffante Berührung mit Rant. Sein wefentlicher Rreis wird erft von ihm felbft hervorgebracht und gebilbet, teils burch Berangiehung von Schülern, teils burch Berehrer in allen Ständen und Lebenslagen, denen er brennende Probleme bes inneren Menschen gelöft hat. Der Dant für bie Befreiung von einem rhetorischen Etlettigismus, ber an feine religios-ethische Detaphyfit felbit nicht recht feft ju glauben magt, bom Empirismus, ber gleichbedeutend mit 3mang jum Materialismus ift, und von der Stepfis, Die gleichbedeutend mit religiofem Banterott ift, Die Errettung von einer unficher geworbenen utilitarischen Moral und die Bieber= gewinnung der überfinnlichen Belt jugleich mit ftrengfter Egattheit und Rlarheit bes Denkens: bas ift ber Grundton aller biefer Briefe, unter benen bie Reinholds mit fentimentaler Überfcmanglichfeit und bie Sichtes mit grandioser Aubersicht hervorragen, und unter benen nur ber rein intellektuell intereffierte Maimon eine Ausnahme macht. Es find bier zweifellos die beften Breife ber beutschen Bilbung gufammengefaßt, bie auch mit voller Rlarbeit bie Reuheit und bauernde Bedeutung biefer Beantwortung des religiös=ethischen Lebensproblems empfinden, und die nur in ihren naturrechtlichen Ibealen und ihrer Fernhaltung aller Siftorie von diefen Problemen noch mit bem Beifte ber Aufflarung zusammenhangen. Die Berbindung Diefer Rreife mit benen ber neuen Boefie fehlt allerdings bier noch fast vollständig. Um fo bedeutsamer für die geiftige Situation ift die längft bekannte, aber bier bedeutsam illuftrierte Ginladung Schillers an Rant zur Mitarbeit an ben horen. Ihn "treibt bas Berlangen, die Refultate ber von Ihnen gegrundeten Sittenlehre einem Teil des Bublifums vernehmlich au machen, ber bis jest noch bavor zu flieben scheint, und ber eifrige Bunich, einen nicht unwürdigen Teil ber Menschheit mit ber Strenge ihres Syftems auszuföhnen." "Das hier angefündigte Journal wird aller Bahricheinlichkeit nach von einem gang anderen Bublitum gelejen werden, als basjenige ift, welches fich vom Beifte Ihrer Schriften nahret, und gewiß hat ber Berfaffer ber Rritit auch diefem Bublitum manches au fagen, mas nur Er mit biefem Erfolge fagen tann." Dit diefen Borten ift die Situation des gangen Briefmechfels und sein außerordentliches hiftorisches Interesse erleuchtet. Troeltsch.

G. Cavaignac: La formation de la Prusse contemporaine. Tome II. Le ministère de Hardenberg — Le soulèvement (1808—1813). Paris, Hachette. 1898. VII u. 517 ©.

Bon dem Gesichtspunkt aus, daß man einen politischen Alt erft 30 Jahre nachher beurteilen konne, mißt ber Bf. seiner Auffassung der Sarbenbergichen Reform bis 1812, die, ohne Früchte tragen ju können, burch die Erhebung von 1813 unterbrochen sei, eine nur vorläufige, bei ber Fortsetung bes Buches mobifizierbare Richtigkeit bei Das wird es rechtfertigen, wenn ich in ber Absicht, bem zweiten Teil bes Themas, der Erhebung, verftartte Aufmertsamteit zu ichenten, mit Barbenbergs finanziellen und agrarifden Blanen und Berfuden fürzer mich abfinde. Borausgeschickt sei, daß auch dieser Band den Bf. im Befit einer für einen Ausländer doppelt boch anzuschlagenden, umfaffenden Renntnis ber Litteratur zeigt. Wie an einbringendem Berftandnis ift er fich auch gleich geblieben in seinem principiellen Radifalismus. Der Bebante, daß vieles von bem Beften an ben Schöpfungen und Blanen ber Breußifden Reformzeit bireft ober inbireft an die Gedankenarbeit und die Reuschöpfungen der frangofischen Revolution anzuknüpfen ift, bat ficherlich feine Berechtigung, wohl noch in boberem Grade, als ber Rf. über ben 1. Band in biefer Beitschrift zuzugeben geneigt mar. Sinfictlich ber Steinschen Städteverfaffung ift das durch Lehmann neuerdings durch hinweis auf bie Arbeiten der Konftituante nachgewiesen. Noch mehr gilt es von Sarbenberg, freilich weit mehr im Unschluß an Rapoleonische, bezuglich Beftfälische Borbilber. Aber Cavaignac gebt babei im großen ju weit, wenn er im Borwort bie burch Sarbenberg veranlagte Ginwirtung frangösischer Bedanten auf Preugen als das unweigerlichfte Beugnis von ber Birtung ber frangofifden Revolution auf Die Europäifche Befellichaft bezeichnet. Doch ift bas feineswegs gefcheben, um Sarbenberg zu verkleinern, im Gegenteil hat er viel für ihn übrig und ift ein feinfinniger Interpret feiner Schritte im einzelnen. Man wird auch da, wo durch neue Studien, wie durch die Lehmannichen über die Gintommenfteuer, befferer Grund gewonnen ift, von ihm lernen fonnen. Bon feffelnder Rlorbeit ift in feiner Darftellung ber Agrarreform alles, mas in biefer Gefetgebung wirtfam wurde für die Butunft, wenngleich er nicht alle feinen Unterscheidungen bes bauerlichen Befitrechts erfaßt und erörtert hat. Bielleicht liegt hier gerade einer ber Grunde, welche dem Bf. ein volleres Berftandnis Steins mit feinem hiftorifden Rechtsfinn verschloffen hatten.

auf eigentliche Schwächen ber Auffaffung ftogt man boch erft, sobald der principielle Raditalismus des Bf. in Frage tommt. So, wenn er behauptet (G. 74), daß weber Stein noch harbenberg mit ihren Berfprechungen einer Repräsentation einen genauen Sinn verbunden hatten. Bu folch' unhiftorischer Auffaffung tann nur tommen, wem der Begriff der Reprasentation untrennbar mit dem entscheibender politischer Gewalt verbunden ift (75). Gut dagegen ift (192) die Rahnung angebracht, nicht ju leichthin Borausficht tommenber Greigniffe in den Schritten Mithandelnder erkennen zu wollen. warnt bier mit Grund vor Überschätzung ber angesichts bes Ruffischen Feldzugs angebandelten Unnaberung zwijchen Sardenberg und Metter= Bu den anziehendsten Stellen gebort die Erörterung über die tieferen Grundlagen ber nach außen anscheinend unberföhnlichen Gegenfate in Königsberg mahrend ber Februartage von 1813. Da fagt er: "Benn bie Logit ben Beift ber Menfchen beherrichte, fo mußte, icheint es, das Brincip ber überlieferten Monarcie gottlichen Rechts nirgends mehr erschüttert fein als auf biefem (bem beutschen) Boben, wo die hiftorische Entwicklung der nationalen Ginheit ihm so viele materielle Erschütterungen beigebracht, und wo ber Mangel an nationalem Batriotismus feitens der Berrichenden ihm folche moralifche Berletungen jugefügt bat." Aber biesmal ertennt er flar, bag bas eben nicht zutrifft, und daß die deutsche Geschichte im 19. Sahrhundert ichlecht verftande, wer fich nicht bie Restigkeit ber Dynaftien innerhalb ihrer Lander und ihre Gebrechlichkeit auf bem Boden beutscher Ginbeit vergegenwärtigte. Eine Antwort auf dies Broblem murbe C. beute in Bismards Gebanten und Erinnerungen finden tonnen, wo (I 290) im Abschnitt über Dynaftien und Stamme ber Sas aufgeftellt wird, daß der deutsche Batriotismus, um thatig und wirkfam ju werben, ber Bermittlung bynaftischer Anhanglichfeit bedürfe und daß er, wenn biefe (wie Anfang 1813) nicht in Betracht tomme, einer Reigung bedürfe, die in ihm den Born wede, ber gu Thaten treibe. Letteres tonne aber naturgemäß feine bauernbe Institution fein. Also, fügen wir hinzu, tritt nach dem zornigen Aufbrausen und Abfließen des nationalen Stroms die alte Anhanglichkeit wieder in Rraft, und es ift eben jebesmal bie geschichtliche Aufgabe, bie errungene Form nationalen Daseins in erträgliches Gleichgewicht zu ieben zu der ererbten bynaftischen Gefinnung. Das heutige Reich rubt dagegen mit auf der mittlerweile erreichten nationalen Denfart gerade ber Dynaftien, wie Bismard laut bezeugt bat. Ubrigens ift

Steins Ausnahmeftellung in Diefem Ronigsberger Drama gut berausgearbeitet, wenn man auch nicht allen Anfichten im einzelnen zustimmen tann. Der Berfuch, feftauftellen, mas benn eigentlich die gogernde Burudhaltung ber Breußischen Burbentrager Stein gegenüber veranlagte, die Sorge bor ruffifchen Übergriffen ober Berantwortungsfcheu monarchischer Staatsbiener, ift nicht ohne Gewaltsamteit. Und noch in höherem Grad gilt bas von ber Saltung bes oftpreußischen Landtags, bie mit einem gemiffen Boblbehagen ber Gefinnung einer frangöfischen Berfammlung gegenübergeftellt wirb. MIS beuticher Genius wird ba hingestellt (S. 308) ber Mangel jedes vollstumlichen Elements in der Leitung ber Bewegung, Die abeligen Grundbefigern und Beamten vorbehalten blieb, Formalismus und Subtilität in einer alle Leibenschaften padenben Sache, endlich als Sauptzug eine an fich haltende Begeifterung, die fich nicht, wie frangofifder Enthufias mus, durch die Logit ber Blane bis jum außerften Bunft ber in ihnen liegenden Ideen fortreißen läßt. C. ift tein Freund von Rompromiffen, und es icheint ibm ju entgeben, bag nicht felten im geschichtlichen Leben ftaatbrechtliche Fiftionen in entscheidender Stunde rettenbe Thaten gemefen find.

Im einzelnen ist zu der Darstellung der Königsberger Berratung über die Landwehr (S. 330) noch zu bemerken, daß wir doch beffer unterrichtet waren über die verschiedenen Gesichtspunkte, als C. annahm, durch die 1894 von Bezzenberger herausgegebenen Urstunden.

Übrigens sei hier nachholend bemerkt, daß C. zu benen gehört, welche Port die freie Berantwortung für die von ihm geschlossen Ponvention nicht schmälern. Ich schließe mich ihm darin an, nachdem ich in diesem Semester im Seminar die ganze Frage im Zusammenhang nachgeprüft und insbesondere auch die von ihm noch nicht benutzten neuesten Beröffentlichungen herangezogen hatte. Brangelkspäterer Bericht, den Thimme in sehr verdienstlicher Beise kommentiert hat, hat die kritische Probe nicht bestanden.

Bunderlich ist, daß C. (S. 345) den von Onden veröffentlichten Brief eines Stein an Harbenberg vom 17. Februar, trotz richtig empfundener Bedenken, im Text auf den großen Freiherrn bezogen hat. Lehmanns Warnruf im 52. Band der H. Z. scheint ihm entgangen zu sein. Die Würdigung des Kalischer Vertrags ist schroff, aber eigenartig. Widerspruch dürste die geistreich schillernde Antithete sinden (S. 356), daß die Isolierung und der Zusammenbruch Preußens

bis 1806 bedingt sei durch seine Stellung als werdende deutsche Macht, also dieselbe Eigenschaft, die nach der Katastrophe es der schwachen Regierung verboten habe, das Joch des Rheinbundes auf sich zu nehmen. Da weiß man wirklich nicht, welcher Teil des Sates ansechtbarer ist, der erste oder der zweite.

Einen interessanten Gebanken schließt der Bs. in die Prüfung der Frage, ob die Deutschen durch Haß und Rachedurst wider die Franzosen oder aus dem Tried nach Freiheit, d. h. nationaler Selbsteksimmung, zum Bernichtungskamps gegen Napoleon sich hätten sortreißen lassen. In den Bolksleidenschaften, die den Regierungen keine Bahl lassen und den Beg zur Erlangung von Konzessionen seitens des geschwächten Frankreichs verlegen, will er ein Symptom des durch die Revolution bewirkten socialen Zustandes ertennen, wonach nicht mehr künstliche Kombinationen der Politik, sondern große Gesichtspunkte der Massenspindung die Entscheidung bestimmen (S. 358 f.).

Anders als mit ben zuerft berührten Umgeftaltungen ber Staateverwaltung, ber Finangen u. f. m. fteht es nach C. mit der Reform ber militärischen Ginrichtungen. Bier bat fich nicht Altpreußisches mit Reufrangöfifchem auseinandergesett: Breugen bat jenen ein gang perfonliches Geprage von gutunftsichmangerer Bichtigfeit gu geben gewußt. Dennoch bat ber Bf. im Berlauf feiner außerft forgfältigen und lehrreichen Untersuchung über ben Ursprung ber Wehrpflicht für angezeigt gehalten, Frangofisches mit Breußischem, 1813 mit 1793, ju vergleichen. Er begründet hierbei einen fundamentalen Unterschied beider "Raffen", von benen bie eine von vornherein auf freiwilligen Sowung, die andere auf ftaatlichen 3wang bei Erfüllung aller jocialen Aufgaben zu rechnen haben (G. 401). Und gegen ben Schluß (S. 468), als er bas Dag ber freiwilligen Leiftung befonders bei Bilbung ber Landwehr überschaut, hebt er nochmals (im Gegenfat ju ben Franzosen) ben Mangel einer Massenbegeisterung bei uns "Der Belehrigkeit und nicht ber Initiative ber preußischen Bevölkerung muß bie Bildung der Armee von 1813 beigemeffen werden." Es ift unmöglich, im Anschluß hieran die gegen gewiffe landläufige Aufftellungen fich richtenden Darlegungen C.'s im ein= gelnen zu fritifieren. Das lette Bort ift ficher bamit nicht gesprochen über die Bobe bes begeifterten Anfichwungs in Breugen, sowie im speciellen über die Motive ber gebilbeten Rugend und über bas Bahlenverhaltnis der Freiwilligen der Landwehr zu den von den

Rreifen Ausgehobenen. Und basselbe gilt von ber Bahl ber burch Scharnhorfts ftille Birtfamteit ausgebilbeten Mannschaften (Rrumper).

Aber einiges möchte ich nicht unerwähnt lassen. Dir scheint es sehr richtig, wenn E. hinsichtlich einer Umwandlung der Ideen über die Art des Kampses die veränderten Berhältnisse beim Gegner nach der Bernichtung der großen Armee in Rußland start hervorhebt (S. 321). Wer die Denkschiften z. B. von Clausewitz von 1812 und dann von 1813 gelesen hat, muß denselben Eindruck gewonnen haben, daß in der Frühzeit der patriotischen Bewegung der Gedanke der alles auß Spiel sehenden Insurrektion vorherrscht, während, als die Erfüllung 1813 nahte, bei anscheinend weniger ungleichen Chancen die Landwehr als Ergänzung und Teil der organisserten Armee in den Bordergrund tritt. Inwieweit etwa bei Clausewitz nachwirkte, was er mittlerweile von russischer Landwehr geschaut, will ich hier nicht untersuchen. Zedensalls ist es nicht zweiselhaft, daß bei diesem Schüler Scharnhorsts 1812 die Landwehr neben dem Landsturm sehr im Hintergrund gestanden hatte.

Der entscheibenden Bedeutung Scharnhorsts für Wehrpflicht und Landwehr wird C. burchaus gerecht; aber die nebenher laufenden Bestrebungen kommen bennoch zu einer billigeren Würdigung, als das im Eiser des Rampses manchmal geschehen ist. Daß Scharnhorst — dem indessen doch ein préjugé de métier zugeschrieben ist (S. 320) — mit gutem Grund es vermeiden wollte, Verwirrung anzustisten durch gleichzeitigen Beginn der Reorganisation der stehenden Armee und der Landwehr, kommt gebührend zur Geltung (S. 381).

Übrigens macht sich beim Bf. ber bemokratische Zug allzustat bemerkbar, wenn er nicht auch in der von Angewordenen besteiten und durch die freiwilligen Jäger und die am 9. Februar sestigesette Wehrpslicht aller Preußen vom 17. bis 24. Jahre umgemodelten Linienarmee, sondern nur in der Landwehr allein eine nationale Armee erkennen will. Der an sich richtige Gedanke, daß die Errichtung der freiwilligen Jäger ein Privileg sei für die Begüterten, wird zu einseitig ausgedeutet (S. 371 und 400), auch eine Spur jener radikalen Betrachtungsweise, die die Thatsache zwar nicht übersehen kann, aber nicht nach Gebühr einschäft, daß reine Principien in der Prazis nicht durchführbar sind. Beweis: Der vom Bf. selbst angeführte Umstand, daß Frankreich, nachdem es wenig mehr als ein Jahr die absolute Gleichmäßigkeit der Wehrpslicht getragen, noch unter revolutionärem Regime zum Los und zur Stellvertreums

übergegangen ift. Das ausbrückliche Anerkenntnis, daß das monarschische Preußen durch die Entwicklung des Princips gleicher Behrpflicht dem revolutionären Frankreich vorangeschritten sei, bildet übrigens den Schluß der Betrachtung (S. 402).

Es muß auf Hervorhebung von Einzelheiten, die zum Widersipruch Anlaß geben könnten, hier verzichtet werden. Aber es wäre unbillig, von dem Werk zu scheiden, ohne dem Eindruck Worte gegeben zu haben, daß C. entschieden zur Förderung des Verständnisses einer wichtigen Zeit wesentlich beigetragen hat. Auch da, wo er irrt oder von seinem principiellen Standpunkt aus den rechten Gesichtspunkt verrückt, bleibt er interessant. Wir können es ihm nur danken, wenn er wieder in viele Winkel schaffes Licht hineingeleitet hat, die mit vielleicht verbesserungsbedürstigen Vorstellungen angefüllt waren.

25 Beilagen sind der Darstellung angefügt. Die wichtigften scheinen mir ein späterer Brief von Diebitsch über seinen Anteil an der Konvention von Tauroggen (Nr. 22) und die Berichte Narbonnes über seine Sendung nach Berlin Ende 1812 zu sein.

Greifswald. H. Ulmann.

Aus meinem Leben. Erinnerungen von Rubolf Sahm. Aus dem Rachlaß herausgegeben. Mit zwei Bilbniffen. Berlin, R. Gaertner. 1902. 303 S.

Rubolf Haym hat es, als er in den letten Jahren seines Lebens die vorliegenden Aufzeichnungen niederschrieb, nicht auf eigentliche Memoiren abgesehen. Das Buch ist vielmehr, wenn wir von den letten, etwas ins Breitere gehenden Partien absehen, Autobiographie in strengerem Sinne, Darstellung seiner selbst, seiner inneren Entwicklung. Der Kulturhistoriker und restektierende Psychologe hat sich hier selbst zum Objekt gewählt, hat an ihm seine ganze reise Kunst noch einmal gezeigt, aber auch das Höchste dieser Kunst geleistet, daß man ihrer zuerst kaum gewahr wird vor dem rein menschlichen und unmittelbaren Reize der Erzählung. So ist eine der schönsten Autobiographien der beutschen Litteratur entstanden und eine der ergiedigsten Duellen zur Geschichte des deutschen Belehrten im 19. Jahrhundert und des Umschwunges der deutschen Bissenschaft von der Spekulation zur Empirie.

S., 1821 in Grünberg geboren, ift der Entel eines Bauern, ber Sohn eines theologisch gebilbeten Lehrers, eines charafterbollen

Rationalisten, der prachtvoll gezeichnet wird. Die Schuljahre auf bem follnischen Gymnafium zu Berlin führen bann in die Binde eines Anaben ein, die den fünftigen fein besaiteten Belehrten icon in fich trägt, die aber durch innere Disharmonien und durch eine im gangen fterile Umgebung getrübt und gedrudt wird, "Leiden eines Rnaben" möchte man beinabe fagen, wenn nicht dagwifden bod mancher Connenblid durchbrache. Der Bf. geht mit fich felbft bier, wie überhaupt, ftreng ins Bericht, und wir verbanten ibm baburd den lehrreichsten Ginblid in verborgene Salten feiner Entwidlung. Die Studentenjahre in Salle - mit Salle ift fein Leben ja bauernd verlnüpft geblieben - bringen bann bas erfte große Ereignis feines wiffenschaftlichen Lebens, Die Berührung mit der Begelichen Philosophie, Die er aber nicht in ihrer originalen oder offiziellen Geftalt, fonbern als Ferment der religiöfen Tagestämpfe in Arnold Ruges Jahrbuchern und Strauß' Leben Jefu auf fich wirten läßt. "Die Gebanten bon Begel, die Form von Leffing," fo charafterifiert er felbst feine erften fcriftstellerischen Bersuche (S. 153). So erwarb er fich eine Dialettifche Beweglichkeit, Die ibn bagu verführte, Die Form über ben Inhalt zu ftellen, "Ralf und Tunche ftatt Bolg und Steine" für feine Bauten zu fuchen. Die bedentliche Bendung in bas Litteratenhafte, die er nimmt, wird wesentlich verstärft durch die Digerfolge feines äußeren Lebens. Er macht fich als Student schon migliebig durch die von ihm entworfene Betition der Studenten um Berufung von David Strauß nach Salle, eine foftlich von ihm ergablte Epifobe. Co miglingt auch 1845 fein Berfuch, fich in Salle zu habilitieren. Dan fieht dann an S.'s Beifviel, von welchem inneren Segen nun die Ablentung der Intereffen von den, wie bamals die Dinge ftanden, unfruchtbaren religiöfen und philosophischen Rampfen auf Die politischen und nationalen Angelegenheiten war. Sein Buch über den Bereinigten Landtag von 1847 verschafft ibm eine politische Bofition, er mirb in bas Frantfurter Barlament gemählt, tritt in ben Rreis ber "Gothaer" und führt 1850 als Redafteur ber "Ronftitutionellen Reitung" eine fo fcharfe Feber, daß er in ben Tagen von Olmus aus Berlin verwiesen wird. Er gesteht aber felbst, und bas wird auch richtig fein, daß ihm die eigentliche politische Aber gefehlt babe, daß er mehr mit allgemeinen Bringipien als mit politischer Sachtenntnis gearbeitet habe. "Ich war eben nur foweit Rebner und Politifer, als ich Schriftfteller mar." Aber es maren Lebrjabre, Die ibn von der Form jum Inhalt, von der Dialeftit zu den Reali-

taten führten. Seute muß der Siftorifer fich mubfam aus dem Bejonderen in das Allgemeine emporarbeiten, damals galt es umgekehrt, aus den luftigen Regionen der Begriffe und Grundfate auf den festen Boben ber Thatfachen zu tommen. Glüdlich, wer wie B. in folchen fritischen Übergangszeiten bann fein inneres Bleichgewicht, feinen eigentlichen Benius findet. Diefer ging, wie er es felbft fagt, aus auf "Berfnüpfung von Philosophie und Geschichte, Ermittlung des Bufammenhangs tulturgefchichtlicher und individueller Entwidlungen" (S. 280). So ift Saym - und barin beruht feine Leiftung für Die Beifteswiffenichaften -, ber Begründer ber tulturgefcichtlich-pfpcologifden Biographie in Deutschland geworben, die ben Menschen nicht wie ein Uhrwert erflären, sondern als eine lebendige Rraft in ihrer Bechselwirtung mit den anderen Rraften feiner Beit erfaffen will, Die nich in ihren Gegenstand burch verftandesmäßige Analyse und burch perfonlices Rachempfinden einzuleben versucht, aber weit entfernt babei ift von dogmatischer Berherrlichung. Gleichzeitig mit bem Emporbluben ber politischen Geschichtschreibung in Deutschland haben B.'s Bucher über Bilhelm v. Sumbolbt und Begel bamals auch die erften glanzenden Beisviele biefer neuen Art von hiftorischer Biographie gegeben. Sie teilen auch mit ben großen Befchichtswerten jener Sahre die beftimmte Tendenz, ben aus ben geiftigen und politis ichen Bewegungen ber Reit ftammenben Impuls. In Sumboldt wollte S. zugleich ben preußischen Staatsmannern feiner Reit einen Spiegel porhalten, der fie beschämen follte. In feiner Darftellung Segels wollte er, wie er fagte, das Ratfel lofen, worin feine einft die Geifter und auch ihn felbst bandigende Dacht begründet fei. Es galt, ben Rimbus bes Ewig-Gultigen ju gerftoren und ibn gegen bie Ertenntnis des Beitlich-Birtlichen, das babinter ftede, ju vertaufchen. So tonnte er zeigen, bag "trot allem biefes verwidelte Bebanten= gespinft nicht Richts, fonbern Etwas, bag es aus gutem, haltbarem Reng, aus lauter Lebensmirflichfeit gesponnen fei" (S. 255). Uns ericeint biefe Dethobe heute faft als bie einzig mögliche, bamals tonnte ein Baur urteilen, daß er hier das munderbare Bebilbe ber Segelichen Philosophie burch gang neue Reagentien in Bewegung gejest febe (S. 257).

S.'s Chrgeiz war ursprünglich nicht ber bes Hiftorilers, sonbern ber des Philosophen. Er gibt deutlich genug zu verstehen, daß er auch deswegen Historiler geworden sei, weil es zum Philosophen bei ihm nicht gelangt habe. Sicherlich trägt auch die von ihm begründete

Gattung der psychologischen Biographie einen epigonenhaften Zug. Sie ist ohne philosophisches Interesse nicht denkbar, aber sie schaft teine neuen Gedanken. Sie ist reproduktiv, nicht produktiv, die Rachblüte reicherer Zeiten, deren geistigen Inhalt, soweit er unter dem Zeichen der großen Persönlichseit steht, sie ergründen und ausbreiten möchte. Nicht epigonenhaft ist sie jedoch darin, daß sie ihrem Objekte gegenüber die eigene innere Freiheit und Selbständigkeit zu behaupten versucht. Unzweiselhaft aber haben H. und nach ihm Dilthey und Justi mit ihr einen Weg beschritten, der heute mehr denn je den besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Zeit entspricht.

5. ift 1858 noch einmal in die Bolitit gegangen als Begrunder ber "Breußischen Sahrbücher", von beren Leitung er faft zu bescheiben, aber höchst reizvoll und fesselnd erzählt. Allerliebst ist, was ibm Dropfen fagte, als er ihn für fie anwarb: "Rechnen Sie von vornherein darauf, daß Sie von unseren guten Freunden im Stiche gelaffen werben. Sie brauchen auch Mietstruppen und werben fich einen ober zwei Schurten halten muffen" (S. 264). Die fechziger Jahre werden bis zum Schluß — Die Erzählung bricht 1867 ab überhaupt etwas memoirenhafter behandelt. 1866/67 macht er als Abgeordneter jum preußischen Landtag und als einer ber Begrunder der nationalliberalen Bartei noch einmal politische Lehrjahre durch, abermals mit dem inneren Ergebnis, daß er nicht für die Politik geboren fei. Diefe Strenge gegen fich felbft, diefe bewußte Umgrengung feines Bollens und Ronnens zeigt ben gereiften Deifter, zu bem fic der einstige tede Litterat emporgearbeitet bat. So nehmen wir Abichied von ihm auf ber Bobe feines inneren Lebens.

Fr. Meinecke.

Anhang zu ben Gebanken und Erinnerungen von Otto Fürft von Bismard. I. Kaiser Wilhelm I. und Bismard. ALIV u. 360 S. I. Aus Bismards Briefwechsel. ALVI u. 567 S. Stuttgart, J. C. Cotta Rachs. 1901.

Fürst und Fürstin Bismard. Erinnerungen aus den Jahren 1846 bis 1872 von **Robert v. Reubell.** Berlin u. Stuttgart, **23.** Spemann. VI u. 488 S.

Die Publikationen aus Bismard's Nachlaß folgen noch immer ben perfönlichen Direktiven, die Bismard felbst dafür gegeben hat. Bar das, was Rohl im Bismardjahrbuche (jest in den Cottaschen Berlag übergegangen) bringen durfte, ganz von ihnen abhängig, so rührt der Gedanke des jest uns geschenkten "Anhanges" zu den "Gedanken und Erinnerungen" ebenso wie die Auswahl der Stücke auch noch von Bismarck selbst her und man kann in dieser Auswahl neben dem Zusall, der wohl mitspielte, unschwer mancherlei bestimmte politische Absichten herauserkennen. Was braucht man es noch besonders zu sagen: Bon welcher Seite wir ihm auch nahen, welches Blatt dieser beiden Bände wir auch aufschlagen mögen, überall ist es das wohlbekannte Erz des starken und bestimmten Willens, auf das wir stoßen. Auch die Töne des Gemüts, die in dem Briesewechsel mit Kaiser Wilhelm angeschlagen werden, haben ihren besonderen ehernen Klang, — man spürt überall den "unzerstörbaren Kern des brandendurgischen Lehnsmanns und preußischen Offiziers", wie es in dem letzen, hier gedrucken Schreiben Bismarcks an den Kaiser vom 26. Sept. 1887 beist.

Dies wie andere kostbare Stücke dieses Briefwechsels waren bereits bekannt. Rohl, der die Ausgabe des Anhangs mit bewährter Hingabe beforgt hat, that Recht daran, alle erreichbaren Stücke deseselben hier zu vereinigen. Annähernd vollständig kann die Sammlung noch nicht sein, da sowohl der Nachlaß des Kaisers wie vor allem die Akten des Auswärtigen Amtes noch manches Schreiben enthalten werden, das nicht in Bismard's Privatregistratur gelangt ist.

Drei große Phasen hat ja das Verhältnis des Kaisers zu Bismarck durchlausen: die erste dis 1862, wo er sich kritisch, selbständig, von Fall zu Fall verschieden zu ihm verhält, wo er die eigentsliche Größe des Mannes noch nicht ahnt; die zweite von 1862 dis 1866, in der er ihn in schwerer Not als Lotsen kommen läßt, um in den Hasen zu gelangen, und nun mit Bedenken und Sorgen, aber mit wachsendem Bertrauen gewahr wird, daß dieser Lotse sich in den Steuermann verwandelt, der ihn auf die hohe See und zu ungeahnten neuen Belten sührt. Bon 1866 an beginnt dann jenes wunderbare, menschlich so schwen und tiese Berhältnis, in dem jeder zugleich dient und herrscht, in einer seltenen Harmonie sachlichen und persönlichen Bedürznisses. Diese drei Phasen spiegeln sich in dem Brieswechsel lebendig und reizvoll. Die geschichtlich wichtigste ist die zweite, auf die saft ein Drittel der Sammlung entfällt, während saft zwei Drittel der persönlich so anziehenden britten Phase angehören.

Über Bücher dieser Art kann und braucht man nicht zu berichten, ba ja fast jeder Leser sie auch kennt. Rur wie man seine Ginbrude austauscht im Gespräche, wagen wir es hier, auf dieses und jenes hinzuweisen. So auf ben Brief vom 30. Mai 1863, ber amei Tage por Erlaß ber Brefordonnangen erlaffen, ein Beugnis für Die Rontinuität ber inneren Bolitit bes Ronigs von ber neuen Ara bis jur Konflittezeit ift. Wer hat benn, fragt er, bas Brogramm bom 8. Nov. 1858 unmöglich gemacht? Antwort: Die Rammer bes Fortfdritts, die bas Minifterium Sobenzollern fturgte. Erft wenn Rube jurudgelehrt ift, wird bas Brogramm von mir wieder aufgenommen und ausgeführt werben, da das Programm beute wie damals mein Blaubensbefenntnis enthält. Belche Empfindungen bann ben Ronig in den Aprilwochen des Jahres 1866, als Bismard icon ungeduldig über fein Rogern wurde, vorwarts gebrangt haben, mag man aus seinem Schreiben vom 23. April feben: "Sie mogen Manteuffel (ber gegen Abrüftung gesprochen) fagen, bag, wenn ein Breufe jest mir Olmus in die Ohren raunt, ich fofort die Regierung nieberlege!" Faft allen ben großen Entschlüffen seiner Regierung ift ja ber innere Rampf zwischen zogernder Bewissenhaftigkeit und der Ginficht, bag nur Energie vorwärts führe, vorausgegangen, und wie bann biefer Rampf burch Bismards feste und boch perfonlich schonend eingreifende Sand entichieben wirb, ift ein immer von neuem intereffantes Schauspiel. Im November 1872 fteht ber Raifer Bilbelm vor ber für ihn perfonlich fo besonders schweren Entscheidung, ob er ben Biderftand des Herrenhauses gegen die Preisordnung durch eine Umgestaltung des herrenhauses brechen foll, nein fo entscheidender Schritt, ber die gange Existeng bes Staates für lange Rufunft sichert - ober erschüttert!!" Damals mar es Bismard, ber feinem Berricher entgegentam und ihm einraumte, bag ber von biefem gebilligte Beg ebenso aut jum Riele führen konne, wie der von ihm selbst vor-Diefe späteren Sahre zeigen auch noch manche charafteristische Initiativen bes Raifers; ber Brief vom 22. Juli 1876, ber seinen Rummer über bas Darnieberliegen ber Giseninduftrie und feine Zweifel an ber Freihandelsweisheit ausspricht, fein Entfeten über die liberalen Theologen, welche die Gottheit Chrifti leugnen (1. Juni 1877), fein Dareinfahren in die Berhandlung wegen Bennigsens Eintritt (30. Dez. 1877) find Proben babon. würdig berührt es, daß er 1879 seinen Rangler (wir haben nur beffen Antwort) einmal fragt, ob ber Kronpring bermaleinst grundsatlich liberal regieren werbe (S. 294).

Der zweite Band des Anhangs, ber eine Auswahl aus Bismards Briefwechfel bringt, tommt vorzugsweife ben fünfziger Jahren zu

Bute. Es liegt nun, nachdem eben Poschinger eine neue und zwar wirflich wertvolle Bublifation über die auswärtige Bolitit 1850/58 aus Manteuffels Bapieren begonnen bat, ein fo ftattliches Material über diefe Reit por und es taucht neben dem Unerquicklichen und Aleinen fo viel Intereffantes bier auf, daß ber Berfuch einer verarbeitenden lebensvollen Darftellung biefer Beit jest schon gelingen tounte. Otto v. Manteuffel gewinnt auch durch seine hier neu veröffentlichten Briefe an Bismard wieder. Seine Urteile berühren bis jum Ausbruch ber orientalischen Krifis oft faft wie ein Echo ber Bismardichen Urteile. "S. D. find nur zu geneigt, schreibt er am 18. Dft. 1852, bas Inftitut bes Bunbestages mit allen moglichen Attributionen ber Dacht und Burbe zu bekleiben, mahrend ich . . . doch nie vergeffen tann, daß Breugen bort unter öfterreichis fchem Brafibio fist." Auch auf Manteuffels Bolitit mabrend bes Rrimtrieges fallen einige Lichter; es zeigt fich beutlich, daß er in jeiner Beife bemüht mar, Realpolitif ju treiben. Gein ber bamaligen Lage, allerbings wohl auch feiner Reigung entsprechenber Grundfat mar es: ba bei uns einmal die Elemente einer auf Erweiterung gerichteten Bolitit nicht vorhanden find, fo "tommt es fonach mehr barauf an, gludlich und ehrenvoll burchzutommen, als Erwerbungen zu machen". Er fann bezeichnenderweise einmal nicht umbin, Bismard zu größerer Borficht in seinem Bertehr mit ben Diplomaten au ermahnen (S. 243), und fein Rachfolger Schleinig halt es 1859 auch einmal für nötig, ihm die Einhaltung ber Regierungspolitit einzuschärfen (G. 300).

Auch ber Inhalt ber Briefschaften aus ben späteren Jahren wirkt fast wie ein Kaleidostop; von Brief zu Brief sast wechselt die Scene. Absichtsvoll ist eine größere Zahl von Briefen des Kronprinzen eingestreut. Auch nach 1866 ist eine gewisse tühle Reserve in ihnen unverkennbar. Der Briefwechsel mit Albedyll 1885, als die schwere Ertrantung des Kaisers den Gedanken des Thronwechsels nahe rückte, bestätigt aber dann die Erzählung der Gedanken und Erzinnerungen, daß der Kronprinz damals sest entschlossen war, mit Bismarck sich zu verständigen. Absüchtsvoll sind serner die Korrespondenzen mit Fürsten und Staatsmännern der Bundesstaaten, die Bismarcks Respekt vor den Rechten und Ausgaben derselben illustrieren, die Mitteilungen über die Beziehungen zu Gambetta 1877, die Korrespondenz mit Andrassy über das deutsch-österreichische Bündnis 1879, der Bunsch des Kardinals Hohenlohe, Deutschland vor der

Landplage der Jesuiten behütet zu sehen (26. Nov. 1879), ausgewählt. Auch Bismards hartes Urteil über Geffden begegnet uns wieder in einem Schreiben an den Kronprinzen vom 8. Januar 1876. Daß es ungerecht ist, daß Geffden wohl nicht ein bewußter Parteigänger der Jesuiten und der Centrumspartei und ein Feind des neuen Reiches gewesen ist, darf man der Protesterklärung seiner Söhne vom 4. Dezember 1901 wohl glauben. 1)

Gleichzeitig hat uns auch Robert v. Keubell seine Erinnerungen an Bismard und bessen Gattin geschenkt. Es ist kein Memoirenwerk ersten Ranges. Seine amtliche Stellung in Bismards Rähe (von 1863 bis 1872) war nicht so bebeutend, wie man wohl oft geglandt hat, benn für die höhere Politik waren Abeken und Bucher die wichtigeren Gehissen. Auch litterarisch ist das Buch wenig glücklich zusammengesetzt aus eigentlichen "Erinnerungen", Tagebuchauszeichnungen und Briefen. Aber als persönlicher Freund des Bismardschen Houses, bessenden, hat er viel Anziehendes zu erzählen, kann er uns vor allem die Fürstin Bismard aus seinem Brieswechsel mit ihr lebendig vor Augen führen und verständlich machen. Wir sehen ein treues, tapseres und tieses

<sup>1)</sup> Eine fleine dronologifche Berichtigung fenbet uns noch herr Dr. M. D. Meper in Breslau ein: "Im Anhang ju den Gebanten und Erinnerungen, Band 2: Mus Bismards Briefmechfel, S. 537 f. if ber undatierte Brief unter Rr. 340: "Prafibent Simfon an Bismard" vom Berausgeber offenbar ju Unrecht in ben Januar 1883 gefett worben. Des Berausgebers Bermutung (S. 538 Anm.), ber Brief enthalte Simfons Dant für bie Ernennung jum Birfl. Geb. Rat, ift icon aus bem inneren Grunde unwahrscheinlich, daß Simfon von einer ihn "im eigentlichften Sinne übermältigenden Anerlennung" fpricht, und wird badurch binfällig, bag feine Ernennung jum Birtl. Geb. Rat gar nicht an einem 18. erfolgte wie bie in bem Brief berührte Anerkennung, fondern am 23. April 1879 gleichzeitig mit ber Übertragung bes Reichsgerichts Prafibiums (j. B. v. Simfons "Eduard von Simfon" S. 393, Leipzig 1900). Dagegen murbe Simfon am 18. Marg 1888 ber Schwarze Ablerorden und damit ber erbliche Abel verlieben (a. a. D. G. 399) - nad jeiner Berufung an die Spipe bes Reichsgerichts die einzige Auszeichnung, für die er mit folden Borten banten tonnte. Erft aus diefem geitlichen Rufammenhange heraus wird auch ber fonft auffällige Schlugfas bes Briefes erklärlich: "Gott erhalte ben Raifer!" - ju beziehen auf ben totfranken Friedrich III. Der Brief Rr. 340 wird also in den Mary 1888 au fegen fein."

Gemüt, das sich mit allen Fasern seines Wesens an den über alles geliebten Mann anschließt, aber auch immer dabei seinen eigenen Halt in sich hat —. "Wenn ich einen Menschen lieb habe und ihm verstraue — was schadet's, wenn "falsche, falsche Zungen" ihn versdächtigen wollen — ich laß sie reden" (1856 S. 47). Über die innere religiöse Umwandlung und Anpassung an Bismarck, die in ihr seit 1846 vorgegangen sein muß, ersahren wir freilich nichts, dagegen bringt K. für diese wichtige Periode der Bismarckschen Entwicklung einige gute Rachrichten, die Müsebeck in seinem Aussap "dur religiösen Entwicklung Bismarcks" (Preuß. Jahrbücher, März 1902) schon verwertet hat.

Aus der großen Zeit von 1861 bis 1871 ift das Wertvollste, was R. bringt, eine Reihe von Dittaten und von Direttiven Bismards für Beitungsartitel. Bir erhalten einige bochft intereffante Borarbeiten gur Berfaffung bes norbbeutschen Bunbes, von ber, wie wir jett erfahren, brei Fünftel icon in reiflich burchbachter Formulierung bereit lagen, als Bismard am 13. Dez. 1866 bas berühmte Dittat für Bucher leiftete. Ein Quellenftud erften Ranges ift auch das Diftat vom Ende Februar 1870 über die Borteile der hohen= zollerschen Randidatur für Spanien (S. 430 ff.). Es beftätigt, daß Bismard fie in ber That mit ganger Rraft empfohlen und daß fein Sauptgesichtspuntt die Rudwirtung auf Frankreich gewesen ift. mit Deutschland sympathifierendes Regiment in Spanien murbe, meint er, im Falle eines beutschefrangofischen Rrieges für uns ben Bert von ein bis zwei Armeeforps haben — "bie Friedensliebe Frankreichs gegen Deutschland wird immer im Berhaltnis ju den Gefahren bes Rrieges wachsen ober abnehmen." R. meint benn auch gang bestimmt, baß Bismard jebe triegerische Absicht babei fern gelegen habe; aber es ift, wenn man jene Cape lieft, fcwer glaublich, daß er bie Doglichkeit beffen, mas bann wirklich erfolgt ift, die Aufreizung bes frangofifchen Rationalgefühls, nicht auch icon erwogen haben follte.

Auch ein so unmittelbares Zeugnis aus Bismards Munde läßt also noch Zweifel offen. Wie viel steptischer muß man eine so erstaunliche Erzählung aufnehmen, wie sie R. 1869 aus Eulenburgs Munde gehört hat (S. 196): Daß Bismard, Roon und das ganze Staatsministerium 1865 bereit gewesen sein, die zweijährige Dienstzzeit zuzugestehen unter der Bedingung, daß Rapitulantenstämme gesschaffen würden und daß die Mittel hierfür durch — Einführung der Stellvertretung nach französischem Wuster gewonnen würden. Wards

hat mit Recht gemeint, daß hier irgendwie ein Mißverständnis vorliegen muffe. (Deutsche Monatsschrift, März 1902 S. 347.)

Fr. Meinecke.

Lebenserinnerungen eines Schleswig-Holfteiners. Bon Dr. heurici. Stuttgart u. Leipzig, Deutsche Berlagsanstalt. 1897. VII u. 191 S.

Dies Buch ift vortrefflich geschrieben und bietet eine Fülle genauer Berichte über Geschäfte und Borgänge aus bewegter Zeit. Der Bf. hat in hohem Grade das Talent, das Besentliche herauszuheben und anschaulich zu schilbern. Bir können uns in die Amtsstube des Polizeimeisters von Apenrade versehen, in die Verhandlungen mit den rücksichselosen Offizieren und Mannschaften des v. d. Tannschen Freikorps im Jahre 1848, in die Konflikte, welche die unklare Stellung der Bundeskommissare zu dem Herzog Friedrich 1863/64 herbeissührte, wie in die Zufälligkeiten, die 1863 bei so vielen Beamten die große Frage entscheiden halfen, ob sie dem Könige Christian den Huldigungseid leisten sollten oder nicht. Die Art, wie Heinrici über diese Eideskleistungen urteilt, ist ein vorzüglicher Beweis für die Milde und den in schweren Stunden erworbenen Gerechtigkeitsssinn des Af.

Unter ben vielen bemertenswerten Erlebniffen, von benen B. ju berichten bat, nehmen seine Mitteilungen über die Jahre 1863-1866 ein gang besonderes Intereffe in Anspruch. Sie bilben, wie mir scheint, vielleicht bas wichtigfte Silfsmittel gur Entscheidung bes Streits, ob ber Bergog Friedrich und feine Rate Die Schuld trugen, daß es nicht zu einer Einigung mit Breugen tam. S. gibt Augerungen von bem beim Bergog besonders einflufreichen Rat Jensen wieber und fügt noch andere, icon durch ihre Unichaulichfeit Glauben erzwingende Mitteilungen hinzu, die jeden Zweifel auszuschließen scheinen, daß die Rate bes Bergogs burch überkluges Martten bie Stunde verfaumten, in ber Bergog Friedrich gegen billige, in ber Lage ber Dinge begründete Ronzessionen den Thron gewinnen tonnte. 5. hat in der Deutschen Revue 1898 mit Samwers Sohn eine beftige Bolemit geführt, bei ber fich Samwer besonders auf Briefe meines lieben Freundes, des verftorbenen Göttinger hiftoriters E. Steindorff ftust, der bamals Brivatfefretar von Sammer mar. Run mar Steinborff gemiß im höchsten Grade forgfältig und genau - aber ich bin boch zweifelhaft, ob S. burch diese Briefe widerlegt wird. Es wiederholt fic hier die Erfahrung, daß es felten möglich ift, bei berwickelten Gefchäften ben Anteil ber Einzelnen genau feftzuftellen. Jebenfalls aber

ift H.'s Buch für biefe Frage und für die ganze Periode eine der zu= verläffigften und zugleich angenehmften Quellen.

Ausbrudlich ift hervorzuheben, daß S., obwohl er manche Schritte bes Herzogs migbilligt, bas große Berbienst anerkennt, bag er sich burch Geltendmachung feines Erbrechts um die Befreiung ber Bergogtumer erworben hat. S. wendet fich babei namentlich gegen Sybels Darftellung, Begründung bes Deutschen Reiches III, 149, der bem Bergog bas Recht abspricht, trop ber bon feinem Bater gegen Empfang einer erheblichen Summe abgegebenen Erklärung Ansprüche auf Die Erbfolge in Schleswig-Solftein zu erheben. Und in feinen juriftifden und finanziellen Erörterungen S. 127-142 über bie Frage liegt gewiß vieles, mas Beachtung verbient. Es waren verwidelte, mit vielfachen Biberfprüchen belaftete Berhaltniffe, und bie Rot ber von dem danischen Fanatismus bedrängten Schleswig-Solfteiner qusammen mit ber beutschen Bewegung, bie 1863 in ber Schleswig-Holfteinschen Frage ihre erfte Aufgabe und ihre erfte Kraftprobe erfannte, brangte ben Bergog, Die Soffnung nicht zu täuschen, Die von Taufenden auf fein Erbrecht gefest murben. S. bezeugt aus beiter Renntnis, daß Bergog Friedrich von feinem Successionsrecht feft überzeugt mar, daß er fich verpflichtet fühlte, es geltend zu machen, und bag er badurch mefentlich beigetragen bat, die Bewegung wachzurufen, die bas Londoner Protofoll gerriß und ben Rrieg mit Danemart herbeiführte. Auch Bismards fieghafte Bolitit bedurfte ber herzoglichen Ansprüche. Wichtig find bann weiter bie Beitrage jur Bermaltungsgeschichte ber eroberten Canbe S. 156 ff., und auch bie wenigen Seiten, die er feinen Stellungen im Oberappellationsgericht zu Berlin und als Senatspräfident im Reichsgericht widmete, enthalten manchen lebendigen Bug. G. 167 ff. ift eine Unterredung mit Bismard eingeschoben, G. 165 f. Gefprache mit Bindthorft. Alles in allem, haben wir hier eine fehr gludliche Form von Demoiren aus einem reichen Leben.

Breslau.

G. Kaufmann.

Rheinische Ortsnamen aus vorrömischer und römischer Zeit. Bon Franz Cramer. Duffelborf, E. Ling. 1901. 173 S.

Die Ortsnamentunde, in neuerer Zeit so eifrig und mit so um= saffenden Absichten betrieben, erfährt hier einen wertvollen Zuwachs. Der Bf. verwertet die bereits stark angewachsene Litteratur, auch briefliche Mitteilungen anderer Forscher, und fügt zahlreiche neue

Ergebniffe eigener Forschung bingu. Einzelne Brrtumer jollen nicht boch angeschlagen werben, fo, wenn es G. 95 beißt : "ein burch bie Aussicht von feiner Felfenspipe berühmter Rogberg erhebt fich ba Freiburg im Breisgau": gemeint ift ber Roftopf, der teine Felfer fpite auf seinem Gipfel hat und eine Aussicht nur gemahrt, wenn ma einen 90 guß hoben Turm besteigt. Bie ber Rame zu beuten A zeigt das nabe Fuchstöpfle; an romanisch rocca ift nicht zu benten Empfindlicher ift ber Mangel an germaniftischen Renntniffen. S. 119 wird als alteste Sanbichrift des Nibelungenliedes eine Sobenberger genannt; S. 123 für bas Annolied auf bie Beitbeftimmung Colsmanns vom Jahre 1857 verwiefen. Die Befampfung ber Auficht Müllenhoffs, daß apa in Ortsnamen auf das Reltische hinweise, ift verfehlt; S. 139 wird gesprochen von ursprünglich germanischem ab, niederdeutsch ap, hochdeutsch af: bas Riederdeutsche vertritt ja ben germanischen Lautstand. Infolge biefer Untenntnis leugnet ber Bf. mehrmals ben germanischen Ursprung ber Ortsnamen. S. 67 ift von bem württembergischen Backnang, Tettnang nicht ju trennen und wie diese im zweiten Bortteil auf wang "Ebene, Flace" zurückuführen. Bürgel S. 94 wird doch mit Unrecht als Borcogilum gefaßt; in Thuringen bei Jena findet fich Thalburgel. Beffer begründet find sonft die römischen Ableitungen. Aber Tholoy (S. 112), schon 663 als Teulegium bezeugt, ift schwerlich = tilietum "Lindenwalb"; viel naber liegt lei "Fels" (Lorlei u. f. m.). Auf bem Gipfel bes Berges bei Tholey ftand früher ein optischer Telegraph: fo hod ragt er über die Umgegend hervor. Bullay (S. 105) konnte Ref. nicht als betuletum gelten laffen. Auch Marlenheim im Elfaß, bei Gregor als domus Marcilegensis, bei Fredegar als Marolegia bezeugt, bat ben Bestandteil -logia. Über die gallischen und noch mehr über die ligurischen Grundlagen einzelner Ortsnamen enthält fic Ref. des Urteils. Die reichhaltige und auf jeden Fall vielfach am regende Sammlung wird gewiß willtommen geheißen werben. M.

Bergifche Ortsnamen. Bon Julius Leithaufer. Elberfelb, Baebefer. 1901. III u. 291 G.

Bir haben es, was der Titel nicht verrät, nur mit dem "ersten Teil eines zusammensassenden (!) Bertes" über bergische Ortsnamen zu thun: er behandelt in drei Hauptabschnitten die Ramen, deren Grundwörter "das Gelände", "die Gewässer", "die Gewächse" bezeichnen; als zweiter Teil sollen diesen "Raturnamen" die eigentlichen

Siedlungsnamen folgen. Es ift ein Bert bingebenbften Fleißes, ja ich kenne auf diesem sehr reichen und so selten erfreulichen Litteratur= gebiete nur ein Schriftchen, bas für engen Raum ben gefichteten Reichtum des vorliegenden bietet, die "Lippischen Flurnamen" bes trefflichen Breuft. Der Bf., ber eine wohlthuende, gerade bei Dilet= tanten in ber Sprachwiffenschaft feltene Bescheibenheit an ben Tag legt, hat im Borwort ben besonderen "Charafter", und wir wollen gleich hinzufügen die besonderen Borzuge feiner Arbeit flar bingeftellt: einmal die ausgiebige Herangiehung mundartlicher Formen, die ibm die genaue Renntnis von Land und Leuten ermöglichte, und bann Die umfaffende Ausbeutung ber alteften Ratafterfarten und Flurbucher. Diefe Borguge find fo groß und die Ernte (an 5000 Orts-, Flurund Flugnamen!) ift fo reichlich, bag es undantbar mare, mit den Mangeln icharf ins Gericht zu geben: benn biefe Mangel find in ber Behandlung ber Alur- und Ortsnamen bertommlich und großenteils baburch verschulbet, daß fich für folche Dinge die Laien mehr intereffieren als die Belehrten. Die Belehrten miffen, daß auf diefem Bebiete gunachft und noch auf lange binaus eine gewiffe Entfagung geboten ift: Die Laien aber verlangen Erflärung, Etymologie. Beitbaufer bat auch nach diefer Richtung den größten Fleiß aufgewandt: bas Litteraturverzeichnis verfündigt es, und bas Buch bestätigt es auf jeder Seite, daß feinem Bf. faum eine in ber Litteratur aufgetauchte etymologische Ertlärung feiner "Grundwörter" unbefannt geblieben ift. Aber ohne fprachwiffenschaftliche Borbilbung und, wie es icheint, auch ohne philologische Schulung fteht er bem Bewirr fich widerftreitender Meinungen überall da ratlos und unentschloffen gegenüber, wo ihm nicht die lebendige Anschauung und der gesunde Blid des Landestundigen die Entscheidung ermöglicht. Er felbft bat bas ehrliche Streben, die überreich vorhandenen Etymologien nicht burch überflüffige neue zu vermehren - und das ift nach meiner Auffaffung ein reines Lob.

Marburg.

Edward Schröder.

Reichshöfe im Lippe-, Ruhr- und Diemel-Gebiete und am Hellwege. Bon Rarl Rübel. Wit 2 Kartenstizen. Dortmund, Selbstverlag des Bf. 1901. X u. 143 S. (Beitrage zur Gesch, Dortmunds und der Grafschaft Rart. Heft 10.)

Der Titel gibt nur jum Teil den reichen Inhalt biefes Buches wieder. Bon ben Reichshöfen im Lippe= und Ruhr-Gebiet ausgebend,

findet Rübel Beranlaffung, die Eroberung des füblichen Beftfalen durch Rarl ben Großen, die Erschließung bes Landes durch die Anlage neuer Militar= und Bertehrsftragen und bie an diesen erfolgte Besiedelung turg zu besprechen. Der Bf. thut bas in jeiner ftets anregenden Beife, welche mit grokem Geschid auch die scheinbar unbedeutenbsten Buntte in ber Überlieferung berauszufinden weiß, um bie aufgeftellten Thefen zu ftuben. Aus bem Umftand, daß bas Rönigsgut in spftematischer Anlage fich an die altesten aus Rarls bes Großen Zeiten uns befannten Strafenzuge und beren Rnotenpuntte anschließt und Teile bavon alter find als die Anfange ber Herrschaft ber Lubolfinger, sieht R. Die Folgerung, bag es nicht Sausgut biefes Befchlechts, fondern vom Sachfenbezwinger occupiertes und von ibm jum Teil mit franklichen Roloniften befiedeltes Land fei. Damit fällt bann auch Meigens Annahme, daß in Diefem Gebiet ursprünglich die Marfen in Dorfern angeseffen gewesen waren, bag beren Gewannteilung die Brufterer übernommen, die Sachfen aber fpater bas Sofesipftem burchbrochen batten. Auf Diefer Grundlage bauen fich R. B Darlegungen auf, von benen diese ober jene wohl nicht ohne Biderspruch bleiben merben, die aber auch in ibrer jetigen Formulierung entschieden jur Rlarung der altesten Befiedelungsverhältniffe Beftfalens erheblich beitragen. Es lohnt fich vielleicht, in bem gleichen Bufammenhang auch bie Befitungen, welche Die alten firchlichen Stiftungen bes Rieberrheins und die des öftlichen Beftfalen an ben Sauptftrakenzugen des Landes befeffen baben. ebenfalls einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen; es wird fic auch barunter manches Stud alten Reichsgutes befinden. Da verbient bann auch die von Norden nach Suben burchs Sauerland über Soeft, Arnsberg, Attenborn, Dlpe führenbe Strafe, ferner bie burch das Lennethal gebende Beachtung. In beren unmittelbarer Rabe baben Die Rlofter ber Stadt Roln eine gange Reihe von Sofestomplexen befeffen, beren Erwerb jedenfalls in frube Reit hinaufreicht.

Düffeldorf. Ilgen.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Algemeines.

Seit Anfang des Jahres erscheint in New Yord bei Dodd, Mead & Co. eine neue bibliographische Zeitschrift: The Bibliographer edited by Paul Leicester Ford (a journal of dibliography and rare book news).— Bir erwähnen serner, daß in England seit April im Berlage von Constable & Co., Bestminster, eine neue, hauptsächlich sür diographische und heraldische Studien bestimmte Zeitschrift unter dem Titel: The Ancestor, a quarterly review of county and family history, heraldry and antiquities erscheint; desgleichen in Frankreich eine neue provinzialzgeschichtliche Zeitschrift: Revue d'histoire de Lyon, begründet von S. Charleth (Berlag von A. Rey in Lyon, jährlich & Heste zum Abonnementspreis von 12 Fres.).

Der vor zwei Jahren begründete Berein beutscher Bibliothelare hat ben 1. Band eines Jahrbuchs ber beutschen Bibliotheten ersichenen laffen.

Der in Brag erscheinenden tichechischen "Historischen Zeitschrift" ist fürzlich als Ergänzung die ebenfalls in tichechischer Sprache erscheinende "Historische Bibliothet" zur Seite getreten. Heft 1 enthält ein Lehrbuch ber lateinischen Baläographie von G. Friedrich, Heft 2 die Unität der böhmischen Brüder in ihrem ersten Exil (in Bolen mährend des 16. Jahr-hunderts) von Bidlo, heft 3 eine Arbeit von Sufta über Bius IV. vor seinem Bontifitat und am Ansange desselben. Rach Golls Referat in der Biener Abendpost (Beilage 21) soll die gründliche Forschung Sustas

ju schärferen Urteilen über ben Bapft gelangen als Rante in feinen "Bapften".

Bon neuen deutschen Provinzialzeitschriften ist im April noch das 1. heft einer neuen Monatsschrift erschienen unter dem Titel: Oberschlesten. Zeitschrift zur Psiege der Kenntnis und Bertretung der Interessen Dberschlesiens, herausgegeben von Zivier (Berlag von Gebr. Böhm, Kattowis). Bir erwähnen aus dem Inhalt des 1. heftes die Artikel von E. Zivier: Zur Geschichte des Nordischen Krieges an der oberschlesischen Grenze, von Drechsler: Oberschlessen vor fünzig Jahren, und von Chrzaszcz: Beiträge zur Geschichte der Pfarreien im Archipreschyteriat Gleiwis. — Ferner erscheinen neu von der Bereinigung für hessische Boltschunde herausgegeben "Hessische Blätter für Boltskunde", redigiert von A. Strad (Bersag von Münchow in Gießen, in jährlich drei heften). Das bereits erschienen 1. heft hat meist litterarischen Inhalt.

Bon neuen "Geschichtsblättern für Balbed und Byrmont' notieren wir den Inhalt des 1. Bandes: Geschichte des Klosters Arolfen von Bösch. — Die fürstlichen Sammlungen im Residenzschloß zu Arolsen von Hösch. Die "christliche Unterweisung" der Gräfin Anne Katharina zu Balded im Jahre 1655 von B. Schulze. — Die waldedischen Urchive, Mitteilung aus dem Staatsarchiv zu Marburg.

Wir erwähnen noch die Begründung einer mehr prattifchen Zweden dienenden neuen Zeitschrift: Preußisches Boltsschularchiv, herausgegeben von R. v. Rohrscheidt.

Im Berlage von G. Reimer, Berlin, ift ein sich in gewissem Sinne ben Geschichtstalenbern an die Seite stellendes Buch von Th. Schiemann erschienen: Deutschland und die große Politik anno 1901 (450 S. mit ausssührlichem Sach= und Personen-Register; Preis 6 R.). Aus den vom Bersasser sich die Rreuzzeitung versaßten politischen Bochenübersichten neber einer kurzen Jahresübersicht ist diese Darstellung der Strömungen der hohen Politik des vergangenen Jahres zusammengestellt, und die Berlagsbuchhandlung verspricht hinsort im Frühling jeden Jahres einen derartigen Band erscheinen zu lassen, um so "ein mit dem neuen Jahrhundert bezinnendes geschichtliches Quellenwert" zu begründen. Wir begrüßen dies Unternehmen mit großer Freude. Die Schiemannschen Artikel eignen sich vortresslich dazu, den späteren Historiker in die politischen Zusammenhänge und Strömungen unserer Zeit einzussühren.

Bom Bureau des Congrès international des bibliothécaires in Baris wird eine Bibliographie der Schriften Leopold Delisles vorbereitet, die im November erfcheinen foll.

Im hiftorifchen Jahrbuch 23, 1 behandelt E. Duiller wieder einmal bie Frage: Ift die Geschichte eine Biffenschaft?, die er bejabend beant-

wortet; er tritt nicht ohne Gewandtheit für die ideelle Geschichtsauffassung ein, die bei ihm allerdings eine katholische Färbung erhält. — Die Historische volltischen Blätter für das katholische Deutschland 129, 10 f. veröffentlichen zwei Borträge von H. Grisar: Das Mittelalter einst und jetzt (Kritik des Buches von Ehrhard; auch besonders erschienen. 2. Aust. München, Th. Riedel). Bgl. dazu noch einen Aussat von M. Hofmann in der Zeitschrift für katholische Theologie 26 (1902), 2: Der Katholizismus im 20. Jahrhundert nach Prosesson Dr. Ehrhard, in dem das Buch als eine Parteischrift des liberalen Katholizismus charakterisiert wird; desgleichen in der Zeitschrift Katholis 1902, 5 von G. Beber: Katholizismus und moderne Kultur; und von protestantischer Seite eine Besprechung von E. Haupt in den Deutschevangelischen Blättern 27, 6 (Juni 1902).

Aus der Reuen deutschen Rundschau, Maiheft, notieren wir einen Aufsat von G. Simmel: Beibliche Kultur, in dem Berfasser unsere bisseherige Kultur als ganz überwiegend männliche charafterissert, wobei er aber den indirekten Einstuß des weiblichen Gemüts wohl unterschät. Immerhin dietet die Betonung der Thatsache, daß Staat und Religion, Kunst und Bissenschaft, Handel und Industrie von den Männern gesichassen und aus männlichem Geist für männliche Birksamkeit geprägt sind, einen fruchtbaren Gesichtspunkt. — Ebendort, im Junihest der Reuen deutschen Rundschau, behandelt ein Aussang des 18. Brensig: Die leste Biedergeburt der Antike (sc. am Ausgang des 18. Jahrhunderts).

Im Maiheft der Breußischen Jahrbücher behandelt D. Richert: Das Rationalgefühl als psychologisches Broblem. Berfasser sieht die eigentliche Grundlage des Nationalgefühls im Egoismus des Individuums, das seine Eigenart im Bolt zu behaupten sucht. Er ist aber in seinen Ausstellungen zu konstruktiv und läßt die Physis zu sehr vor der Thesis zurücktreten. Doch ist der Aussach nicht ohne Interesse.

In der Zeitschrift für Socialwiffenschaft 5, 4 f. behandelt A. Gottsftein: Die Todesursachen in früherer Zeit und in der Gegenwart und die Beziehungen zwischen Krankheit und Sterblichkeit. — Ebendort, in heft 5, handelt J. Lippert: Über den Ursprung des Abels an der Hand der Geschichte des Abels in Böhmen (das eigentliche Kriterium des Abels ift neben persönlicher Freiheit freier, nicht schoppflichtiger Grundbesit mit herrenrecht, in Böhmen nach dem Bersasser in besonderer Beise aus der alten Radruga hervorgewachsen).

Im Jahrbuch für Gesethung 2c. 26, 2 veröffentlicht H. Preuß eine begriffstritische Studie: Über Organpersonlichteit (vertritt die organische Staatstheorie; vgl. dagegen die Notiz im vorigen Heft S. 149 über Affolter).

Bir notieren bier einige politifche Auffape, die auch historisches Intereffe gewähren: aus ber Zeitschrift für Bollswirtschaft, Socialpolitit und Ber-

waltung 11, 1 von R. Th. v. Inama-Sternegg: Allgemeine Gebanken über sociale Politit, und von E. Lingg: Staatsrecht und Steuerrecht; aus der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 22, 4 von Fr. Prinzing: Sociale Faktoren der Ariminalität (Ehe, Stadt und Land, Großstädte, Beruf in ihrem Einsluß auf die Ariminalität); aus der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 58, 1 von G. H. Schmidt: Historische Bohnungsstatistil (erläutert an dem Beispiel von Mannheim)

Aus ber Zeitschrift für beutschen Civilprozeß 30, 1/2 notieren wir eine Abhandlung von C. Bornhaf: Schiedsvertrag und Schiedsgericht nach geschichtlicher Entwidlung und geltendem Rechte.

Eine bemerkenswerte, größere Abhandlung hat E. R. A. Seligmann in der Political Science Quarterly 16, 4 und 17, 1/2 veröffentlicht: The economic interpretation of history. Er behandelt zunächst eingehend Entstehung und Entwicklung der Theorien des historischen Raterialismus und sein Berhältnis zum politischen Socialismus, mit dem er zwar häusig thatsächlich, aber nicht notwendig verbunden ist, und schließt daran dann eine Kritist der Theorien. — Aus der Law Quarterly Review 70 notieren wir die Artistel von B. S. Holdsworth: Martial Law historically considered, und von F. Pollod: What is Martial Law? Aus der Quarterly Review 390 noch eine sehr schafe Kritist des Buches von Benjamin Kidd über Principles of Western Civilisation: Mr. Kidd on civilisation.

Die Rivista italiana per le scienze giuridiche 33, 1/2 enthätt den Anfang einer Abhandlung von L. Raggi: Esame critico delle varie teorie moderne sopra la nozione d'autarchia.

In der Revue de métaphysique et de morale 10, 3 veröffentlicht Hoff b. Boincaré einen interessanten Aussay: Sur la valeur objective de la science, in dem er sich gegen unfruchtbaren Stepticismus wendet. Dassielbe Heft enthält die Fortsetung der Arbeit von J. Bilbois: L'esprit positif (Evolutionismus in der Geschichte) und von Ch. Rist eine Aritik des Buches von A. Landry: L'utilité (hzw. inutilité) sociale de la propriété individuelle (Paris 1900). — Die Revue philosophique 27,5 (317) enthält einen beachtenswerten Aussay von Jankelevitch: Nature et société, in dem sich Bersasser gegen die Aussassischen Materialismus, daß sich die sociale Entwickung nach naturwissenschaftlichen Geschen vollziehe, wendet. — Aus dem Bulletin de la société des amis de l'université de Lyon 15, 5/6 notieren wir einen Bortrag von J. Courmont: Histoire de la poste.

Ein Auffas von Goblet d'Alvielsa im Bulletin de la Société Belge de géographie 26 (1902) no. 1: Des causes qui ont amené la différenciation des sociétés humaines, gibt eine Kritit der Hypothesen von Demolins, ber bie Routen, welche bie Romaden ber Urgeit einschlugen, für bas Entscheibenbe gur Ausbilbung ber Böllertupen halt.

In der Geographischen Zeitichrift 8, 5 veröffentlicht 28. Salbfaß eine kulturgeographische Stizze: Die Binnenjeen und der Mensch (Einfluß auf die Besiedelung). — In der Deutschen Rundschau für Geographie und Statistit 24, 9 behandelt 3. Reiner: Das Berbrechen vom Standpuntte der Geographie (Zunahme mit den Breitengraden, ebenso wie in der wärmeren Jahreszeit).

Bu dem von uns im vorigen Hefte S. 151 erwähnten Auffat von Simmern über das Princip unserer Zeit- und Raumteilung gibt C. F. Lehsmann in der von ihm herausgegebenen neuen Zeitschrift "Beiträge zur alten Geschichte" 1, 3 unter der Rubrit "Mitteilungen und Rachrichten" eingehende tritische Bemertungen: Zur Entstehung des Sezagesimalspstems und des sezagesimalen babylonischen Längenmaßes. Bgl. in demselben Heft vorher auch noch einen Auffat von Lehmann: über die Beziehungen zwischen Zeit- und Raummessung im babylonischen Sezagesimalspstem.

Aus der Beilage der Münchener Allg. Zeitung notieren wir einen Auffat von R. Braungart: Die letten Spuren urältesten Aderbaues im Alpenlande (6. und 7. Mai) nebst einer Bemertung bzw. Berichtigung dazu von H. Arnold (12. Mai); ferner von R. Böhlmann: Griechsiche Geschichte im 19. Jahrhundert (24.—26. März; Bandel der Auffassung).
— Wir notieren ferner aus der Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 29, 1 einen Auffat von J. Boltelt: Die entwicklungszeschichtliche Betrachtungsweise in der Afthetit; — aus der Bierteljahrssichrift für wissenschaftliche Philosophie und Sociologie 26 (1), 2 von A. Bierkandt: Die Selbsterhaltung der religiösen Systeme (specielle Ersinde, die die Erhaltung befördern).

In der Revue Chrétienne 49 (1902), 5 veröffentlicht H. Draussin einen Artisel: Évolutions ecclésiastiques (Entwidlung des Protestantismus in Frankreich in neuerer Zeit). — In der Liberté chrétienne 5, 5 handelt H. Dusour über: Les limites de la science après un siècle de découvertes. — Ein Artisel von Chollet in der Revue des sciences ecclésiastiques März 1902: Théologie historique orientiert über das neue Bariser Unternehmen einer Bibliothèque de théologie.

Der um die Kirchenbuch-Forschung und Megistrierung besonders versbiente Archivrat Jacobs hat jest einen zusammenfassenden Aussatz:
"Bur Geschichte der Kirchenbucher" veröffentlicht, der einen trefflichen Übersbild über die gesamte Entwickung des Kirchenbuchwesens gewährt (Korstefpondenzblatt des Gesamtvereins 2c. 50, 3/4).

Das Nuovo Archivio Veneto 44 enthält einen Indice generale della prima serie 1891—1900; besgleichen ber Archeografo

Tries

λ OS.

alten und & Berlag Rebenta: Ramentlia eine ausfül oft durch die zwischen die a und b eingesch

Mene Bud) Balther. 1,50 Di positive. (Paris, L liche Bortrage. (Gie). et d'enseignement. icaftliche Beranbildun. Mitteliculen. (Innebru tions to social progreslaw. Vol. XV.] (New.) Onden, Beidichte ber 3. Smith. [Sand= und Lehrbu-. mirtichaftslehre. 2. Bb.] (Lei; Broke Bermögen, ihre Entfic Rothidild-Rrupp. (Jena, Fifcher. in feinen Grundzügen und nach Löwit. 8 Dt.) - Brendel, Die im Mittelalter (nebft einem Musblid (Leipzig, Fod. 1 M.) - Corpus i. memorabilis. (In latein. u. ungar. & Sumblot. 120 DR.) - Marczali. Hungarorum. (Bien, Braumüller. 13 d'Italia dalla cadutta dell' impero ronostri. (476-1900.) 2 vol. (Genova, Do: . son, Short history of Germany, 9 a d. und D. Fiebiger: Unebierte Inschriften aus bem römischen

er ist das jüngst erschienene Heft des Bulletin de corresnique 1900, 7—12; die Beröffentlichung der deschissen
war: Les comptes sous Caphis et sous Théon — La
'nique sous Alexandre durch E. Bourguet ist natürlich
Beachtung sicher. Im übrigen notieren wir G. Cousin:
nit vielen Inscriptions de
henteils ohne Interesse sind; Perdrizet: Trois
Roumélie, welche für die Sittengeschichte interessant
nscriptions d'Aradie. 1. Bornes milliaires de la
(Amuran) vers le Nord. 2. Petits monuments
e: Orientation des temples grecs. Delphes.

Muffat Th. Reinachs: Apollon Kendrisos et be in ber Revue des études grecques 62/68 winer neuen Inschrift einen Apollo Kendrisos uf philippopolitanischen Münzen genannten ung sest. Nüslich ist desselben Berfassers epigraphique.

pue 1902 März-April notieren wir J. de d'après les matériaux fournis par les M. Baffit &: La nécropole de Klilaiens judaïsants. Essai d'explication i nach: Divinités équestres; J. Dés 180. Étude sur la civilisation des

vie Ausgrabungen in Pompeji von n des Raiferl. Deutschen archäolog.

rature et d'histoire anciennes ugend das in einem Restript udor mit patroni und zeigt, ich Buzartois für Buzartois sieht. Cumont liesert damit

Infortlichen A. Bilbelm:

über für ihr.

Eine r dans l'Afriq : juives, 1902 .... à la géographie : suchen vor allem die Ortsichleiten zu fixiere.

Aus der Beitschrift: R. Smend: Beiträge ;... 1. Jestas Botschaft an :er ? Jabbot und die Rordorigte: Wishe Gilead.

In The Journal of Proceedings of the Serie von Auflägen und The site of Tigranosers. Der für Tigranosers in the same was ber für Tigranosers in the same was bei das von Sachen tone.

Diftorifche Beitidene im ....

Aus den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur 1902, 1—3 notieren wir den gedankenreichen, tieseindringenden Aussah von B. Bendland: Christentum und hellenismus in ihren litterarischen Beziehungen; dann weiter B. Soltau: Der geschichtliche Bert der Reden bei den alten historikern; J. Laerst: Die Geschichte des Altertums im Zusammenhange der allgemeinen Entwicklung der modernen historischen Forschung; B. Cauer: Rulturschichten und sprackliche Schichten in der Flias; E. Lammert: Die Entwicklung der römischen Taktik; E. Ziebarth: Cyriacus von Ancona als Begründer der Inschriftenforschung.

Im Rheinischen Museum 57, 2 veröffentlicht H. Usener einen Aufsatüber Milch und Honig, welcher vor allem die Anwendung, welche die alte christliche Kirche von Milch und Honig machte, eindringlich klarlegt; dann handeln H. Seter: Über die Epochen in Barros Bert Do gento populi Romani und M. Siebourg: Ländliches Leben bei Homer und im deutsichen Mittelalter. A. Furtwängler: Zu der Inschrift der Aphaia auf Agina bestreitet die Annahmen Fränkels, worliber wir H. Z. 888, 3 berichtet haben. C. Mangold: Legionen des Orients auf Grund der Notitia dignitatum versucht auf Grund der Not. dig. von den damaligen Zuständen des römischen Heeres, speciell den Legionen, ein Bild zu geben, was ihm auch gelungen zu sein scheint.

Auf Grund sprachlicher Indicien erhartet J. Schone die schon von Seed und Mommsen angenommenen verschiedenen Entstehungszeiten der Notitia dignitatum im Hermes 37, 2. Ebendort veröffentlicht U. v. Wilasmowigs Möllendorff wieder Lesefrüchte, deren Letture sehr zu empfehlen ift.

In ben Jahresheften bes Ofterreichischen archaologischen Inftituts in Bien 5, 1 veröffentlichen D. Chaviaras und E. Sula Infcriften aus Syme, worunter zwei Bolfsbeichluffe, beren bisher noch feine borther betannt maren, von Bedeutung find; D. Sirfchfeld eine bilingue Injorift aus Tenos, welche einen praefectus tesserariarum in Asia navium ermabnt (biefe Depefchenbote icheinen eine ftebenbe Ginrichtung und nicht eine vorübergebend bei einer bestimmten Gelegenheit, wie des Auguftus Aufenthalt in Griechenland und Afien, eingerichtete Unordnung gewesen gu fein); A. Bilhelm eine Inschrift aus dem Beirateus, einen Befcluß ber thrafifchen Orgeonen, und B. Rretichmer eine Tempelinichrift box Erejos, welche intereffante Borichriften fur bas Betreten eines Beiligtums Förberlich und lehrreich ift die Arbeit von 28. Rubitichet: Gine romifche Stragentarte. Lefenswert ift auch ber turze Auffat Fr. Schaffere: Archaologisches aus Rilitien. Aus ber Beilage notieren wir S. Liebl: Epigraphifches aus Dalmatien; A. v. Bremerftein: 3. G. Thalnitschers Antiquitates Labacenses; E. Groag: Dacier

vor Trajan und O. Fiebiger: Unedierte Inschriften aus dem römischen Afrika.

Reich wieder ist das jüngst erschienene Hest des Bulletin de correspondance hellenique 1900, 7—12; die Berössentlichung der desphissen Inscription und zwar: Les comptes sous Caphis et sous Théon — La chronologie delphique sous Alexandre durch E. Bourguet ist natürsich überall besonderer Beachtung sicher. Im übrigen notieren wir G. Cousin: Voyage en Carie mit vielen Inscriptions de Bithynie, welche großenteils ohne Interesse sind; Perdrizet: Trois inscriptions latines de Roumélie, welche sür die Sittengeschichte interessant sind; B. Chapot: Inscriptions d'Aradie. 1. Bornes milliaires de la route de Philadelphia (Amuran) vers le Nord. 2. Petits monuments divers; F. C. Penrose: Orientation des temples grecs. Delphes. Tégée. Délos.

Ganz lehrreich ift der Auffas Th. Reinachs: Apollon Kendrisos et Apollon Patroos en Thrace in der Revue des études grecques 62/68 (1902), welcher auf Grund einer neuen Inschrift einen Apollo Kendrisos konstatiert und damit die auf philippopolitanischen Münzen genannten Spiele Kendreiseia in Berbindung sest. Nüslich ist desselben Bersassers ebendort publiziertes Bulletin épigraphique.

Aus der Revue archéologique 1902 März-April notieren wir 3. de Morgan: L'histoire de l'Elam d'après les matériaux fournis par les fouilles à Suse de 1897 à 1902; M. Bassits: La nécropole de Klicevac (Serbie); B. Monceaux: Parens judaïsants. Essai d'explication d'une inscription africaine; S. Meinach: Divinités équestres; J. Déscelette: Montefortino et Ornavasso. Étude sur la civilisation des Gaulois Cisalpins.

Einen ausstührlichen Bericht über die Ausgrabungen in Pompeji von A. Mau findet man in den Mitteilungen des Kaiserl Deutschen archäolog. Inftituts, Römische Abteilung 16, 4.

In der Revue de philologie de littérature et d'histoire anciennes 26, 2 erklärt F. Cumont fein und überzeugend das in einem Reskript des Kaisers Jusian vorkommende narejosovdos mit patroni und zeigt, daß in der Überschrift des Reskriptes fälschlich Bezartoss für Bezartoss (d. h. die Bewohner der provincia Byzacena) sieht. Cumont liesert damit einen nicht unwichtigen Beitrag zur Geschichte der municipalen Institutionen des 4. Nahrhunderts.

In der Exquesis agxacologien 1901, 3/4 veröffentlichen A. Bilhelm: Ivo Physlopara Alabardewr und G. Zedites: Inschriften aus Thessalien, von benen wenigstens einige historischen Wert besitzen. In der Revue numismatique 1902, sinden sich wichtige Beiträge zur Geschichte des Pontos von Th. Reinach: Monnaie inédite des rois Philodelphes du Pont, auf Grund deren ein neuer Stammbaum der pontischen Dynastie der verschiedenen Mithradate ausgestellt wird, und zur Geschichte des Parthischen Reiches von Allotte de la Fuye: La dynastie des Kamnaskirds. Unter den von A. Dieudonné besprochenen Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles ist viel Bichtiges, namentlich eine Münze des karischen Antiochia am Mäander mit dem Porträt eines Königs Antiochos (Soter?). Lesenswert sind auch die Recherches sur les monnaies celtiques de l'Europe centrale von A. Blanchet.

Aus der Nouvelle Revue historique de Droit français et étranger 1902 MärzeApril notieren wir die eingehende Arbeit von E. La mbert: La question de l'authenticité des XII tables et les annales maximi, worin der Berfasser geneigt ist, S. Aelius Paetus als Autor der XII tabulae anzusprechen; jedensalls ist nach ihm die Redaktion der XII Taseln durch die Decembirn des Jahres 450 und 451 höchst unsicher.

In der Zeitschrift für neutestamentliche Bissenschaft und die Runde des Urchristentums 3, 2 versucht E. v. Dobschüt: Der Prozeß Jesu nach den Acta Pilati dieser viel behandelten Schrift Bert näher zu bestimmen. Glüdlich erscheint der Gedanke, den ersten Teil derselben als einen Bersuch auszusassen, den Prozesses Jesu als in allen Formen des römischen Strasprozesses, wie er dem Bersasser geläusig war, verlaufen darzustellen, und richtig das Urteil, daß wir eine authentische Bereicherung unserer evangelischen Überlieserung aus dieser Schrift nicht gewinnen können. Ebendort sindet sich der erste Teil einer größeren Abhandlung von A. And ersen, welche das Abendmahl in den zwei ersten Jahrhunderten n. Ehr. behandelt

Gegen Lightfood und Harnad wendet sich C. A. Aneller: St. Betrus, Bischof von Rom, mit seiner Annahme, daß Betrus wirklich der erfte Bischof Roms gewesen sei, ohne freilich den schon von Lightsood gegen den Spistopat des Betrus vorgebrachten Einwand, daß man in der altesten Beit die römischen Bischöse so zu zählen pflegte, daß Linus als der erste in ihrer Reihe galt, entfraftet zu haben (Zeitschrift für katholische Theologie 1902, 1 u. 2).

Das ursprünglich georgisch geschriebene, von harnad in deutscher Übersehung zugänglich gemachte "Buch, geschrieben von Joseph von Artmathia, bem Schüler unseres herrn Jesu Christi. Erzählung von der Erbauung der Kirche unserer heiligen herrscherin Maria, der Gottesgebärerin, in der Stadt Lydda" unterzieht E. v. Dobich üt einer eingehenden Untersuchung und weist darin eine Berschmelzung zweier ganz disparater Erzählungen nach, die durch den Namen Joseph von Artmathia nur notdürftig verbunden sind (Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 1).

Rurz sei noch hingewiesen auf die als 14. Supplementheft der Römisischen Quartalschift für christl. Altertumskunde und für Kirchengeschichte publizierte Schrift J. Bittigs: Papst Damasus I. Quellenkritische Stubien zu seiner Geschichte und Charakteristik. Die Tendenz dieser Schrift ist wesentlich gegen Langen und Rade den Damasus verteidigen zu wollen und auf Grund einer eingehenden Quellenkritik eine Übereinstimmung im Urteil über die Persönlichkeit des berühmten Papstes anzubahnen.

Eine interessante criftliche Grabanlage in Sprakus beschreibt und ersläutert J. Führer: Ein altchriftliches Hopogeum im Bereiche der Bigna Cassia bei Sprakus in den Abhandlungen der Rgl. Bayer. Atademie der Bissenichaften, 1. Rl. 22, 1.

Kene Bücer: Ägyptische Urtunden aus den Kgl. Museen zu Berlin. Koptische Urtunden. I, 2. (Berlin, Weidmann. 2,40 M.) — Peisser, Stuzdien zur orientalischen Altertumskunde. IV. (Mitteilungen der vordersasiatischen Gesellschaft. VI, 3. u. 4.] (Berlin, Peiser. 3,50 M.) — Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae. Ed. Latyschev. Vol. IV. (Leipzig, Boß. 30 M.) — Nissen, Italische Landeskunde. 2. Bd. Die Städte. 1. Hälfte. (Berlin, Weidmann. 7 M.) — Tarver, Tiderius the tyrant. (Westminster, Constable). — De Graaf, De jodsche wetgeleerden in Tiderias van 70—400 n. Chr. (Groningen, van der Klein). — J. Gessen, Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sidyllina. (Texte und Untersuchungen zur Gesichichte der altchristlichen Litteratur. XXIII, 1.] (Leipzig, Hinrichs. 2,50 M.) — Wittig, Papst Damasus I. Quellenkritische Studien zu seiner Gesschichte und Charakteristis. (Kömische Quartalschrift. 14. Suppl.-Heft.) (Kom. Freiburg i. B., Herder. 4 M.)

## Momifo-germanifde Beit und frubes Mittelalter bis 1250.

Unfere Notizen mögen durch zwei hinweise eingeleitet sein, zunächst auf die unterrichtende Zusammenstellung der Litteratur über die neolithischen Altertümer Deutschlands aus der Feder von M. Hoernes (Tille's Deutsche Geschichtsblätter 3, 6/7) und sodann auf die reichhaltige Museographie für das Jahr 1900 in der Bestdeutschen Zeitschrift 20, 4. Ihr erster Teil, redigiert von F. Hettner, umspannt die westdeutschen Sammlungen, unter denen namentlich die von Straßburg und Mainz reichhaltige Reuserwerbungen zu verzeichnen hatten; der zweite Abschnitt besaßt sich mit den baherischen Sammlungen, den Abschluß bildet eine Chronit der archäologischen Junde von Ohlenschlager. Aus Regensburg allein, die hier aufgedeckten römischen Inschriften und römischen Münzen, beschänken sich die Berichte von H. Graf v. Walderdorff und G. Steinmes in den Berhandlungen des Historischen Bereins von Oberpfalz und Regensb

burg 53, auf das Biesbadener Auseum und die in ihm aufbewahrten römischen Münzen aus Mariensels zwei Übersichten von E. Ritterling in den Mitteilungen des Bereins für nassauische Altertumstunde 1902/3 Ar. 1. Das Korrespondenzblatt der Bestdeutschen Zeitschrift (21, 1/2) endlich bringt außer kürzeren Mitteilungen von E. v. Domaszewski einen Bericht von Keuner über ein merowingssches Grabseld dei Groß-Moyenvre im Kreis Diedenhosen, von K. Pfaff über römische und christliche Denkmäler in Heidelberg und die Beschreibung eines römischen Meilensteins bei Friedberg in Hessen von Helmke.

Ein ftattliches Ergänzungsheft zu den Mitteilungen des Oberheffischen Geschichtsvereins 10 (Gießen, Rider 1902. 122 S.) bringt eingehende Berichte über die Resultate von Grabungen, die der genannte Berein in den letten drei Jahren veranstaltet hat. Die Bearbeitung haben Gundersmann, Kornemann, Kramer und v. Schlemmer übernommen; unter ihren Beiträgen wird vor allem die Beschreibung des Urnengrabselbes im Gießener Stadtwald mehr als nur lotales Interesse erweden. Gine Reihe von Taseln veranschaulicht die wichtigsten der ausgedeckten Überreite.

F. Matthias unterzieht in zwei Beilagen zu ben Jahresberichten bes Berliner Quifengymnafiums (Berlin, Bormetter 1901 und 1901, Rr. 62 und 64) die Rachrichten über Pytheas von Marfeille und die Überrefte feiner Reifebeidreibung eingebender Rritit. Seine Refultate, Die mehrfac von benen R. Müllenhoffs abweichen, gipfeln in bem Rachweise, bag Butbeas nicht in die Oftfee getommen fei, fondern nur bis gur Mündung ber Ems, in die Begend des hollandischen Termunten. hier wohnten damals die Goten und Teutonen. Erft um die Bende des britten vorchriftlichen Sabrhunderts feien die Goten nach Often ausgewandert; von ihnen ftammten die Moorbruden bei Elbing, deren Technif an die ber gleichen Anlagen im Gebiet ber Eme erinnere; geftüst auf Beobachtungen von S. Conwent, batte zuerst C. Schuchardt barauf hingewiesen (vgl. 85, 545). Der Teutoburger Balb aber bewahre noch heute ben Ramen bes zweiten von Bytheas genannten Stammes: urfprünglich freilich habe er bas gange Bebirgeland bis nördlich ber Wefer umfaßt, bas in Fällen ber Rot von jenem Bolte als Bufluchtsftatte benutt worben fei. - Gleich hier fei noch auf andere Abhandlungen gur alteften beutschen Geschichte aufmertfam gemacht. ben Indogermanischen Forschungen 13, 1/2 verbreitet fich B. Lowe über bie Bugehörigkeit der Krimgoten - von ihrer Sprache hatte im 16. Jahrhundert der hollander Bugbed ungefahr 80 Borter aufgezeichnet - ju ben Berulern; ihre Sprachrefte bezeichnet er ale folde einer westgermanifden Sprache. L. Schmibt beschäftigt sich in einer Miscelle mit ber Frage nach den Wohnsigen der Cheruster und hermunduren (Siftorifche Bierteljahrichrift 5, 1); in ber Zeitschrift für Deutsches Altertum 46, 1/2 foliefe lich handelt v. Grienberger über die nordischen Boller bei Jordanes.

Die ersten 4 hefte bes 7. Bandes ber Rieberlausiser Ritteilungen sind Birchow zu seinem 80. Geburtstage als dem Begründer der vorgeschicht- lichen Erforschung der Niederlausis gewidmet. Mus ihrem Inhalt sind deshalb hier die vorgeschichtlichen Forschungen von h. Jentschunge der Beit des Lausiser Thous" zu verzeichnen.

In Tille's Deutschen Geschichtsblättern 3, 6/7 beginnt H. Bitte eine Bolemik gegen Schiber und Heeger. Er bestreitet, daß sich aus den Ortsnamen, insonderheit ihren Endungen, Folgerungen ziehen lassen für die Erkenntnis der am einzelnen Orte besbachteten Birtschaftsform; örtliche Birtschaftsänderungen hätten in der Regel keinen Einsluß auf die Gestaltung der Ortsnamen selbst. Ein Urteil wird erst nach dem Abschluß der Absandlung zu fällen sein; immerhin sei schon hier auf den Bortrag von G. Wolfram über die Entwicklung der Nationalitäten und der nationalen Grenzen in Lothringen verwiesen (Korrespondenzblatt der Deutschen anthropologischen Gesellschaft 1901 Nr. 9), der sich im wesentlichen an Schiber anschließt.

In den Sigungsberichten der Berliner Atademie 1902 Ar. 15 entwirft E. Sachau eine Charafteristik des Ralilsen Oman (634—644). Sie verzichtet auf die Erzählung der kriegerischen Unternehmungen und staatlichen Organisationen, die Muhammeds zweiten Nachfolger zum Bollender der Beltherrschaft des Islam gemacht haben. Sie will den Menschen kennen lehren, der sich als der erste Staatsbeamte betrachtete, dessen ganzes Besen so widerspruchsvoll erscheint in seiner grausamen Harte, der mönchischen Einsachheit und tiesen Religiosität.

Ein ansprechendes Thema hat sich h. Steinader in der Fesischrift für Th. Gomperz (Bien, hölber 1902) gestellt. An der hand der alteren Papsibriese und Konzilsalten will er darlegen, wie im Berlauf des 4. und 5. Jahrhunderts die griechischen Sprachtenntnisse im Abendland zurückgingen, dis sie im 9. wieder beinahe versiegten. Ohne Zweisel wird sich die Zahl der Einzelbeobachtungen vermehren lassen — es sehlt z. B. ein hinweis auf den Aussah von K. hampe im Neuen Archiv 23, 85 ff. über Hadrians I. Berteidigung der zweiten nicknischen Spnode —, die Studie selbst ift lehrreich als Beitrag zur Lösung eines kulturhistorisch wichtigen Problems, auf dessen Bedeutung vornehmlich L. Traube die Ausmerksamkeit gesenkt hatte.

Mehrere Auffate zur Geschichte ber Karolingerzeit seien turz verzeichnet. An erster Stelle ist ber unterrichtenben Besprechung bes Buches von Ph. Ded (Beiträge zur Geschichte ber Stände im Mittelalter I) burch S. Rietschel zu gedenten (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1902 Rr. 2), weiterhin ber Abhandlung von E. v. Möller, ber in ber Bezeichnung Hominos Franci, wie sie bie Ewa Chamavorum enthält, die für die Angehörigen des alten Geschlechtsadels erbliden will (Mittheilungen des Instituts für österreichische

Geichichtsforichung 23, 2). Reben bem Bericht von A. Berminghoff über eine Reise nach Italien und feiner Studie über bie Nachener Rongilsbeschlüsse von 816 (Neues Archiv 27, 3) find zwei Beitrage in der Bibliothèque de l'école des chartes 62, 6/7 von besonderem Intereffe. R. Giard ftellt die Urfunden Bippine I. und II. von Aquitanien gufammen, bes Sohnes also und bes Entels von Ludwig bem Frommen. Gein Bergeichnis wird als ber Borlaufer einer Arbeit über bas Ronigreich Aguitanien au betrachten fein, die neben der Geschichte bes Ronigreichs ber Brobence bon R. Boupardin einhergeben wirb. Umfaffender ift die Studie von Levillain über ben Briefwechsel des Abtes Lubus von Ferrières. Rur ibr erfter Teil liegt bisber vor. Sie untersucht bie Überlieferung, die Ausgaben und ben Wert ber Sammlung, um bann Beitrage ju liefern für bie zeitliche Ansepung ber einzelnen in ihr enthaltenen Schriftstude, die weit mehr ent halten als Zeugniffe allein für bas geiftige Leben bes Beftfrantenreiches. Bu ermahnen wenigstens find die Ausführungen im Jahrbuch ber Breuftichen Runftsammlungen 23, 2 von G. Swarzensti über die tarolingifde Malerei und Blaftif in Reims. Gine umfaffende Geschichte ber weftfrantifchen Metropole, die jugleich ihren Ginfluß auf bas Beiftes- und Rulturleben ju murbigen batte, mare eine bantenswerte Arbeit; boch mußte ibr zunächft eine überfichtliche Busammenftellung ber aus Reims ftammenben, überallbin zerstreuten Sanbichriften voraufgeben. Die Stadtbibliothet gu Reims, beren Ratalog leider noch immer nicht erschienen ift, obwohl icon por drei Rabren der Anfang gebrudt mar, bemabrt beute nur verhaltnismäßig wenig Refte der früher fo reichen Dombucherei.

Bur Geschichte ber mittelalterlichen Dichtung find zwei Mittellungen zu verzeichnen. 3. Schwalm und B. v. Binterfelb beschäftigen sich mit Rotter bem Stammler, bessen Bersönlichseit ihnen immer überragender erscheint, je mehr sich ber Kreis ber ihm zuzuweisenden Berte erweitere; H. Bloch veröffentlicht ein Gedicht Leo's von Bercelli, eines Zeitgenoffen Ottos III. (Neues Archiv 27, 3).

Bur italienischen Geschichte im 9. und 10. Jahrhundert notieren wir bie Studie von F. Savio, die sich zur Aufgabe stellt, die Reihenfolge ber Bischöse von Salerno in jenem Zeitabschnitt zu ermitteln und daburch die tritiksosen Angaben von Ughelli zu berichtigen (Atti della R. Accademia delle Science di Torino 37, 2/3).

Bezeichnungen für Bolt und Land der Deutschen vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Bon Fris Bigener. Heidelberg, Binter, 1901. X u. 272 S. Das Büchlein stellt fleißig die Bezeichnungen und Titel zusammen 1. für das deutsche Bolt, 2. für das deutsche Land, 3. für das deutsche Reich und 4. für die deutschen Könige. Es verbreitert also den mechanischen Teil der alteren Untersuchungen. In der Borrede sagt der Berfasser, daß

er eben nur eine solche Zusammenstellung habe geben wollen, und entwindet damit der Kritit den Ausbruck der Resignation, den man bei seiner Arbeit empfindet. Als Zettelauszug aus vielen Quellen ist sie wader gemacht und blickt mit redlicher Sorgsalt über den Rand der Monumenta Germaniae und sonst benutzter Folianten hinweg auch in die beigehörige Litteratur. So bildet sie eine Grundlage oder Ausgangspforte für den Historiker, der nun wieder einmal über dies Thema kommt: mit dem Bewußtsein von dem Berden der Bölkerbegrisse und Bölkernamen und davon, daß es in diesem beiderseitigen Werden die ethnologischen Probleme der Bolksbildung selber und der Entstehung der Nation zu erfassen gilt.

Bur Runde bes beutschen Brivatlebens in ber Beit ber falifchen Raifer. Bon Johannes Runge, Dr. phil. Berlin, Ebering 1902 (Siftorifche Studien XXX). 125 S. Die Arbeit gibt fich als eine ber letten, die Scheffer-Boichorft angeregt bat, und an bem Fleife bes Schulers murbe ber Berftorbene sicher seine Freude gehabt haben — aber schwerlich hatte er fie in diefer Geftalt für fertig erflart und an bas Licht ber Offentlichkeit treten laffen. Steht die Leiftung auch durch die Menge des ausgebeuteten Quellenmaterials über manchen germanistischen Differtationen mit Titeln wie "Deutsche Altertumer in bem Gebicht I" ober "Die tulturgeschichtlichen Elemente bes Bedichtes D", fo frankt boch auch fie an ben gehlern, bie tulturgeidichtlichen Arbeiten von Anfängern - begreiflicherweise - anzuhaften pflegen und bie burch die febr nuplichen, aber nichts weniger als vorbildlichen Bucher von Alwin Schult für fie fanttioniert icheinen. Da werben in einer Reihe von Rapiteln mit wohlbefannten Überfchriften (beginnend mit "Rindheit", endigend mit "Rrantheit und Tod") die Excerpte aus hiftoritern und Boeten in recht findlichem Deutsch aneinandergereiht ju einem trügerifden Gesamtbild, in bem Beugniffe bes verichiebenften Uriprungs, Rord und Gud, Anfang und Ende ber behandelten Epoche, Singulares und Alltägliches taleiboftopifc ineinanderfließen. Bei Runge tommt aber noch etwas anderes bingu: er will die Beit der falifchen Raifer behandeln, eine Beit, die fich tulturgeschichtlich burchaus nicht als eine Einheit faffen lagt; benn ber mit ben Rreugzügen machtig gesteigerte frangofifche Ginfluß tommt eben nur bem letten Drittel ju gute. Gleichwohl läßt bie Darftellung den Banbel und Fortichritt faft nirgende hervortreten, und biefer gehler wird noch wesentlich verschärft burch einen mertwürdigen Rangel an Quellenfritif: Runge gieht nämlich auch - freilich mit ungenugendem fprachlichen Berftandnis - bie beutichen Dichtungen ber frubmittelhochbeutschen Beriode beran; barunter find aber nur gang wenige, bie man ber Reit ber Salier gufprechen barf; bei weitem die meiften find junger, und einzelnes, wie das Lied ber Engilbirin, reicht gar in die Reit Friedriche II. hinab. Underes wieder, wie ber Unibos, gehört gar nicht nach - Deutschland, sondern nach Frankreich. Edward Schröder.

Als Rachtrag zur Sammlung der Streitschriften aus dem Zeitalter des Investiturstreites veröffentlicht E. Dümmler den vollständigen Text eines bisher übersehenen Traktats zu gunsten der Priesterehe. Sein Bersasser scheint ein verheirateter Geistlicher gewesen zu sein; unbekannt bleibt seine Heimat, unsicher endlich die Zeit seiner Entstehung, die Dümmler nur vermutungsweise in die Jahre 1074 bis 1078 verlegt. Als Zeugnis der Opposition gegen das gregorianische Gebot des Cölibats verdient die Schrift Beachtung: sie bereichert unsere Kenntnis von der Flugschriftenlitteratur des 11. Jahrhunderts, ohne doch wesentlich neue Argumente gegen die päpstlichen Anordnungen geltend zu machen (Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1902 Nr. 21).

Die vor kurzem erschienenen Studien zu ungarischen Geschichtsquellen XIII—XVI von R. F. Rainbl befassen sich durchweg mit Erzeugnissen der ungarischen Hagiographie; ihre Entstehung und Benuzung werden erdrert. Am eingehendsten ist die Legende des hl. Gerhard behandelt, deren erste Redaktion am Ende des 11. Jahrhunderts ausgezeichnet wurde, während der Grundstod der zweiten umsangreicheren dem 13. Jahrhundert zuzwweisen ist (Archiv für österreichische Geschichte 91, 1; auch als Sonderabbrud erschienen, Wien, C. Gerolb 1002. 58 S.).

Das Neue Archiv 27, 3 enthält einen nachgelassenen Auffat von B. Scheffer=Boich orst, bessen Drudlegung D. Cartellieri überwacht hat. Es sind Bruchstüde einer unausgeführt gebliebenen Arbeit über die Paderborner Annalen, Nachträge zu ihrer Biederherstellung sowie Auseinandersetzungen mit berusenen wie unberusenen Artistern an dem bekannten Buche des Berstorbenen, der sie nicht mehr zu einer in sich geschlossenen Abhandlung zusammensügen durste. Eine auch methodisch lehrreiche Ergänzung veröffentlicht an demselben Orte H. Breklau durch die Prüsung und Ableitung einer Stelle des Annalista Saxo zum Jahre 1062.

Als Fortsetzung eines früheren Beitrages zur Geschichte ber Ribelungensage (vgl. 85, 548) läßt G. Matthaei eine Studie über die bayerische Hunnensage in ihrem Berhältnis zur Amelungens und Ribelungensage solgen (Zeitschrift für deutsches Altertum 46, 1/2). Ihre Aufgabe ift es, das Bestehen einer altbayerischen, zu Beginn des 11. Jahrhunderts nach Ungarn verbreiteten Hunnensage von bestimmtem Umsang nachzuweisen, anderseits aufzudecken, wie sie bie franklichsburgundische Ribelungensage beeinslußte. Österreich vornehmlich und neben ihm Steiermark sind als die vorzüglichsten Pflegestätten der Heldensage zu bezeichnen.

Professor Johannes Steen strup von der Ropenhagener Universität bespricht in einer Einladungsschrift zu Königs-Geburtstag (8. April 1900). Dänemarks Südgrenze und die Herredommet over Holsten von 800 bis 1100 (Danmarks Sydgrænse og Herredommet over Holsten vod den histo-

riske Tids Begyndelse 800-1100). Er bestreitet die Annahme von Bais, daß nicht die Giber, fondern vielleicht die Treene ober ein anderes, nörblich ber Giber gelegenes Gemaffer bie Gubgrenze ber Danen in ber farolingifden Beit gemefen fei; er ftellt in Abrebe, bag eine banifche Dart ermahnt werbe ober bestanden habe, und bementsprechend auch, bag fie von Raifer Ronrad II. an Rnut ben Großen abgetreten worden fei. Die Rach= richt Abams von Bremen über eine zeitweilige Festsegung ichwebischer Biffinger zwifden Schlei und Giber lehnt er ab und legt bar, bag, abgesehen von bem turgen Erfolge Ottos II., banifche Dacht fich füblich ber Eiber mehr geltend machte als beutsche nordlich dieses Flusses, und bag Teile bes nördlichen Solfteins im Laufe bes 11. Jahrhunderts in Abhangigfeit bon Danemart gerieten. Erft bas Auftreten ber Schauenburger machte biefer Lage ein Enbe und verfnüpfte bas gange Land mit bem Deutschen Reiche. Auch bie Ortsnamen belegen nach Steenstrup, bag die Bevölferung amifchen Schlei und Giber in bem berührten Reitraum banifch, nicht beutich war. Bur Reit von Ronig Balbemars Erbbuch (1240) war allerbings ber Deutsche icon eingebrungen. Gine Karte veranschaulicht bie Darlegungen.

8.

In der üblichen Ginlabungsichrift jur Feier bes Reformationsfestes an ber Ropenhagener Universität am 15. November 1900 untersucht berfelbe Berfaffer in feiner befannten flaren und einbringenden Beife die Begiebungen ber Danen gu ben wenbischen Oftseeftammen bis herunter auf bie Beit Balbemars bes Großen und Beinrichs bes Lowen, die ber Freiheit bieser Stämme enbgültig ein Enbe machten: Venderne og de Danske fer Waldemar den Stores Tid. Er ftellt bie Gipe ber Benben fest, befpricht ihre Thatigleit als Sanbler und Seefahrer, Die er, abweichend von ziemlich verbreiteten Unschauungen, mit Recht als wenig belangreich einfcast, berichtet über bie Grundung ber Jomeburg (bei Jumne, Julin, Bollin) und bie wenbischen Unternehmungen ber Jomewitinger und legt die weiteren meift friegerischen Beziehungen ber beiben Bolter bar. Much für bie beutich-flavifden Berhaltniffe wird man Steenstrups Arbeit nicht überfeben burfen. Gine Rarte ber betreffenben Oftfeegebiete und ein S. Rartden über Bollin erleichtern bas Berftanbnis.

Ferdinando Gregorovius, Storia della città di Roma nel medio evo, illustrata nei luoghi, nelle persone, nei monumenti. 4 Banbe von je 900 bis 1000 S. Roma-Torino 1900, 1901, 1902. Casa Editrice Nazionale. 60 Lire. Auf 'die neue italienische Ausgabe der Gregoroviussichen Geschichte der Stadt Rom muß auch die deutsche Lesewelt hingewiesen werden, weil es sich nicht um einen einsachen Neudruck der 1866 bis 1876 in Benedig erschienenen Übersetzung aus der berusenen Feder Renato Manzatos handelt, sondern diese sozialgen nur den Rahmen abglebt, um die Gesamtkultur von einem großen Teile Italiens im Mittels

alter bilblich vorzuführen. Dies wird durch etwa 750, nach wohlgelungenen photographischen Aufnahmen ausgeführte Zinkätzungen erreicht, welche in guter Auswahl die wichtigsten Denkmäler, Landschaften, Personen, Gemälde, Gegenstände der Groß- und Kleinkunst wiedergeben. Sehr wertvoll ist die Wiedergabe von Zeichnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, welche antike Monumente darstellen, die heutzutage verändert oder auch ganz verschwunden sind. — In den ersten Bänden hat, am Schlusse der einzelnen Kapitel, der auf dem Felde der altrömischen Topographie wohl bewährte Luigi Borsari Zusätze und Ergänzungen zum Gregoroviusschen Text geliesert.

Reue Buder: Gering, Über Beissagung und Rauber im nordischen Altertum. Reftoratgrebe. (Riel, Libfius & Tifcher. 1 Dt.) - Schonfelb, Der islandifche Bauernhof und fein Betrieb jur Sagazeit. [Quellen und Forschungen gur Sprach= und Rulturgeschichte ber germanischen Boller. 91.] (Strafburg, Trubner. 8 D.) - Oblenichlager, Romifde überrefte in Bayern, nach Berichten, Abbildungen und eigener Anschauung geschildert. 1. Beft. (München, Lindauer. 5 M.) - Tifdler, Ditpreufifche Altertumer aus ber Beit ber großen Graberfelber nach Chrifti Geburt. Serausgegeben von Remte. (Rönigsberg, Roch. 20 Dt.) - Die Lehre und bas Leben Mohammeds oder ber Geift bes Islam. [In ruffifder Sprace.] 1. 88. (Berlin, Steinig. 5 M.) - C. S. Beder, Beitrage gur Gefcicht Agyptens unter bem Islam. 1. heft. (Strafburg, Trübner. 2,50 D.) -Calmette, La diplomatie carolingienne du traité de Verdun à la mort de Charles le Chauve (843-877). (Paris, Bouillon. 7 fr.) -Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse en France su moyen age. (Paris, Picard et fils.) - Jenks, Edward Plantagenes (Edward I.) the english Justinian or the making of the common law. [Heroes of the nation.] (London, Putnam's sons. 5 sh.) - 5. Bochmer. Die Falfdungen Erzbifchof Lanfrants von Canterbury. [Studien jut Ge ichichte ber Theologie und ber Rirche VIII, 2.] (Leipzig, Dieterich. 4 D.) -Roch, Manegold v. Lautenbach und die Lehre von ber Bollefouveranität unter Beinrich IV. [Sift. Studien 34.] (Berlin, Ebering. 4,40 M.) -Saud, Rirchengeschichte Deutschlands. 4. Teil. Die Sobenftaufenzeit. 1. Salfte (Leibzig, Sinriche. 7 DR.) - Chone, Die Sandelsbeziehungen Raifer Friedrichs II. ju ben Seeftabten Benedig, Bifa, Genua. Siftorifde Studien 32.] (Berlin, Ebering. 3,60 M.) - Sabatier, Description du manuscrit Franciscain de Liegnitz (Antiqua legenda S. Francisci). [Opuscules de critique historique II.] (Paris, Fischbacher.) — Fall, Bri trage gur Refonstruftion ber alten Bibliotheca fuldensis und Bibliotheca laureshamensis. [Centralblatt für Bibliothetsmefen. XXVI. Beiheft.] (Leipzig, D. Harraffowig. 5 M.)

## Spateres Mittelalter (1250-1500).

Ein bislang streitiger Bunkt in der Geschichte der altesten Besisverteilung im Deutschordenslande erfährt seine Rlarstellung durch den von Rag Berlbach in der Altpreußischen Monatsschrift 1902, Januar-März, erbrachten Rachweis, daß die zu den bedeutendsten Grundbesistern zählenden Familien von Depenau und Stange deutscher Abstammung sind. Zahlreiche Regesten zur Geschichte der beiden Geschlechter sind anhangsweise beigegeben.

Wenn auch der zweite Kreuzzug, den Ottokar von Böhmen im Winter 1267/68 angetreten hat, arm ist an positiven Ergebnissen, so ist doch seine Borgeschicke nicht ohne Interesse. Die hiermit sich befassende Untersuchung von Jar. Goll weist die Hinduschese Bachmanns (Gesch. Böhmens 561) zurück, derzusolge der König sosort nach seiner Rücklehr vom ersten Zuge ein neues Gestübbe gethan haben soll, und sucht darzuthun, daß Ottokar thatsächlich an eine dauernde Angliederung der zu erobernden litauischen Lande gedacht hat (Wittheilungen d. Inst. f. österr. Gesch. 23, 2).

Die Berliner Dissertation von Frit Graebner: Audolf von Habsburg gegen Otto von Brandenburg (Berlin, Ebering 1901. 35 S.) sucht die bisher herrschende Ansicht, als habe der König nach der Schlacht bei Dürnkrut an eine Schmälerung des Premyslidischen Besitzes nicht gedacht, als irrig zu erweisen und betont Rudolss Absichten auf Südmähren, die vermöge der Umsicht des die Bormundschaft über den jungen Böhmenkönig führenden Markgrasen nicht in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnten. Störend wirken die vielsachen Flüchtigkeiten, mit denen das Schriftchen beshaftet ist.

Rurz erwähnt sei die Abhandlung eines ungenannten Berfasser, der die Besprechung einer unlängst erschienenen forstwirtschaftlichen Arbeit von Turner zu einer Übersicht über das englische Forstrecht des 18. Jahrshunderts ausgestaltet hat (The Edinburgh review 1902, April).

Bon schönstem Ersolge ist wieder eine Reise getrönt, die Jak. Schwalm im Auftrage der Monumenta Germaniae in Oberitalien und Burgund unternommen hat. Im Neuen Archiv 27, 3 sind die Früchte seiner Rachsforschungen, soweit sie die Reichsgeschichte betreffen, dargeboten: es sind 30 Rummern, die unsere Kenntnis für die Zeit von 1281—1358 in mannigscher Beise bereichern. Die unfreundliche Aufnahme, die Schwalm in Padua und Dijon gefunden, wird gebührend gekennzeichnet.

Lediglich kompilierenden Charakter trägt eine noch nicht abgeschlossene Arbeit von Eb. Troplong: La fidélité des Gascons aux Anglais pendant le moyen-Age (Revue d'histoire diplomatique 16, 1 u. 2).

Die vielfach jum Biberfpruch herausforbernben Darlegungen von E. Dichael: Beiträge jur Geschichte bes mittelalterlichen Staatsrechts beichaftigen fich mit ber von ber Rurie bem Raifertum gegenüber vertretenen



staatsrechtlichen Theorie und der Behandlung dieses Problems burch Jordanus von Osnabrück und Engelbert von Admont (Beitschr. für tathol. Theol. 1902, 2).

In ber Revue des études historiques 1901, 4 behandelt René be Saint=Cheron die Bedeutung, die dem Jubilaumsjahre 1300 in Dantes Entwidlung zutommt; Charles Prieur verbreitet sich über die Beziehungen bes Dichters Eustache Deschamps zu seiner Heimat (Bertus in der Champagne).

Bichtige Abschnitte der livländischen Geschichte behandeln die in der Baltischen Monatsschrift 1901, Juli, und 1902, März-April, erschienenen Studien D. Stavenhagens. Die erste besaßt sich mit den Einigungsbestrebungen der livländischen Städte, die durch Teilnahme an der Greisswalder und Kölner Konföderation und die hierdurch veranlaßte Stärfung der städtischen Politik eine wesentliche Förderung ersuhren; in der andern Arbeit werden die Kämpse geschildert, die der Deutsche Orden in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts um den livländischen Sinheitsstaat vornehmlich gegen die Prälaten von Riga und Dorpat geführt hat. Der diese Streitigkeiten beendende Danziger Friede von 1897 war für den Orden eine schwere politische Niederlage, die auch seine Machtstellung in Preußen in unheilvoller Weise beeinflussen sollte.

Aus bem Januar-Februarheft bes Moyen-Age 1902 verzeichnen wir die von B. Alphanderh gegebene kurze Analyse einer Rechtfertigungsschrift Benedikt Brossards aus dem Jahre 1329, in der die gegen ihn als königlichen Kommissar in der Touraine erhobenen Borwürfe entkrästet werden sollen; serner ein Schreiben zweier französischer, auf englischer Seite stehender Großwürdenträger an die Stadt Millau, das Paul Meyer zum Abdruck bringt und dem Jahre 1368 zuweist.

Auf forgsame Durchforschung vornehmlich des südwestdeutschen Urtundenmaterials gründet sich die dankenswerte Untersuchung, die Rag Georg Schmidt in der Zeitschrift sur Kulturgeschichte 9, 4 u. 5 dem Psalburgertum gewidmet hat. Psalburger (von ahd. palo, dalo schlecht, also — mali oder falsi cives) sind nach seiner Formulierung abhängige Angehörige der ländlichen Bevöllerung, die nach Erlangung des städtischen Bürgerrechts unter Berufung auf die städtischen Freiheiten ihre Pslichten verweigern, ohne auf die bisherigen Borzüge ihres Bohnorts Berzicht zu leisten. Der Kamps gegen das Psalburgertum gilt also den Gesahren, die diese Einrichtung in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht herauszubeschwören drohte. Ferner wird der zwischen den oft miteinander verquickten Begriffen "Psalbürger" und "Ausbürger" obwaltende Unterschied betont und dargelegt warum die strengen Psalbürgerverbote auf die aus Geistlichen, Rittern und freien Leuten bestehenden eigentlichen Ausbürger keine Anwendung gefunden haben. Zum Schluß handelt der Bers. furz über die mit der

Begrundung ber Landeshoheit beginnende Befeitigung bes Bfalburgertums und bie in ber Folge Blat greifenbe Berallgemeinerung bes Begriffs.

Das schwierige Broblem der Gottesfreundlitteratur und ihres Schöpfers wird nochmals durch einen Auffat von Rarl Rieber und gwar, wenn nicht alles trugt, mit Erfolg aufgenommen. In ber Zeitschr. f. b. Beich. bes Oberrheins R. F. 17, 2 ftellt ber Berf. die Theje auf, daß die geheim= nisvollen Schriften nicht von Rulman Merswin, wie Denifle meinte, fonbern von dem im Johanniterhause jum Grünen Borth bei Strafburg lebenden Mond Ritolaus von Laufen berrühren und als Berberrlichung biefes Orbenshaufes, als Rechtfertigung der bortigen Ginrichtungen und als Richtidnur für die fpateren Geschlechter gebacht find. Gie gerfallen in amei Gruppen: bie erfte enthalt Erzeugniffe bes Nitolaus, benen wenig= ftens ein gewiffer Grad von Selbständigfeit eigen ift, ferner hat er noch eine Reihe früher icon bestehender Schriften burch feine Interpolationen ju der unter bem Ramen Merswins ober bes Gottesfreundes aus bem Oberland gebenden Litteratur in Beziehung gebracht. Die eingehende Begründung biefer Unficht foll in einer besonderen Abhandlung geboten werben. — An dieser Stelle mag auch ber in ber gleichen Zeitschrift 1902, 1 u. 2 veröffentlichten Untersuchung gedacht werben, die Sofeph Beder ber Reichsbogtei Rapfersberg gewibmet hat: nach einer etwas ermübenben Darftellung ber außeren Geschichte geht er ausführlich auf Finangen, Amts= begirt und Bermaltungsorgane ber Bogtei ein.

In Fortführung seiner Quellenstudien zur Geschichte der englischen Ethebung von 1381 unterzieht George Kriehn in der American histor. review VII, 3 die Berichte der Chronisten über Wat Tylers Tod einer tritischen Besprechung und geht auf die von den Ausständischen zu Smithfield erhobenen Forderungen näher ein (vgl. 88, 538).

2. Salembier schilbert in ber Revue des sciences ecclésiastiques 1901, Juli und 1902, Februar-März, ben Berlauf der Synode von Lille (1384) und die Entwidlung, welche die firchlichen Angelegenheiten Flanderns in der Folgezeit genommen haben (vgl. 87, 353).

Über die Bermählung der Balentina Bisconti (1387) hat Camus vor vier Jahren ein auch in dieser Zeitschrift (80, 549) besprochenes Schriftchen veröffentlicht, das von G. Romano in wichtigen Punkten (Ursachen der Ehe, Ausschlaß der Übersiedlung nach Frankreich) angegriffen ward: Arch. stor. Lombardo, 30. Sept. 1898 und Il matrimonio di V. Visconti e la casa di Savoia. Messina, Giorgio. 23 S. Ein soeben im arch. stor. Lombardo ser. terza, fasc. 33 anno 29 (1902) erschienener Aussia Rosmanos hält an seinen früheren Darlegungen durchaus sest.

Ein von Giuseppe Riva an ben Borfigenben ber Società storica Lombarda gerichtetes Schreiben empfiehlt eine Reuausgabe ber von Bietro Azario aus Novara verfaßten Chronik, über deren Bedeutung und handschriftliche Überlieferung einige Nachrichten gegeben werden (Bullettino dell'istituto storico italiano 23).

Die hanbschriften ber Imitatio Christi unterzieht Gottfried Rentenich in ber Beitschr. f. Kirchengesch. 23, 1 einer kritischen Besprechung und tommt babei zu bem Ergebnis, baß bas berühmte Bert nicht Thomas a Rempis zum Berfasser hat.

Bährend Max Jansen in seiner verdienstlichen Ausgabe des Comidromius das Lebensende Gobelin Bersons mit Borbehalt in das Jahr 1425 geseth hatte, ist er nunmehr geneigt, 1421 als Todesjahr anzunehmen. Die in der That mehr Glaubwürdigkeit verdienende Angabe dieses Beidpunkts stammt aus einer Handschrift, die mannigsache, im ausgehenden 17. Jahrhundert mit Benutung gleichzeitiger Auszeichnungen gemachte Sintragungen über Kloster Böddeken, Gobelins letter Ausenthaltsort, enthält (Histor. Jahrbuch 23, 1).

Die lehrreiche Abhandlung Bilhelm Erbens über das Aufgebot Berzog Albrechts von Öfterreich wider die Husten weist auf die hervorzagende Bedeutung hin, die dieser Ordnung als Quelle für das deutsche Kriegswesen zukommt, und schlägt auf Grund gewichtiger Momente an Stelle der bisherigen Einreihung zu 1426 das Jahr 1431 als Entstehungszeit vor (Mittheilungen des Instituts f. öfterr. Gesch. 28, 2).

Joseph Greving veröffentlicht in den Annalen b. hist. Bereins f. d. Riederrhein 73 (1902) den Bericht eines von dem Kölner Rate bestellten Ausschuffes, der im Jahre 1452 eine Revision der in der Stadt gelegenen Beginen- und Begardenkondente vorgenommen hat. — Bon demselben Berf. notieren wir aus dem gleichen Hefte die Mitteilung eines Amtlentesstatuts den St. Columba in Köln (1269).

In der Beitschrift f. histor. Waffentunde 2, 9 handelt Baul Reimer an der Hand der Beröffentlichungen von Boguslawsti und Berthelot über Artillerietaltif in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts. Auch der de selbst von G. Liebe gebotene turze Artitel über das Recht des Bassen tragens in Deutschland mag in diesem Zusammenhang erwähnt werden.

Bicot bringt im Journal des Savants 1902, Mary fein mit Fiets und Sorgfalt hergestelltes Berzeichnis französischer Scholaren in Ferrau jum Abschluß (vgl. 89, 166).

über die ersten Baster Infunabeln und ihren Ginfluß auf auswärtige Berkstätten handelt Henry harriffe in den Rachrichten d. Rgl. Gesellsch. Biffenich. v. Göttingen, phil.shiftor. Rl. 1901, 4.

Aus der für die Berbreitung der griechischen Schriftfieller fo bedeutfamen humanistischen Übersetzungslitteratur gibt R. Dulliner in den Biener Studien 23, 2 eine Reihe charafteristischer Broben. In der Revue de l'orient latin 8, 3. 4 beendet N. Forga seine Quellensammlung zur Geschichte der Kreuzzüge im 15. Jahrhundert, deren Wert durch größere Übersichtlichkeit erheblich hätte gesteigert werden können (vgl. 87, 548).

R. Röhricht beschreibt in der Zeitschr. d. deutschen Palästina-Bereins 24, 4 die von einem Begleiter des Mainzer Domherrn Bernhard von Breitenbach, dem Utrechter Maler Erhard Rewich, auf einer im Jahre 1483 unternommenen Pilgerfahrt ins heilige Land hergestellte Karte, die von Tripolis bis Alexandria reicht und sich durch eigenartige Anordnung auszeichnet.

Paul Lecacheux bespricht turz die dem Jahre 1479 angehörenden Synodalstatuten von Contances, die 1540 von dem Offizial Heuseh in verbesserter Form wiederum erlassen worden sind (Bibl. de l'école des chartes 1901, September-Dezember).

Die Borgeschichte der Entdedung Amerikas betrifft ein Aussassellust. Uşiellis: Toscanelli, Colombo e la leggenda del pilota (Rivista geografica italiana 1902, 1).

**Mene Mader:** v. Hoensbroech, Das Bapfttum in feiner fozialfulturellen Birffamfeit. 2. Bb.: Die ultramontane Moral. 1.-3. Aufl. (Leibzig. Breitfobf & Sartel. 12 DR.) - D. DR inotto. Chronit ber Ramilie Minotto. Beitrage gur Staats= und Rulturgeichichte Benedigs. 2. Bb .: Bom Sabre 1285 bis jum Jahre 1898. (Berlin, Afber & Co. 30 DR.) -Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la Justice aux XIIIe et XIVe siècles. (Paris, Hachette. 15 fr.) - Goeller, Rönig Sigismunds Rirchenpolitit vom Tobe Bonifag' IX. bis gur Berufung des Ronftanger Rongils (1404-1418). [Studien aus bem Collegium Sapientiae ju Freiburg im Breisgau. 7. Bb.] (Freiburg i/B., Gefcafteftelle bes Charitasverbandes f. bas tathol. Deutschland. 3 DR.) - Supp, Gutenbergs erfte Drude. (Regensburg, Mang. 18 M.) - Oliva, L'arte della stampa in Messina fino a tutto il secolo XVII. (Messina, tip. D'Amico.) -Watson, Maximilian I., holy Roman emperor. [Stanhope historical essay 1901.] (Westminster, Constable and Co. 5 Sh.) - Rnepper, Salob Bimpfeling (1450-1528). [Erläuterungen und Ergangungen gu Janffens Gefchichte bes beutschen Bolles. III, 2-4.] (Freiburg i. B., Berber. 5,50 90.)

# Exeformation und Segenreformation (1500-1648).

Das Ende langdauernder Streitigleiten zwischen der Reichsstadt Nürnsberg und bem zweiten Sohne bes Kurfürsten Albrecht Achilles, Markgraf Friedrich d. A. von Ansbach und Bayreuth, bildet die auch im Bolksliede behandelte Schlacht im Rürnberger Balde vom 19. Juni 1502. Ihr hat

neuerbings Emil Reide im Frantischen Kurter 1902, Rr. 200, 204, 206 eine auf umfangreiches Material gegründete Darstellung gewidmet, in der bie Ursachen der Streitigkeiten sowie Örtlichkeit, Berlauf und Folgen der Schlacht genau festgestellt werden.

In der Zeitschrift für katholische Theologie 1902, 2 schilbert R. Baulus in dem Leipziger Dominikaner und Lehrmeister um 1500 wieder einen Theologen des ausgehenden Mittelalters, der sich durch innerliche Auffassung von jeder äußerlichen Werkthätigkeit serngehalten habe, von der Baulus überhaupt nicht viel wissen möchte. Wenigstens citiert er abfällig die "gewisse Seite", die noch immer behauptet, man habe damals "eine bloß äußerliche Werkthätigkeit gelehrt". Danach ist denn Luthers Austreten überhaupt gegenstandsloß geworden.

Zwei mit M. gezeichnete Artikel in den Beilagen zur Allgemeinen Zeitung (Nr. 64 u. 65) beschäftigen sich mit dem Leben des Münchener Humanisten Nicolaus Kraber, der in Köln und Bittenberg studierte, mit Erasmus bekannt, mit Dürer und Holbein befreundet war und 1517 nach Oxford übersiedelte. Er lehrte dort Aftronomie und Mathematik, les an dem corpus Christi collegium daselbst, der Schöpfung der englischen Kenaissance, über Euklid und stand im persönlichen Bertrauen Heinrichs VIII., in dessen Interesse er 1520 in Deutschland thätig war. Er erhielt hier die Beziehungen des Königs zu den Kursürsten rege, durch die Heinrich VIII. die römische Kalserkrone zu erringen hosste. In religiöser hinsicht ist er innerlich ein Anhänger der Resormation gewesen, hat sich aber gehütet, das in England auch äußerlich zu bekunden.

Im Aprilheft bes Katholiten protestiert R. Paulus heftig gegen Karl Egers Schrift über die Anschauungen Luthers vom Beruf und leugnet, daß Luther bezüglich der Wertung schlichter Berusarbeit irgendwie einen Gegensatz gegen das latholische Frömmigkeitsideal aufgestellt habe. Bar dieses aber nicht das mönchische Leben?

- E. Herrmann berichtet im Babagogischen Archiv (Marz 1902) unter dem Titel "Die deutsche Schule im Beitalter der Resormation nebst einigen Rachträgen" über das grundlegende Bert von G. Rent "Das Schulweien der beutschen Resormation im 16. Jahrhundert", die neuesten Publikationen der Monumenta Gormaniae paedagogica, die im 20. und 21. Bande die evangelischen Katechismusversuche aus den Jahren 1522 dis 1528 enthalten, und eine Reihe weiterer zerstreuter Beiträge zur resormatorischen Schulgeschichte. Die Quintessenz der Forschung ist eine immer deutlichere Abwendung von der auch durch Paulsen geteilten Ansicht, daß die Resormation das Schulwesen geschädigt habe.
- 3. B. Göt teilt in der wiffenschaftlichen Beilage der "Germania" Rr. 17—20 die interessanten Beratungen und schriftlichen Ratschläge mit, die Johann Ed 1523 in Rom jur Unterbrüdung der lutherischen Bewegung

abgegeben hat. Reben dem Bunsche nach einer Erneuerung der Bannbulle, nach der Aushebung der Bittenberger Universität sind es namentlich Strassverschaft, Rolfzeimaßregeln, wodurch Ed die Mißstände in der Aurie und in der Airche hofft abstellen zu können. Daß Ed als erstes Ersordernis einer Besserung eine innere moralische Hebung nicht verlangt, hebt auch der Bersasser hervor, entschuldigt Ed jedoch damit, daß das nicht in der Zeit gelegen habe. Der Borsicht halber wird hierbei Luther natürlich nicht berücksichtigt.

In einer von Th. Rolbe angeregten Erlanger Differtation bat Rarl Soornbaum die vielumftrittene Grage nach ber "Stellung bes Dartgrafen Rafimir bon Brandenburg jur reformatorifchen Bewegung in ben Jahren 1524-1527" aus ben reichen Materialien ber frantischen Archive ju beantworten gesucht. Er weist überzeugend nach, daß Rafimir religiös indifferent mar, und bag fur feine Stellungnahme gur neuen Lebre bie altbrandenburgifche Bolitit ben Ausschlag gab, die, im Anschluß an die habsburger, Stärtung bes Reiches und als Borausfegung bagu Stärtung ibres Fürftentums der Beiftlichfeit und dem Abel gegenüber bezwectte. Er für feine Berfon folieft fich Luther nicht an; aber er läßt zu, daß das Evangelium in feinem Lande immer mehr an Boben gewinnt. Der Ordnung wegen werben feine Streitereien zwifden ber alten und ber neuen Richtung gebulbet. Im einzelnen läßt fich manches gegen Schornbaums Darftellung einwenden, vornehmlich, bag er vielfach einer fo unguverläffigen Quelle wie Bogts Baprifder Bolitit gefolgt ift. Schornbaum findet in bem politischen Programm Rasimirs ben Rampf gegen bie Beiftlichkeit als einen der erften Buntte. In der That hat Rasimir im Biberftreit zu allen frantischen Bischöfen, übrigens im Anschluß an Rom, seine Racht über die Rlöfter und Stifter feines Landes auszudehnen gefucht. Aber Schornbaum irrt, wenn er ihm weitergebende Abfichten gufchreibt. Rafimir bat fatularifiert, wo ihm die Entwidlung entgegentam; bie Inventarisationen, Die er bornehmen ließ, erfolgten, um jene Stiftungen bor Schaben ju bemabren. Bang falich ift es, wenn Schornbaum S. 10 bavon fpricht, daß am martgraflichen Sofe mabrend bes Bauernfrieges bie Rebe von ber Satularifation Burgburgs gewesen fei; ber darauf bezügliche, vielfach gebrudte Brief ftammt von Bilbelm von henneberg und ift an Rafimir gerichtet; biefer aber hat jeden Bedanten daran weit von fich gewiesen; ein folder Schritt batte ibn notwendig in Konflift mit bem Raifer bringen muffen. - Biel Raterial findet fich in ben - leider hinter bem Text gebruckten - Anmertungen: ich möchte auf ein wertvolles Gutachten Schwarzenbergs gur Rationalifierung der beutiden Rirche (Anmertung 237 S. 210 ff.) noch bejonders aufmertfam machen. W. Stolze.

In ben Beitragen jur baperifden Rirchengeschichte 8, 5 fcilbert Schorn baum die Stellung bes frantischen Rartgrafen Georg von Bran-

benburg zu den sächsich-hessischen Bündnisbestrebungen 1526—1528. Georg schloß sich dem energischen Landgrafen Philipp auch dann noch nicht an als ihm ber angebliche Packische Handel enthüllt wurde, weil die Aussicht auf Territorialerwerb in Schlesien ihn zwang, größere Rücksicht auf den Kaiser zu nehmen. Näher rückte er dagegen im Ottober 1528 dem friedsamten Kursürsten von Sachsen auf einer Zusammenkunft zu Kodurg. Mart in berichtet, daß das Münchener Augustinerkloster durch landesberrlichen Besehl verhindert wurde, das von W. Lind nach himmelspforte ausgeschriedene Ordenskapitel im Frühjahr 1522 zu besuchen. Es handelte sich um die Haltung des Ordens in der brennend gewordenen Frage der Gübtigkeit der Mönchsgelübde. Rieder endlich setzt seine verdienstliche Zusammenstellung kirchengeschichtlicher Arbeiten, die in den Zeitschriften der historischen Bereine in Bayern verborgen sind, fort.

G. Boffert schildert in seinen fortgesesten Beiträgen zur babisch pfälzischen Reformationsgeschichte das allgemeine Sinken der geistlichen Autorität in den 20 er Jahren des 16. Jahrhunderts an dem Beispiel des Hochstifts Speyer. Bemerkenswert ist, daß selbst die katholischen Fürsten, wie etwa Ferdinand von Österreich, sich die Schwäche der Kirche zu Ruse machen. Die Abhandlung schließt mit der Darstellung des jämmerlichen Zusammenbruches des kirchlichen Standes im Bauernkrieg, von dessen Ende alsdann eine straffere Zusammenfassung der kirchlichen Kräfte datiert. (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 17, 2.)

Das im Jahre 1884 gefeierte Zwingli-Jubilaum und die ihm folgende Grundung bes Zwingli-Bereins und Dufeums in Burich haben ben, ben Reformator und fein Bert betreffenden Studien auf protestantifcher Seite neue Anregung gegeben. Ramentlich in ben letten fünf ober feche Sahren find fie febr rege betrieben worden, wie dies einige icon fertige treffliche Bucher - Stähelins Zwingli-Biographie 1895/97, G. Finslers Zwingli-Bibliographie (1897), E. Eglis Analecta reformatoria I. (1897) und die fürzlich verfett gewordenen Abmachungen wegen einer neuen fritischen Ausgabe ber Berte Bwinglis - hinlanglich bezeugen. Dem doppelten Amede diefer Forfchung entfpricht es nun, wenn jener neuen Ausgabe eine andere Bublitation, Die Quellen gur ichmeigerifden Refor: mationegefcichte, erganzend zur Seite treten. Sie bat fich gleich mit ihrem erften Stud ber Chronit bes Bernhard BByg, breg. bon B. Finsler, febr vorteilhaft eingeführt. Die Braparation bes leiber unbollständigen, die Sabre 1519 bis 1530 umfaffenden Textes bot freilich bei ber einfachen Beichaffenheit ber Überlieferung teine Schwierigfeiten. Um fo mehr Dibe ließ fich ber Berausgeber die Berftellung eines ausführlichen Rommentars toften, deffen fprachliche Erläuterungen wohl beffer die sonst übliche Form eines Gloffars angenommen hatten, der aber mit bem Ortes und Berfonenregister jedenfalls allen, felbst fehr boch gefpannten

Bunfchen genügen wird. Gewiß ist damit ein dorzügliches, jedoch nicht gerade sehr leicht nachzuahmendes Wuster für die solgenden Beröffentlichungen aufgestellt, denen man mit Interesse entgegensehen darf.

Bajel. R. Thommen.

Mit großer Gründlichteit und auf Grund auch ungedruckten Materials handelt A. Hyrvoix über Franz I. und ben erften Schweizer Religionstieg 1529—1531. Er schildert die Entstehung der franzöhlichen Allianz, die Schlacht bei Cappel, die Stellung des Raisers und Papstes zu den Schweizer Parteien, um endlich zu zeigen, daß im Frieden von 1531 Franz I. recht eigentlich den Gewinn davon trug. Der Berf. polemisiert mit Recht gegen neuere Aussührungen Ed. Rotts, denen zusolge Franz sich vollständig unparteissch den Schweizer religiösen Parteien gegenüber verhalten habe. Der Berf. zeigt, daß Franz I. gerade die katholischen Clemente verhindert hat, die Reperei mit Stumpf und Stil auszurotten (Revue des questions historiques, 1. April 1902).

Eine willfommene Quelle zur Reformationsgeschichte erschließt Fabian burch die Beröffentlichung der wertvollen Kirchenvisitationsprotofolle der Amter Zwidau, Crimmitschau, Berdau und Schneeberg von 1533 und 1534 in den Mittellungen des Altertumsvereins für Zwidau und Umgegend, heft 7. Ebendort beseuchtet Clemen Leben und Lehren des Johannes Sylvius Egranus, der 1521 als erster nicht mehr katholischer Pfarrer in Joachimsthal amtierte, dorthin nach manchen Irrsahrten 1538/84 zurückstre und 1535 starb. Er gehört zu den gutmeinenden Männern, die in ihrem Bermittlungsbestreben es schließlich mit beiden Richtungen verdarben.

Balter Friedensburg beginnt in ben Forschungen zur Geschichte Baperns 10, 2 mit ber Beröffentlichung und Erläuterung von 22 Briefen, die Ambrosius v. Gumppenberg, ein baperischer Abeliger, in ben Jahren 1546—1559 über Zeitereignisse an ben Kardinallegaten Allessandro Farnese, den Entel Bauls III., gerichtet hat.

Über Hans von Rüftrin und Morit von Sachsen handelt auf Grund archivalischen Materials Ihleib im Neuen Archiv für sächsische Geschichte 23, 1. 2. Es handelt sich im wesentlichen um die Borgeschichte des Komplottes, dem der Passauer Bertrag zu danken war. Die Anknüpfungen mit Frankreich, die Berhandlungen der beiden deutschen Fürsten 1551 zu Koburg stehen im Mittelpunkt des Interesses. Der Berf. steht mit seinen Sympathien auf der Seite des Kurfürsten Morits.

Das Archiv für Hessische Geschichte und Altertumskunde ist durch die Einführung von Ergänzungsbanden erweitert worden, die als "Beiträge zur hessischen Rirchengeschichte" unter der Redaktion von B. Diehl und B. Röhler in zwanglosen Heften erschenn sollen. Im 1. Heft handelt B. Röhler über Aufgaben auf dem Gebiet der hessischen Rirchengeschichte und gibt einen Überblick über die vorhandenen größeren Bublikationen zur

heffifchen Rirchengeschichte. Der folgende Auffat 28. Diehls "zur Gefcichte des Friedberger Ruraltapitels in feiner evangelifden Beriode" zeigt, bas bie Reftauration bes ehemaligen tatholischen Rapitels fich vollzog unter berborragender Beteiligung Philipps von Beffen und fich aus beffen Beftrebungen gur Schaffung eines wirtungstraftigen fynobalen Lebens, fei es mit den Ratholiten gufammen ober ohne fie erflart. Die 1565 revidierte Rabitelverfaffung foll bie Diozefanfpnobe erfegen. D. Röhler publigiert bie Rirchenordnung, durch die Graf Anton v. Pfenburg-Budingen 1544 bie Reformation in feinem Lande einführte. 28. Diebl erbringt aus einem Aftenftud von 1562 Beitrage jur intimeren Bollstunde und ben Boltsanichauungen. herrmann teilt ein 1528 entftanbenes Rainger Drobgedicht gegen Bhilipp den Grogmütigen mit und weift nach, das Johann Ujener in Schotten fraglos aus der Reihe ber heffischen Borreformatoren zu ftreichen ift. - 3m 2. heft der "Beitrage" ichilbert u. a. E. Beder bie friedfertigen Biebertaufer in Rurnbach und ihre verhaltnismäßig milbe Behandlung feit 1530/31.

Der Borfteber des danischen Reichsarchivs C. F. Brida gibt als Indberetninger fra Charles de Dancay til det Franske Hof om Forholdene i Norden das zweite ber beiden Robiebucher beraus (Ropenhagen, Reigel 1901), die von den Papieren bes von 1548 bis 1589 als Bertreter Frankreichs bei ben flandinavifden bofen im Norden lebenden Charles de Dancap erhalten find. Das erfte, im Stodholmer Reichsardin bemahrte, die Korrespondens der Jahre 1575 und 1580 bis 1586 enthaltende. wurde icon 1824 in ben Handlingar rorande Skandinaviens Historia Band 11 veröffentlicht und ift ale erwünschte Quelle, besonders für die auswärtige Geschichte ber norbischen Reiche, seitbem fleißig benutt worden. Das jest allgemein zugänglich gemachte Ropiebuch enthalt Berichte an Rarl IX., an Ratharina von Medici und an heinrich von Anjou (Ronig pon Bolen) aus der Reit vom Februar 1567 bis in den August 1573, von benen die an ben Ronig weitaus bie wichtigften find. Ift ber Ertrag aud nicht gang fo reich wie aus der erften Bublitation, fo rechtfertigt fich bie Beröffentlichung boch vollfommen. In biefe Beit fallt ber Stettiner Friede, an beffen Bereinbarung Dangay bom Beginn der Berhandlungen an bes teiligt mar, wie er fonft auch im norbifden Siebenjährigen Rriege befondere in Ausföhnungsbemühungen thatig gemejen ift.

D. Pfülf 8. J. stigziert in ben Stimmen aus Maria-Laach 1902, 3 bie Beziehungen Maria Stuarts zur Kurie 1561—1567 auf Grund der Attenpublikation Pollens 8. J. mit ausgesprochen apologetischer Tendenz.— Eine ähnliche Studie über den gleichen Gegenstand enthält die Civ. Cattol. 1242 (Ser. 18, Bol. 5).

Th. Breger zeigt in Krumbachers Byzant. Beitichr. 11, 1 u. 2 (1902). daß bie Chronifen bes Dorotheos - richtig hierotheos - und Melaros

nur Ableitungen eines außerdem in zahlreichen anonymen Sandschriften erhaltenen Wertes, die fog. Chronif von 1570, find.

In dem Sching von R. Benres Auffat über Margarethe von Frankreich, Gemablin Emmanuel Philiberts von Savoyen, in der Rev. des études histor. 68, März (1902) find besonders die Aussührungen über die religiöse Stellung der Herzogin und ihre Beschützung der Baldenser bemerkenswert.

- G. Buschbell handest im hiftor. Jahrb. 23, 1 (1902) auf Grund zahlreicher unbenutzter Familienbriese über Bellarmins Jugend; seine hauptergebnisse sind, daß der Kardinal in dürftigen Berhältnissen heranwuchs, zeitweilig sich der Medizin widmen wollte, schließlich aber durch den Berkehr mit den Jesuiten von Montepulciano, ohne ehrgeizige Rebenabsichten damit zu verbinden, zum Eintritt in den Orden bewogen wurde. Derselbe teilt in der Zeitschr, s. kath. Theol. 26 (1902) ein Schreiben Bellarmins vom 13. Juli 1619 über die Autorschaft der Imitatio Christi mit und veröffentlicht in der Köm. Quartasschrift 1901 einen Bericht, ebensalls von Bellarmin, über die Übertragung der Gebeine Marcellus II. in die Peterskirche, 1606.
- A. Batistella sammelt im Archivio storico Lombardo Fasc. 38 Anno 29 (1902) eine Anzahl zerstreuter Rotizen über die Thätigteit der Inquisition in der Lombardei mährend des 16. und 17. Jahrhunderts, in welchen das Biderstreben Benedigs gegen ihre Thätigkeit wieder stark hers vortritt.
- F. S. Romftrit beginnt im Sammelblatt bes hiftor. Ber. Eichftatt 16 (1901) fratiftifche Mitteilungen über bas Gichftatter Zesuitentolleg.

Alc. Hollander bestätigt in der Zeitschr. f. Gesch. d. Cherrheins R. F. 17, 2 (1902) die Richtigkeit von Thuans Bericht über einen französischen Anschlag gegen Straßburg, nur daß derselbe statt 1581 schon 157% stattsand. Es handelte sich dabei um ein persönliches Unternehmen von Guise im Interesse seiner Barteizwede, welches eben deswegen von Leintich III. selbst durchsteuzt wurde; tief verwidelt war in diese Umtriebe der Psalggraf Georg Johann von Beldenz, unt auch Johann Casimir spielt dabei eine Rolle.

Um. Droin beendigt in der Rev. Claiet mied et eintempen, 3, 6 (1902) seine Studie über die Berbennung uns Nachternlung von Jeinien unter heinrich IV. Die letzere erschent als der gang personsien Erstellus des Königs, welcher den Biderkant des Ordens und brecher zu sonnen glaubte und bei Fortiepung der gallstenscher hat ist sein die eine hierkant, der Kaben bei Kohen incheren, I der Gemens VIII. hat dabei nicht untgewirt. Lis bei von Noven, I der 1603, welches dem Orden die Kallein erkalier, in habit die erbe beide Erundlage seiner ganzen Ersten und Frankeich.

Das Bull. hist et litt. du protestant. franç. 11, 4 (15. April 1902) enthält u. a. eine sehr lesenswerte Studie R. Alliers siber die Thätigkeit der Compagnie du Saint Sacrément in Grenoble; man sieht, wie der von den Jesuiten geleitete Geheimbund, zu welchem sehr viele Parlamentsräte zählten, hier Gouverneur und Bischof beeinslußte, das Berhalten der Protestanten aufs geaueste beobachtete, übertritte und Prozesse veranlaßte, endlich der Centrale in Paris umfassendes Material einsandte, worauf dann zum Teil die Forderungen des Klerus in seinen Bersammlungen begründet wurden.

In ben Mitteil. d. Gesellich, f. Salzburger Landestunde 47 (1902) tritt W. Erben lebhaft für eine günstigere Beurteilung des bekanntlich burch Maximilian von Babern beseitigten Salzburger Erzbischofs Boli Dietrich von Raltenau ein, indem er sein Berhalten zur Gegenreformation durch die Rücksicht auf den Salzburger Salzbergdau, sein Widerstreben gegen den Türkenkrieg durch grundsäpliche Abneigung gegen eine Offenssive zu erklären sucht.

In ben Rhein. Gefchichtsblätt. 6, Rr. 2-4 (1901) erzählt J. Ruhl ben fog. Provisionalvergleich von 1621 zwischen Bolfgang Wilhelm und seinem Schwager, bem Erzbischof von Röln, über die geistliche Jurisdittion in Jilich-Berg, welche hier genau ebenso eingeschränkt wird wie in anderen katholischen Territorien.

Die Mitt. bes Ber. f. Gefch. b. Deutschen in Bohmen 40, 4 (1902) enthalten Mitteilungen B. Schmidts fiber die Gegenreformation in Sidböhmen, sowie die vierte Erganzung von B. Löwes Sammlung der Ballenstein-Litteratur.

Aus ber Festschrift bes Bereins f. Geschichte ber Deutschen in Böhmen zur Feier des 40 jährigen Bestandes 27. Mai 1902 (Prag 1902) notieren wir hier eine Studie Hallwichs über Wallensteins Projekt einer Bertauschung Medlenburgs gegen oberitalienische Gebiete im Zusammenhang mit dem Mantuanischen Krieg; ferner den von K. Kögl mitgeteilten Bericht der kalferlichen Kommissäre über die Sperrung der protestantischen Kirche in Braunau.

In einem weiteren, seine Darstellung vorläufig vermutlich wieder für einige Zeit abschließenden Artikel erzählt hanotaux in der Rev. des Deux Mondos (1. März 1902) die letten Stadien des Eintritts Richeliens in die Geschäfte. Die so verwidelte Geschichte der Jahre 1621—1624 er sährt dadurch zum erstenmal eine eingehende Erörterung. Mit großer Feinheit sührt Hanotaux seinen Grundgedanken, daß gerade das allgemein verdreitete Gesühl von Richelieus überragender Bedeutung sein Emporsteigen verlangsamte, weil es alle Mittelmäßigkeiten mit Furcht erfüllte, im einzelnen aus. Die schließliche Unhaltbarkeit von Luynes Stellung, der Intriguenkampf der Sillery, Bieuvilles kurze Nachtstellung, die Bedeutung

bes Karbinalats für Richelieu, der Einfluß des Hugenottenkriegs, die Wiederaussschung zwischen Ludwig und Maria sinden eine außerst durchsichtige Schilderung, ebenso aber auch das Geschid, mit welchem Richelieu bald angreisend, bald in scheinbarer Zurüchaltung, seine Sache dis zum Sieg durchzusühren wußte. Ebenso treten schon die Grundzüge von Hanotaug' Auffassung des Verhältnisses zwischen Richelieu und dem König ganz deutslich hervor, welche sich im ganzen mit der disherigen decken dürste: Ludwig erliegt dem Übergewicht der Intelligenz des Kardinals.

3. S. Claphan sucht in den Engl. Hist. Rev. no. 66 (Vol. 17, April 1902) einige entstellte Namen in dem ebendort (Nr. 65) von Hodgkin veröffentlichten Dialog über Richelieu zu berichtigen.

In der Deutschen Rundschau 28, 8 u. 9 (Mai=Juni 1902) liefert G. Egelhaaf nach Ulmer Akten eine Studie über die Beziehungen Gustab Abolfs zu den deutschen Reichsstädten. Die erste Hälfte bringt zahlreiche Beispiele für die Entwickung der kaiferlich-katholischen Restaurationspolitik zum Restitutionsedist und für dessen Durchsührung in den Städten, schildert ihre Teilnahme am Leipziger Ronvent und die darauf solgende Entwassenung, endlich die ersten Anknüpsungen Nürnbergs mit Gustav Adolf, bei welchen der Rönig dieselben Forderungen, wie gegenüber den Fürsten, erhob. Die zweite Abteilung schildert den Konvent der vier ausschreibenden Städte in Heilbronn, Februar 1632, bei welchem ziemlich weitaussehende Pläne im Sinne der protestantischen Politik hervortraten, und den halb erzwungenen allgemeinen Anschluß der Städte an den König, in der Form eines dauernd gedachten Bundes unter schwedischer Oberleitung.

3. Bille entwirft in ben Reuen Heibelb. Jahrbüch. 11, 1 (1901) ein sehr anziehendes Charafterbild der als Übtissin von Herford verstorbenen Pfalzgräfin Elijabeth (1618—1680), einer Tante Liselottes; die geistige Entwicklung der hochbegabten Frau, die als Mädchen im vertrautesten Umgang mit Decartes stand und als Anhängerin der protestantischen Mystik endete, hängt eng mit den wichtigsten religiös-philosophischen Fragen ihrer Zeit zusammen.

In ben Quellen und Forich. aus ital. Archiv. u. Biblioth., herausgeg. v. Agl. preuß. Hiftor. Instit. in Rom 4, 2 (1902) beginnt B. Friedenssburg die Beröffentlichung von Regesten zur deutschen Geschichte aus der Zeit Innocenz' X., aus der Briefabteilung des Archives des Kardinalscatatsseftetärs im Batisanischen Geheimarchiv geschöpft. Der vorliegende erste Teil reicht von 1644 Ost. 5 bis Ende 1648 und enthält u. a. einige auf den Westschien Frieden bezügliche Stüde.

R. Reuß widmet in den Annalos do l'Est 1901 einer Intrigue des in der Strafburger Geschichte als Sefretar der XIII, schwedischer und französischer Agent wohlbefannten Josias Glaser einen unterrichtenden Aufjas. Auf bie ftrafburgifch : frangöfischen Beziehungen por 1648 fallen babei intereffante Streiflichter. Th. L.

Reue Buder: D. Martin, Johann Landtsperger. Die unter biefem Ramen gebenben Schriften und ihre Berfaffer. (Augsburg, Lambart. 2 D.) - v. Rugelgen, Die Ethit Sulbreich Zwinglis. (Leipzig, Bopte. 4 M.) - Ellinger, Philipp Melanchthon. (Berlin, Gaertner. 14 R.) - Die evangelischen Rirchenordnungen des 16. Jahrhunderts. I. Sachsen und Thuringen nebst angrengenden Gebieten. 1. Balfte. Die Ordnungen Luthers. Die ernestin. u. albertin. Gebiete. (Leibzig, Reisland. 36 PL) - Fifcher, Bur Gefchichte der evangelischen Beichte. I. Die fatholifde Beichtpragis bei Beginn ber Reformation und Luthers Stellung baju in ben Anfangen feiner Birtfamteit. VIII, 1. (Leipzig, Dieterich. 4,50 DR.) -Lefaivre, Les Magyars pendant la domination ottomane en Hongrie (1526-1722). T. 1er. (Paris, Perrin et Cie.) - Die Carolina und ihre Borgangerinnen. II. Die bambergifche Salsgerichtsordnung. Herausg. von Robler u. Scheel, (Salle, Buch. b. Baifenbaufes. 10 Dt.) - Merriman, Life and letters of Thomas Cromwell. 2 Vol. (Oxford, Clarendon.) -Rott, Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons suisses. II. 1559—1610. (Bern, Benteli. Paris, Alcan.) - Marr, Studien zur Geschichte des nieberlandischen Aufstandes. Beipziger Studien. III, 2.] (Leipzig, Dunder u. humblot. 10,80 DR.) - Bricks, Indberetninger fra Charles de Dançay til det franske Hof om Forholdene i norden 1567 - 1573. (Ropenhagen, Reigel. 3,50 Rr.) -B. Berre, Europäifche Bolitit im coprifden Rrieg. 1570-1573. I. Botgeschichte und Borverhandlungen. (Leipzig, Dieterich. 4,50 DR.) - Bergb, Svenska Riksrådets Protocoll. IX. 1642. [Handlingar rörande Sveriges historia. Tredje serien.] (Stodholm, Norbstebt. 7,50 Rr.)

#### **1648—1789.**

In zwei lesenswerten, auch separat erschienenen Aussäsen über Cromwells Politik vom wirtschaftlichen Standpunkt in der [amerikanischen] Political Science Quarterly 16, 4 und 17, 1 (1902) betont G. L. Beer besonders gegen Seeleh nachdrücklich, daß Cromwell vor allem nicht ein allgemein protestantisches, sondern das kommerzielle Sonderinteresse Englands vertreten habe. Als Hauptgegner seien ihm jederzeit, auch bei der französischen Allianz, die Holländer erschienen. Abweichend von allen englischen Regierungen sei er mit seinen politischen Entwürfen dem momentanen Bedürfnis des englischen Handels weit vorausgeeilt.

Girolamo Ghilini ift 1668 durch den Tod verhindert worden, die von ihm bis 1659 bearbeiteten Annalen von Alessandria fortzuseten. Die Drudlegung, Überarbeitung, Fortführung des Wertes ist nunmehr von der Società di storia della provincia di Alessandria dem Professor Bossola übertragen worden. Die Arbeit erscheint in wöchentlichen Lieferungen à 10 Centesimi und ist von der Gesellschaft zu beziehen.

In der Revue des deux mondes (1. April, 15. April, 1. Mai 1902) schildert Pierre de Segur ausführlich, hauptsächlich nach französischen Quellen, die Kämpse des Herzogs von Luxemburg mit dem Prinzen von Oranien während der Jahre 1672 und 1673. Berfasser beschönigt das barbarische Bersahren Luxemburgs nicht und charakterisiert die militärischen Leistungen Oraniens treffend, indem er bemerkt, daß die Feldzüge und Schlachten des Prinzen einen mittelmäßigen Feldherrn, aber stets den großen Mann erkennen ließen.

Einem Alchymisten aus dem Beitalter des Großen Kurfürsten, dem Johann Kuntel v. Löwenstern, widmet Strung jum 200 jährigen Todesstage eine biographische Stizze, in der er ihm exalte Arbeit, lebensvollen Sinn für die chemische Prazis und ein ehrliches Bestreben, vernunstzgemäß mit naturwissenschaftlichen Beweisen die alchymistische Idee vor der Identifizierung mit dem Betrug der Charlatane zu retten, nachrühmt (Monatsheste der Comenius-Gesellschaft 11 heft 3/4).

Aus The Quarterly Review, January 1902 notieren wir einen Aufsats über Fénelon und seine modernen Kritiser und aus The Edinburgh Review, January 1902 eine verständige Kritis des Buches von Sichel, Bolingbroke and his times, London 1901.

In dem alten Streit um die Schuld oder Unschuld der Herzogin von Ahlden hängt die Entscheidung von der Frage der Echtheit oder Unechtheit des teils in Lund, teils in Berlin ausbewahrten Brieswechsels der Prinzessin mit dem Grasen Königsmark ab. Bährend Köcher in einer vor 20 Jahren in dieser Zeitschrift erschienenen Untersuchung die Korrespondenz für eine Fälschung erklärte und darauf die sast ausgemein angenommene Ansicht gründete, daß die Prinzessin unschuldig den Intriguen des Hannöverschen Hoses zum Opfer gefallen sei, macht jest Robert Geerd & beachtenswerte Argumente für die Echtheit der Briese geltend. Da der Bersasserte Argumente für die Echtheit der Briese geltend. Da der Bersasser (Beilage Rr. 77 d. Münchener Augem. Ztg. 1902).

Baul haale weist nach, daß die in den Remarques sur les Portraits de la cour de Pologne des Kammerherrn v. Manteuffel enthaltene vernichtende Charafteristif des Fürsten von Fürstenberg nicht von Wolfframsdorff herrührt, wie Manteuffel angibt, sondern von Manteuffel selbst mit Hilfe des Grasen Flemming versaht ist und zwar in der Absicht, Fürstenberg und Bolfframsdorff zu verseinden und den ständischen Maximen zum
Siege zu verhelsen (Neues Archiv s. Sächs. Geschichte u. Altertumskunde
23, 1/2).

Im Anschluß an feine fruberen Arbeiten über ben Ausbruch bes Rorbifden Krieges icilbert C. Sallendorff in ben Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Upsala 6, 4 auf Grund Dresbener, Robenhagener und Stocholmer Archivmaterials zuverlässig und flat Konung Augusts politik åren 1700-01 (Upsala, Akademiska bokhandeln, und Leipzig, Otto Harrassowis. 1898. 109, X S.). Eine Erpanfionspolitit großen Stiles mit weit voneinander divergierenden Bahnen. Richt auf die Eroberung Liplands allein ift Augusts des Starten Sinnen um die Bende des Jahrhunderts gerichtet: die Erwerbung Bohmens, Schlefiens und Dahrens, die Berpflanzung der Ernestiner an ben Rhein nach Rulich, Rleve und Berg, die Bereinigung ihrer thuringischen Lande mit bem Rurfürstentum Sachsen, die Erwerbung Reapels und Siciliens, ja die Raisertrone felbst ift bas Biel feines Strebens. Dazu fendet er im Berbft 1699 den Generalleutnant Jordan nach Baris; ber Abichluf eines Offensivbundniffes mit Ludwig XIV. gegen ben Raifer am 17. Dezember 1700 ist das Ergebnis diefer Unterhandlungen. Rur die wachsende Bahl ber Feinde Frantreichs veranlagt Auguft ben Starten, die Alliang nicht gu ratifizieren. Um 9. Marg 1701 verpflichtet er fich bei einer perfonlichen Busammentunft mit bem Baren in Birfen, Rarl XII. gemeinsam mit Beter weiter zu befämpfen. Endgültig verzichtete er bamit freilich noch nicht auf bie Friedenspermittlung Ludwigs XIV.; im Dezember 1702 bat er ibm und Philipp V. von neuem Baffenbrübericaft angeboten, wenn er von ben Schweben in Butunft unbelästigt bliebe. - Dan muß in Diefer nach ber Bormachtstellung im Reich ftrebenden Gedankenrichtung doch mehr feben als eine flüchtige Laune, eine vorübergebenbe Spisobe: 1705 taucht fie wieder auf (vgl. meinen Auffat "Gin politifches Teftament Ronig Augufts bes Starten" in Bb. 87 biefer Reitschr.); bei den Friedensunterhandlungen mit Rarl XII. spielt fie eine Rolle (vgl. Danielfon, Bur Geschichte ber fachfifden Bolitif 1706-1709); noch furz vor feinem Tobe fommt Auguft ber Starte auf fie gurud (vgl. Rantes Preugische Geschichte 6. Bud 3. Rap.). Die Uberflügelung ber habsburger burch bas haus Wettin ift, soweit ich febe, zeitlebens fein beigefter Bunfch gemejen; ichon 1706 bat er durch Fürstenberg in Wien die Bermablung seines Sohnes mit einer Raifertochter in Borichlag gebracht, um angeblichen alteren Erbanfpruchen eine neue Stupe ju geben. Der Rampf mit Rarl XII. ericheint bem Rudblidenden, sonderlich einem schwedischen Forscher leicht als ber Angelpunkt jeines politischen Spftems; in Bahrheit ift es die Aufteilung ber habs burgifden Sausmacht gewesen. Paul Haake.

Bar behandelt die Bahl Ernst Augusts II. zum Bifchof von Osnabrück im Jahre 1716, die ein allgemeineres Interesse beanspruchen kann, weil damals von seiten der Jesuiten und der Rurie der Bersuch gemacht wurde, die Nachfolge im Bistum entgegen den Bestimmungen des Bestfälischen Friedens dem katholisch gewordenen Herzog Maximilian Bilhelm von Braunschweig-Lüneburg zuzuwenden (Zeitschr. b. hiftor. Bereins für Riebersachjen 1902).

Im Juniheft ber Deutschen Runbschau bespricht B. Mangold bie von ihm aufgefundenen und bereits an anderer Stelle veröffentlichten Gebichte Friedrichs bes Großen; vgl. 87, 175.

Die im Besit der Familie Bhittall besindliche Handschrift der > Matiness du roi de Prusses, von deren Existenz wir bereits aus Savarys Memoiren wußten, ist kurzlich von Billiam Bhittall publiziert worden (Frederick the Great on kingscraft from original Manuscript, London 1901). Daß der Herausgeber an der Autorschaft Friedrichs des Großen nicht zweiselt, kann bei seinem gänzlichen Mangel an Sachsenntnis nicht verzwundern. Mehr als leichtsertig aber ist die Beweissührung, mit der Lionel Giles auf Grund von Textvergleichungen der verschiedenen Editionen die Echtheit der Schrift verteidigt (The Library, April 1902).

Desdevises bu Dezert, ber in ben letten Jahren verschiedene Arbeiten zur Geschichte Spaniens unter bem ancion régime veröffentlicht hat, beginnt in der Rovue historique 79, 1 eine Schilderung der Organissation und Thätigkeit des Consoil de Caetille mahrend des 18. Jahrshunderts.

Bernard E. Steiner schistert den Anteil Weste-Warylands an dem amerikanischen Unabhängigkeitskamps und saßt sein Urteil dahin zusammen, daß Weste-Waryland durch sein in jeder Hinsicht patriotisches Berhalten und durch Umsicht und treue Psichtersüllung sich den Dank des ganzen Landes erworden hat (Western Maryland in the revolution, Johns Hopkins University Studies in historical and political science, Series XX No. 1, Baltimore 1902, 57 S.).

Der 5. Jahrgang bes Sobengollern=Sahrbuches (herausgeg. von B. Seibel. Berlin u. Leipzig, Giefede u. Devrient. 1901. 276 G. 40) reiht fich ben fruberen Banben murbig an. Die Gulle des hier Gebotenen lagt einige fleine Ronzeffionen an ben etwas bynaftifch gefärbten Charafter bes Unternehmens gern überfeben. Gin überaus reicher und wertvoller Bilberichmud giert bie einzelnen Beitrage, ja bei einigen tritt bem Thema entsprechend ber Text an Bedeutung binter ben Abbildungen gurud, fo in bem Auffat bes herausgebers B. Seibel über bie Bruntbofen Friedrichs b. Gr. und in besselben Berfaffers Berichten über die Sammlung Friedrichs b. Gr. auf der Barifer Beltausstellung und über die Siftorifche Musftellung in Berlin gur Feier bes Rronungsjubilaums; auch in Menabiers Abhandlung über die Schaumungen ber Sobenzollern-Berricher in Brandenburg-Breugen (verfürzter Abbrud ber Ginleitung ju bes Berfaffers Bert: Die Schaumungen bes Saufes Sobengollern 1901) giebt bie vorzügliche Biebergabe einzelner Brachtftude die gange Aufmertfamteit auf fic. Sochft originell und reigvoll ift bie von Louis Erhardt gegebene Überficht über

bie Unterschriften ber brandenburgifch-preußischen Regenten seit Joacim I nebft den Fatfimiles befonders darafteriftifder Schriftftude der einzelnen Fürften; gang abgefeben bon bem prattifchen Rugen, den diefe Bufammenftellung gemahrt, bietet fie burch bie Belegenheit, Bergleiche anguftellen und die Sanbidriften zu den Berfonlichkeiten in Beziehung zu fegen, bem Spiele ber Phantafie einen reichen Stoff. Im Anschluß hieran erörtert Friedrich Bagner bie Sanbidriften ber Rurfürften Albrecht Achilles und Johann, wobei er gu bem Ergebnis tommt, daß von Albrecht nur eine einzige echte Unterschrift vorliegt, nämlich in bem Friedensvertrage mit Georg Bobiebrad vom 14. Februar 1463, und von Johann nur ein Autograph aus ber Rurpringenzeit erhalten ift. Röftlich find die 15 Ravilaturen vom hofe Friedrichs des Großen, die Burft Philipp ju Gulenburg: Hertefeld nach den in Schloß Liebenberg gefundenen Originalen reprobugiert und mit Rofers Beihilfe erläutert; ber Urheber biefer wipigen Reichnungen bat fich nicht ficher ermitteln laffen, vielleicht ift er in ber Berfon des 1773 geftorbenen Sauptmanns und Abjutanten des Ronigs Rarl v. Hertefeld zu suchen. Bailleus anmutige Darftellung ber Konigin Quife als Braut verftartt unferen Bunich, ben gablreichen Beitragen gut Geschichte ber Ronigin, Die wir Bailleu icon verbanten, recht bald die er febnte Biographie folgen gu feben. Rraustes Schilderung bes Lebens am hofe Friedrich Bilhelms I. erscheint vortrefflich geeignet, mit ben felte famen Borftellungen, die fich in weiten Rreifen noch immer an die Berfonlichfeit biefes Monarchen fnupfen, aufzuräumen. Seibel erneut bas Andenten an den erften Illustrator und Druder ber Berte bes großen Ronigs, den Rupferstecher Georg Friedrich Schmidt. Über den vielgefcol tenen, aber nicht naber befannten Bebnifch, ben erften Erzieher Ronig Friedrich Bilhelms III., bringt Rimpau viel Reues bei, das jugleich jur Charafteriftit bes pringlichen Böglings bient. Drei Auffage find brandenburgifdepreußifden Fürftinnen gewidmet. Soufter gedentt bes tragifden Beschides der Ratharina von Brandenburg, Gemablin des Fürsten Bethlen von Siebenburgen, und be Bas der fympathischen Friederike Quise Bib helmine, der mit dem Prinzen von Oranien, späteren König ber Rieder lande vermählten Tochter Friedrich Bilbelms II.; Tichaderts etwas falbungebolle und mit ichmudenben Beimortern allgu reich ausgeftattete Lebensfligge ber erften Bergogin von Breugen Dorothea fpricht nicht febr Das gleiche gilt von Friedr. Bagners gefucht humoriftifder Be fcreibung des 1512 in Ruppin veranftalteten Turniers, der ein Bert bet humanisten Bigilantius Arbilla ju Grunde liegt. Recht bantenswert if eine von Schufter entworfene Stammtafel ber Rurfürften von Branden burg, der Markgrafen von Unsbach und Bayreuth und ber Bergoge von Den Schluß bilben bie Fortfepung von Reinholb Rofers Erläuterungen zu ben Dentmälern in der Siegesallee (Grubbe XV-XXV; Rurfürft Friedrich I. bis Rurfürft Friedrich Bilbelm) und fleinere Dit

teilungen (Ein Brief ber Prinzessin Friederike von Solms über den Tod ihrer Schwester, der Königin Luise. Ein handelspolitisches Programm Friedrichs d. Gr. vom Jahre 1749. Ein Reisepaß von der Straßburger Reise Friedrichs d. Gr. Etats der Königl. Hoftapelle 1750—1755. Willmanns Allegorie auf den Großen Kurfürsten im Königsberger Schlosse. Die Einnahme Breslaus 1741 in einer zeitgenössischen Miniaturmalerei). M. J.

Mene Müder: Rébillon, Recherches sur les anciennes corporations ouvrières et marchandes de la ville de Rennes. (Paris, Picard et fils. Rennes, Plihon et Hommay. 5 fr.) - Send, Der Große Rurfürft. [Monographien gur Beltgeschichte. XVI.] (Bielefeld, Belhagen u. Rlafing. 4 M.) — Heusé, La cour intime de Louis XIV. (Paris, Charles. 3,50 fr.) — de Coynart, Une sorcière au XVIIIe siècle Marie-Anne de la Ville 1680-1725. (Paris, Hachette.) - Dollot, Les origines de la neutralité de la Belgique et le système de la barrière (1690-1830). (Paris, Alcan. 10 fr.) - Bieturich, Die Raiferwahl Rarls VI. [Geschichtliche Studien. I, 1.] (Gotha, Berthes. 3,60 D.) - Huisman, La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI. La compagnie d'Ostende. (Bruxelles, Lamertin. Paris, Picard et fils.) - de Nolhac, Louis XV et Marie Leczinska. (Paris, Lévy. 3,50 fr.) - Tricoche, Les milices françaises et anglaises au Canada. (Paris, Charles-Lavauzelle, 5 fr.) — James, Washington, the political freshman. (Philadelphia, Bushrod library. 1,50 Doll.) - Schufter, Die geheimen Befellichaften, Berbindungen und Orden. 1. u. 2. Liefg. (Leipzig, Leibing. je 1 DR.)

## Menere Befdicte feit 1789.

Die Beröffentlichungen über Mirabeau werden in der Nouv. Rovus retrosp. fortgesett. Die von Loménie bereits benutten Auszeichnungen des Kammerdieners Legrain kommen zum Abschluß (vgl. 88, 549 u. 89, 176), und es beginnt die Publikation von Briesen über und von Mirabeau, meist aus dem Jahre 1776 (Nouv. Rov. retrosp. April u. Mai 1902). — Die Briese Mirabeaus an Julie Dauvers (nicht Dauners) (89, 176) werden jett in der Minerva (1. März sp.) vollständig abgedruckt.

Im Märzheft ber Revol. franç. beendet Levy-Schneider seine beachtenswerte Studie über "die Bewohner des linken Rheinusers unter dem ersten Kaiserreich" (89, 176); die Berichte Jeanbon St. Andres bezeugen die hinneigung der Bevölkerung zu Österreich, daher Freude über die Bersmählung Napoleons mit Marie-Louise, und starte Abneigung gegen Preußen, insolge seiner schwankenden und zweideutigen Politik. Ch. Schmidt gibt eine sehr interessante Anleitung für das Studium einer Departementszgeschichte im Pariser Nationalarchiv, wobei man einen Einblid gewinnt in den außerordentlichen Reichtum dieses Archivs. Perroud veröffentlicht aus den Rolandschen Bapieren Dolumente über einen seltsamen Blan

Brissots (1789) zur Begründung einer Art ländlicher Brüdergemeinde, zu der sich der Rolandsche Freundeskreis vereinigen sollte, und Zivy einige Tagebuchauszeichnungen von Rabaut St. Etienne über die ersten Situngen des Konvents und die Stimmung der Abgeordneten, unter denen sich der Gegensay zwischen Paris und der Provinz geltend machte. Im Aprilhest erörtert Brette die Resorm des Strafrechts, besonders den Bericht von Lepeletier de Saint-Fargeau (1791) und die Diskussionen über das Strafrecht, wobei die Frage der Todesstrafe eine Hauptrolle spielte. Karejew bespricht die neueren russischen Werke zur Geschichte der Revolution, die meist Wirschafts- und Berwaltungsgeschichte betressen. Is am bert veröffentlicht eine apologetische Eingabe von Rossignol und Villain d'Aubigny von 1795 an das Comité des Konvents sür Gesetzgebung.

Abbé Ballet, Bertreter bes Klerus von Gien in ber Konstituante, hat Erinnerungen hinterlassen, die von Houze in der Nouv. Rev. retrosp. mitgetellt werden (Aprisheft u. folg.). Es sind schlichte Auszeichnungen. aber nicht ohne anschauliche Schilderungen namentlich aus den ersten Tagen der Generalstände. Der Berfasser schloß sich erst am 25. Juni mit der Mehrbeit der Geistlichseit den Abgeordneten des britten Standes an.

Ch. Schmibt veröffentlicht des impressions d'un Suisse à Paris en 1791, b. h. Berichte des bekannten Baselers B. Ochs aus Paris im Sommer 1791 über die damalige Stimmung der Bevölkerung, besonders das von Schweizern selbst geschürte Mißtrauen gegen die Schweiz; bei der Stärke der revolutionären Strömung sieht er eine Katastrophe voraus (Revue d'hist. mod. et contemp. 1901—1902, III).

Unter dem Titel "der Untergang Ludwigs XVI. im Lichte sozialiftischer Geschichtsschreidung" resumiert Daniels (Preuß. Jahrbücher Mai u. Juni) die Forschungsergebnisse und Anschauungen, die Ausard zuerst in seinen (hier oft erwähnten) Abhandlungen niedergelegt und jest in der großen Histoire politique do la Révolution française zusammengesaßt hat. Bährend Daniels ihm im Besentlichen zustimmt und nur einige Borbehalte macht, verhält sich A. Bahl (vgl. D. Litt.-Zeitung 1901, Ar. 40) kritischer gegen Ausards Methode und absehnender gegen deren Resultate, unseres Erachtens mit Recht. Übrigens wird man die socialistische Aussassigung der großen Revolution jest besser aus der Histoire socialiste von Jaurès entenhmen (bisher 2 starte Bände über Konstituante und Legislative), als aus Aulard, der doch wohl eher als Neu-Jakobiner von danionistischer Härbung in Anspruch zu nehmen ist.

Gomel, der treffliche Kenner der französischen Finanzgeschichte, ersörtert im Journal des Economistes (15. April u. 15. Mai) die vom Konsvent 1793 eingeführten progressiven Steuern.

Die Geschichte der Beziehungen zu England führt fort die französischen Forscher zu beschäftigen. A. Gorel erörtert, nach bekannten Quellen, die

Berhandlungen bes Direktoriums mit Malmesbury im Jahre 1796, beren Berlauf und Inhalt, namentlich soweit sie die belgische Frage betrasen, ihm für die späteren englisch-französischen Berhandlungen dis 1815 typisch ersicheint (Journal des Savants, März 1902). Coquelle gibt aussührliche und interessante Auszüge aus der Korrespondenz der französischen Regierung mit ihrem Gesandten in London von 1802 dis 1803, General Andreossy, und schließt aus diesem Schristwechsel auf die friedlichen Reigungen des englischen Ministeriums und auf die kriegerischen Absichten Napoleons, der des Krieges zur Begründung des Kaisertums bedurft habe (Rovue d'hist. dipl. 1802, 2. Heft). Ebenso hat Coquelle auf dem Kongreß der französischen gelehrten Gesellschaften, 4. April 1. J., einen Bortrag über die französischen gelehrten Friedensverhandlungen von 1806 gehalten, in dem er die Berantwortlichseit für deren Scheitern ausschließlich Rapoleon zuschreibt (im Auszug mitgeteilt in der Révol. franc. Aprilheft).

Die Rovue d'hist. redigee par l'étatmajor de l'armée fest ihre wertvollen Beröffentlichungen zur französischen Kriegsgeschichte fort. Die ersten 4 Hefte d. J. enthalten Altenstüde zur Geschichte ber Kriege von 1794 (Nordarmee), 1799 und 1805.

Bon Felix Bouviers Werk Bonaparte en Italie 1796, bas v. Lettows Borbed in biefer Zeitschrift 87, 493 besprocen hat und das von der Academie Française preisgekrönt worden ist, liegt jest eine zweite durchsgesehene und etwas vermehrte Ausgabe vor (Paris, L. Cerf). W'r machen bei dieser Gelegenheit vorläufig schon auf die Arbeit eines deutschen Generalsstabsofsiziers über dasselbe Thema ausmerksam: Kühl, Bonapartes erster Feldzug 1796 (Berlin, Gisenschmidt).

Unter bem Titel "Der erfte Ronful Bonaparte und feine beutschen Befucher. Ein Beitrag gur litterarifchen Burbigung bes Ronfulats (Bonn, Selbstverlag, 1900, 130 G. 8°) hat Baul Bolghaufen einen, hermann Suffer gewidmeten Biederabbrud feiner intereffanten Blaudereien, die in der Beilage ber Allgem. Big. in ben Jahren 1899 und 1900 erfchienen, veranstaltet. Dit geschidter und unparteiischer Benugung ber reichen Reifelitteratur jener Beit, wo Englander und Deutsche um bie Bette nach ben Ufern der Seine mallfahrten, das neue Frantreich nach ben Stürmen ber Revolution zu beschauen, bat es ber Berfaffer verftanden, nicht allein den erften Ronful und feine nächfte Umgebung in lebendigen und geschichtlich treuen Stiggen zu ichilbern, fondern auch fonft von Baris und feiner bamaligen Bevollerung anziehende Stimmungsbilder zu liefern, zu benen Johann Georg Ritt und Belmina von Chegy, Schlabrendorf und ber Samburger Defan Reper, Job. Friedr. Reinbardt und Joach. S. Campe, Aug. von Ropebue und Sierftoff und viele andere bie Farben geliefert baben. Benn hier und ba vielleicht ein leichtes Fragezeichen am Plate mare, fo ift boch ber Besamteinbrud als recht ansprechend ju bezeichnen.

= --. = =

7 : <del>---</del>: : <del>---</del> 

= : --: ---- : -- - - -

**1-:** .

in Spanien in andere Bahnen gelentt feien (Revue histor.

tertwürdige Episode in der Militärgeschichte Frankreichs ist der et erzählte, ersolgreiche Soldatenausstand in Strafburg unter ' eines gewissen Dalousi im Jahre 1815 (. Le général Strassune de Paris, 15. April).

'arnet hist. (Aprilheft) veröffentlicht aus bem bemnächft erschei-Bande der Memoiren Reisets dessen Aufzeichnungen über die . des Herzogs von Berry.

Levue des deux mondes begann am 1. April bie Beröffents Briefwechsels von S. Zaine feit 1849, besonders mit Brevoste

Beiheft zum Militärwochenblatt bringt eine Übersicht über die a ber preußischen Sisenbahnen vor Moltke. Es geht daraus n der Generalstab den militärischen Wert der Sisenbahnen nur etannte; eine Wendung trat erst seit 1836 allmählich ein, nachdem alkommission die Angelegenheit geprüft und die Grundzüge für et aufgestellt hatte.

Levue Historique (Pai-Juni) bringt eine außerordentlich scharfe Buches von A. Cheradame, l'Europe et la question d'Autriche 1u 20. siècle aus der Feder von L. Eifenmann. Der Berals Ignorant hingestellt, der allein seinen nationalfranzösischen n folge.

ochluß bes Briefwechsels zwischen Dropsen und Felix Menbels= 1—47) schildert vornehmlich die trübe Stimmung, die Dropsen weil er die Politik Preußens in der deutschen und schleswig= 2n Frage nicht billigen konnte (Deutsche Rundschau. Juni).

r hiftorischen Bierteljahrschrift (1902, 2) wendet sich R. Fester Ausführungen Ulmanns im vorigen heft über die Olmührede (vgl. 89, 181).

r Revue des deux mondes führt E. Ollivier aus, daß der 1138 (1865) für Napoleon ein großes Unglüd gewesen sei, weil er n Einfluß ein liberales Ministerium gebildet haben und hierdurch re und äußere Schwierigkeiten hinweggekommen sein würde. — lemisiert Olivier gegen Sphels Darstellung der Zusammenkunst zwischen Bismard und Napoleon (1865); Napoleon habe von nicht ersahren wollen, ob Preußen der österreichischen Regierung arantiert habe, da er schon gewußt habe, daß es nicht der Fall sei is 1. Juni).

al Ricards Aufzeichnungen zur Geschichte bes Krieges von en von seinem Sohne in der Grande Revue publiziert (Trois apire. 1. Mai).

L. Séché spricht über das Konfordat von 1802 (Revue polit. et parlem. 10. Mai).

Aulard behandelt die Borgeschichte der Ehrenlegion, die kürzlich ihr hundertjähriges Bestehen seiern konnte, und besonders die allmähliche Umwandlung ihrer ansangs republikanischen Formen in monarchische durch Rapoleon I. (Revue de Paris, 1. Juni). Über die Ehrenlegion spricht auch Lanzac de Laborie im Anschluß an das Bert von Bonneville de Marssangt (Correspondant, 25. April).

Charafteriftiten und Rrititen von Joseph Gorres aus den Jahren 1804 und 1805. Gingeleitet und herausgegeben von Dr. Frang Souls. Roln, Bachem. 1900. 88 G. Aus ber Hochflut von Neubruden, mit benen wir in ben letten Jahren begludt worden find, ragen dieje Jugendarbeiten eines unferer glangenbften Bubligiften und liebensmurbigften Batrioten wie eine grünende und blubende Infel hervor, und da fie fich in den "Schriften ber Borres-Befellicaft" am Enbe verfteden möchten, mag auf fie nachbrudlich bingewiesen werben. Es banbelt fich um etwa brei Dusenb Beitrage von Gorres ju bes Frorn. v. Aretin Reitschrift "Aurora": Don benen aus bem Jahre 1804 hatte man Runde, ber Jahrgang 1805 mußte als verichollen gelten, bis auf ber Munchener Bof- und Staatsbibliothet ein leiber unvollständiges Eremplar ju Tage tam. Es find größere Artitel gur Beleuchtung ber Beitftrömungen und bes allgemeinen Bilbungeintereffes, Bücheranzeigen, Charafteriftiten von Schriftstellern, bald breit ausgeführt, balb nur abhoriftijd bingeworfen, auch einzelne Bedankenfbane, Momenteinfalle find barunter, aber nichts unbebeutendes, nichts, mas nicht burch ben breifachen Reiz ber Form, bes geiftigen Gehalts, bes Gegenstanbes auf uns wirfte. Es gibt wenige Bucher, aus benen uns die Romantit fo lebenfpendend und verheißungsvoll anspricht. Das Bositive überwiegt bei weitem. sowohl in ben programmartigen Auffagen, wie dem an ber Spige ftebenden "Untit und modern", wie in den gahlreichen Beitragen gur Burbigung unferer iconen Litteratur von Rlopftod an bis auf Solderlin und Beinrich von Rleift. Dithprambifder Schwung, rubig eindringende Betrachtung und launige Bolemit lofen fich ab. Roftlich führt Gorres den Gottinger Aufflarungshiftoriter Meiners ab als einen ber "modernen Europäer", beren Schilderung vom Mittelalter ben beften Beweiß dafür liefere, daß fie felbft noch im Mittelalter brin fteden. Der Berausgeber, von bem eine großere Monographie über Gorres in Sicht [ingw. erschienen] ift, bat fich in der Einleitung mit gutem Taft auf bas beidrantt, mas gur biographifden Ginordnung und Burdigung biefer Auffage munichenswert ericeint.

Edward Schröder

Marmotton bringt einige neue Briefe gur Geschichte bes betannten Berwürfnisse zwischen Rapoleon und Lucian (1807) und schreibt ber harte nädigleit bes letteren eine große Bedeutung zu, infofern baburch bie Blane

Napoleons in Spanien in andere Bahnen gelenkt seien (Rovus histor. Wai-Juni).

Eine mertwürdige Spisobe in der Misstärgeschichte Frankreichs ist der von Chuquet erzählte, exsolgreiche Soldatenausstand in Straßburg unter dem Besehl eines gewissen Dalousi im Jahre 1815 (\*Le général Strasbourg«, Rovue de Paris, 15. April).

Das Carnet hist. (Aprilheft) veröffentlicht aus dem demnächft erscheinenden 3. Bande der Memoiren Reisets beffen Aufzeichnungen über die Ermordung des herzogs von Berry.

Die Revue des deux mondes begann am 1. April bie Beröffentlichung bes Briefwechsels von H. Taine feit 1849, besonders mit Prevost-Barabol.

Das 5. Beiheft zum Militärwochenblatt bringt eine Übersicht über die Entwicklung der preußischen Sisendahnen vor Moltke. Es geht daraus hervor, daß der Generalstab den militärischen Wert der Sisendahnen nur langsam erkannte; eine Wendung trat erst seit 1836 allmählich ein, nachdem eine Specialkommission die Angelegenheit geprüft und die Grundzüge für ein Bahnnes ausgestellt hatte.

Die Revue Historique (Mai-Juni) bringt eine außerordentlich schafe Kritit bes Buches von A. Chéradame, l'Europe et la question d'Autriche au seuil du 20. siècle aus der Feder von L. Eisenmann. Der Berfasser wird als Ignorant hingestellt, der allein seinen nationalfranzösischen Borurteilen folge.

Der Schluß bes Briefwechsels zwischen Dropsen und Felix Mendelsjohn (1844—47) schildert vornehmlich die trübe Stimmung, die Dropsen beherrschte, weil er die Bolitik Preußens in der deutschen und schleswigholsteinischen Frage nicht billigen konnte (Deutsche Rundschau. Juni).

In der historischen Bierteljahrschrift (1902, 2) wendet sich R. Fester gegen die Aussührungen Ulmanns im vorigen heft über die Olmührede Bismards (vgl. 89, 181).

In der Revue des deux mondes führt E. Ollivier aus, daß der Tod Mornys (1865) für Napoleon ein großes Unglüd gewesen sei, weil er unter dessen Einsluß ein liberales Ministerium gebildet haben und hierdurch über innere und äußere Schwierigkeiten hinweggekommen sein würde. — Ferner polemisiert Olivier gegen Sybels Darstellung der Zusammenkunst von Biarriß zwischen Bismard und Napoleon (1865); Napoleon habe von Bismard nicht ersahren wollen, ob Preußen der österreichischen Regierung Benedig garantiert habe, da er schon gewußt habe, daß es nicht der Fall sei (15. Mai bis 1. Juni).

General Ricards Aufzeichnungen zur Geschichte bes Krieges von 1859 werben von seinem Sohne in der Grande Revue publiziert Trois mois d'Empire. 1. Mai). Bilhelm Onden veröffentlicht in der Deutschen Revue (Juni) einen Brief Lothar Buchers aus dem Jahre 1866, in dem Bucher seine Abwendung vom Parlamentarismus motiviert und die Bourgeoisie schaftritssiert.

In der Fortsetzung der Denkwürdigkeiten des Generals v. Stofch tritt ein scharfer Gegensatz des Berfassers gegen Bismard beim Abschluß der Sächsischen Militärkonvention hervor, wodurch Stosch aber nicht verhindert wird, Bismards Politik im Jahre 1867 gerecht zu beurteilen. Auch über die isolierte Stellung des kronprinzlichen Hoses wird mancherlei mitgeteilt (Deutsche Revue, Mai).

Der Correspondant publiziert die Erinnerungen des Bicomte de Meaux an die Nationalversammlung von 1871 (10. April und 10. Nai). Der Berfasser sieht die Ursache des Migersolges der royalistischen Bartei, die bei ihrem Throntandidaten und dem Papste nicht die erwartete Unterstützung sindet, mehr in ihrer eigenen Schwäche als in der Stärk der Gegner.

Eine dankenswerte, durch ausgiebige Referate gut orientierende Übersicht über die gesamte in Buchsorm erschienene biographische Bismardlitteratur des Auslandes gibt Bruno Gebhardt in "Rord und Sub"
(Heft 301 und 302).

Zwei höchst instructive Beiträge zur Berkehrsgeschichte bes 19. Jahrhunderts enthält das Archiv für Eisenbahnwesen 1902, 3. Der einleitende Aussass stellt in übersichtlichen Zahlen und Tabellen die Entwicklung ber Eisenbahnen auf der gesamten Erde dar. Neben der ungeheuer schnellen Entwicklung Amerikas zu dem Lande, das sast die Hälfte der gesamten vorhandenen Schienenwege besitzt, ist lehrreich insbesondere das Bachstum der deutschen Eisenbahnen, deren schnellste Bermehrung in das Jahrzehnt 1870—80 sält. Sbendaselbst handelt Bindewald über Binnenwasserstraßen und Eisenbahnen zwischen Nanchester und Liverpool und den Manchester Seeschiffsahrtskanal. Die erste Konkurrenz durch Eisenbahn trat hier 1830 ein. Die Beurteilung ihrer Aussichten ist sehr geteilt gewesen.

Rich. Ehrenberg beschließt im Maihest der Deutschen Rundichan seine wertvollen Artikel über Entstehung und Bedeutung großer Bermögen mit der weiteren Schilderung der Gebrüder Siemens. Wie in den früheren Abschnitten liegt der Kern der Ansichten Ehrenbergs auch hier in dem Sabe, daß nicht das Glück ze. das Aufsteigen der Siemens verschuldete, sondern daß sie alles, was sie erreichten, ihrer eigenen Tüchtigkeit verdankten. Er sieht in Wilhelm Siemens das selten verwirklichte Ideal der "Bersonalunion eines großen Ersinders mit einem großen Unternehmer", der nach Krästen an der hohen Ausgabe der deutschen Industrie mitarbeitete, gegen die Devise "billig und schlecht" anzulämpsen und die Konkurenz gegen England und Amerika gerade durch die Produktion "möglichst hoch

wertiger Guter burch Ausbilbung einer auf wiffenschaftlicher Grundlage berugenben Technit" aufgunehmen.

Die Fortsetung ber Untersuchung Bisser bie Beistbegünftisgungenausel handelt wesentlich über ben Ruten ber modernen handelssverträge seit 1863 (Revue an droit international 1902, 2).

In den Sitzungsberichten der Berliner Afademie, phil.-sift. Rlasse, vom 13. Februar 1902 behandelt Schmoller die historische Lohnbewegung von 1300 bis 1900 und tonstatiert eine ziemlich allgemeine Berschlechterung der Lage der Arbeiter in Europa in den Zeiten von 1550 bis 1700 und wiederum von 1780 bis 1850 infolge des übergangs zur Geldwirtschaft und der Ausschlage der alten Arbeitsversassung, sichtliches Steigen seit 1850 infolge der steigenden wirtschaftlichen Konjunkturen und noch mehr der Ausbildung neuer besserr socialer Institutionen und der geistigen Hebung des Arbeiterstandes.

Rene Mader: Mac Lehose, The last days of the french monarchy. (Glasgow, Mac Lehose and Sons. 6 sh.) — Söderhjelm, Le régime de la presse pendant la révolution française. II. (Paris, Welter.) — Belloc, Robespierre. (London, Nisbet. 16 sh.) - di Saint Cergues, Studio sulla vita di Napoleone I. (Florenz, Seeber.) — Süß: heim, Preugens Politit in Unsbach-Bapreuth 1791—1806. [Siftorifche Studien 33.] (Berlin, Chering. 11,20 DR.) - Ruhl, Bonapartes erfter Feldzug 1796, ber Ausgangspuntt moberner Rriegführung. (Berlin, Gifenfdmidt. 9 M.) — Ilwof, Joseph Freiherr v. Ralchberg (1801—1882). (Annsbrud, Bagner. 1 Dt.) - Pélissier, Le portefeuille de la comtesse d'Albany (1806-24). (Paris, Fontemoing. 10 fr.) - Petre, Napoleon's campaign in Poland, 1806—1807. (London, Low. 10 sh. 6 d.) - Balagny, Campagne de l'empereur Napoléon en Espagne (1808 à 1809). I. (Paris, Berger-Levrault & Co. 12 fr.) — Holzhausen, Rapoleons Tob im Spiegel ber zeitgenöffischen Breffe und Dichtung. (Frantfurt a/M., Diefterweg. 3 M.) - v. Bieje u. Raiferswalbau, Friedrich Bilbelm Graf v. Goegen, Schlesiens Beld in ber Frangofenzeit 1806-1807. (Berlin, Mittler & Cobn. 6 D.) - Aus bem litterarifchen Rachlaß v. Rarl Marr, Friedrich Engels und Ferdinand Laffalle, breg. von Frg. Mehring. II. (Stuttgart, Diet Rachf. 6 M.) - Johnston, Roman theocracy and republic 1846-1849. (London, Macmillan. 10 sh.) -Locher, Republifanische Banbelbilber und Bortrate. (Burich und Leibzig, Schröter.) — Rolmer, Barlament und Berfaffung in Bfterreich. 1. Bb. 1848-1869. (Bien, Fromme. 6 Dt.) - Preugens auswärtige Politif 1850-1858. Unveröffentlichte Dofumente aus dem Rachlaffe bes Minifterpräsidenten Otto Grhrn. v. Manteuffel, breg. von Beinr. v. Boschinger. 2. Bb. (Berlin, Mittler & Sohn. 12,50 Dl.) - Unna Cafpari, Lubolf Camphaufens Leben. (Stuttgart, Cotta. 8 M.) - Ottofar Loreng, bie Unterschriften ber brandenburgisch-preußischen Regenten feit Joachim I nebft ben Fatfimiles befonders darafteriftifder Schriftftude ber einzelnen Fürften; gang abgeseben von bem prattifchen Rugen, ben diefe Aufammenftellung gemährt, bietet fie burch bie Gelegenheit, Bergleiche anzustellen und die Sanbidriften zu ben Berfonlichkeiten in Beziehung zu fegen, bem Spiele ber Phantafie einen reichen Stoff. 3m Anschluß hieran erörtert Friedrich Bagner die Sandidriften ber Aurfürften Albrecht Achilles und Johann, wobei er zu bem Ergebnis tommt, bag von Albrecht nur eine einzige echte Unterschrift vorliegt, nämlich in bem Friedensvertrage mit Georg Bodiebrad vom 14. Rebruar 1463, und von Robann nur ein Autograph aus ber Rurpringengeit erhalten ift. Röftlich find bie 15 Raritaturen vom Sofe Friedrichs des Großen, die Burft Bhilipb ju Gulenburg. Hertefeld nach den in Schloß Liebenberg gefundenen Originalen reprobugiert und mit Rofers Beihilfe erlautert; ber Urheber biefer wisigen Beichnungen hat fich nicht ficher ermitteln laffen, vielleicht ift er in ber Berfon bes 1773 geftorbenen Sauptmanns und Abjutanten bes Ronigs Rarl v. Bertefeld zu fuchen. Bailleus anmutige Darftellung ber Ronigin Quife als Braut verftartt unferen Bunfc, ben gablreichen Beitragen gut Geschichte ber Rönigin, die wir Bailleu icon verbanten, recht balb die erfebnte Biographie folgen ju feben. Rraustes Schilderung bes Lebens am Sofe Friedrich Bilbelms I. ericheint bortrefflich geeignet, mit den feltsamen Borftellungen, die sich in weiten Rreifen noch immer an die Berfonlichfeit biefes Monarchen knupfen, aufzuräumen. Seibel erneut bas Andenten an den erften Muftrator und Druder der Berte bes großen Ronigs, ben Rupferstecher Georg Friedrich Schmidt. Über den vielgescholtenen, aber nicht naber befannten Behnifch, ben erften Erzieher Ronig Friedrich Bilbelms III., bringt Rimpau viel Reues bei, bas zugleich gur Charafteriftit bes pringlichen Röglings bient. Drei Auffate find brandenburgifc-preußifden Burftinnen gewidmet. Soufter gedentt bes tragifden Befchides ber Ratharina von Brandenburg, Gemablin bes Fürften Bethlen von Siebenburgen, und be Bas der fympathischen Friederite Luife Bil helmine, ber mit bem Bringen von Oranien, fpateren Ronig ber Rieberlande vermählten Tochter Friedrich Bilbelms II.; Tichaderts etwas falbungsvolle und mit ichmudenden Beiwortern allgu reich ausgeftattett Lebensffigge der erften Bergogin von Breufen Dorothea fpricht nicht fet Das gleiche gilt von Friedr. Bagners gefucht bumoriftifder Be ichreibung bes 1512 in Ruppin veranstalteten Turniers, ber ein Bert bei humanisten Bigilantius Arbilla ju Grunde liegt. Recht bantenswert if eine bon Schufter entworfene Stammtafel ber Rurfürsten von Branden burg, ber Martgrafen von Ansbach und Bayreuth und ber Bergoge von Den Schluß bilben bie Fortfepung von Reinhold Rofers Breuken. Erläuterungen zu ben Dentmälern in ber Siegesallee (Gruppe XV-XXV; Rurfürst Friedrich I. bis Rurfürst Friedrich Wilhelm) und fleinere Dits

teilungen (Ein Brief ber Prinzessin Friederike von Solms über den Tod ihrer Schwester, der Königin Luise. Ein handelspolitisches Programm Friedrichs d. Gr. vom Jahre 1749. Ein Reisepaß von der Straßburger Reise Friedrichs d. Gr. Etats der Königl. Hoftapelle 1750—1755. Willmanns Allegorie auf den Großen Kurfürsten im Königsberger Schlosse. Die Einnahme Breslaus 1741 in einer zeitgenössischen Miniaturmalerei). M. J.

Rene Muser: Rébillon, Recherches sur les anciennes corporations ouvrières et marchandes de la ville de Rennes. (Paris, Picard et fils. Rennes, Plihon et Hommay. 5 fr.) - Bend, Der Große Rurfürft. [Monographien gur Beltgefchichte. XVI.] (Bielefelb, Belhagen u. Plasing. 4 M.) — Heusé, La cour intime de Louis XIV. (Paris, Charles. 3,50 fr.) — de Coynart, Une sorcière au XVIIIe siècle Marie-Anne de la Ville 1680-1725. (Paris, Hachette.) - Dollot, Les origines de la neutralité de la Belgique et le système de la barrière (1690-1830). (Paris, Alcan. 10 fr.) - Bieturich, Die Raifermahl Rarls VI. [Geschichtliche Studien. I, 1.] (Gotha, Perthes. 3,60 Dt.) - Huisman, La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI. La compagnie d'Ostende. (Bruxelles, Lamertin. Paris, Picard et fils.) - de Nolhac, Louis XV et Marie Leczinska. (Paris, Lévy. 3,50 fr.) - Tricoche, Les milices françaises et anglaises au Canada. (Paris, Charles-Lavauzelle, 5 fr.) - James, Washington, the political freshman. (Philadelphia, Bushrod library. 1,50 Doll.) - Schufter, Die gebeimen Gesellichaften, Berbindungen und Orden. 1. u. 2. Liefg. (Leibzig, Leibing. je 1 M.)

## Menere Sefdicte feit 1789.

Die Beröffentlichungen über Mirabeau werden in der Nouv. Rovue retrosp. fortgesett. Die von Loménie bereits benutten Aufzeichnungen des Kammerdieners Legrain kommen zum Abschluß (vgl. 88, 549 u. 89, 176), und es beginnt die Publikation von Briefen über und von Mirabeau, meist aus dem Jahre 1776 (Nouv. Rov. retrosp. April u. Mai 1902). — Die Briefe Mirabeaus an Julie Dauvers (nicht Dauners) (89, 176) werden jest in der Minerva (1. März ff.) vollständig abgedruckt.

Im Märzheft ber Revol. franç. beendet Levy-Schneider seine beachtenswerte Studie über "die Bewohner des linken Rheinusers unter dem ersten Raiserreich" (89, 176); die Berichte Jeanbon St. Andres bezeugen die Hinneigung der Bevölkerung zu Österreich, daher Freude über die Bermählung Napoleons mit Marie-Louise, und starte Ubneigung gegen Preußen, infolge seiner schwankenden und zweideutigen Politik. Ch. Schmidt gibt eine sehr interessante Anleitung für das Studium einer Departementsgeschichte im Pariser Nationalarchiv, wobei man einen Einblid gewinnt in den außerordentlichen Reichtum dieses Archivs. Perroud veröffentlicht aus den Rolandschen Bapieren Dolumente über einen seltsamen Plan

Brissots (1789) zur Begründung einer Art ländlicher Brüdergemeinde, zu der sich der Rolandsche Freundeskreis vereinigen sollte, und Zivh einige Tagebuchauszeichnungen von Rabaut St. Etienne über die ersten Situngen des Konvenis und die Stimmung der Abgeordneten, unter denen sich der Gegensatz zwischen Paris und der Provinz geltend machte. Im Aprilhest erörtert Brette die Reform des Strafrechts, besonders den Bericht von Lepeletier de Saint-Fargeau (1791) und die Diskussionen über das Strafrecht, wobei die Frage der Todesstrase eine Hauptrolle spielte. Karejew bespricht die neueren russischen Werte zur Geschichte der Revolution, die meist Wirtschafts- und Berwaltungsgeschichte betressen. Is ambert veröffentlicht eine apologetische Eingabe von Rossignol und Vlubigny von 1796 an das Comité des Konvents für Gesetzebung.

Abbé Ballet, Bertreter bes Klerus von Gien in der Konstituante, hat Erinnerungen hinterlassen, die von Houze in der Nouv. Rev. retrosp. mitgeteilt werden (Aprisheft u. folg.). Es sind schlichte Auszeichnungen, aber nicht ohne anschauliche Schilderungen namentlich aus den ersten Tagen der Generalstände. Der Berfasser schloß sich erst am 25. Juni mit der Mehrebeit der Geistlichseit den Abgeordneten des dritten Standes an.

Ch. Schmibt veröffentlicht des 'impressions d'un Suisse à Paris en 1791., b. h. Berichte des bekannten Baselers B. Ochs aus Baris im Sommer 1791 über die damalige Stimmung der Bevölkerung, besonders das von Schweizern selbst geschürte Mißtrauen gegen die Schweiz; bei der Stärke der revolutionären Strömung sieht er eine Katastrophe voraus (Revue d'hist. mod. et contemp. 1901—1902, III).

Unter dem Titel "der Untergang Ludwigs XVI. im Lichte sozialistischer Geschichtsschreibung" resumiert Daniels (Preuß. Jahrbücher Mai u. Juni) die Forschungsergebnisse und Anschauungen, die Ausard zuerst in seinen (hier oft erwähnten) Abhandlungen niedergelegt und jest in der großen Histoire politique de la Révolution française zusammengesaßt hat. Während Daniels ihm im Wesentlichen zustimmt und nur einige Borbehalte macht, verhält sich A. Wahl (vgl. D. Litt.-Zeitung 1901, Ar. 40) kritischer gegen Ausards Methode und ablehnender gegen deren Resultate, unseres Erachtens mit Recht. Übrigens wird man die socialistische Aussassigung der großen Revolution jest besser aus der Histoire socialiste von Jaurès entenehmen (bisher 2 starke Bände über Konstituante und Legislative), als aus Ausard, der doch wohl eher als Neu-Jasobiner von dantonistischer Färbung in Anspruch zu nehmen ist.

Gomel, der treffliche Kenner ber französischen Finanzgeschichte, ersörtert im Journal des Economistes (15. April u. 15. Mai) die vom Konvent 1793 eingeführten progressiven Steuern.

Die Geschichte der Beziehungen zu England führt fort die französischen Forscher zu beschäftigen. A. Sorel erörtert, nach bekannten Quellen, die

Berhandlungen des Direktoriums mit Malmesbury im Jahre 1796, deren Berlauf und Inhalt, namentlich soweit sie die belgische Frage betrasen, ihm für die späteren englischefranzösischen Berhandlungen dis 1815 typisch ersicheint (Journal des Savants, März 1902). Coquelle gibt aussührliche und interessante Auszüge aus der Korrespondenz der französischen Regierung mit ihrem Gesandten in London von 1802 dis 1803, General Andreosis, und schließt aus diesem Schristwechsel auf die friedlichen Reigungen des englischen Ministeriums und auf die kriegerischen Absichten Napoleons, der des Krieges zur Begründung des Kaisertums bedurft habe (Rovus d'hist. dipl. 1802, 2. Heft). Ebenso hat Coquelle auf dem Kongreß der französischen gelehrten Gesellschaften, 4. April 1. J., einen Bortrag über die französischenglischen Friedensverhandlungen von 1806 gehalten, in dem er die Berantwortlichseit für deren Scheitern ausschließlich Rapoleon zuschreibt (im Auszug mitgeteilt in der Revol. franc. Aprilheft).

Die Rovus d'hist. rédigée par l'étatmajor de l'armés sets ihre werts vollen Beröffentlichungen zur französischen Kriegsgeschichte fort. Die ersten 4 Hefte b. J. enthalten Altenstüde zur Geschichte ber Kriege von 1794 (Norbarmee), 1799 und 1805.

Bon Felix Bouviers Werf Bonaparte en Italie 1796, das v. Lettows Borbed in dieser Zeitschrift 87, 493 besprochen hat und das von der Académie Française preisgekrönt worden ist, liegt jest eine zweite durche gesehene und etwas vermehrte Ausgabe vor (Paris, L. Cers). W'r machen bei dieser Gelegenheit vorläusig schon auf die Arbeit eines deutschen Generalitabsossiziers über dasselbe Thema ausmerksam: Kühl, Bonapartes erster Feldzug 1796 (Berlin, Eisenschmidt).

Unter dem Titel "Der erfte Ronful Bonaparte und feine beutichen Bejucher. Ein Beitrag jur litterarifden Burbigung bes Ronfulats (Bonn, Selbstverlag, 1900, 130 S. 8") hat Baul holzhaufen einen, hermann Suffer gewidmeten Bieberabbrud feiner intereffanten Blaudereien, die in ber Beilage ber Allgem. Big. in ben Jahren 1899 und 1900 erschienen, ber= anftaltet. Dit geschidter und unparteiischer Benugung ber reichen Reifelitteratur jener Beit, wo Englander und Deutsche um die Bette nach ben Ufern ber Seine wallfahrten, bas neue Frantreich nach ben Stürmen ber Revolution zu beschauen, bat es ber Berfasser verftanden, nicht allein ben erften Ronful und feine nächfte Umgebung in lebendigen und geschichtlich treuen Stiggen ju fcilbern, fonbern auch fonft von Baris und feiner bamaligen Bevölkerung anziehende Stimmungsbilber zu liefern, zu benen Johann Georg Ritt und Belmina von Chezy, Schlabrendorf und ber hamburger Defan Meyer, Joh. Friedr. Reinhardt und Joach. S. Campe, Aug. von Rogebue und Sierstoff und viele andere die Farben geliefert haben. Benn bier und da vielleicht ein leichtes Fragezeichen am Blate mare, jo ift boch ber Befamteinbrud als recht ansprechend zu bezeichnen.

2. Séché spricht über das Konfordat von 1802 (Revue polit. et parlem. 10. Mai).

Aulard behandelt die Borgeschichte der Sprenlegion, die Kirzlich ihr hundertjähriges Bestehen seiern konnte, und besonders die allmähliche Umswandlung ihrer ansangs republikanischen Formen in monarchische durch Rapoleon I. (Revue de Paris, 1. Juni). Über die Chrenlegion spricht auch Lanzac de Laborie im Anschuß an das Werk von Bonneville de Rarsfangh (Correspondant, 25. April).

Charafteriftiten und Rritifen von Joseph Gorres aus ben Jahren 1804 und 1805. Gingeleitet und berausgegeben von Dr. Frang Schulg. Roln, Aus ber Sochflut von Reudruden, mit benen wir Вафет. 1900. 88 S. in ben letten Sabren begludt worden find, ragen biefe Jugendarbeiten eines unserer glangenbiten Bubligiften und liebensmurbigften Batrioten wie eine grünende und blübende Infel hervor, und da fie fich in den "Schriften ber Borres-Befellicaft" am Ende versteden möchten, mag auf fie nachdrudlich hingewiesen werden. Es handelt fich um etwa drei Dupend Beitrage von Gorres ju bes Grhrn. v. Aretin Beitschrift "Aurora": von benen aus bem Rahre 1804 hatte man Runde, ber Sahrgang 1805 mußte als verfcollen gelten, bis auf der Munchener Sof- und Staatsbibliothet ein leiber unvollständiges Eremplar ju Tage tam. Es find größere Artitel gur Beleuchtung ber Zeitströmungen und bes allgemeinen Bilbungsintereffes, Bücheranzeigen, Charafteriftiten von Schriftftellern, bald breit ausgeführt, balb nur aphoristifch bingeworfen, auch einzelne Gebantenfpane, Momenteinfalle find barunter, aber nichts unbedeutendes, nichts, mas nicht burch ben breifachen Reig ber Form, bes geiftigen Gehalts, bes Gegenstanbes auf uns wirfte. Es gibt wenige Bucher, aus benen uns die Romantit fo lebenfpendend und verheißungsvoll anspricht. Das Bositive überwiegt bei weitem. sowohl in ben programmartigen Auffägen, wie bem an ber Spige stebenben "Antit und mobern", wie in ben gablreichen Beitragen gur Burbigung unserer iconen Litteratur von Rlopftod an bis auf Solberlin und Beinrich von Rleift. Dithprambifcher Schwung, ruhig eindringende Betrachtung und launige Polemit lofen fich ab. Roftlich führt Borres ben Gottinger Aufflärungshiftorifer Meiners ab als einen ber "modernen Guropaer", beren Schilderung vom Mittelalter ben beften Beweis dafür liefere, daß fie felbft noch im Mittelalter brin fteden. Der Berausgeber, von bem eine größere Monographie über Görres in Sicht [inzw. erschienen] ist, hat sich in der Einleitung mit gutem Taft auf bas beschränft, mas gur biographischen Einordnung und Burdigung biefer Auffate munichenswert ericheint.

Edward Schröder.

Marmotton bringt einige neue Briefe gur Geschichte bes bekannten Bermurfnisse zwischen Napoleon und Lucian (1807) und schreibt der Sartnädigteit bes letteren eine große Bebeutung zu, insofern badurch bie Blane Rapoleons in Spanien in andere Bahnen gelentt feien (Rovus histor. Pai=Runi).

Eine merkwürdige Spisobe in der Militärgeschichte Frankreichs ist der von Chuquet erzählte, erfolgreiche Soldatenausstand in Straßburg unter dem Besehl eines gewissen Dalousi im Jahre 1815 (\*Le général Strasbourg\*, Revue de Paris, 15. April).

Das Carnet hist. (Aprilheft) veröffentlicht aus bem demnächst erscheinenden 3. Bande der Memoiren Reisets bessen Aufzeichnungen über die Ermordung des Herzogs von Berry.

Die Revue des deux mondes begann am 1. April bie Beröffentslichung bes Briefwechsels von H. Taine seit 1849, besonders mit Prevostz-Baradol.

Das 5. Beiheft zum Militärwochenblatt bringt eine Übersicht über die Entwicklung der preußischen Sisenbahnen vor Moltke. Es geht daraus hervor, daß der Generalstab den militärischen Wert der Sisenbahnen nur langsam erkannte; eine Wendung trat erst seit 1836 allmählich ein, nachdem eine Specialkommission die Angelegenheit geprüft und die Grundzüge für ein Bahnnet aufgestellt hatte.

Die Revue Historique (Mai-Juni) bringt eine außerorbentlich schaffe Kritit bes Buches von A. Chéradame, l'Europe et la question d'Autriche au seuil du 20. siècle aus der Feber von L. Eisenmann. Der Berfasser wird als Ignorant hingestellt, der allein seinen nationalfranzösischen Borurteilen folge.

Der Schluß des Briefwechsels zwischen Dropsen und Felig Mendelssohn (1844—47) schildert vornehmlich die trübe Stimmung, die Dropsen beherrschte, weil er die Bolitik Preußens in der deutschen und schleswigsholsteinischen Frage nicht billigen konnte (Deutsche Rundschau. Juni).

In der hiftorischen Bierteljahrschrift (1902, 2) wendet sich R. Fester gegen die Ausführungen Ulmanns im vorigen heft über die Olmührede Bismards (vgl. 89, 181).

In der Revue des deux mondes führt E. Ollivier aus, daß der Tod Mornys (1865) für Napoleon ein großes Unglüd gewesen sei, weil er unter dessen Einstuß ein liberales Ministerium gebildet haben und hierdurch über innere und äußere Schwierigkeiten hinweggekommen sein würde. — Ferner polemisiert Olivier gegen Sybels Darstellung der Zusammenkunst von Biarris zwischen Bismard und Napoleon (1865); Napoleon habe von Bismard nicht ersahren wollen, ob Preußen der österreichischen Regierung Benedig garantiert habe, da er schon gewußt habe, daß es nicht der Fall sei (15. Mai bis 1. Juni).

General Ricards Aufzeichnungen zur Geschichte bes Krieges von 1859 werden von seinem Sohne in der Grande Revue publiziert (Trois mois d'Empire. 1. Mai). Bilhelm Onden veröffentlicht in der Deutschen Revue (Juni) einen Brief Lothar Buchers aus dem Jahre 1866, in dem Bucher seine Abwendung vom Parlamentarismus motiviert und die Bourgeoisie schafftritssiert.

In der Fortsetzung der Denkwürdigkeiten des Generals v. Stojch tritt ein scharfer Gegensatz des Berfassers gegen Bismard beim Abschluß der Sächsischen Militärkonvention hervor, wodurch Stosch aber nicht verhindert wird, Bismards Politik im Jahre 1867 gerecht zu beurteilen. Auch über die isolierte Stellung des kronprinzlichen Hoses wird mancherlei mitgeteilt (Deutsche Revue, Mai).

Der Correspondant publiziert die Erinnerungen des Bicomte de Reaux an die Nationalversammlung von 1871 (10. April und 10. Rai). Der Berfasser sieht die Ursache des Mißerfolges der royalistischen Partei, die bei ihrem Throntandidaten und dem Papste nicht die erwartete Unterstützung findet, mehr in ihrer eigenen Schwäche als in der Stärke der Gegner.

Eine bankenswerte, durch ausgiebige Referate gut orientierende Übersicht über die gesamte in Buchsorm erschienene biographische Bismardlitteratur des Auslandes gibt Bruno Gebhardt in "Rord und Süd"
(Heft 301 und 302).

Zwei höchst instruktive Beiträge zur Berkehrsgeschichte bes 19. Jahrhunderts enthält das Archiv für Eisenbahnwesen 1902, 3. Der einleitende Aussassischen auf ber gesamten Erde dar. Neben der ungeheuer schnellen Bentwicklung Amerikas zu dem Lande, das fast die Hälfte der gesamten vorhandenen Schienenwege besitzt, ist lehrreich insbesondere das Bachstum der deutschen Eisenbahnen, deren schnellste Bermehrung in das Jahrzehnt 1870—80 fällt. Ebendaselbst handelt Bindewald über Binnenwasserstraßen und Eisenbahnen zwischen Manchester und Liverpool und den Manchester Seeschiffsahrtskanal. Die erste Konkurrenz durch Eisenbahn trat hier 1830 ein. Die Beurteilung ihrer Aussichten ist sehr geteilt gewesen.

Rich. Ehrenberg beschließt im Maihest ber Deutschen Rundschan seine wertvollen Artikel über Entstehung und Bedeutung großer Bermögen mit ber weiteren Schilberung der Gebrüber Siemens. Wie in den früheren Abschnitten liegt der Kern der Ansichten Ehrenbergs auch hier in dem Sabe, daß nicht das Glüd zc. das Aufsteigen der Siemens verschuldete, sondern daß sie alles, was sie erreichten, ihrer eigenen Tüchtigkeit verdankten. Er sieht in Wilhelm Siemens das selten verwirklichte Ideal der "Personalunion eines großen Erfinders mit einem großen Unternehmer", der nach Kräften an der hohen Aufgabe der deutschen Industrie mitarbeitett, gegen die Devise "billig und schlecht" anzulämpsen und die Konkurrenz gegen England und Amerika gerade durch die Produktion "möglichst hoch

wertiger Guter burch Ausbildung einer auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Technit" aufzunehmen.

Die Fortsesung der Untersuchung Biffers aber die Deiftbegunfti= gungstlausel handelt wesentlich über ben Rugen der modernen Sandels= verträge seit 1863 (Rovue an droit international 1902, 2).

In ben Sigungsberichten ber Berliner Atabemie, phil.-shift. Rlasse, vom 13. Februar 1902 behandelt Schmoller die historische Lohnbewegung von 1300 bis 1900 und konstatiert eine ziemlich allgemeine Verschlechterung der Lage der Arbeiter in Europa in den Zeiten von 1550 bis 1700 und wiederum von 1780 bis 1850 infolge des Übergangs zur Geldwirtschaft und der Auslösung der alten Arbeitsversassung, sichtliches Steigen seit 1850 infolge der steigenden wirtschaftlichen Konjunkturen und noch mehr der Ausbildung neuer besserr socialer Institutionen und der geistigen Hebung des Arbeiterstandes.

Mene Muder: Mac Lehose, The last days of the french monarchy. (Glasgow, Mac Lehose and Sons. 6 sh.) — Söderhjelm, Le régime de la presse pendant la révolution française. II. (Paris, Welter.) — Belloc, Robespierre. (London, Nisbet. 16 sh.) — di Saint Cergues, Studio sulla vita di Napoleone I. (Florenz, Seeber.) — Süßbeim, Breugens Bolitit in Unsbach=Bapreuth 1791-1806. [Siftorifche Studien 33.] (Berlin, Ebering. 11,20 M.) - Ruhl, Bonapartes erster Feldaug 1796, ber Ausgangsbuntt moderner Rriegführung. (Berlin, Gifenschmidt. 9 M.) — Iwof, Joseph Freiherr v. Kalchberg (1801—1882). (Innsbrud, Bagner. 1 M.) - Pélissier, Le portefeuille de la comtesse d'Albany (1806-24). (Paris, Fontemoing. 10 fr.) - Petre, Napoleon's campaign in Poland, 1806—1807. (London, Low. 10 sh. 6 d.) - Balagny, Campagne de l'empereur Napoléon en Espagne (1808 à 1809). I. (Paris, Berger-Levrault & Co. 12 fr.) — Solzhaufen, Rapoleons Tob im Spiegel ber zeitgenössischen Breffe und Dichtung. (Frantfurt a/M., Dieftermeg. 3 Dl.) - p. Biefe u. Raifersmalbau, Friedrich Bilhelm Graf v. Goepen, Schlefiens Beld in ber Franzosenzeit 1806-1807. (Berlin, Mittler & Sohn. 6 D.) - Aus bem litterarifchen Raclag v. Rarl Marr, Friedrich Engels und Ferdinand Laffalle, brog. von Brz. Mehring. II. (Stuttgart, Diet Rachf. 6 M.) - Johnston, Roman theocracy and republic 1846-1849. (London, Macmillan. 10 sh.) -Locher, Republitanifche Banbelbilber und Portrate. (Burich und Leipzig, Schröter.) — Rolmer, Barlament und Berfaffung in Ofterreich. 1. 8b. 1848—1869. (Bien, Fromme. 6 M.) — Preußens auswärtige Politik 1850-1858. Unveröffentlichte Dofumente aus bem Rachlaffe des Minifterprafibenten Otto Grhrn. v. Manteuffel, hreg. von Beinr. v. Bofdinger. 2. Bb. (Berlin, Mittler & Sohn. 12,50 Dt.) - Unna Cafpari, Lubolf Camphaufens Leben. (Stuttgart, Cotta. 8 Dt.) - Ottofar Loreng, Friedrich, Großherzog von Baben. (Berlin, Gebr. Baetel. 2,50 M.) - Lehautcourt, Histoire de la guerre de 1870-1871. II. (Paris, Berger-Levrault & Co. 6 fr.) — Trochon, Souvenirs d'un franc-tireur en 1870-1871. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 3,50 fr.) - v. Leking, Relbing 1870-1871. Die Thatigfeit bes Generalfommanbos bes X. Armeefords am 15. und 16. Auguft 1870. (Berlin, Gifenschmidt. 1,80 DR.) - Der ruffifch-turtifche Rrieg 1877-1878 auf der Baltan-Balbinfel. Berfaft v. der triegsgeschichtl. Rommiffion bes Raif. Ruff. Sauptftabes. Überfegung von Grzesidi und Biedftrud. 1. Bb. (Bien, Seibel & Sohn. 10 D.) -Bindthorft, Ausgemablte Reben, geh. in ber Beit von 1851-1891. 2. Bb. (Osnabrud, Bebberg. 1,50 Dt.) - Rögler, Ausgemählte Auffage, hreg. von Balt. Rögler. (Berlin, Stille. 10 DR.) - Bufching, Die Entwidelung ber banbelspolitischen Beziehungen zwischen England und feinen Rolonien bis jum Rabre 1860. [Münchener vollswirticaftliche Studien. 48.] (Stuttgart, Cotta. 7 D.) - Springer, Der Rampf ber öfterreichifden Rationen um ben Staat. 1. Teil: Das nationale Broblem ber Berfaffungsund Bermaltungsfrage. (Leipzig, Deutide. 5 M.) - Lair, L'impérialisme allemand. (Paris, Colin. 3,50 fr.)

#### Dentide Sandidaften.

Ein turzer Bortrag Bancfas über Landes- und Ortsgeschichte, ihren Wert und ihre Aufgaben, die in der Erforschung namentlich des Zustandlichen und in der steten Berücksichtigung allgemeiner Jusammenhänge gesucht werden, ist im Berlage des Afademischen Bereins deutscher historiker in Wien erschienen (Wien 1902). Einen wenig besagenden Aussassiber das Thema "Ortsgeschichte" bringt Albert in den Deutschen Geschichtsblättern 3, 8.

Im Beiheft 6 ber Annalen des hiftorischen Bereins für den Riederrhein (Köln 1902) sest A. Tille seine Übersichten über den Inhalt der Neinen Archive der Rheinprovinz mit der Bearbeitung der Areise Erkelenz, Gellenkirchen und heinsberg fort.

Aus der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Band 23 notieren wir die folgenden Aufsäße: Ho oefler behandelt sehr aussührlich die Entwicklung der kommunalen Berfassung und Berwaltung der Stadt Aachen bis zum Jahre 1450, ohne bemerkenswerte Beiträge von allgemeiner Bedeutung zu bringen. D. Redlich untersucht die Aachener Revolution von 1513 und zeigt, daß sie weder aus kommunistischen noch religiösen Motiven, sondern lediglich aus einer Unzufriedenheit mit der Ratsverwaltung zu erklären ist. Pauls schildert mit ausführlichen Aktenbeigaben ein femgerichtliches Berfahren gegen die Stadt Düren aus Anlaß eines Hegenprozesses (1509—1513). Tille publiziert zwei genossenschaftliche

Walbordnungen aus dem Herzogtum Jülich von 1511 und 1470 und glaubt, daß ein solcher freier genoffenschaftlicher Waldbesitz am Riederrhein häufiger gewesen sei, als gewöhnlich angenommen werde.

Der Auffas von H. Forst über die territoriale Entwicklung des Fürstentums Prüm ist aus Borarbeiten für den historischen Atlas der Rheinprovinz hervorgegangen. Er verfolgt die Gütergeschichte der Abtei von ihren Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts; man weiß aus Lamprechts Deutschem Birtschaftsleben, wie reichhaltiges Material bafür erhalten ist. Beigegeben zur Erläuterung des Tertes sind mehrere Erkurse und zum Teil ungedruckte Urkunden (Westdeutsche Reitschrift 20, 4).

Reue Bemerkungen jum ersten Strafburger Stadtrecht von G. Caro bringt die historische Bierteljahrichrift 5, 2 (vgl. 88, 184).

In den Mitteilungen der Badischen hiftorischen Kommission Nr. 24, die als Beilage zur Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins erscheinen, sept Rieber die Bublikation der Archivallen des Münsterarchivs zu Breissach über die Zeit von 1304 bis 1743 fort.

Die hubich ausgeftattete "Feftichrift jum fünfzigjährigen Regierungsjubilaum Gr. Rgl. Sobeit bes Großbergogs Friedrich von Baben, gewidmet bom d. Groft. Gen. Landesarchiv ju Rarleruhe", Beibelberg, Winter 1902, behandelt ausschließlich Episoben aus ber Familiengeschichte ber Dynaftie. b. Beech veröffentlicht ein Tagebuch bes befannten Mathematiters und Theologen Bodmann über eine Reise Rarl Friedrichs nach Genf und Bern im Sabre 1775, beren intereffantefter Moment ein Befuch bei Boltaire in Ferney mar. Obfer bespricht bie bisher nur unvollständig befannten Begiehungen Boltaires ju ber durch ihre miffenschaftlichen Reigungen betannten, geiftig bedeutenden Martgrafin Raroline Quife, die Bemablin Rarl Friedrichs, und teilt ben Briefmechfel beiber mit. Rrieger fcilbert bie Felerlichfeiten bei ber Bermählung Friedrich Magnus'. Brunner behandelt die Erziehung des befannten Anhanger? bes Bintertonigs, Georg Friedrich von Durlach. Roller endlich versucht, ben Charafter Rarl Friedrichs aus ber Berfonlichfeit feiner Ahnen zu erflaren.

Die "Mitteilungen bes (1901 gegründeten) Historischen Bereins für Donauwörth und Umgegend" bringen im 1. Jahrgang (1902) eine Geschichte bes Donauwörther Boltsschulwesens bis zum Ende des 18. Jahrhunderts von Thalhofer. Auf Grund der freilich sehr spällichen, erst mit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts reichlicher sließenden Quellen glaubt der Berfasser, daß die Reformation in den ersten Jahrzehnten zwar der lateinischen gelehrten Schule, aber nicht auch der Boltsschule zu gute gekommen sei. — Ebendort sindet sich ein kurzes summarisches Inventar des Donauwörther Archivs.

Chronit des Marttes und der Bfarrei Dieffen. Rebft turzgefaßter Geschichte bes ehemaligen Chorherrenstiftes Dieffen. Bon Jos. Anton Sugo,

Pfarrer in Diessen. Jlustriert von Eb. Gabelsberger in Diessen. Diessen, Jos. C. Huber. 1901. 186 S. in 4°. Sine sleißige, aus handschriftlichem Material manches Neue bringende, aber unkritische Arbeit. Das freundliche Diessen am Sübende des Ammersees verdankt vornehmlich seinem berühmten Grasengeschlechte und dem 1132 gegründeten Thorherrenstiste seine historische Bedeutung. An die Chronik des Marktes reiht sich eine Beschreibung der Kirchen, Rlöster, Bruderschaften, kirchlichen Gebräuche. Dann werden Gerichtsbarkeit, Forst-, Berkehrs-, Schulwesen, Gewerbe und Zünste, alte Diessener Geschlichter, Bräuche und Sagen besprochen. Den Schuß bildet eine kurze Geschichte des Chorherrenstistes Diessen. Im einzelnen wäre vieles zu berichtigen. Der Bersasser hat weder v. Deseles Geschichte der Grasen von Andechs, noch eine auf der Höhe der Forschung stehende Geschichte Bayerns benutzt. Die nach dem Augustiner Chorherrn Ferdinand Rellertshofer (statt nach Desele) wiedergegebene Stammtasel der Grasen von Diessen und Andechs stroßt von salschen Angaben.

Einige Aktenstüde über die Gründung der Universität Gießen, u. a. den Entwurf des aus Marburg vertriebenen Theologen Menter über die Organisation derselben, zunächst als Gymnasium illustre, publiziert B. M. Beder in den Witt. d. Oberhess. Geschichtsver. R. F. 10 (1901).

- B. Diehl ftellt in ben Annal. b. Ber. f. Raffauifche Altertumelunde und Gefchichteforichung 32 (1901) aus firchlichen Bifitationsaften Rothen über die Schulen der Riedergraffchaft Rapenellenbogen in ben Jahren 1571 –1670 zusammen.
- R. Libide ebiert in ber Zeitschr. f. Kulturgesch. 9, 3 (1902) vier bischöflich münsterische Hofordnungen von 1536, 1547, 1573 und 1580. Ebenda teilt Bogel Gemeinderügen der Dörser Rubelsdorf und Masten aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit.

Wertvolle Auffäpe enthält Heft 11 ber Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mart. Neben der Publikation des Berzeichnisses der Dortmunder Juncheren-Gesellschaft über die Zeit von 1387 dis 1623 (ed. Rothert) und Zumbuchen Geschichte des Ratharinenkofters sind von besonderem Wert die Geschichte der Anfänge der Tagespresse in Dortmund und ihr mühseliges Auftommen gegen die staatlichen Intelligenzblätter und staatlichen ängstlichen Kontrollen von D. Beder, eine ungemein genaue, von Rübel herausgegebene amtliche Statistif über den Zustand der Grafschaft Mark 1770/1771, wobei wir über die Feldeinteilung, die Größe der Aussaat, den verschiedenartigen Biehbesis, die Bevölkerungsverteilung in Stadt und Land, die Dichtigkeit der Bevölkerung, die Berwaltungseinteilung, Gehaltsäge der Beamten 2c. unterrichtet werden; endlich Rübels wertvolle Beiträge zur Agrargeschichte des berühmten Hellweges und der Grafschaft Mark.

Aus ber Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holfteinische Geschichte Band 31 seien erwähnt P. v. Dedemanns Beiträge zur älteren Geschichte des Hauses Holftein-Sonderburg in der 2. Hälfte des 17. Jahr-hunderts, die egakten Rachrichten zur Geschichte der Leibeigenschaft, die Ch. Kort stir die Güter Saxtorf, Damp und Hohenstein für die Zeit von 1716 die 1767 zusammenstellt und die ein genaues Berzeichnis der sämtlichen Lasten und Dienste der Bauern und des Gesindes enthalten. Das Erdbuch der Hallig Hooge, das Traeger veröffentlicht, ist eine der wenigen und wichtigsten Quellen für die Kenntnis der älteren Grundbesitzverteilung der Halligen. G. Hille endlich untersucht auf Grund historischen Waterials die noch heute bestrittenen Ansprüche der Stadt Riel an den Rieler Hasen, die auf eine unzweideutige Berleihung Herzog Waldemars von Schleswig aus dem Jahr 1334 zurückgehen.

In den Beiträgen zur Stadt Roftod 3, 3 handelt Koppmann ausführlich über die Straßennamen Roftods und gibt Fingerzeige für das Bestreben des Bollsgeistes, mundgerechte, charafteristische, gelegentlich auch berb-humorvolle Namen zu wählen. Dragendorff geht der Entwicklung der Barnemünder Besestigungen nach, Hofmeister endlich beleuchtet den Lebensgang des Rostoder Theologen Alb. Krant, der zwischen 1487 und 1492 in Mainz Dr. jur. canon., in Perugia Dr. der Theologie wurde.

Im Neuen Archiv für fachfische Geschichte Band 23, 1 u. 2 erörtert D. Fürfen die furfachfifden Floffontratte mit ber Stadt Salle feit 1582. So wie man in Salle ber Salinen megen bas Bolg benötigte, fo bilben die Einnahmen der Saalefloge einen fo wichtigen Boften für die turfachfifden Ginnahmen, daß man zu einer Regelung bes gefamten Flogwejens überging. Ebendort vervollftandigt Ermifch feine fruberen Uberfichten über Sachfens mittelalterliche Stadtbucher burch ben hinmeis auf ein gegen Ende bes 15. Jahrhunderts entstandenes Liebstadter Stadtbud. John fon weift auf die große vollswirtschaftliche Bedeutung ber Ginführung bes Rartoffelbaues in Sachfen bin, wodurch bie Lebenshaltung ber Arbeiter fo weit verbilligt murbe, daß Sachfen fich in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts trop der Überflutung burch die englische Ronfurreng balten tonnte. Er zeigt, bag bas Bogtland ben Bau ber Rartoffel als Feldfrucht bereits um 1680-1700 gefannt bat. Unter ben Rleineren Ditteilungen fei hingewiesen auf einen bon Schmibt veröffentlichten gleich= zeitigen Bericht über ben fachfischen Bringenraub von 1455 und einige tleine Beitrage Clemen's gur Gelehrten= und Boetengeschichte ber Refor= mationszeit (Bolig. Cyclopius u. a.).

In seinen "Silesiaca in ben Reichsgrässich Schaffgotsch'ichen Majoratsbibliotheten zu Barmbrunn" bietet Dr. heinr. Rentwig, der die von ihm verwaltete Bibliothet mit löblicher Energie zu neuem Leben erweckt, nach manchen Seiten hin eine willommene Ergänzung zu Jos. Partsch' Litteratur der Landes- und Bolfstunde der Proving Schlesien, Breslau 1892—1900, die sich an ein bestimmtes Programm zu halten und namentlich der Abteilung: "Geistige Rultur" Schranken zu ziehen hatte. So sind gerade die ersten 40 Seiten über Biographie, Gelehrtengeschichte, Bibliotheken, Bereinsschriften, Zeitschriften u. s. w. recht dankenswert. Die Landkarten hatte Partsch aus Mangel an Raum ganz weggelassen; jest ist zu Rentwigs Berzeichnis noch der Ratalog der Geographischen Ausstellung auf dem Breslauer 13. Geographentage hinzugekommen. Die Titel der Schriften hat Rentwig nach der Instruktion für die alphabetischen Rataloge der preußischen Bibliotheken serfeichten Gegeben. — Es werden noch zwei Hefte erscheinen

Eine fleißige und gewissenhafte Geschichte der Meinen oftpreußischen Stadt Creuzburg im alten Natangen ist von 28. Sahm auf Grund archivalischer Forschungen versaßt. Über das lokalhistorische Interesse gelegentliche Einzelheiten, wie die Mittellungen über Herzog Albrechts Günftling Paul Skalich, hinaus.

A. v. Jakich weist in den Mittheilungen des Inst. für östert. Geschichtsf. 23, 2 einen Bersuch von 1269 nach, so wie mit dem rationarium Austriae 1262—1265 eine österreichische, mit dem rationarium Stiriae 1265—1267 eine steiermärtische Besitzusfnahme der landesherrlichen Einkünste zustande gekommen war, nun auch für Kärnthen ein landesherrliches Urbar anzulegen. Natürlich hängen diese Aufnahmen mit dem Kärnthner Erbfolgestreit zusammen.

Einen reichhaltigen, bem Jahre 1374 angehörenden Bibliothefsfatalog bes Ciftercienfenstiftes heiligentreuz im Wiener Balbe veröffentlicht Gabr. Deier im Arch. f. öfterr. Gefch. Bb. 90, zweite halfte (1901).

Der Bauernfrieg in Dberöfterreich. Rach 275 Rabren feinen lieben Landsleuten ergablt von einem Ofterreicher. Bels, hermann baas, 1902. Berfaffer ift der jest in Ling lebende, um die Gefcichte feines Beimatlandes hochverdiente f. f. Oberlandesgerichtsrat a. D. Julius Strnadt. Die Schrift behandelt ben in erfter Reibe, wie befannt, burch religiöfen Drud hervorgerufenen großen Bauernaufftand von 1626, feine Borgeschichte und bie ibm nachfolgende vollständige Durchführung ber Gegenreformation, wie ber Titel anfündigt, in popularer form, aber auf Grund umfaffender und ftreng wiffenicaftlicher Forfchung. grundlich ber Gegenstand auch von Stieve icon burchforicht worden, ift es bem Berfaffer doch gelungen, noch manches Reue beigubringen. Die Unmerkungen enthalten zahlreiche Altenauszüge und nicht wenige vollftandige Abdrude bisher unbefannter Schriftstude, unter benen zwei Be richte des baperifchen Statthalters Berbersborf an Erghergog Leopold vom Deg. 1624 und Febr. 1625 besonderes Interesse beanspruchen, weil fie ein bisher nicht gewürdigtes Moment der Lage bell beleuchten. Berbersborf betont, daß es mit der Ausschaffung ber lutherischen Praditanten nicht

gethan sei, wenn es nicht auch gelinge, für einen bessern tatholischen Rlerus im Lande zu sorgen. Zahlreich seien die "bösen unexemplarischen und ungeschidten" tatholischen Priester im Lande und diese verderben durch ihre Insolenz, was er unter Lebensgesahr für die tatholische Sache wirte. Die häusigen und bitteren Rlagen, die er in dieser Richtung beim bischischen Ordinat in Passau erhebe, verhallen ungehört, weil es dort am nötigen Eiser sehle. Durch herbersdorf ersahren wir, daß sogar wälsche Geistliche im Lande angestellt waren, die insolge mangelnder Sprachkenntnis nicht imstande waren, Religionsunterricht zu erteilen. S. R.

Rachbem icon 3. R. Schuller in ben Jahren 1850-1859 bie im L. u. t. Saus-, Sof- und Staatsarchiv in Bien befindlichen Materialien gur Beschichte Siebenbürgens in ben Jahren 1528-1538 für einzelne Monographien gur fiebenburgifden Gefdichte benutt und von dem urfundlichen Material einzelnes mitgeteilt batte und ibm bierin 3. Bedeus und Gottfried Capefius gefolgt maren, unternimmt es nun fr. Souller, biefes Material, bas feine Borganger nicht erschöpfend genug behandelt hatten, vollständig mitzuteilen. Es find im gangen 230 Nummern : Briefe, Aften und Urfunden aus ber Beit von ber Schlacht bei Dobace bis gum Frieden von Grofmarbein, die er im 26. und 29. Band bes Archive bes. Bereins für fiebenburgifche Geschichte (auch in befonderem Abbrud D. J., S. S. 221-287, 607-672 baw. 441-660) in genauem Abdrud, nur die Rummern 23, 26, 31, 36, 80, 89, 96, 101 und 112 ericeinen als Regesten. vorlegt. Da bie Schriften von J. R. Schuller, in benen fich ichon einzelne Stude gebrudt fanden, bereits febr felten geworden find, murben auch biefe vollinhaltlich wieder abgedrudt. Im Borworte handelt der Berausgeber über die Borlagen, benen er feine Ropien entnommen bat, über die lateinischen Briefe in Chiffern, über spanische und beutsche Briefe. In bas Berfonen- und Ortsregifter find jene Borte des Tegtes, die einer Ertfarung beburfen, aufgenommen, im übrigen auch ber Tegt felbst an einzelnen Stellen mit einem textfritischen und fachlichen Rommentar verfeben worden. J. Loserth.

Es zeugt von dem regen wissenschaftlichen Leben unter den Siebensbürger Sachsen, daß es nach kurzer Zeit notwendig wurde, Zimmersmanns Buch "Das Archiv der Stadt Hermannstadt und der sächsischen Ration" neu auszulegen (Hermannstadt 1901. Berlag des Archivs. 202 S.). Die neue Auslage bietet nach drei Seiten hin Neues: erstens wurde auf die dem Archiv seit 1887 zugekommenen Schriftenbestände Rücksicht genommen, dann wurde eine Neuausstellung der Archivalien, zu der es in der nächsten Beit kommen soll, schon jest in Rechnung gezogen und endlich ist als neue Rugabe ein Ortschaftsverzeichnis ausgenommen, das eine Übersicht über die bormaligen politischen Einteilungen Siebenbürgens mit vollständigem Verzeichnis der siebenbürgischen: deutsch,

magyarisch und rumänisch enthält; daran schließt sich wie früher eine sorgsame Beschreibung bes urtundlichen Materials (bis 1700), der Aften des Hermannstädter Stadt: und Stuhlmagistrates und der sächsischen Nationsuniversität von 1701—1784, der Aften der Gespanschaft hermannstadt von 1784—1790 und von da dis 1876, dann ein Berzeichnis der Handschiften, Repertorien, Gesethücher, der Handbibliothel und im Anhang die Bestimmungen über die Benutzung des Archivs.

Rene Buder: Abler, Bur Rechtsgeschichte bes abeligen Grundbefites in Ofterreich. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 4,40 Dt.) - Sadel, Die Befiedelungsverbaltniffe des oberöfterreichifden Dublviertels in ihrer Abhangigfeit von natürlichen und geschichtlichen Bedingungen. [Forichungen gur deutschen Landes- und Bollstunde, XIV, 1.] (Stuttgart, 3. Engelborn. 7,50 Dt.) - Rratomiger, Saufer-Chronit ber Stadt Gmunden in Ober = Ofterreich. (Smunden, Manhardt. 5 Dt.) - Beltge, Die Biener Stadtguardia. 1531—1741. (Bien, Gerold & Co. 7,50 DR.) -Stouff, La description de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles le Téméraire en Alsace et dans la haute vallée du Rhin par maître Mongin Contault, maître des comptes à Dijon. 1473. (Paris, Larose). - Ellering, Die Allmenben im Großbergogt. Baben. [Bollwirtschaftliche Abhandlungen der badischen Sochschulen. V, 5.] (Tubingen, Dohr. 4 DR.) - Festschrift jum 50 jährigen Regierungsjubilaum Gr. Ronigl Sobeit bes Großherzoge Friedrich von Baben, ehrerbietigft gewidmet von bem Großbergogl. General-Landesarchiv in Rarlsrube. (Beibelberg, Binter. 2 D.) - Benerle, Grundeigentumsverhaltniffe und Burgerrecht im mittelalterlichen Ronftang. II. Band. (Beibelberg, Binter. 16 DR.) -Buchenberger, Finanzbolitit und Staatshaushalt im Grokberzogtum Baden in ben Jahren 1850-1900. (Beidelberg, Binter. 7 Dt.) - Urtunbenbuch bes Rlofters Raufungen in Beffen. Oreg. von Berm. v. Roques. II. Schlug-Bb. (Raffel, Siering. 15 M.) - Joeften, Rulturbilber ans bem Rheinlande. Beitrage gur Gefchichte der geiftigen und focialen Bewegungen bes 18. und 19. Jahrhunderts am Rhein. (Bonn, Georgi. 5 DR.) - Urfunden und Regesten jur Geschichte der Rheinlande aus bem batis tanifden Ardiv. Gefammelt und bearbeitet von Beinr. Bolbert Sauerland. 1. Band. 1294-1326. Bublifationen ber Gefellichaft für rheinische Gefcichtetunde. XXIII.] (Bonn, Sanftein. 14 DR.) - Rendtorff, Die ichleswig-holfteinischen Schulordnungen vom 16. bis jum Anfang bes 19. Sabrhunderts. Schriften des Bereins für ichleswig-holftein. Rirchengeschichte. 1. Reihe 2. Seft.] (Riel, Corbes.) - Behrmann, Aus Pommerns Geschichte. (Stettin, Saunier. 1,60 DR.) - Bohme, Guts herrlich-bauerliche Berhaltniffe in Oftpreugen mahrend der Reformzeit von 1770-1830. [Staats= und sozialwissenschaftl. Forschungen. XX, 3]. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 2,60 Dt.) - Stieda, Die Anfange ber Porzellanfabritation auf bem Thuringerwalbe. Beitrage zur Birticafts

geschichte Thüringens. 1]. (Jena, Fischer, 8 M.) — Drews, Das kircheliche Leben ber evangelischelutherischen Landeskirche des Königreichs Sachsen. [Evangelische Kirchentunde. 1. Teil.] (Tübingen, Mohr. 7 M.) — Raab, Das Amt Plauen, im Ansang des 16. Jahrhunderts und das Erbbuch vom Jahre 1506. (Plauen, Neupert jr. 6 M.) — Die Kirchenbücher Schlesiens beider Konsessionen. Hrsg. vom Berein für Geschichte und Altertum Schlesiens. (Breslau, Wohlfarth. 1,50 M.) — Schreuer, Untersuchungen zur Bersassungsgeschichte der böhmischen Sagenzeit. (Staatse und sociale wissenschaftliche Forschungen. XX, 4.] (Leipzig, Dunder & Humblot. 3 M.) — Bernau, Studien und Materialien zur Spezialgeschichte und Heimathunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und Rähren. (Prag, Calve. 15 M.)

#### Bermifchtes.

In den Tagen vom 1. bis 26. August soll an der Universität Campbridge nach der deutschen Litteraturzeitung vom 3. Mai ein University-Extension-Meeting stattsinden. Es sollen durch Gelehrte verschiedener Rationen in Borlesungen Überblide über das Leben und Denken in Europa und Amerika im Berlauf des 19. Jahrhunderts gegeben werden. In der geschichtlichen Gruppe soll die Mitwirkung der Hauptstaaten an der geschichtlichen Staten zu England suftematisch geschilder werden. So will Bestlate eine Einsührung in die internationale Geschichte Europas geben; Bin ogradoss wird sprechen über die Bedeutung der heutigen russischen Entwicklung und Alexander II.; E. March über die Umgestaltung Deutschlands durch Preußen und Bismarch, E. Reich über den österr.-ungar. Dualismus und Deak, v. Bolton-Ring über den italienischen Einheitsetamps und Mazzini, Tanner über die englischen Reformgesese, Rose über Englands Ramps um den Handel mit Napoleon 2c.

Bom 14. bis 16. April 1902 tagte zu Berlin die 28. Jahresversammstung der Centraldirektion der Monumenta Germaniae historica Im Lause des Jahres 1901/2 sind außer dem 27. Bande des neuen Archivs in der Abteilung Antiquitates Hrotsvithae opera omniaed. B. von Binterfeld erschienen. Für die autores antiquissimi hat Bollmer den 14. Band zur größeren Hälfte drucksertig hergestellt (Gedicht des Marobandes, Dracontius und Eugenius v. Toledo). Aus der Reihe der vorlarolingischen Dichter hat R. Chwald die Berke Adhelmir v. Sherborne übernommen. In der Abteilung Scriptores ist der 4. Band der merowingischen Heisigensleben sast im Druck vollendet. Zwei weitere Bände sind noch vorgesehen, ebenso eine Handausgabe des Jonas v. Bobbio. Holbers Egger hat den Druck des 31. Bandes (enthaltend die Annalen v. Cremona, die Chronik Sicards von Cremona 20.) dis zu einem Abschluß gesördert. Salimbenes Chronik hat für Bd. 32 ausgespart werden müssen. In der Reihe der deutschen Chros

nien wird Seemuller mit bem Truf ber hagenhouit bemnächt beginnen, ebenfo Breitolig mir bem feiner nemen Cobmat-Antiqube. Bon Bibufind wird Rebr jun. einen nemen Abbrud veranftalten. Geblant werden Ansgaben der Eremoneier Chronil bes Abres Albert b. Bezanio Balber-Eggern Bend, bei 3ab D. Betting Coneiber-Langl, eine fandanggabe ber Annales Austrine ed Uhlirg. Breflan ge denft die von ibm in moderner Abichrift anigefundene echte Geftalt ber Vita Bennonis Ounabr, herausjugeben. Bon ben Loges ift ber Drud ber Leges Visigothorum ed. Benmer fun vollendet, Die Borarbeiten fut ben 1. Band ber Rongilien ed. Berminghoff, beenbet, ber 3. Band ber constitutiones (ed. Comalm' bereits im Drud. In ber Abteilung Diplomata ift ber 3. Band ber bentiden Raiferntfunden in Balbe ju etwarten, der Ernd bes 1. Bandes ber Rarolingerurfunden nabert fich bem Ende. Gine Erganzung ju biefer Abteilung wird Boffes geplante Beröffentlichung von Abbildungen ber Siegel aller deutschen Ronige und Raifer bringen. In der Abteilung Epistolae find gunachft die Briefe des Abtel Lupus von Ferrières und einzelne Stude bis c. 877 gebrudt worden. In ben Refrologien ift ber Drud des 2. Banbes (Bergberg=Frantel) faft pollendet.

Rach dem 5. Jahresbericht der Hiftorischen Kommission sur Heisen und Balded ift zwar im abgelaufenen Berichtsjahr keine Bublisation erschienen, doch sind die begonnenen Arbeiten samtlich erheblich gesördert worden. Zunächst zu erwarten werden sein die beiden Chroniken von Gerstenberg (ed. Diemar), das Friedberger Urfundenbuch (ed. Folh), ein 1. Teil des Münzwerkes (ed. Buchenau). Ren aufgenommen wurde der Blan, zur 4. Centenarseier der Geburt des Landgrafen Philipp 1904 eine Schrift erscheinen zu lassen, die die bilblichen Darstellungen des Landgrafen wiedergeben und erklären soll und von v. Dranch und Könnede übernommen worden ist. Die Herausgabe der "Urfundlichen Quellen zur Beschichte des Landgrasen Philipp" ist durch die Berusung Brandis nach Göttingen zunächst sistert worden, ebenso können aus sinanziellen Gründen zur Zeit noch keine Grundkarten oder ein ortshistorisches Kartenwert sur Heit voessen.

Die Deutschen Geschichtsblätter 3, 8 enthalten einen Bericht über die Thätigkeit der hiftorischen Kommission für Beft alen, die vom Berein sur Geschichte und Altertumskunde Bestsalens 1896 ins Leben gerusen worden ist. Geplant werden die Publikation eines westfälischen Urkundenbuches der münsterischen Landtagsakten, eines Registers zu den 50 ersten Bänden der Bereinszeitschrift, eines codex traditionum, der Papfturkunden mit Bezug auf Bestsalen, einiger Chroniken, westfälischer Rechtsdenkmäler, zu denen als besondere Abteilung die Stadtrechte gehören, eines Urkundenbuches der westfälischen Klosterresorm vom 14. bis 17. Jahrhundert, das

Linneborn bearbeiten wird, die Grundkarten und Inventarien der nicht staatlichen Archive. Aus diesem ausgedehnten Programm sind bisher erschienen: das westfälische Urkundenbuch Bd. 6 [Urkunden des Bistums Minden 1201—1301 ed. Hoogeweg], Bd. 7, 1. Lieserung [Urkunden des Kölnischen Bestfalens 1200—1287 ed. Is gen]; das Stadtrecht von Lippsstadt [ed. Overmann], Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster, Band 1, bearbeitet von Hessing haus, die zweibändige Ausgabe Hermanns von Kerssender [ed. Det mer], zwei Grundkartenblätter, zwei Hessender und endlich Max Jansen Ausgaben des Cosmidromius Gobelini Person und des Processus translationis et resormationis monasterii Budecensis.

Die Quarterly Review 390 (April 1902) enthält einen größeren Auffat fiber J. R. Green und S. R. Garbiner: Two Oxford Historians. Bir erwähnen dabei, daß von der illustrierten Ausgabe von Greens »Short history of the english peoples jest ein Reudrud in Lieserungen erscheint (London, Macmillan. 40 Lieserungen zu 6 d.). — Bir notieren noch einen Retrolog von Scheffer-Boichorst in der Historischen Bierteljahrschrift 1902, Heft 2 (von R. Hampe) und im Neuen Archiv 27, 3 (von E. Hümmler); ferner einen kleinen Aufsat über Max Bübinger von J. Jung in den Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen und Böhmen 40, 4; endlich einen Rekrolog des im April verstorbenen russischen Historikers Generalleutnant Rikolai Karlowisch Schilder von Th. Schiemann in der Beilage der Münchener Allg. 3tg. vom 10. Mai.

In Bien starb am 7. Mai im Alter von 71 Jahren der österreichische Historiker und Hofrat Adolf Beer. Seine stets lesbar geschriebenen Arsbeiten, die freilich zuweilen die Spuren hastiger Herstellung ausweisen, sind einem sehr ausgedehnten Gebiet zu gute gesommen. Mit besonderer Liebe hat Beer die Handelsgeschichte bearbeitet und seine Geschichte des Welthandels ist als Kompendium noch heute unentbehrlich. Dann hat er sich mit großer Rührigkeit dem Zeitalter Maria Theresias zugewandt und durch zahlreiche Quellenpublikationen sowie durch eigene Darstellungen den Ruseines ersten Kenners der Zeit neben Alfred v. Arneth erworden. Sin besonderes Berdienst in seinen Arbeiten ist die Objektivität, die er als Österreicher jederzeit der preußischen Geschichte gegenüber bewahrte. Als seine beste Arbeit aus dieser Periode dürste seine große Geschichte der ersten polnischen Teilung zu nennen sein, in der er Österreich als denjenigen Staat bezeichnete, der durch sein entschiedenes Vorgehen die Teilungspläne hat zur Aussührung kommen lassen.

Am 11. Mai verftarb ju Magbeburg im Alter von 69 Jahren ber Baftor Dr. Henri Tollin, ber befannte hiftoriter bes preußischen Sugenottentums.

Mit Julius Röftlin, ber, 76 Jahre alt, am 13. Mai in Halle gesstorben ist, ist einer ber verdientesten Historiker und kirchengeschichtlich interessierten Theologen aus einem an Arbeit und Erfolgen reichen Leben geschieben. Seine zweibändige Luther-Biographie, die er mit warmem Herzen geschrieben hat, ist allbekannt, hier mag nur dankbar auf die kräftige Abwehr hingewiesen sein, in der er das Andenken Luthers gegenüber Janssen Schilderung verteidigte.

Einen schweren Berlust hat die heibelberger Universität erlitten. Am 8. Juni starb im Alter von 65 Jahren Brosessor Bangemeister, ber hervorragende Sachverständige auf dem Gebiet der antiten Spigraphit und Baldographie, dem die Bissenschaft eine musterhafte Bearbeitung der pompejanischen Bandinschriften und der römischen Inschriften des Rhein-landes zu danken hat.

#### Mitteilung.

Meine Erwiderung auf F. Bredes Auffat "Ethnographie und Dialettwiffenschaft (Hift. Beitschr. 88, 22) wird im Juliheft der Hift. Bierteljahr= schrift erscheinen.

Otto Bremer.

|                                 | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SHIE |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schuft, Charafteriftifen und    |       | Majoratebibliotheten gu Barmbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 377  |
| aus b. 3. 1804 n. 1805          | 370   | Sahm, Weich. b. Stadt Grenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Seftidrift jum 50 jahr. Regte-  |       | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 378  |
| rungejubilaum bes Groß-         |       | Strnabt, Der Banernfrieg in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| herzoge Friedrich v Baben       | 375   | Oberöfterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 378  |
| Sugo, Chronif des Marties       |       | Bimmermann, Das Archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| und Pfarrei Diegen              | 375   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Mentmig, Gileffaca in ben       |       | fachi Ration. 2. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379  |
| Reichsgraff, Schaffgotich'ichen |       | The second secon |      |

#### Neuester Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

er, Dr. Ernst, Beitrlige zur Geschichte des spa-nischen Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrh. Nach den Originalakten in Madrid und Simancas bearbeitet. In 3 Bdn. 30 M., geb. 33,50 M. I. 7 M., geb. 8 M. II. 8 M., geb. 9 M. III. 15. M., geb. 16,50 M. Prospekt gratis.

ring von Georg Reimer in Berlin W. 35.

Soeben erschien:

## **Die Ermordung Pauls** Nikolaus I.

ene Materialien, veröffentlicht und eingeleitet von

Professor Dr. Theodor Schiemann.

ssisch und Deutsch in einem Bande. leheftet Mk. 10 .-- , gebd. Mk. 11 .-- .

Berlag von B. Oldenbaurg in Münden u. Berlin.

#### Hiltorische Bibliothek

Bwölfter Band:

### nd die Thronbesteigung Janberwahn, Inquifition und hexenprozek im Mittelalter

Entftehung der großen hexenverfolgung. Bon Infeph Banfen.

XVI und 538 Seiten 80. In Leinwand gebunden Dif. 10 .-

Verlag von IR. Oldenbourg in Munchen und Berlin.

Kürglich erschien eine

## Meue Billige Ausgabe

des Werfes:

#### Begrundung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.

pornehmlich nach den preugischen Staatsatten



Beinrich von Svbel.

Mit bem Bildnis des Derfaffers.

~ 7 Ganzleinenbände M. 24.50. ~~ Dreis der allgemeinen Ausgabe ift von II. 60.50 auf II. 35 .- (Emd.) berabgefeht. Su beziehen durch alle befferen Buchhandlungen.

#### Bergeichnis der im Litteraturbericht befprochenen Schriften.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mugemeines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54                                      |
| Bundt, Böllerpinchologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274                                                        | Lilmann, D. Bild b Chriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Lindner, Beltgeichichte. 1. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277                                                        | tume bei b großen bentichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Bealiften .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2006<br>2006                            |
| Mite Gefdichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Rante Briefwechsel Bb. 1 u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Dittenberger, Sylloge in-<br>scriptionum Graecurum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 19. 3abrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 2. Auft. 2. u. 3. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280                                                        | Cavaignae, La Formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| D. Müller, Untersuchungen 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | de la Prusse contemporaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Weich, d attijden Bürger u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202                                                        | tome II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312                                     |
| Reftle, Euripides ber Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 282                                                        | Sanm, Mus meinem Leben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1317                                    |
| ber griechischen Auftlärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282                                                        | Anhang gu ben Gebanten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| oer griediligen einfilmennig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202                                                        | v. Bismard 1 u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320                                     |
| Mittelalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | v. Rendell, Gurft und Gurftin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 740                                     |
| Dieterich, Streitfragen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130                                     |
| Schrift- und Quellenfunde d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001                                                        | Senvici. Lebenberinnerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| deutsch. Mittelalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284                                                        | eines Schlesmig-Dalfreiners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                                     |
| Reformationszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | A CONTROL OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Deutiche Reichstagsatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | Dentige Banbicalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Jungere Reihe. Bb. 1-3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287                                                        | Cramer, Rheinische Oriennmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107                                     |
| 17 u 18 Johrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | Leithäufer, Bergifche Ente-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301                                                        | Rübel, Reichshofe im Lippe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1120                                    |
| 27. n. 18. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | JULIEUCE, METERDADIE THE CIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Spahn, Der große Rurfürft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001                                                        | Rubre u. Diemel-Gehiete u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304                                                        | Ruhr- u Diemel-Webiete u.<br>am hellwege .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 329                                     |
| Spuhn, Der große Kurfürft Deffoir, Geschichte d. neueren bentich. Pinchologie. 2. Aufl. Berzeichnis ber in ben "A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304<br>ofize                                               | Ruhr= u. Diemel-Webiere u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Spuhn, Der große Kurfürft Deffoir, Geschichte d. neueren bentich. Pinchologie. 2. Aufl. Berzeichnis ber in ben "A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304<br>ofize                                               | Ruhr- u. Diemel-Gebiete u.<br>am hellwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Spahn, Der große Kurfürft. Deff oir, Geschichte d. neueren bentich. Pinchologie. 2. Aufl. Perzeichnis der in den "Affelbfiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304<br>ofize                                               | Muhr- u. Diemel-Gebiete u.<br>am Hellwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Spahn, Der große Kurfürft Deff oir, Geschichte d. neueren bentich. Pinchologie. 2. Aufl. Verzeichnis der in den "A selbffar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304<br>ofize<br>idiger                                     | Ruhr- u. Diemel-Gebiete u.<br>am Hellwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                                     |
| Spahn, Der große Kurfürst. Deff oir, Geschichte d. neueren bentich. Psinchologie. 2. Aust.  Perzeichnis der in den "A selbstän Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitit anno 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 304<br>ofize                                               | Muhr- u. Diemel-Gebiete u.<br>am Helwege .  und Nachrichten's Besproche Schriften.  Graebner, Audolf von Sabel- burg gegen Otto v. Branden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nen<br>èra                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Deff oir, Geschichte d. neueren bentsch. Psinchologie. 2. Aust.  Verzeichnis der in den "A selbstän.  Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitit anno 1901.  Bugger, histor. Schulatlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 304<br>ofize<br>ofize<br>ofize<br>ofize<br>ofize           | Muhr- u. Diemel-Gebiete u.<br>am Hellwege .<br>u und Nachrichten" besproche<br>n Schriften.  Graebner, Andolf von Dave-<br>burg gegen Otto v. Branden-<br>burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                     |
| Spahn, Der große Kurfürst. Deff oir, Geschichte d. neueren dentsch. Binchologie. 2. Aust.  Perzeichnis der in den "A selbstär  Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitit anno 1901  Pugger, histor. Schulatlas.  25, Aust.  Bittig, Babit Damasus I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304<br>ofize<br>idiger                                     | Muhr- u. Diemel-Gebiete u.<br>am Helwege .  und Nachrichten's Besproche Schriften.  Graebner, Audolf von Sabel- burg gegen Otto v. Branden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nen<br>èra                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Pinchologie. 2. Aust.  Perzeichnis der in den "A selbstär Schiemann, Deutschland u. d. große Politik anno 1901 Pupger, Distor. Schulatlas. 25, Aust. Wittig, Papik Damasus I. Matthias, Pytheas v. Mars-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304 ofizer ofizer ofizer seure 332 336                     | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am hellwege .  und Nachrichten's besprochen Schriften.  Graebner, Audolf von Saberburg gegen Otto v. Brandensburg . Schorubaum. Die Stellung bes Marfgrosen Kahmit von Brandenburg zur resormator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2en<br>349                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Pinchologie. 2. Aust.  Perzeichnis der in den "A selbstär Schiemann, Deutschland u. d. große Politik anno 1901 Pung er, Histor. Schulatlas. 25. Aust. Wittig, Papst Damasus I. Matthias, Pytheas v. Marsieille u. d. Uberreste s. Reise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ofizer<br>ofizer<br>ofizer<br>sene<br>332<br>336<br>341    | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Helwege .  und Nachrichten's besprochen Schriften.  Graebner, Audolf von Dabeburg gegen Otto v. Brandenburg gegen Rahmit von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nen<br>èra                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Psinchologie. 2. Aust.  Verzeichnis der in den "A sechiemann, Deutschland u. d. große Bolitit anno 1901.  Bugger, Histor. Schulatlas. 25. Aust. Watthias, Phyteas v. Marsfeise u. d. Uberreste s. Reise. beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304 ofizer ofizer ofizer seure 332 336                     | Ruhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege .  u und Nachrichten besproche Schriften.  Graebner, Rudolf von Daveburg gegen Otto v. Brandensburg Generalaum, Die Stellung des Martgrasen Kasimic von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d., 1.524—1527 Chronit des Bernhard Bys.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 949<br>355                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Psinchologie. 2. Aust.  Berzeichnis der in den "A sechschafte Schiemann, Deutschland u. d. große Politik anno 1901. Bugger, Histor. Schulatlas. 25. Aust. Wittig, Papst Damasus I. Watthias, Phytheas v. Marsielle u. d. Aberreste s. Reise. beschreibung. Bigener, Bezeichnungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ofizer<br>ofizer<br>ofizer<br>sene<br>332<br>336<br>341    | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  u und Nachrichten. Besprochen Schriften.  Graebner, Audolf von Dadesburg gegen Otto v. Brandenburg des Marsgrofen Kahmit von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Buß, her. v. Finster                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2en<br>349                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Binchologie. 2. Ausl.  Berzeichnis der in den "Affelbstär  Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitik anno 1901.  Bugger, histor. Schukatlas. 25. Ausl.  Wittig, Papst Damasus I. Watthias, Hytheas v. Marsseisle u. d. Überreste s. Meisebeiheng.  Bigener, Bezeichnungen für Bolf und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ofizer<br>ofizer<br>ofizer<br>sene<br>332<br>336<br>341    | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  n und Aachrichten" besprochen Schriften.  Graebner, Audolf von Dades burg gegen Otto v. Brandenburg gegen Kalimic von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Byg. her. v. Hinsler Brick a, Indberetninger fra Charles de Dançay til det                                                                                                                                                                                                                                                  | 949<br>355                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Binchologie. 2. Ausl.  Berzeichnis der in den "Affelbstär  Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitik anno 1901.  Bugger, Sistor. Schulatlas. 25. Ausl.  Wättlig, Papst Damasus I. Watthias, Bytheas v. Marsseisse u. d. Uberreste s. Meischeiten g. beichreibung.  Bigener, Bezeichnungen für Bolf und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrhundert . Kunze, Z. Kunde d. deutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304<br>ofizer<br>idiger<br>332<br>336<br>341<br>342        | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  u und Nachrichten" besprochen Schriften.  Graebner, Audolf von Haddeburg gegen Otto v. Brandenburg gegen Aufmit von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d., 1524—1527 Chronit des Bernhard Byll. her. v. Hinster Bricka, Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hos om Forbol-                                                                                                                                                                                                                               | 949<br>349<br>355                       |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Binchologie. 2. Aust.  Berzeichnis der in den "A selbstär seine Rollitt anno 1901.  Butger, histor. Schulatlas. 25. Aust. Watthias, Butheas v. Marsieiste u. d. Uberreste s. Reise. beichreibung.  Bigener, Bezeichnungen für Boll und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrhundert. Kunze, Z. Kunbe d. deutsch. Brivatlebens in d. Zeit d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304<br>offiger<br>sense<br>332<br>336<br>341<br>342        | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Helwege.  u und Nachrichten's Besprochen Schriften.  Graebner, Rudolf von Dadeburg gegen Otto v. Brandenburg Schorubaum. Die Stellung des Martgrosen Kahmit von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Buh. her. v. Hinsler Brick a. indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hos om Forboldene i Norden                                                                                                                                                                                | 949<br>355                              |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Pinchologie. 2. Aust.  Verzeichnis der in den "A sechschaft der in der | 304<br>ofizer<br>idiger<br>332<br>336<br>341<br>342        | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  u und Nachrichten" besproche herristen.  Graebner, Mudolf von Daveburg gegen Otto v. Brandenburg gegen Otto v. Brandenburg des Martgrosen Kahmit von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Byll. her. v. Hinster Bricka, Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hos om Forboldene i Norden Hallen dorff, Konung Au-                                                                                                                                                       | 849<br>355<br>356                       |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Binchologie. 2. Aust.  Berzeichnis der in den "A selbstär seine Rollitt anno 1901.  Butger, histor. Schulatlas. 25. Aust. Watthias, Butheas v. Marsieiste u. d. Uberreste s. Reise. beichreibung.  Bigener, Bezeichnungen für Boll und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrhundert. Kunze, Z. Kunbe d. deutsch. Brivatlebens in d. Zeit d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304<br>offiger<br>sense<br>332<br>336<br>341<br>342        | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  n und Aachrichten.  Graebner, Audolf von Dade-burg gegen Otto v. Brandenburg des Marfgrosen Kasimit von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Bushher. v. Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hos om Forboldene i Norden Hallendorff, Konung Angusts politic ären 1700—01 Steiner, Western Maryland                                                                                                                                                                    | 949<br>349<br>355                       |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Pinchologie. 2. Ausl.  Berzeichnis der in den "Affelbstär Schiemann, Deutschland u. d. große Politit anno 1901.  Bugger, Histor. Schulatlas. 25. Ausl. Wittig, Papst Damasus I. Matthias, Phikeas v. Marsielle u. d. Überreste s. Keise beichreibung. Bigener, Bezeichnungen sür Bolf und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrhundert Kunze, Z. Kunde d. deutsch. Privatlebens in d. Zeit d. slisschen Kalzer.  Steenstrup, Danmarks Sydgraense og Herredsmmet over Holsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304<br>offiger<br>sense<br>332<br>336<br>341<br>342        | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  n und Aachrichten.  Graebner, Audolf von Dades burg gegen Otto v. Brandenburg gegen Otto v. Brandenburg des Martgrafen Kasimit von Brandenburg zur reformator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Bys. her. v. Finsler  Bricka, Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hof om Forboldene i Norden Hallendorff, Konung Augusts politic ären 1700—61 Steiner, Western Maryland in the revolution                                                                                                     | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Kinchologie. 2. Aust.  Verzeichnis der in den "Affelbstär Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitik anno 1901 Kußger, Sistor. Schulatlas. 25. Aust. Wittig, Papst Damasus I. Watthias, Pytheas v. Marsseiste u. d. Uberreste s. Reise. beschreibung. Bigener, Bezeichnungen sür Bolf und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrhundert. Kunze, Z. Kunde d. deutsch. Privatlebens in d. Zeit d. salischen Kaller Steenstrup, Danmarks Sydgraense og Herredommet over Holsten , Venderne og Danske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 304<br>ofizer<br>obiger<br>332<br>336<br>341<br>342<br>344 | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  u und Nachrichten besproche her haristen.  Graebner, Andolf von Daveburg gegen Otto v. Brandensburg gegen Otto v. Brandensburg gur resormator. Bewegung i. h. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Byg. her. v. Hinsler Bricka, Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hos om Forboldene i Norden Hallendorff, Konung Angusts politic åren 1700—01 Seiner, Western Maryland in the revolution Dohenzollern-Rahrbuch, 5. Abra.                                                                                       | 849<br>355<br>356<br>858                |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Pinchologie. 2. Aust.  Verzeichnis der in den "Affelbstär Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitik anno 1901 Kurger, Histor. Schulatlas. 25. Aust. Watthias, Phyteas v. Marsseiste u. d. Uberreste s. Meischeichreibung. Bigener, Bezeichnungen sür Bolf und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrsundert unze, Z. Kunde d. deutsch. Frivatlebens in d. Zeit d. salischen Kalier.  Steenstrup, Danmarks Sydgraense og Herredsmmet over Holsten . Venderne og Danske for Waldemar den Stores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 304  officer  sense 332 336 341  342  344  345             | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  u und Nachrichten. Besproche herristen.  Graebner, Mudolf von Daveburg gegen Otto v. Brandenburg gegen Otto v. Brandenburg genen Aumit von Brandenburg zur resprungter. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Bushher v. Hinster Bricka, Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hof om Forboldene i Norden Hallendorff, Konung Augusts politic åren 1700—61 Steiner, Western Maryland in the revolution Hohenzollern-Zahrbuch, 5. Jug. Bouvier, Bonaparte en Italie                                   | 349<br>355<br>356<br>356<br>356<br>355  |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Pinchologie. 2. Aust.  Verzeichnis der in den "Affelbstär Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitik anno 1901 Kurger, Histor. Schulatlas. 25. Aust. Watthias, Phyteas v. Marsseiste u. d. Uberreste s. Meischeichreibung. Bigener, Bezeichnungen sür Bolf und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrsundert unze, Z. Kunde d. deutsch. Frivatlebens in d. Zeit d. salischen Kalier.  Steenstrup, Danmarks Sydgraense og Herredsmmet over Holsten . Venderne og Danske for Waldemar den Stores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 304<br>ofizer<br>obiger<br>332<br>336<br>341<br>342<br>344 | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  u und Nachrichten. Besproche Schriften.  Graebner, Mudolf von Dade-burg gegen Otto v. Brandenburg gegen Otto v. Brandenburg des Marsgrosen Kammt von Brandenburg zur resormator. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronist des Bernhard Bug. her. v. Hinster  Bricka, Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hos om Forboldene i Norden  Hallen dorff, Konung Augusts politic åren 1700—01  Steiner, Western Maryland in the revolution  Hohenzollern-Bahrbuch, 5. 3brg. Bouvier, Bonaparte en Italie  1796. 2. Aust. | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 |
| Spahn, Der große Kurfürst. Desson, Geschichte d. neueren dentsch. Kinchologie. 2. Aust.  Verzeichnis der in den "Affelbstär Schiemann, Deutschland u. d. große Bolitik anno 1901 Kußger, Sistor. Schulatlas. 25. Aust. Wittig, Papst Damasus I. Watthias, Pytheas v. Marsseiste u. d. Uberreste s. Reise. beschreibung. Bigener, Bezeichnungen sür Bolf und Land d. Deutschen v. 10. — 13. Jahrhundert. Kunze, Z. Kunde d. deutsch. Privatlebens in d. Zeit d. salischen Kaller Steenstrup, Danmarks Sydgraense og Herredommet over Holsten , Venderne og Danske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 304  officer  sense 332 336 341  342  344  345             | Muhr- u. Diemel-Gebiete u. am Hellwege.  u und Nachrichten. Besproche herristen.  Graebner, Mudolf von Daveburg gegen Otto v. Brandenburg gegen Otto v. Brandenburg genen Aumit von Brandenburg zur resprungter. Bewegung i. d. 3. 1524—1527 Chronit des Bernhard Bushher v. Hinster Bricka, Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hof om Forboldene i Norden Hallendorff, Konung Augusts politic åren 1700—61 Steiner, Western Maryland in the revolution Hohenzollern-Zahrbuch, 5. Jug. Bouvier, Bonaparte en Italie                                   | 349<br>355<br>356<br>356<br>356<br>355  |

# Pistorisdje Zeilsdjrill.

(Begründet von Seinrich v. Sybet.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jouis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Krauske, Max Jeng, Sigm. Riegler, Moris Kitter, Kourad Jarrentrapp, Sarl Jeumer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

neue folge Dreiundfunfzigfter Band.

Der gangen Bethe 89. Banb.

Drittes Deft.

#### Inhalt.

| Huffane.                                                                                                                                                | Seite | Miecellen.                                                         | Sette |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Urfachen ber Rieberlage Rapoleons I.<br>im herbite 1813. Bon Dito harnad<br>Withelm L. Bismard und ber Urfprung<br>bes Annerionsgebantens 1866. Bon | 385   | Ein neuer Beitrag zur Rolandsforschung.<br>Bon Siegfried Rietschel | 457   |
| Friedrich Thimme                                                                                                                                        |       | Rotigen und Radyrichten                                            | 523   |

#### Münden und Berlin 1902.

Drud und Berlag bon R. Oldenbourg.

#### De Jur gefl. Beachtung!

Die Berfenbung der gur Besprechung in der Sissorischen Zeitschrift einlaufenden Bucher erfolgt von jeht ab von Stuaffburg i. G. aus.

#### Genbungen bon Recenfione. Egemplaren

bitten wir entweber an die Redattion (Professor Dr. Meinecke, Straßburg i. C., Stermarsstraße 10) ober an die Berlagsbuchhandlung von R. Olderbourg in Wünden, Glücktraße 8, zu richten. Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin.

Soeben erschien:

# König August der Starke.

Eine Charakteritudie.

Il a affecté d'être un autre Alcibiades, en se rendam illustre dans les vertus et dans les vices également. Graf Jakob Heinrich von Flemming Dreaden le 16 janvier 1722.

Don

Paul Baake.

— Preis 80 Pf. ———

Perlag von R. Oldenbourg, Münden und Berlin.

Das Turnen im Hause. Teibesiibungen par Förderung und Erhaltung der Gesandheit für Jung und Alt.

> In fortlaufender Pleihenfolge gufammengestellt und herausgegeben

Dr. med. A. Beerwald und Guftav Brauer, Mrgt, Bertin. fabt. Turnlebrer, Bengig.

Dit 146 Abbilbungen in Solsschnitt.

2. Auflage.

Preis gebunden DR. 2 .-.

#### Die Urfachen der Riederlage Rapoleons im Berbfte 1813.

Bon

#### Otto Sarnack.

Eine wiffenschaftliche Gefamtbarftellung ber Freiheitstriege fehlt bekanntlich noch. Manche Teile, z. B. ber Feldzug ber Nordarmee, find mehrmals und fehr eingehend behandelt worden; anderes, g. B. die Schlacht bei Leipzig, ift fast noch gar nicht mit den Mitteln moderner Kritik untersucht worden. führung Napoleons hat man oftmals fritisch betrachtet, besonders im Bergleich mit seiner eigenen früheren und mit späteren Formen ber Kriegführung; aber eine ausführliche Darftellung, Die das gewaltige Material ber Correspondance, ber Befehle Berthiers und der Berichte im frangosischen Kriegsarchiv, endlich auch der Remoirenlitteratur vollfommen ausnutte, ift noch nicht zu ftande gebracht. Unter biefen Umftanden konnte es fast verfrüht scheinen, eine Frage wie die in der Überschrift gegebene aufzuwerfen, und doch ist es schon vielmals geschehen; und wohl auch nicht mit Denn bei einem so gewaltigen Fattum wie ber Rieberwerfung Napoleons, ber bisher (auch 1812) boch taktisch noch nicht besiegt worben war, sind die Ursachen sicherlich nicht in Ginzelheiten, fondern in allgemeinen Berhaltniffen und Bedingungen ju suchen, die auch jett schon offen zu Tage liegen.

Man hat auf die Minderwertigkeit der französischen Armee hingewiesen, und in der That war diese im Frühjahr 1813 eiligst

Difterifche Beitfcrift (Bb. 89) R. R. Bb. LIII.

neuausgestellte Armee mit Napoleons früheren Truppen nicht zu vergleichen; aber stand es auf Seite der Berbündeten nicht ähnlich? Auch dort hatte Rußland nur eine kleine Truppenzahl aus dem vorhergehenden Feldzug gerettet, Österreich und Preußen hatten in den letzten Friedensjahren nur eine geringe Wacht unter Bassen gehabt, und ein großer Teil der verbündeten Streitkräste bestand daher auch aus eilig zusammengerafften Rekruten.

Anderseits hat man die mangelhafte Leistung der französischen Untersührer angeklagt, und vor allem Napoleon selbst hat es gethan. Es ist wahr, daß er durch sein eigenes autokratisches System dahin gelangt war, gerade die tüchtigsten Kräfte beiseite zu drängen: Wassena war in Ungnade, Davout stand mit einem Korps im entlegenen Hamburg, Soult kommandierte in Spanien. Und die ihm nun zur Versügung standen, die Ney, Murat, Marmont, Macdonald waren tüchtige Soldaten, aber nicht Feldherren. Jedoch, daß sie hinter einem Schwarzenberg oder Barclay, Bennigsen oder Bernadotte zurückgestanden hätten, wird man kaum sagen können. Auch auf verbündeter Seite kann einzig dem Blücherschen Hauptquartier das Verdienst genialer Führung zugesprochen werden, und dieser stand in der anderen Wagschale doch Napoleons eigene Senialität gegenüber.

Nun ift freilich behauptet worden, daß Rapoleons perfonliche Rraft sich in biesem Feldzug arg berabgeminbert zeige; be fonders ber geistvolle Militarichriftsteller Graf Dorck hat barauf feine ganze Darftellung bes Feldzugs bafiert und bie Ereigniffe bemgemäß gruppiert und beleuchtet. Aber bamit wird felbst eine Unbegreiflichkeit behauptet. Napoleon mar erst 44 Jahre: eine Abnahme seiner Beistestraft mare in Diesem Alter bochft feltsam und wird auch thatsachlich burch bie gewaltige Beiftesarbeit, Die in der Correspondance dieser Herbstmonate steckt, in das Reich ber Fabel verwiesen. Und förperlich besaß Napoleon zwar nicht mehr bie jugenbliche Unermublichfeit feiner erften Gelbaugejahre; bafür hatte er aber auch einen gang anderen, seine Arbeit er leichternden Apparat von Silfefraften und Borfebrungen aller Art zur Berfügung, und man tann nicht fagen, bag feine Rorperfrafte ibn jemals im Stich gelaffen haben; nur nach ber Schlacht bei Dresden scheint ein furges Unwohlsein für einige Stunden seine Thatialeit gelähmt zu haben. Übrigens ist es auch all

gemein anerkannt, daß er im folgenden Winterfeldzug wieder die vollste Araft bes Körpers und Geistes entsaltet hat.

Deshalb haben auch andere militärische Schriftsteller ben Beg eingeschlagen, nicht Napoleons Fähigkeit, sondern die veranderten Berhaltniffe, benen feine Rraft fich nicht anzuvaffen wufte, als Hauptfaktoren ber Riederlage in Rechnung zu stellen. Napoleon begründete befanntlich fein ganges ftrategisches Sandeln im Berbstfelbaug auf die "Operation ber inneren Linie", die ibm bei seinem ersten unvergleichlichen Auftreten in Italien (1796) jo glanzende Erfolge gebracht, und bie er auch fpater oft mit bochfter Birtuofitat angewendet hatte. Er ftand in Dresden umgeben von ben brei feindlichen Beeren Schwarzenbergs, Blüchers. Bernabottes und hoffte jedes einzelne von ihnen, wenn es fich näherte, mit überlegener Rraft anfallen und überwältigen zu tonnen. Wenn nun diesmal nicht gelungen ift, mas bem Raiser so oft gelungen war, so hat schon Jomini (und nach ihm andere) betont, es sei wohl die ju große numerische Stärke bes Beeres hinderlich geworben; Maffen, wie fie hier versammelt waren, hatte Napoleon felbst noch nicht (außer im ganz andersartigen ruffischen Relbzug) geführt, und fie batten nicht bie Beweglichfeit haben konnen wie die kleineren Rorper, die er früher befehligte, - und fo hatten fie ben Anforderungen ber ichnellen Sin- und Hermariche nicht entsprochen. Diefes Urteil ift an fich gemif richtig: burch bie Gewaltmariche, bie in einem fo großen Beeresverbande ja weit anstrengender find als in kleinen Abteilungen, weil weit größere Bemmniffe und Störungen ju überwinden find, weil fur die Berpflegung nicht ebenso geforgt werben fann, - burch biefe Gewaltmariche murben bie Rrafte von Mann und Roß febr bebentlich aufgezehrt und baburch das frangofische Beer unverhältnismäßig geschwächt. Aber bas entscheibenbe Doment burfte boch auch barin nicht liegen. Denn schlieklich bat des Raifers Energie boch biefe Schwierigfeiten übermunden; er ift zur Schlacht bei Dresben, wenn auch mit außerfter Anftrengung, noch rechtzeitig zur Stelle gemefen, und er hat auch bei Leipzig bie numerische Starte noch gehabt, um bie verbunbeten Armeen einzeln zu befiegen, wenn er nur ben richtigen Reitpunkt jum Schlagen, fo lange fie noch getrennt maren, batte finben konnen. Der eigentliche lette Grund ber Nieberlage burfte weiter gurud, burfte tiefer liegen. Er ift gu finden in ben ungunftigen

Bedingungen, unter benen Napoleon zu Anfang Juni ben Baffenftillstand geschlossen hatte, und die bann die Grundlagen für die im August wieder beginnenden Operationen wurden.

Der Raifer felbst hat auf St. Selena biefen Baffenstillstand für einen schweren Fehler erklärt und behauptet, er sei nur durch bie Rante Ofterreichs bazu gebracht worden. Natürlich lagen aber andere ihn bestimmende Grunde por, schwerwiegende Grunde: bennoch war der Abschluß thatsächlich wohl ein schwerer Kehler. jedenfalls ber Abschluß unter ben stipulierten Bedingungen. Die Correspondance gibt als Hauptgrund ben Mangel genügender Ravallerie zu energischer Fortsetzung bes Felbzugs an. thatsachlich waren die nach ber Ratastrophe bes russischen Feldzuas eilia zusammengerafften Refruten noch nicht zu brauchbaren Reitern ausgebilbet, um fo weniger, als ihnen nur gang robe Bferbe zugewiesen werben konnten. Der General Latour - Raubourg beklagte fich (Ende Mai), daß eine große Ungahl Bferde burch die ungeschickte Behandlung von seiten ber Reiter auf ben Marichen zu Grunde gingen, und ber General Lauriston berichtete gar, die jungen Ravalleriften zeigten zwar den beften Billen, aber folche Unerfahrenheit, daß fie oftmals von den Bferden fielen und gefangen wurden. In geringerem Dage zeigte fich biefe unaulängliche Ausbildung übrigens auch bei ben anderen Waffengattungen; bie ganze Urmee mar ein ganglich unfertiges Gebilbe und ein ftumpfes Instrument, mit bem man feine raschen und entscheidenden Schläge führen konnte.

Es ift wohl begreislich, daß der an die glänzendsten Ersolge gewöhnte Kaiser einer Kriegführung unter so unbefriedigenden Bedingungen überdrüssig wurde und seine Wassen erst mehr zu schärfen wünschte, ehe er sie weiter brauchen wollte. Aber ob er recht daran that? Er hatte doch immerhin mit diesen Truppen zwei Siege, bei Lützen und Bautzen, ersochten, hatte durch den ersten die Elblinie (Dresden), durch den zweiten die Oderlinie (Glogau-Breslau) gewonnen und hatte die Russen und Preußen in so schlimme Lage gebracht, daß entweder die Russen allein oder beide Heere zusammen aus Schlesien nach dem Großherzogtum Warschau schienen ausweichen zu müssen. Friedrich Wilhelms Ausruf beim Rückzuge von Lützen: "Auf diese Art sehe ich mich schon wieder in Memel" schien nahe daran sich zu erfüllen. Noch allerdings standen die Verbündeten nahe an der öster-

reichischen Grenze, am Gebirge; aber ber Ruffe Barclay be Tolly brangte aufs entschiebenfte barauf, biefe Stellung zu verlaffen und nach Bolen abzuziehen. Und in der That, wenn Napoleon. wie er fehr mohl konnte, die Armee von ber Ober ber umfaffend angriff und gegen die Bebirgspaffe warf, fo tonnte eine Rataftrophe eintreten. Man erwartete allgemein von ihm einen folchen Angriff. Er aber hat seinen Truppen die Kraft bazu nicht mehr augetraut und ben Baffenftillstand abgeschlossen.

Maa man barüber nun urteilen, wie man will, jedenfalls war bie Lage, in die bas heer burch bie Bedingungen ber Ubereinkunft geriet, eine febr ungunftige. Es ift natürlich, bag ein folches Abkommen im wesentlichen auf der Grundlage des status quo abgeschloffen wirb. Diefer war nun por allem baburch getennzeichnet, daß Napoleon von Thuringen ber unaufhaltsam in schmaler Front nach Often vorgebrungen mar. Ahnlich wie bas Jahr zuvor in Rugland, hatte er nur bas unmittelbar vorliegende Riel, bas gurudgebenbe feinbliche Beer, im Auge gehabt und nicht feine Energie barauf gerichtet, eine breitere Bafie für feine Dberationen zu gewinnen, indem er auch nach ben Seiten feine Machtsphäre ausbehnte. Rach Suben bin batte er es auch nicht gefonnt, ba Bohmen, an beffen Grenze er hingog, burch Ofterreichs Neutralität noch ihm verschlossen war, eine Neutralität, Die übrigens jeden Augenblick in Reindschaft umschlagen konnte: nach Norben aber hatte bie Sachlage gebieterisch eine fraftige Aftion verlangt, die Ginnahme von Berlin. Nicht nur militärisch, auch politisch mare fie von bochfter Bichtigfeit gemesen. Allauschwer zu erreichen war fie auch nicht; benn nur geringe Streitfrafte unter Bulow maren jum Schut ber preukischen Sauptstadt zurudgelaffen. Rapoleon hat auch zweimal eine Operation gegen Berlin eingeleitet; zuerft unter Ney mit brei Armeeforps, fpater unter Dubinot mit nur einem Korps. Aber bas erfte Dal ließ er die schon begonnene Unternehmung wieder einstellen, um Reps Macht zur Schlacht bei Baugen heranzugiehen, und bas zweite Mal war die eingesette Kraft zu gering, und der Bormarsch fam icon bei Ludau jum Stehen. So blieb Berlin unberührt; Die frangofische Sauptmacht mar in beträchtlicher Entfernung baran vorbeimarschiert, und jest lag es fast im Ruden bes an ber Ober stebenben Raisers. Dieses unbefummerte Borbringen mar getragen von dem alles beherrschenden Drang nach einem entscheibenden Siege; aber biefer Sieg war fo nicht erfochten worben, und nun trat eine febr bebenkliche Situation ein. Der schmale Streifen, ben bas frangofische Beer burchzogen und gewonnen batte, reichte von Leipzig bis Breslau und bot zwei Flanken von unverhaltnis makiger Lange ben feindlichen Stagten Breuken und Ofterreich bar. Noch freilich standen nur unbedeutende preukische Rrafte auf ber linten Seite, und Ofterreichs Ruftungen waren noch im Rudftande: aber im Lauf bes Baffenftillstandes tonnten große Beeresmaffen auf beiden Seiten angehäuft werben. Und so ift es auch geschehen; mit richtiger Ginficht stellten bie Berbunbeten ber schmalen frangofischen Front Die geringste Streitmacht unter Blücher entgegen, mabrend die Hauptarmee fich hinter ber bobmischen Grenze versammelte, Die zweitstärffte Truppenmasse unter Bernadotte fich füblich von Berlin tonzentrierte. Wenn letterer etwas großere Energie bewiesen hatte, fo hatte Diese Situation viel früher, als es gescheben, zu einer Rataftrophe für bie Frangofen führen tonnen.

Unter feinen Umftanden burfte Napoleon ben Baffenstillstand abschließen, ebe er Berlin in feiner Gewalt hatte. Dagegen ift es wohl verständlich, daß es ihn nicht viel koftete. bei ben Waffenftillstandsbedingungen Breslau wieder aufzugeben; benn eine Berfürzung seiner unnatürlich langen Operationslinie mar für ihn fein Berluft, fondern ein Borteil. Aber im wefentlichen wurde baburch boch nicht viel geanbert. Die Marschälle, mit benen Napoleon die Lage erörterte, fanden die Situation auch fo ungunftig, daß fie rieten, hinter die Elbe, einige fogar hinter die Saale, gurudgugeben. Aber ein folcher Rudgug, ber überall als Schwäche und Mutlofigfeit bes Raifers ausgelegt worben mare, batte bie brei verbundeten Beere zu sofortiger Bereinigung geführt. Unmöglich konnte ein Napoleon so handeln: er hielt an der hoffnung, bie heere einzeln zu schlagen, an ber Operation "auf ber inneren Linie" fest und behielt feine Stellung zwischen ben feindlichen Armeen bei. Berhangnievoll wurde nun aber dabei, bag er Dresben zu seinem Sanptftuppunkt und Mittelpunkt ber Operationen auserfab.

Man darf dreift behaupten, daß nicht so sehr strategische als politische und praktisch administrative Erwägungen den Kaiser dazu veranlaßt haben. Dresden war die Hauptstadt eines Rheimbundfürsten, dessen Anhänglichkeit an Napoleon im Frühjahr stark

ins Wanten gefommen mar, es hatte ben Monarchen von Rugland und Preußen bei ihrem Ginzug zugejauchzt; jest lag bem Raifer baran, ber Welt zu zeigen, baß feine Macht hier wieber fest begründet sei, daß er in Dresden ebenso zu Saufe sei wie in Franfreich. Dresben bot ferner icon mabrend bes Baffenftillstandes einen sehr angenehmen Bohnort bar, an ben sich bas ganze französische Hauptquartier gewöhnte und gleichsam festsog. Es war ferner als Centralpunkt bes Ronigreichs febr geeignet, ben großen Regierungsapparat aufzunehmen, ber bem Raifer folgte, und burch ben er auch im Felbe sein ungeheures Reich verwaltete; benn die Regentschaft ber Raiferin in Baris mar nur nominell. In Dresben konnten auch bequem bie großen Magasine angelegt werben, beren bas Beer bedurfte, tonnten bie großen Lazarette etabliert werben u. f. w. - Dagegen war die militärische Bedeutung Dresbens an sich nicht groß. Es war eine offene Stadt und wurde auch burch bie Befeftigungen, Die jest angelegt wurden, nicht zur Festung. Es war nicht geeignet, ben Elbübergang zu sperren, und militarisch hatte es nicht allzuviel bedeutet, wenn Dresben einmal in die Gewalt der Feinde fiel, io lange bie Elbfeftungen Magbeburg, Bittenberg, Torgau, Rönigstein in ben Sanben ber Frangofen waren. Durch bie fünstliche Bebeutung aber, die Napoleon Dresben batte, murbe ber ganze militärische Sachverhalt verschoben. Die frangbfifche Rriegführung gewann ben Charafter einer unter bem Schut einer großen Festung geführten allseitigen Defensive, von Offenfivstogen unterbrochen; nur daß biefe Reftung in Birtlichkeit keine war, daß sie nicht schützte, sondern geschützt werden mußte. Dag nur Dresben nicht verloren ging, war Rapoleons fortwährenbe Sorge. Dreimal ift er aus Schlesien ober ber Laufit borthin gurudgefehrt, weil Dresben bebroht murbe, und au feiner Rorbarmee, bie gegen Berlin ftanb, ift er um biefer Sorge willen niemals gefommen. Das Schlimmfte babei aber war, daß Dresben fo nabe an ber Grenze bes ber frangofischen Armee eingeraumten Gebietes lag, bag es fich in beftanbiger, unmittelbarer Gefahr eines feinblichen Sandftreichs befanb. Die Sauptarmee ber Berbunbeten fonnte fich hinter bem Erzgebirge in vollkommener Sicherheit konzentrieren und konnte in zwei Tagemarichen vor Dresben fteben. Bielleicht hatte Rapoleon barauf gerechnet, bak bie ichmierigen Gebiraspaffe bem feinblichen

Beer ein schnelles Erscheinen unmöglich machen wurden; aber ba Fürft Schwarzenberg im eigenen Lande Rrieg führte, da ihm bie vollfte Renntnis bes Terrains und jebe bentbare Unterftugung ber Berwaltung und Bevölkerung zu teil murbe, jo bat er mehrmale ben Marich über bas Gebirge bin und gurud ohne großere Stodungen gurudgelegt (eine Leiftung, Die übrigens bei Beurteilung bes gesamten Feldzugs mohl öfters unterschätt worben ift). Jebenfalls hatte Dresben, bas Napoleon als ben Mittelpuntt feiner Stellung betrachtete, Die gefährbete Bofition eines Aufenpostens. Beffer sich zu schützen und geschützt zu werben, ware bas weiter elbabwarts gelegene Torgau im ftande gewesen: borthin hat ber Raifer gegen Enbe bes Feldzugs auch bas große Proviantbepot verlegt. Noch vorteilhafter aber mare es gewiß gewesen, wenn er für seine Berson und sein Sauptquartier auf jeden folchen Mittelpunkt überhaupt verzichtet hatte und in beftanbiger Bewegung sich taglich gang ben Erforberniffen ber ftrategischen Situation angepaßt batte. Das Bermaltungscentrum hatte zugleich viel weiter zurud verlegt werben muffen - nach Leipzig ober vielleicht nach ber Festung Erfurt. Im Jahre 1812 hatte er es in Wilna (!) belaffen und hatte die Verpflegung ber nach Mostau vorgebrungenen und fpater gurudmarichierenben Armee durch eine Reihe von Magazinen (befonders Smolenst) auf der Route ihres Vormarsches sicher zu stellen gesucht. aber war die lange Berbindungelinie von Dresden bis Erfurt gurud überhaupt nicht genügend geschütt; von Norben und Guben wurde sie durch Barteigangertorps überwacht, und ein regelmäßiger Rachschub für bie in Dresben aufgehäuften, aber boch bald erschöpften Vorrate murbe bald gang unmöglich.

Ein schneller Überblick über den Gang des Feldzugs wird zeigen, wie die dargelegten Migverhältnisse der ganzen Anlage sich überall verhängnisvoll geltend machen. Nach Ablauf des Wassenstillstandes begibt sich Napoleon zunächst zu seinen in Schlesien stehenden Truppen, denen er bedeutende Verstärkungen zusührt; er glaubt dort die seindliche Hauptarmee sich gegenüber zu sinden und will mit einem kräftigen Schlage gegen sie den Feldzug eröffnen. Aber ehe das gelungen, in Löwenberg am Bober erfährt er, daß die seindliche Hauptarmee über das Erzgebirge auf Dresden vordringt; er kehrt mit den Truppen, die er herangesührt hatte, um und gelangt in drei Gewaltmärschen

bis Stolpen, wenige Meilen von Dresben. Es ist nun seine Absicht, sich von hier aus zwischen bas Gebirge und bie Keinde au brangen, fie fo von ihrer Berbindung mit Bobmen abauschneiden und im Ruden anzugreifen. Aber er erfährt burch ben unbedingt vertrauenswürdigen Gemahrsmann Gourgaud, daß Dresben fich nicht fo lange wurde halten konnen, bis er biefe Beweaung vollzogen bat, und er entschließt fich baber, von seinem Blan abzulaffen und felbst sich nach Dresben zu begeben. Er fendet nun nach der bohmischen Grenze bas Rorps von Banbamme ab, bas babei zu Grunde ging. "Weine Absicht mar." außerte er, "biefe Bewegung mit bem gangen Seere auszuführen, mas vielleicht bas Mittel gemefen mare, mit meinen Reinden auf einmal fertig zu werben; allein bas Schicffal von Dresben beunruhigt mich; ich will biefe Stabt nicht opfern." Alfo die Moglichfeit, baf Dresden auf einige Tage in Feindeshand fallen tonne, ift ibm fo unerträglich, bag er auf eine Operation verzichtet, die ihn zu einem zweiten Aufterlig ober Bena batte führen konnen! Außere Rudfichten febr verschiebener Art tragen über die strategischen Forberungen ben Sieg bavon.

Indes erficht der Raiser darauf am 26. und 27. August einen entschiedenen Sieg, ber nur ber Ausbeutung burch ein fraftiges Nachdringen bedarf, um die verbündete Armee bei dem Rückmarsch über bas Gebirge in die schlimmfte Lage zu bringen. Aber biefes Nachdringen erfolgt nicht; schon von Birna tehrt Navoleon mit ber Garbe nach Dresben gurud und beschäftigt fich bort mit einer Rulle von Entscheidungen und Befehlen, mobei er am 29. die Nachricht von der schweren Riederlage erhält, Die Macbonald in Schlesien gegen Blücher erlitten. Gin fofortiges Gutmachen biefer Niederlage ift nicht möglich, weil sich bie Truppen nach ben Berichten als jo besorganisiert erwiesen, baß fie, auch wenn ber Raifer die Garbe heranführt, nicht fogleich wieber fich zur Schlacht ftellen konnen. Um 30. fakt Napoleon barauf ben Gebanten, nordwärts gegen Bernabotte ju gieben und Berlin einzunehmen. Diefer viel fritifierte Blan mar boch wohl nicht unzwedmäßig, sobald er nur mit folcher Energie und Ronfequeng burchgeführt murbe, bag man einen entscheibenben Sieg über die Nordarmee erfocht. Dabei mußte man allerdings Blücher gestatten, naber an Dresben berangufommen, es vielleicht ernstlich zu bedroben. Dazu konnte fich aber ber Raifer im letten Augenblid nicht entschließen, und so sendet er Rep ohne Berftartung aeaen die Nordarmee (ber bann bei Dennewit geschlagen wird), mahrend er felbst am 3. September ber Armee Blüchers entgegengeht. Aber taum ift er am 4. und 5. bes Feindes ansichtig geworben, ber nun langfam zurudweicht, fo glaubt er icon wieder nach Dresben gurudtehren zu muffen, bas von Bohmen ber wieber gefährbet ist. In der That ist Barclay de Tolly wieber gegen bie Gebirgspaffe vorgegangen, und bamit bebrobt er sogleich auch wieder ben Hauptstützunkt von Napoleons Ope-Bom 8. September an fommt es bann auf die Entfernung eines Tagemariches von Dresben zum Rusammenstoß. Barclay wird zum Ruckzug genötigt, und es ichließt fich nun eine Reihe von Gefechten an, bie keinen andern Amed haben, als die Berbundeten von Dresden fern zu halten. Diefer Amed wird ichlieklich auch erreicht: Die Hauptarmee verbleibt rubig binter ben Bebirgspaffen. Aber feit bem Siege vom 26. und 27. Auguft bat ber Raifer feinen entscheibenben Schlag mehr thun konnen. weil all feine Sorge nur auf die Erhaltung Dresbens gerichtet war; bagegen hat er in biefer Zeit Ney einer entscheidenden Dieberlage ausgesett.

Nach einer Periode ziemlichen Stillftands ber Operationen, bie Napoleon fast ausschließlich in Dresben verbringt, erhielt ber Reldzug bann eine neue, die entscheibende Wendung burch Bluchers berühmten Rechtsabmarich, burch ben er fich mit Bernabotte vereinigt, um gemeinsam mit ibm bie Elbe zu überschreiten. biefe Bewegung ift die frangbfifche Sauptmacht im Ruden bebrobt, und ber Raifer entschließt fich, in nordweftlicher Richtung abgumarschieren, um die beiden vereinigten Armeen anzugreifen. Aber höchst merkwürdig ist, wie er sich angelegen sein läßt, diesen Abmarich zu motivieren und zu erklaren. Der Raifer, folle man jagen, verlasse Dresben, pour livrer bataille. und werbe nachher wieder borthin zurudfehren, gleich als mare ber Aufenthalt in Dresden ein Selbstzweck, und es wurde die Schlacht nur geschlagen, um Diefen Aufenthalt wieder zu ermöglichen. Aber noch mehr: im letten Augenblick fann er fich nicht entschließen, Dresben wirklich gang zu raumen; er läßt zwei Rorps unter bem Marschall St. Chr und bem Grafen Lobau zurud, indem er den ichon gegebenen Abmarichbefehl widerruft. Ausnahmslos ift diefe Dlagregel schwer verurteilt worden; Graf Pord fagt barüber:

"Es sehlt an jedem Anhalt, um das Werden dieses Entschlusses in der Seele des Kaisers zu erkennen . . . es war im entscheisdendsten Augenblick ein vollständiger Bruch mit den großen Grundsäßen, die seine Erfolge begründet hatten." Ich aber meine, daß diese Handlungsweise des Kaisers vollständig durch die ganze Art, wie er diesen Herbstiseldzug angelegt und gesührt hat, vorbereitet worden ist. Seitdem er mit Beginn des Wassenstillstandes im Juni Dresden zu seinem Hauptstüßpunkt erkoren hat, Dresden, das sortwährend durch die seindliche Hauptmacht bedroht war, seitdem hat er sortwährend darauf gesonnen, diese Stadt sich zu bewahren, und dem ist er auch bei seinem Abmarsch am 7. Otstober treu geblieben. In der That hat er Dresden die Ende November in französsischer Botmäßigkeit erhalten, aber Leipzig hat er am 19. Oktober versoren.

Soweit man überhaupt mit "wenn" operieren darf, so kann man mit Bestimmtheit aussprechen, daß Napoleon am 16. Obtober bei Wachau einen entscheidenden Sieg ersochten haben würde, wenn er die 30000 Mann St. Cyrs und Lobaus bei sich geshabt hätte.

Freilich, die Niederlage bei Leipzig ist durch das Fehlen dieser Truppen allein noch nicht bedingt worden. Auch mit den Truppen, die er zur Hand hatte, konnte der Kaiser die Hauptarmee besiegen, wenn er sich nicht über die Nähe der Armee Blüchers getäuscht hätte und nicht durch dessen Angriss überrascht worden wäre. Aber auch so, da ein Teil der französsischen Macht durch Blücher sestgehalten wurde, bleibt es immerhin ein merkwürdiges und der Erklärung bedürstiges Faktum, daß Napoleon bei Bachau nicht einen entscheidenden Sieg davontragen konnte. Er hatte den 136 000 Mann Schwarzenbergs 132 000 Mann gegenüberzustellen; berücksichtigt man aber, daß auf dem abgesonderten Kampsplatz bei Lindenau Bertrand mit nur etwa 7000 Mann<sup>1</sup>) gegen 15 000 socht, so ergibt sich für den Hauptkampf sogar ein Übergewicht Napoleons von 4000 Mann; und dennoch hat er über einen Schwarzenberg nicht siegen können. Auf dem

<sup>1)</sup> Ohne die Division Guilleminot, die erst am 17. eintraf. Die Zahlen — 125000 gegen 121000 — sind auf Grund der, teilweise nach neuem Material, sehr forgfältigen Berechnungen Quistorps (Geschichte der Nordarmee 1894) gegeben. Graf Yord (Napoleon als Feldherr) rechnet 115000 gegen 114000; also immerhin auch ein Übergewicht von 1000 Mann.

rechten Flügel hat eine an Bahl etwas schwächere Truppenmacht, Boniatoweti, Augereau u. a., ben Kampf rühmlich gegen ben stärkeren Reind bestanden; bagegen bat ber linke Flügel, ber ben rechten ber Berbundeten umfassen sollte, verfagt. Bier standen Macbonald und ber Reitergeneral Sebaftiani; fie wurden spater burch zwei Divisionen junger Garbe unter Mortier verftarft, fo baß etwa 33 000 Mann beijammen waren; ihnen gegenüber stand das österreichische Korps Klenau, das durch preußische Truppen unter Biethen verftartt murbe; zusammen bochftens 25 000 Mann. Die umfassende Bewegung ber Frangosen ift trot Dieser Uberzahl nicht gelungen, wovon Macdonald in seinen Demoiren die ganze Schuld auf bas Ravallerieforps schiebt: aber auch er felbst hat es an Energie fehlen laffen, hat eine ganze Division - die babisch-hessische unter Marchand - so aut wie gar nicht ins Gefecht gebracht. Charafteristisch ist, baf er abends an ben Raifer berichtet, er habe "weit überlegenen Streitfraften" gegenübergestanden. Mortier batte nichts Entscheidendes thun tonnen, weil er, an bas Centrum anschließend, einem sumpfigen Bald gegenüberstanb.

Aber wenn der linke Flügel ben Erwartungen nicht entsprach, fo war damit noch nicht über die Schlacht entschieden; benn Navoleon hatte bas Schwergewicht seiner Operation gar nicht borthin verlegt; im Centrum, wo er perfonlich befehligte, wollte er siegen. Und bier ift mertwürdigerweise ibm jum Unbeil ausaeschlagen ein Berhalten ber Berbundeten, bas ihnen allgemein als schwerer Kehler, und an sich wohl auch mit Recht, angerechnet wird. Es war bas zu weite Ruruchalten ber Reserven, Die erft am Nachmittag bas Schlachtfelb betraten. Benn bie viele Stunden lang allein bas Schlachtfelb bei Bachau und Liebertwolfwis haltenden ruffischen und preußischen Linientruppen nicht eine fast übermenschliche Ausbauer und Selbstaufopferung bewiesen hatten, jo mare bas Centrum rettungelos burchbrochen und bie Schlacht Da fie es aber thaten, so wandte fich bas verloren gewesen. Denn Napoleon verbrauchte gegen biefe Truppen eine gang unverhaltniemäßig große Streitfraft, und als er fie endlich mit Aufgebot eines Teils feiner Referven bis Bulbengoffa gurudgebrangt hatte, als nun endlich die ruffischepreufischen Barben u. f. w. in die Wirkungssphäre des Rampfes eintraten, ba batten Die Frangosen nicht mehr genügende Krafte intakt, um den neuen,

stärkeren Reind zu schlagen. Hierzu einige Bablen! Die ruffischpreußischen Truppen, die unter bem Bergog Gugen von Burttemberg und bem Fürften Gortschatow im Centrum ftanben, gablten 20-25000 Mann. Hiergegen verwandte Rapoleon guerft bas ameite und fünfte Rorps, 27 000 Mann, später zwei Divisionen ber jungen Garbe (Dubinot) und minbeftene 8000 Dann Ravallerie, zusammen etwa 45 000 Mann; erst um 3 Uhr, als ber große Reiterangriff erfolgte, mußte fich ber Bergog von Burttemberg zurudziehen. Und nun erft griffen bie 30000 Mann ber Referven ein 1), als Napoleon schon glaubte gesiegt zu haben und befanntlich in Leipzig Triumphgloden lauten ließ. Es ist ein glanzendes Reugnis fur die Ausbauer jener Truppen, daß fie in Napoleon die Täuschung erweckt hatten, es schon mit der feindlichen Sauptmacht zu thun zu haben; aber es bleibt immerbin febr merkwürdig, daß ein Napoleon sich überhaupt so weit täuschen ließ. Die Referven ber Berbunbeten, obgleich nur febr allmählich und nur nach bem Dag bes absoluten Erforberniffes eingesett. genügten boch, um ben frangofischen Angriff gurudguschlagen. Allerdings hatte Napoleon noch etwa 12000 Mann alter Garbe im Rudhalt (Die Divisionen Friant, Curial und Balther); aber fie hatten schwerlich genügt, um ben Sieg zu erzwingen, auch wenn fie vollständig eingesett worben maren. Außerdem hatte ein Teil von ihnen immer gurudbleiben muffen, weil Rapoleon ichon im Ruden und in ben Flanken beftig angegriffen mar und in Befahr ftand, die Rudzugeftrafe über Lindenau zu verlieren. Thatsachlich hat auch noch abends spät die eine Brigade ber Division Curial sich gegen die Ofterreicher wenden muffen, die über die Pleiße plöglich in die rechte Flanke des frangofischen Beeres gefommen waren. Hierbei wurde ber General Meerveldt gefangen genommen, an beffen Namen fich bann bie weitere Entwidlung bes bei Leipzig fich vollziehenben Geschickes geknüpft bat.

Napoleon hat bekanntlich am folgenden Tage Meerveldt in diplomatischer Mission in das Hauptquartier der Berbündeten geschickt. Er hat um dessentwillen jeden militärischen Entschluß aufgeschoben, hat weder von neuem angegriffen, noch den Rückzug angetreten. Wan hat ihm dies zum schweren Borwurf gemacht,

<sup>1)</sup> D. h. die rusififchepreußischen, mahrend bas öfterreichische Reservetorps ben linten Flügel unterftügte.

auch von französischer Seite; benn da die Verbündeten noch bedeutende Verstärkungen zu erwarten hatten — Bennigsen und Bernadotte —, so kam der Aufschub ihnen sehr zu gute. Napoleon aber hätte, wenn er mit einem ungebrochenen Heere am Morgen des 17. Oktober den Rückzug antrat, durchaus noch nicht über den Rhein zurückzugehen brauchen; er hätte schon hinter der Saale wieder eine Verteidigungsstellung nehmen können. Daß er hinter die Saale gehen wolle, hat er nun thatsächlich durch Meerveldt andieten lassen; er verlangte aber zugleich, daß die Russen und Preußen hinter die Elbe, die Österreicher hinter die sächsischen die Verenze zurückzingen. In dieser Stellung der Heere sollten alsdann die Friedensverhandlungen beginnen, als deren Grundlage der Kaiser erkennen ließ: den Verzicht auf Polland.

Indem der Raifer den öfterreichischen General mit der Überbringung biefer Borfchlage betraute, rechnete er besonders auf die Einwirfung, die diefer auf den Raifer Frang, Rapoleone Schwiegervater, ausüben konne. Es wird nun berichtet, baf bie Berbunbeten einstimmig, Biterreich eingeschlossen, Die Borschläge Napoleons für undiskutabel erklart batten. - und thatfachlich bat Napoleon auch überhaupt feine Antwort erhalten. Sache erhalt ein febr anderes Aussehen, wenn man erwägt, bag Diterreich feitdem feinen Anteil am Rampfe aufs notwendigste eingeschränkt hat, und baß, sobald Napoleon über ben Rhein gedrängt war, Fürft Metternich von Frantfurt aus auf den Meervelbtichen Grundlagen Frankreich ben Frieden angeboten bat. Freilich, bag Napoleon gutwillig über bie Saale gurudginge und ipater gar gang Deutschland bis an ben Rhein freiwillig raumte, - ju diefer Unnahme maren ein Metternich und Schwarzenberg nicht naiv genug; fie erfannten es als notwendig, Napoleon über ben Rhein zu brangen; aber mehr als notdurftig bazu erforberlich war, hat bas öfterreichische Obertommanbo nicht mehr gethan. Die bis an Berrat streifende ichlaffe Rührung bes Kriegs feit bem 19. Oftober ift selbstverständlich allgemein erfannt worden; aber ihre Erklärung als einer Rolge ber burch bie Miffion Meervelbts geschaffenen neuen Lage ist bisher nicht gegeben worben.

Für Napoleon brachte die Bögerung am 17. Ottober zunächst freilich die Besiegelung des unglücklichen Ausgangs des Feldzugs. Denn dem Angriff weit überlegener Kräfte am 18. konnte er sich

nun nicht mehr entziehen, und biefen Angriff tonnte auch Schwarzenberg nicht hintanhalten wollen; benn als erftes mußte auch für Die öfterreichische Bolitit gelten, ben Raifer jum Rudzug ju awingen. Aber biefen Rudzug ibm auf jede Beife zu erleichtern. ift bann Schwarzenberge Beftreben gewefen. Schon am 18. wurde bas Rorps Giulans, bas die Rudzugsstraße Napoleons bebrobte, über die Elfter gurudgezogen; für ben 19. murbe feine weiter ausgreifende, umfaffende Bewegung befohlen, fondern nur ein allgemeines Borbringen auf Leipzig, wo man nur noch mit ber feinblichen Arrièregarbe sich herumschlagen konnte. Aber selbst an biefer Erfturmung Leipzigs hat fein öfterreichischer Solbat fich beteiligt; Breugen, Ruffen, felbst Schweden haben Leipzig gestürmt; bie österreichische Armee, und mit ihr überhaupt bie von Schwarzenberg birett befehligte ganze Hauptarmee ift zurudgehalten worben.1) Bei ber "Berfolgung" ber nachften Tage ftellte fich bas ofterreichische Korps von Giulay geradezu ben nachbringenden Ruffen in ben Beg, fo bag Barclay be Tolly entruftet fchrieb, Die Ofterreicher hatten den Rudzug der Franzosen gedeckt. Go gewann Napoleon Zeit, sich zwei Nächte in Erfurt aufzuhalten und einigermaßen die Ordnung in feinem Beer wiederherzustellen. Als bann fpater Blüchers Armee bei Gifenach bas frangofische Heer erreicht und fich die Aussicht ergibt, daß die gewaltige Energie von beffen Führung noch einen entscheibenben Schlag vollbringen fonne, ba wird Blücher nach einer gang anderen Richtung abgelentt, über ben Bogelsberg nach Gießen und Weglar birigiert. Ja, auch als bas eben in die Roalition eingetretene bayerifche Beer unter Brede 2) ben Entschluß faßte, sich Napoleon bei Hanau vorzulegen, trieb auch bas Schwarzenberg nicht zur Befcleunigung feines Marfches an; er ließ ruhig Rapoleon Brebe schlagen, sich ben Durchzug erfampfen und bei Mainz über ben Rhein geben. Nur eine Arrièregarbe, welche biesseits bes Rheins bei Hochheim stehen blieb, murbe am 9. November von

<sup>1)</sup> Quiftorp (Gefcichte ber Nordarmee) fagt hierzu: "Da eine Erflärung für diese Thatsache nirgends gegeben wird und der öfterreichische Bericht mit einem Sprung über sie hinweggleitet, so bleibt die Unnahme übrig, daß die Politit einen haten in den Gang der Tattit eingetrieben hat.

<sup>3)</sup> Bei Brebe befanden sich befanntlich auch österreichische Truppen, die aber nach dem Bertrag von Ried dem bagerischen Kommando untergeordnet waren und feine direkten Besehle von Schwarzenberg erhielten.

bem österreichischen Heerführer angegriffen und auch über ben Rhein zurückgetrieben.

Und zugleich boten nun die Sieger auf Betreiben Metternichs dem Besiegten im wesentlichen dieselben Bedingungen an, die er selbst schon vor der Niederlage von Leipzig durch Meerveldt angeboten hatte! Daß Napoleon jett nicht unmittelbar und ohne Einschränkung zugriff, das hat sein Schicksal besiegelt. Es läßt sich das wohl nur psychologisch, nicht aus äußeren Umständen erklären, und zeigt, wie der eigene Charakter es war, der seinen Sturz unabwendbar machte.

#### Bilhelm I., Bismard und ber Urfprung des Annegions: gedantens 1866.1)

Bon

#### Friedrich Thimme.

Die Kritik, die sich an Fürst Bismarcks "Gebanken und Erinnerungen" geknüpst hat, hat sich mit besonderer Schärse auch den Ausstellungen des greisen Staatsmannes über die Genesis der territorialen Erwerbungen Preußens im Jahre 1866 zugewandt. Bismarck stellt bekanntlich die Sache so dar, als habe er diese Frage mindestens in ihrer Schlußphase<sup>2</sup>) bereits ganz unter dem Gesichtspunkte der nationalen Entwicklung, der Einigung Deutschlands unter Preußens Agide, und dem eines kunftigen Freundschaftsbündnisses mit Österreich behandelt, als habe er an sich auf die Ausgestaltung einer dauerhaften Bundesversassung mehr Wert gelegt als auf Annexionen, und als habe

1) Der nachfolgende Auffat ift bereits im Marz b. J. abgeschlossen worden. Rachträglich habe ich noch die Erinnerungen des Generals v. Stosch (Deutsche Revue Jahrg. 1902, April- und Maiheft) verwerten können.

<sup>3)</sup> Ich möchte gleich hier betonen, daß die Aufstellungen Bismarcks teineswegs so absolut zu nehmen sind, wie es seitens der Kritik wiederholt geschen ist. Wenn Lenz (Zur Kritik der "Gedanken und Erinnerungen" des Fürsten Bismarck S. 67) allgemein bemerkt: "Als den leitenden Gesichts- punkt seiner (Bismarck) Politik und der Anträge, die er dem Könige gemacht habe, bezeichnet er die Herstellung oder Andahnung deutschnationaler Einheit unter Leitung des Königs von Preußen", so trifft dies, genau genommen, doch nur auf den mündlichen Bortrag zu, den Bismarck seinen königlichen Herrn am 24. Juli erstattet hat. Führt man die Angaben Bismarcks stets genau auf die Zeit und die Umstände zurück, auf welche er sie angewandt hat, so sallen, wie sich an verschiedenen Beispielen zeigen wird, manche der erhobenen kritischen Bedenken hinweg.

er diese überhaupt nicht, jedenfalls aber nicht in dem Dage für erforberlich gehalten als Ronig Bilbelm. Die Rudfichtnahme auf Frankreich und beffen Ginmischung tritt in ben "Gebanken und Erinnerungen" gang gurud; ber Mittelpuntt, um ben fich bier alles breht, ift ber König mit seinen unbesiegbaren Annerions gelüften. Diese Auffaffung bat indeffen bei ben berufenften Bertretern ber miffenschaftlichen Rritit energischen Biberspruch gefunden. Sowohl Marck als auch Lenz haben die Aufstellungen Bismards in ben meisten Buntten ausbrudlich ober ftillschweigend verworfen; auch Meinede 1) hat fich bem letztgenannten Forscher in ber Sauptsache angeschlossen. Wer ist, so fragt Marde in feinem Effan über Bismarcis Memoirenwert2), ber eigentliche Bater ber Annexionen, b. b. ber großen, gange Canber umfaffenben Annexionen in Nordbeutschland? Marck umgeht zwar die birefte Antwort auf biefe Frage, aber wir erkennen unschwer seine eigentliche Meinung in ben Worten: "Ich habe ben Ginbrud, daß Bismard die nordbeutichen Annerionen doch nicht nur widerftrebend, sondern außerst attiv angefaßt und burchgesett babe." Raber und mehr im Busammenhang geht Marck in feinem Wilhelm auf die Frage ein. Bismarck habe, fo führt er bier aus's), als Frankreich am 4. Juli in die Entwicklung eingriff, alsbalb bestätigt gefunden, mas er wohl im voraus wußte: Frankreich murbe eine territoriale Bergrößerung Breußens im Norben Deutschlands eber zulaffen als die Ausbehnung einer straffen Einheit über Rord und Sub. Annexion eber als die kleindeutsche Bundesreform. In der That fei von Navoleon, als biefer am 11. Juli wieber zurudwich und das porschnell aufgenommene Spiel fast vorbehaltlos an Breufen auslieferte, boch Die eine Bedingung aufrecht erhalten worden: Die Nichtaufnahme Subbeutschlands in Breugens neu zu begrundenden Dachtfreis. Diefer Sachlage habe Bismard feinerfeits Rechnung getragen. "Um bem Busammenftoße mit Frankreich auszuweichen, ware er bereit, sich auf Nordbeutschland, einen nordbeutschen Bund, ju beschränken, bort aber die Autorität Preugens um fo fester anzuziehen; er benkt auch an Abtretungen, am liebsten an umfaffende Unnerionen." König Wilhelm muffe biefen Blanen feines Di-

<sup>1)</sup> Sift. Reitschrift 87, 31 f.

<sup>3)</sup> Fürst Bismards Gebanten und Erinnerungen S. 90.

<sup>3)</sup> Raifer Wilhelm I. 4, S. 272 ff.

nisters alsbald auch nahe getreten sein; er habe sich in den Gedanken eingelebt, die "jetzt nicht zu erringende Suprematie über ganz Deutschland" durch Annexionen zu ersetzen.

Ahnlich schilbert Beng 1) die Entstehung des Annerionsgebankens. Zwar läßt er ben Wiberspruch bes Königs gegen eine etwaige Beschräntung ber preußischen Forberungen auf Die Bunbesreform und fein Berlangen nach bireftem Sanbererwerb schärfer hervortreten als Mards.2) Aber auch er halt es boch für richtig, daß Bismard felbst die Annerionen in einem Umfang betrieben habe, ber bas, mas er später erreichte, weit übertraf, und ein Grofpreußen geschaffen hatte, neben bem die Reste terris torialer Selbständigkeit nördlich vom Dain vollends bedeutungslos geworben maren.3) Die Triebfeber ber Bismardichen Bolitif fieht Lenz in ber Besorgnis vor Frankreich. "Das Motiv, bas ihn jedesmal leitete, war die Beforgnis vor Frankreich. Weil er das Schickfal ber Monarchie nicht von neuem aufs Spiel feten wollte, ware er bereit gewesen, sich mit einem Bunde nördlich vom Main unter mäßigen Annexionen, aber starten Garantien für die preußische Hegemonie zu begnügen, eventuell aber am Ende gar mit Napoleon eine Bereinbarung zu treffen, die unter noch weiterer Einschräntung ber Reformidee Die preußische Sausmacht verstärft hatte, als bas erfte, was not that, und ben Brund, auf bem er baute - bie Macht ber preufischen Krone." Auch Lenz ift also ber Ansicht, daß Bismarck bas Programm vom 10. Juni, die beutsche Bundesreform unter Breufens Leitung, aus Rudficht auf Frankreich aufgegeben und es burch bas Unnexionsprogramm erfett habe.

<sup>1)</sup> Bur Aritit ber "Gebanten und Erinnerungen bes Fürsten Bismard" S. 86 f.; ebenfo in seinem jüngst erschienenen "Bismard".

<sup>2)</sup> Bgl. auch baf. S. 108.

<sup>3)</sup> Auf diesen Sat Lenz' gestützt, habe ich in einer Besprechung des 3. Bandes von v. Hassells Geschichte des Königreichs Hannover (H. Z. 88, 503) beiläusig erwähnt, daß Bismard von Königgrätz ab dei Lenz, Mards u. s. w. als der "eigentliche und principielle Bertreter des anneziosnistischen Gedankens" erscheine. Auf eine freundliche Borhaltung von Lenz gebe ich bereitwilligst zu, mich hier in der Bahl des Ausdrucks insesern vergriffen zu haben, als die Betreibung der Annezionen durch Bismard dei beiden Forschern und namentlich dei Lenz nicht aus einem Princip, sondern aus der Erwägung der politischen Lage, insbesondere der Rücksicht auf Frankreich abgeleitet wird.

Es ist, wie man sieht, im wesentlichen die Subeliche Anifassung, die bier eine neue Begrundung und Erweiterung erfahrt. Schon Sybel hat Bismard als benjenigen hingestellt, ber unter bem Drud ber frangbilichen Ginmifchung ben Frontwechsel von bem Reform- zum Unnexionsprogramm bei fich vollzogen und bann auch den König für letteres gewonnen habe. Für sich, jo meint Sybel 1), fei Breugens großer Staatsmann volltommen im flaren gewesen. "Auch ohne Erläuterungen burch ben preußischen Botschafter in Paris tannte er bie frangosischen Menschen und Dinge hinreichend, um sicher zu erkennen, welche Forberung in Baris ben größten Anftog finben murbe. Es mar bas Bilb bes Deutschen Reiches unter preußischer Hoheit, welches die frange fifche Stimmung in fturmifche Aufregung verfette. rubigen Fahrwaffer zu bleiben, schien also ber Berfuch geraten, für jest auf andere Beise Breugen ben gebührenden Dachtzuwachs zu verschaffen." "Napoleon," so faßt Sybel weiterhin seine Unsicht zusammen 2), "ist es gewesen, welcher burch feinen Widerspruch gegen die beutsche Ginbeit Bismarck genötigt bat, für jest auf andere Beife, burch Berftartung ber preußischen Sausmacht, bem Rönige Die für Deutschlands Intereffen erforberliche Machtftellung zu geben." Diefer Sat tann, mit einer Einschräntung nur 3), auch heute noch als die Quinteffeng ber bei ber beutschen Geschichtschreibung vorherrschenden Auffaffung aelten.

Eigentlich sollte es wunder nehmen, daß sich gerade in diesem Punkte eine Art historischen Dogmas hat bilden, erhalten und vertiesen können. Denn das dem Historiker hier zu Gebote stehende Material ist, wie allseitig anerkannt wird, so lückenhaft, so locker und brüchig, daß es zu Schlüffen und Kombinationen auch in abweichender Richtung ein weites Feld eröffnet. Und weil dem so ist, mag die Frage aufgeworsen werden, ob sich aus dem vorliegenden Material nicht doch erhebliche Einwände gegen

die herrschende Auffassung ergeben.

<sup>1)</sup> Die Begrunbung bes Deutschen Reiches unter Bilhelm I. 5, 249.
2) Daj. S. 252 f.

<sup>3)</sup> Die Einschräntung würde den Puntt betreffen, ob Bismard bei dem Ersay des Reforms durch das Annegionsprogramm die "für Deutschlands Interessen ersorderliche Machtstellung" im Auge gehabt habe oder die preußischen Interessen.

Ift es wirflich ber erfolgte ober ber vorausgesehene Wiberipruch Frankreichs gewesen, ber Bismard im Juli 1866 genötigt hat, von ber Einigung Deutschlands Abstand zu nehmen und fich auf ben Nordbeutschen Bund zu beschränken? Der erfolgte Biberspruch Napoleons gewiß nicht. Denn ein solcher ift bis zu bem 9. Juli, als zu bem Tage, wo Bismard in feiner Develche an Graf Goly, ben preugischen Botschafter in Baris, selbst bie hineinziehung Subbeutschlands in ben neu zu begrunbenben Bund für unmöglich erklärte und ben Nordbeutschen Bund als bas für jest zu erstrebende Riel proflamierte, gar nicht eingetreten. Erft am 10. Juli bat fich Napoleon gegenüber Bring Reuß, ber am 7. mit einem eigenhanbigen Brief Ronig Wilhelms nach Baris abgefandt worben war, babin ausgesprochen, bag ein Deutschland, welches nach Ausschluß Ofterreichs allein von Preugen beherrscht werbe, ber öffentlichen Meinung Frantreichs unzuläffig erscheine.1) Am folgenden Tage hat Napoleon fich im gleichen Sinne zu Golg geaußert 2), beibe Male aber noch fo zögernd und schwankend, baß bie preußische Diplomatie die Hoffnung nicht aufzugeben brauchte, ben Widerstand zu überwinden. Ja, Goly glaubte, auf Grund der Unterredung vom 11., in der Hauptsache bereits gewonnenes Spiel zu haben. "Für ben Augenblick," fo fchloß er feinen Bericht, "ift Raifer Napoleon uns gewonnen." Daß bies taum zu viel gesagt mar, ergibt die Außerung Napoleons vom 12. ju bem nach Baris geeilten fachfischen Minifter Beuft, "baß man tags vorher bereits ein Engagement gegen Breufen eingegangen sei, indem man die réforme fédérale de Mr. de Bismarck im Brincip adoptiert habe".3) Freilich hat Napoleon an bemfelben 12. Juli bann wieder zu Reuß gefagt, ber Sauptpunft fei, daß in ber neuen Bundeseinrichtung Gudbeutichland, wenn

<sup>1)</sup> Spbel 5, 236.

<sup>2)</sup> Daf. S. 238.

<sup>5)</sup> Baffel, Ronig Albert von Sachfen 2, 316. Auch Droupn de Chups hat am 11. Juli dem öfterreichischen Botichafter in Baris mitgeteilt: "Bir wiffen, daß der Austritt Ofterreichs aus dem Deutschen Bunde das sine qua non bilbet", und zwar in bem gleichen Schreiben, welches erflarte, Rapoleon fei entschloffen, bei ber gegenwärtigen Rrife die frangofifche Ration nicht in einen Rrieg ju fturgen (Friedjung, Der Rampf um die Borberrichaft in Deutschland 23, 371). Daraus ergibt fich boch, daß man frangofischerseits bereits am 11. entschlossen war, jenen Sauptpuntt des frangofischen Brogramms bom 11. Juni breiszugeben.

auch nur scheinbar, vom Norden getrennt bleibe. 1) Aber erst, nachdem Preußen selbst auf die Hineinziehung Süddeutschlands in den neuen Bund verzichtet hatte, hat Napoleon, nunmehr hastig zusahrend, am 13. erklärt, er lege besonderen Wert auf das Recht Süddeutschlands, als einer selbständigen Staatengruppe, Bündnisse zu schließen und Kriege zu führen<sup>2</sup>), d. h. auf eine volle, nicht mehr bloß scheinbare Trennung zwischen Nord und Süd.

Wann nun die Berichte von Reuß über seine Audienzen vom 10. und 12. Juli in die Hände König Wilhelms gelangt sind, wissen wir nicht, schwerlich aber früher als das Telegramm des Grasen Goly über sein Gespräch mit Napoleon am 11., welches Bismarck am 15. Juli, also volle sechs Tage nach dem Zeitpunkte erhalten hat, wo Preußen sua sponte von dem Programm der beutschen Bundesresorm jenen weiten Schritt zurückgetreten war. Hiernach kann keine Rede mehr davon sein, daß der erfolgte Widerspruch Napoleons gegen die deutsche Einheit die preußische Politik genötigt habe, auf die volle Bundesresorm zu verzichten.

Aber, lagt fich einwenden, mar ein folcher Biberspruch nicht vorauszusehen ober boch zu befürchten? Bufte Bismard nicht nach der berühmten Rede von Thiers (3. Mai) und der begeifterten Aufnahme, Die fie weit über Die Bante ber frangofischen Deputiertenkammer hinaus in Frankreich gefunden hatte, von vornberein, daß die Forderung ber beutschen Ginbeit in Baris mehr als jebe andere anftogig mar? hatte ihn nicht vollends bas kaiserliche Manifest vom 11. Juni belehrt, daß auch die franzöfische Regierung an Ofterreichs machtvoller Stellung in Deutschland nicht gerüttelt wiffen wollte, und bewies ichlieflich nicht die Bezugnahme ber Moniteurnote vom 5. Juli auf Diefes Manifeft, daß Frankreich auch nach Königgrat hieran festzuhalten gedachte? Mir scheinen biese Einwande boch nicht allzuviel Gewicht ju haben. Die Renntnis ber öffentlichen Meinung in Franfreich hat Bismard auch nicht einen Moment in bem Fortschreiten auf ber einmal eingeschlagenen Bahn beirren konnen. Das ergibt icon ber Untrag Preugens auf Bundesreform vom 10. Juni. Ebenfo wenig nachhaltigen Gindruck hat in Berlin bas diesem Antrag

<sup>1)</sup> Sphel 5, 255.

<sup>2)</sup> Daj. S. 256.

<sup>3)</sup> Daj. S. 274.

bireft zuwiderlaufende kaiserliche Manifest vom 11. Juni hervorrufen fonnen. Wie follte es auch, wenn Golg ichon am 17. Juni auf Grund einer Unterredung mit Napoleon berichten tonnte, daß dieser den Reformplan vom 10. Juni billige 1): eine Mitteilung, welcher die preußische Regierung nachweislich Glauben beigemeffen hat 2), und welche, nebenbei bemerkt, mahrlich nicht bagu angethan mar, Bismard einen übertriebenen Begriff von ber Kraft, ber Festigfeit und ber Entschlossenheit ber frangosischen Regierung zu geben.3) Unter biefen Umftanden wog bie Bezugnahme der Moniteurnote vom 5. Juli auf das kaiserliche Brogramm vom 11. Juni, die nach Sybel4) bem preußischen Sauptquartier bie Tenbeng ber Bermittlung flar gezeigt hatte, nicht eben schwer. Schon beshalb konnte bem Citat keine große Bebeutung beigelegt werben, weil es fich im Grunde boch nur auf Die Abtretung Benetiens an Frankreich feitens Ofterreichs erftredte. Der Umftand vollends, bag bas Citat in bem Telegramm an König Wilhelm vom 4. Juli fortgelaffen war, konnte nur ben Eindruck verftarten, daß Franfreich feineswegs gesonnen mar, bem siegreichen Breufen gegenüber auf der Totalität bes Brogramms vom 11. Juni zu beharren. Obenbrein ergab ber Bericht des Grafen Goly über feine Unterredung mit dem frangofischen Minifter bes Augern, Droupn de Lhuys, vom 5. Juli5), bag nicht einmal biefer Sauptanhänger bes Programms vom 11. Juni umbin tonnte, ber Forberung Breugens auf Anertennung ber am 10. Juni beantragten Bundesreform, alfo Austritt Ofterreichs aus bem Deutschen Bunbe, Ginführung eines Bunbesparlaments neben bem Bundestag, Beerbefehl Breukens im beutschen Rorben, eine "gewiffe Berechtigung" zuzuerkennen.6) Das fab

<sup>1)</sup> Spbel 5, 236 Anm.

<sup>2)</sup> Brinz Reuß war bei seiner Sendung nach Paris (7. Juli) angewiesen, fich auf die Billigung des Reformplans durch Napoleon zu berufen. Spbel 5, 236. Dag Goly am 17. Juni nicht übertrieben hatte, beweift bas Rugeftandnis bes Raifers vom 11: es fei möglich, bag er, ohne bie Folgen ju erwägen, fich gunftig über bie preußische Bundesreform geaußert habe. Sybel a. a. D. S. 238.

<sup>3)</sup> Bal. Lena S. 102.

<sup>4) 5, 215.</sup> 

<sup>5)</sup> Freilich miffen wir wieber nicht, mann ber Bericht Bismard gu Banden tam.

<sup>9</sup> Sphel 5, 231.

boch sicherlich nicht banach aus, als ob Preußen hier auf unübersteigliche hinderniffe stoßen werbe.

Nach all diesem lag für Wilhelm und Bismard in der französischen Einmischung an sich kein hinreichender Grund, um die deutsche Bundesreform sallen zu lassen. In der That hat man preußischerseits denn auch an derselben trot des Dazwischentretens Napoleons zunächst sestgehalten. Die bekannte Niederschrift des Königs vom 5. Juli zählt unter den preußischen Forderungen die "Suprematie über ganz Deutschland" auf. Ob diese Bezeichnung, wie es meist geschieht, mit dem preußischen Reformplan vom 10. Juni gleichzusehen ist, oder ob sie bereits eine Steigerung des ursprünglichen Plans in der Richtung einer Untersordnung ganz Deutschlands unter den preußischen Heeresbesehl anzudeuten scheint, muß dahingestellt bleiben. Gegen letzteres würde sprechen, daß Bismarck wenige Tage nach Königgräß den Grasen Golz beauftragte, bei dem baherischen Gesandten in Paris

<sup>1)</sup> Rach den neuerlichen Mitteilungen aus den Papieren v. Stofc's (U. b. Stofd, Dentwürdigfeiten bes Generals und Abmirals Albrecht von Stofd. Briefe und Tagebuchblätter. Deutsche Revue Maiheft 1902 S. 135) tonnte es freilich icheinen, als ob Bismard ben Bedanten an eine einheitliche beutsche Bundesreform icon am 4. Juli, alfo vor bem Gintreffen bes Napoleonischen Telegramms, aufgegeben habe. Wie Stosch erzählt, hatte Bismard an biesem Tage auf die Frage des Kronprinzen, welche Refultate er nunmehr vom Rriege forbere, "wundervoll flar und anregend" bie Forderungen entwidelt, die einem Frieden ju Grunde ju legen waren: "Musichluß Diterreichs aus Deutschland, Ginigung bes wesentlich protestantifden Rordbeutichlands als Ctappe jur großen Ginbeit; außer bem Ronige von Sachien follte fein Souveran gestrichen werden, Beffen und Sannover nur fo weit vertleinert, wie gur gefchloffenen Berbindung unferer Oft= und Beftprovingen nothwendig." hiernach mare Bismard bereits bor ber frangöfischen Ginmischung entschloffen gewesen, fich auf einen Rordbeutichen Bund zu beschränken. Es laffen fich indes angefichts ber im Text naber entwidelten Thatfache, bag die preußische Regierung bis jum 8. Juli an bem Programm vom 10. Juni festhielt, erhebliche Zweifel an ber Richtigfeit jener Angaben nicht unterbruden. Leiber wiffen wir nicht, wann bie zusammenhängende Darftellung ber Borgange vom 2. bis 5. Juli von Stofch zu Bapier gebracht worben ift. Manche Augerungen Stofchs, wie bie: Bismard habe bem Rronpringen ich on bamals verfprocen, in ber Eröffnungerede ber Rammern biefen entgegengutommen, laffen barauf foliegen, daß dies in fpaterer Reit geschehen ift, vielleicht erft bei ber nicht vor 1887 erfolgten Bufammenftellung ber Dentwürdigfeiten. In ben Feldzugsbriefen bes Generals findet lediglich die Angabe von der politis ichen Musfohnung bes Aronpringen mit Bismart am 4. eine Beftatigung.

anzullopfen, ob nicht Pforbten jest geneigt fein murbe, fich bei ber preußischen Bunbesreform ju beteiligen, "welche Bayern ja ben Beerbefehl im beutschen Guben gubillige".1) Wie bem auch fei, jedenfalls blieb die beutsche Bundesreform unter Breugens Leitung auch nach bem Gintreffen bes faiferlichen Telegramms vom 4. Juli bas Leitmotiv ber Forberungen Breugens. Die Diffion bes am 7. Juli nach Paris abgefertigten Bringen Reuß bewegte fich gang auf biefem Boben. Wie ber Abgefandte bem Raifer in ber Aubieng vom 10. Juli, zweifellos boch im Auftrage, versicherte, war König Wilhelm bereit, ben von Napoleon ja gebilligten Bundesreformplan bom 10. Juni als erfte Grundlage ber Unterhandlung anzunehmen.2) Und noch am 8. Juli telegraphierte Bismard an Goly, bag, soweit er bie Dispositionen bes Konigs fenne, Preugens Friebensprogramm nicht erheblich über die Bedingungen ber Bundesreform hinausgehen werde, wenn auch einiger Unterschied in ber Behandlung ber Gegner und ber Anhanger Breufens unvermeiblich fei, b. h. noch am 8. Juli beharrte Bismarc auf ber gang Deutschland umfassenden Bundesreform.8)

Benn nun Bismard in ber Depejche an Golg vom 9. Juli ploglich und unvermittelt bie beutsche Bundesreform aufgab und ftatt ihrer ben Nordbeutschen Bund auf ben Schilb erhob, fo brangt fich fofort die Frage auf: Bas hat biefe zwischen bem 8. und 9. Juli eingetretene Schwenfung ber preußischen Bolitif verursacht? Gin abseiten Frankreichs erwarteter Wideripruch gegen bas Programm vom 10. Juni tann ce nicht gewesen sein, benn bie preußische Regierung hielt sich, wie wir faben, noch am 7. Juli überzeugt, daß Napoleon ben Bundesreformplan billige; und von diesem Tage bis jum 9. Juli ift, soviel wir seben fonnen, im preußischen Hauptquartier feinerlei Rachricht aus Baris eingetroffen, Die jene Überzeugung zu erschüttern geeignet

<sup>1)</sup> Spbel S. 253 f.

<sup>2)</sup> Daj. G. 235 f. Rach Friedjung 23, 332 mare bei der Miffion von Reug auch bie Bergrößerung Breugens in Rorbbeutichland gur Berbindung feiner getrennten Gebietsteile als Biel bezeichnet worben. In ben preufischen Quellen finbet bas teine Bestätigung.

<sup>3)</sup> Auch Leng (G. 103) gibt zu, daß Reuß und Goly in den Audienzen bei bem Raifer und ber Raiferin vom 10. und 11. Juli ihren Belfungen gemäß noch auf bem Brogramm bom 10. Juni fteben geblieben feien.

gewesen ware. Man mußte benn in biesem Busammenhange bie Betlemmungen ber frangofischen Breffe nennen, von benen aber dahin steht, ob und in welchem Umfange sie überhaupt den leitenden preußischen Kreifen vor bem 9. Juli befannt geworben find. Im Ernfte wird niemand glauben, daß biefe Brefftimmen einen fo tiefen Ginbruck im preufischen Sauptquartier bervorgerufen hatten, um hier einen völligen Spftemwechfel berbeiguführen. Auch in ber Depesche vom 9. Juli felbst finbet sich nicht ber geringfte Anhaltspunkt bafur, bag bie Beforgnis vor bem frangofischen Ginspruch eine Bergichtleiftung auf bie volle Bunbesreform und eine Beschrantung auf ben Norbbeutichen Bund nahegelegt habe. Bare biefer Bergicht wirklich einer Rudfichtnahme auf Frankreich entsprungen, fo batte Bismard ficherlich nicht sein Licht unter ben Scheffel gestellt, sondern seine Billfährigfeit gegen Franfreichs Bunfche in ber Instruttion an Golb und in ben Unterrebungen mit Benedetti feit bem 11./12. Juli gebührend hervorgehoben, wie er fpater ein gleiches in ber Develche vom 17. Juli gethan hat.

Wenn also ber eigentliche Grund der am 9. Juli eingeleiteten Schwenkung der preußischen Politik nicht oder doch nicht vorwiegend in dem erwarteten Widerspruche Frankreichs, nicht an einem Zwange von außen gelegen hat, so ergibt sich von selbst, daß er im preußischen Lager, in einer Wandlung der preußischen Politik von innen heraus zu suchen ist. Und in der That ist hier seit dem 5. Juli, wo der König im wesentlichen noch auf dem Standpunkte der Bundesresorm verharrt hatte, ein wesentlicher Umschwung in den Ansichten und Absichten desselben eingetreten. Am 5. Juli war König Wilhelm weit davon entsernt gewesen, die volle Tragweite des Sieges von Königgräß zu ermessen, die volle Tragweite des Sieges von Königgräß zu ermessen, "Im großen Hauptquartier," so berichtet der spätere Generalseldmarschall v. Blumenthal in seinen Tagedüchern unter dem 6. Juli, "hatte man noch keine Vorstellung davon, in welchem traurigen Rustand die österreichische Armee sein mußte.")

<sup>1)</sup> Tagebücher des Generalseldmarschalls Graf v. Blumenthal aus den Jahren 1866 und 1870/71 S. 36. Selbst vom 9. Juli heißt es noch bei Blumenthal: "Bir sanden immer noch im Hauptquartier die Stimmung, daß man unsere Ersolge nicht hoch genug anschlägt." S. 37. Auch der Generaladjutant des Königs H. v. Boyen bemerkt unter dem 10. Juli: "Bas sie (die Truppen) für einen Sieg errungen, merken wir erst jest mit

her war man mehr und mehr barüber ins klare gekommen. "Es waren die Tage," wie Leng schreibt, "in benen die Ergebnisse ber aroken Schlacht, Die man anfange gar nicht fo boch eingeschät hatte, mit jeder Stunde sichtbarer murben; immer neue Trophaen und Gefangene wurden eingebracht; man fab, daß die Armee Benedels gerschmettert, daß Ofterreich am Rande ber Ohnmacht war" (S. 79). Und mit bem Siegesbewußtsein, bem Siegerftolz steigerten sich auch die Ansprüche des Konigs weit über bas am 5. Juli flizzierte Daß hinaus. Sie erreichten bis zu bem 9. Juli, also bemielben Tage, wo Bismard in ber Develche an Golt ben weiten Schritt von bem Reformprogramm gurudtrat, bereits eine folche Bobe, bag fie ben preußischen Minister mit ebensoviel Sorge als Unmut erfüllten. Wir seben bas aus bem viel citierten Briefe Bismards an seine Gemablin vom 9: "Uns geht es gut, trot Napoleon; wenn wir nicht übertrieben in unfern Unfbrüchen find und nicht glauben, die Welt erobert zu haben, fo werben wir auch einen Frieden erlangen, der der Dube wert ift. Aber wir find ebenso schnell berauscht wie verzagt, und ich habe die undankbare Aufgabe, Baffer in ben braufenden Bein ju gießen und geltend zu machen, bag wir nicht allein in Europa leben, sonbern mit noch brei Mächten, bie uns haffen und neiben." 1) Es fann nicht wohl zweifelhaft fein, baf biefe argerlichen Worte, wenn nicht allein, so boch vorwiegend auf den König gemungt find.2) Frei-

jebem Tage mehr" (Erinnerungen aus bem Leben bes Generalabjutanten Raifer Bilhelms I. H. v. Boyen. Bon B v. Tümpling. S. 175). Rach Schneiber (Mus bem Leben Raifer Bilhelms I. 1, 254) batte bie Fahrt von Sorit nach Bardubit am 6. viel bagu beigetragen, bem Ronige einen vollen Überblid über bie Große ber öfterreichifden Riederlage zu verschaffen. "Dier erft ichien ber Ronig die gange übermaltigende Bedeutung bes fo beifpiellos ichnell errungenen Sieges erfahren zu haben und auch gu glauben. Sein aller Übertreibung und enthufiaftifcher Aufregung abgeneigter Charafter batte ibn gewiß an manche Schilberung ber vollständigen Auflösung und Berfahrenheit der öfterreichischen Armee nach ber Schlacht bei Roniggras nicht glauben laffen". Bgl. auch Ernft II., Mus meinem Leben und aus meiner Beit 3, 594: "Es dauerte lange, bis im hauptquartier die Thatfache als feststehend betrachtet werden tonnte, daß die feinbliche Armee in voller Auflofung begriffen fei."

<sup>1)</sup> Der genque Text in Gurft Bismards Briefen an feine Braut und Gattin S. 572.

<sup>2)</sup> Bgl. Leng S. 82, ber ber Anficht ift, bag mit bem unbeftimmten "wir" an biefer Stelle nur der Konig gemeint fein tonne, nicht die milis

lich werben fie ben Motiven, die ben letteren trieben, seine Anfpruche zu erhöhen, nicht gerecht. Ronig Wilhelm hatte nicht jo von Grund aus militarifch benfen, er hatte nicht in ben Tagen und Bochen nach Roniggrat fo fehr unter bem vorwiegenden Einfluß feiner militarischen Umgebung fteben muffen, wenn es ihm nicht bas erste und selbstverständlichste Axiom gewesen ware, baß ber Siegespreis ber gewaltigen Große ber erjochtenen Siege voll entiprechen muffe. Er hatte ferner nicht ein jo reges Pflicht und Berantwortlichkeitsgefühl gegenüber feinem eigenen Lanbe haben muffen, wenn er fich nicht auf bas ernstlichste verbunden gehalten hatte, feinem Beere und feinem Bolfe einen möglichft reichen Erfat für die Opfer an Gut und Blut, deren Schwere boch auch tagtäglich mehr hervortrat, zu verschaffen. Militarisches Gefühl und fonigliches Pflicht- und Berantwortlichfeitsbewuftfein find, um es von vornherein zu fagen, die beiden Sauptwurzeln gemefen, auf melde bas Bachfen ber toniglichen Anspruche gurud auführen ift.

In welcher Richtung nun die Forberungen König Wilhelms in der Beit vom 5. bis zum 9. Juli geftiegen find, wird uns ja direft nicht gefagt, weder in ber Depefche an Golg vom 9. Juli, noch in bem Briefe Bismards an feine Gattin vom gleichen Datum, noch in einem anderen Schriftstude aus jenen Tagen. Nichts lagt aber barauf ichließen, bag biefe Bunfche auf eine ftartere Betonung der preußischen Segemonie über gang Deutschland, auf eine schärfere Anziehung ber Bundesverfaffung binausgelaufen feien. Gin Ruchblid auf Wilhelms gange Bergangenbeit, ein Ausblid auf die fpatere Beit lehrt zur Benuge, bag biefes nicht ber Kall gewesen sein fann. Dem Sobenzollernfürsten, in bem bas preußische Empfinden von jeher übermogen hatte, dem die Begründung des Deutschen Reiches 1870/71 fo ichmergliche Entfagung, fo peinvolle innere Rampfe toftete, tann auch 1866 bie Errichtung einer nationalen Neubilbung nicht vorzugsweise am Herzen gelegen haben.1) Und war es anders möglich, als daß

tärische Umgebung desselben. Leider sieht man über die Ginfilise der "militärischen Ressortpolitiker" auf den Monarchen trot der mannigsachen neuerlichen Beröffentlichungen noch immer nicht klar.

<sup>1)</sup> Bgl. auch "Gedanten und Erinnerungen" 2, 57. Der König hatte bamals noch mehr die Macht und Größe Preußens als die verfassungsmäßige Einheit Deutschlands im Auge. Ihm lag ehrgeizige Berechnung nach beutscher Richtung bin fern.

bas Hochgefühl des Siegers von Roniggrat in erfter Linie feinem preufischen, nicht seinem deutschen Gefühle ju gute tam? Die preußischen Baffen hatten sich in bem bisherigen Berlaufe des Feldzuges und vor allem in der Sauptschlacht so unwiderstehlich erwiesen, daß Konig Wilhelm taum noch eines Bundesverhaltniffes für Preugen, jumal bei einer weiteren Ausbehnung und Abrundung des preußischen Besitstandes, zu bedürfen meinen mochte. Bir erfahren benn auch wenig fpater 1), bag ber Ronia nicht einmal die Bedeutung eines nordbeutschen Bunbesstaats fonberlich boch angeschlagen habe. Er hatte eben, wie Bismarct in feinen "Gebanten und Erinnerungen" fcreibt 2), an praftifche Effette von Berfaffungsparagraphen feinen befferen Glauben wie an den alten Bundestag. Sein Birtlichfeitsfinn brangte nach ber realsten Form eines Machtzuwachses, nach Landerwerb, und zwar um fo mehr, je sicherer er die Bedeutung bes Sieges von Roniggrat überfehen lernte.3)

<sup>1)</sup> Depesche an Goly vom 20. Juli. Sybel 5, 289.

<sup>2) 2, 70.</sup> 

<sup>3)</sup> Es ift bier ber Ort, ber früheren Stellungnahme Ronig Bilbelms ju ber Annegionsibee ju gebenten. Bon Saus aus ift er gewiß tein Unnegionift gewesen. Er bat es ftets und, wie man weiß, noch Ende Mara 1866 geleugnet, daß er nach Unnerionen ftrebe. Ginen neuen Beleg bafür bringt Lettow=Borbed in dem jungft ericienenen Schlugbande feiner "Geschichte bes Rrieges bon 1866 in Deutschlanb" (G. 13 Unm.) aus einem Briefe Ronig Bilbelms an die Bringeffin Alice von Seffen bei: "Dein Bater, mein Bruder und ich find ftets verbächtigt worden, unfere beutichen Mitfürften auffreffen zu wollen, mabrend feiner bon uns jemals baran gebacht bat." Auch in ber Schleswig-Solfteinichen Frage bat ber Monarch feinem Minifter, ber ihn planmäßig für ben Gebanten ber Ginverleibung gu gewinnen fuchte (vgl. Gebanten und Erinnerungen 2, 8), anfänglich widerftanden (daf. C. 11). Bald aber mar der Ronig fo weit, daß Bismard ibn als den "enragierteften Unnerioniften" bezeichnen fonnte. Depefche bes interimiftifden hannoveriden Geidaftstragers in Berlin, Graf Blaten jun. vom 12. Mary 1865. Bgl. v. Saffell, Gefchichte bes Ronigreichs Sannover 3, 241. Auch zu bem Kronpringen bat fich Bismard am 1. Juni 1865 im gleichen Ginne geaußert (f. D. v. Bofchinger, Raifer Friedrich 2, 141). Laut der "Gedanken und Erinnerungen" (2, 17) batte bei bem Ronige nach bem Gafteiner Bertrage und der Befinahme von Lauenburg ein "Gefchmadfinden an Eroberungen" ftattgefunden. Bismard muß in ber That bei ibm eine Reigung ju Eroberungen vorausgefest haben, menn er in dem Confeil vom 25. Dai 1866 Andeutungen gemacht bat, "wie ber Rrieg entichieden bie Arrondierung Breugens herbeiführen werde", und wenn er es für politisch wichtig erflarte, "im Falle bes Erfolges an

Hiermit scheinen allerdings Bismards Worte in der Depesche vom 9.: ber König bente übrigens an Thronwechsel in Sannover, Rurheffen und Meiningen, an eine bohmifche Grengregulierung, an Erfat ber Rriegstoften, vielleicht auch an Sicherung ber ungarifchen Ronftitution in Wiberfpruch zu fteben. Auf ben erften Blick könnten biese Worte ju bem Schluffe leiten, als ob bie Ansprüche bes Ronigs seit bem 5. Juli nicht gestiegen, sonbern gefunten feien; fehlt boch in ber Aufgablung ber koniglichen Buniche die bereits am 5. erhobene Forberung ber Abtretung Oftfrieslands und ber Anerkennung ber preußischen Successions rechte in Braunschweig. Lenz meint (S. 82), beibe Puntte, welche Bismard turg borber unter feinen eigenen Bunfchen nenne, feien nur zufällig ausgelaffen. Aber follte bie voraufgebenbe Aufzählung wirklich die Buniche Bismards im Gegensate zu benen seines foniglichen Berrn enthalten? Ausbrücklich vindiziert fich Bismard boch nur ben Gebanten, bag es unthunlich fei, benen, welche am 14. Juni bem Bunbestriege gegen Breugen augeftimmt hatten, biefelben Bedingungen wie ben Unbangern Breufens zu bewilligen, zumal ba erstere zugleich die Mächtigeren und bem Beftanbe ber fünftigen Schöpfung beshalb Befährlicheren feien. Wenn jedoch Bismard fortfahrt, Diefes Bebenten laffe fich auf zwei Wegen beseitigen, entweber baburch, bag man Sachsen, Hannover und Beffen ungunftigere Bedingungen in betreff ihrer Militarhoheit auferlege 1), ober aber baburch, bag ber Territorial-

Sachsen einen berechtigten Gegenstand der Eroberung zu haben" (Albrecht v. Stosch an seine Gattin, 26. Mai 1866. Denkwürdigkeiten des Generals und Admirals A. v. Stosch. Deutsche Revue, Aprilheft 1902. S. 7 f.). Auch läßt die aus diesem Conseil überlieferte Außerung des Königs: noch sei überhaupt von Krieg nicht die Rede, viel weniger von Absetzung deutscher Fürsten; er wolle Frieden (ebendort), eine principielle Abneigung gegen Annexionen nicht mehr durchblicken. Als sicher kann gelten, daß Wilhelm in den Krieg von 1866 bereits mit dem Gedanken hineingezogen ist, daß die Gegner, die ihm den Krieg ausgezwungen hatten, es zu büßen haben sollten. Bgl. die Äußerung des Königs in dem oben erwähnten Briese an die Prinzessin Allice von Hessen: "Freilich, wenn man uns zum Kriege zwingt, dann werden wir auch keine Kücksichen mehr kennen."

<sup>1)</sup> Daß diese Alternative neben ber ber Teilabtretungen ernstlich ins Auge gesaßt gewesen ist, scheint aus Außerungen Bismards vom 7. und 8. August zu zwei Mitgliedern des hannoverschen Abels, Graf Münster und Landschaftsdirektor F. v. d. Knesebed, hervorzugehen. Zu jenem hat der preußische Ministerpräsident von der eventuell geplanten "vollständigen

bestand biefer Länder vermindert werbe, der Sachsens etwa um den Leipziger Rreis, ber Hannovers um Oftfriesland unter Anerkennung ber preußischen Succession in Braunschweig, fo ichlieft ber Wortlaut feineswegs aus, bak nur bie eine Alternative einer Beschräntung ber Militarhoheit Bismard eigentumlich gebührt, die andere ber Teilannerionen bagegen bem Konige. Eine reinliche und fichere Scheidung ber Bunfche Bilhelms von benen seines Ministers ift in ben verschiedenen Beisungen an Golg, die, wie Leng sehr richtig betont 1), als Rompromisse zwischen ben Anfichten jener beiben aufzufaffen find, eben nicht möglich. Dan ift hier burchgebends auf Ruchichluffe angewiesen, und folche konnen im vorliegenden Falle nur erharten, daß ber Konig nicht bei ben Forberungen vom 5. stehen geblieben ift, bag viel= mehr die in der Devesche vom 9. erwähnten Teilannerionen auf bas Conto bes Königs zu feten und mithin ben gleich barauf noch besonders erwähnten foniglichen Bunfchen bingugufügen find.

Ich möchte selbst glauben, daß auch damit die Summe der königlichen Ansprüche, wie sie sich dis zum 9. erhöht haben, noch nicht erschöpst sei. Zwar daß Wilhelm I. bereits zu dieser Zeit zu der Forderung der Annexion ganzer Länder vorgeschritten sei, welche Bismarck in der Depesche vom 9. in den Vordergrund stellt, ist schon damit nicht wohl vereindar, daß der König noch am 9. an dem (bereits in der Niederschrift vom 5. ausgesprochenen) Gedanken eines Thronwechsels in Hannover, Kurhessen und Meisningen — sehr auffallenderweise wird beide Male Sachsens nicht gedacht<sup>2</sup>) — sesthielt, und widerspricht überhaupt dem ganzen

Abtretung der wesentlichsten Hoheitsrechte (Militärgewalt, diplomatische Bertretung), Errichtung eines Heeres nach dem preußtschen Wehrspstem, Leistung des Fahneneides an den König von Preußen" gesprochen, zu diesem von der anfänglich gehegten Absicht, "Hannover in militärischen und anderen für Preußen besonders wichtigen Beziehungen in ein Abhängigsteitsverhältnis zu Preußen zu bringen". Nach schriftlich sixierten Außerungen des Grafen Münster vom 7. August über seine Unterredung mit Bismard sowie nach einem Notate F. v. d. Anesebecks, dd. Corvin, 10. Aug. 1866. Räheres über beibe Unterredungen s. weiter unten.

<sup>1)</sup> S. 108, 125.

<sup>\*)</sup> Sollte daraus zu schließen sein, daß König Bilhelm schon in diesem Stadium die alleinige Entthronung des königlich sächsischen Hause gefaßt habe? Man wird in dieser Bermutung bestärkt, wenn man bei Stosch liest, daß Bismarck am 4. Juli gegenüber dem Kronprinzen

ferneren Berlauf ber Dinge. Es tann als ausgemacht gelten. baß Wilhelm sich zunächst ausschließlich, allenfalls mit ber Ausnahme Sachsens, auf die Basis ber Teilannerionen gestellt bat. Singegen gibt zu benten, baf bei ber Aufzählung ber Teilerwerbungen in der Devesche vom 9. Rurhessens gar nicht oder doch nur insoweit gedacht wirb. als von einem eventuellen Austausch bes von Beffen Darmftabt zu erwerbenben Dberheffens gegen Sanau, b. h. ben fühmestlichen Ausläufer bes turbeffifchen Gebiets, die Rebe ist. Als Bismarck später (am 19. Juli ober einem ber folgenden Tage) dem von feiner Fahrt nach Wien jurudgefehrten Benebetti ben Inhalt ber an Goly unter bem 9. gerichteten Depefche ffigzierte1), nannte er als die in Bezug auf Rurheffen erhobene Forberung ben vom preußischen Gebiet eingeschlossenen Teil dieses Landes, mas auf alle Fälle weit mehr als Sanau in fich begriffen batte. Ebenfalls bezeichnete Bismard bem frangofischen Gesandten als einen ber ichon am 9. in Anibruch genommenen Gebietsteile bas Fürstentum Göttingen, bas allerbings im Berein mit ben eben genannten turbeffifchen Bebietsteilen hingereicht haben murbe, die Rluft amischen der oftlichen und ber weftlichen Salfte Breufens zu überbruden. Sollte bies nicht barauf hinweisen, daß Bismard in der Depesche vom 9. noch nicht alle Buniche bes Königs genannt, sonbern die thatjächlich aufgezählten nur exempli causa angeführt habe?

bie Devije ausgab: außer bem Ronige von Sachjen follte fein Souveran gestrichen werden. Ebendahin beutet ber Umftand, daß der Ministerprafis dent bei seinen augenscheinlich in usum rogis berechneten Außerungen im Confeil vom 25. Mai gerade auf eine Eroberung Sachfens bingewiesen hatte. Daß der Ronig bingegen die Unnegion von Rurbeffen damals noch nicht in Erwägung gezogen haben fann, ergibt fich baraus, bag er am 8. Juli an ben Rurfürsten "im freundschaftlichsten Zone" bie Aufforderung richtete, ein Bundnis mit Breugen ju foliegen und feine Truppen aus bem feindlichen Lager gurudgurufen. Gedanten und Erinnerungen 2, 26. Den Tert des Schreibens f. bei Sopf, Die deutsche Rrifis des Jahres 1866 G. 230. Dit einem Entichluffe, Rurheffen gang gu annettieren, wurde diefes Schreiben unvereinbar fein, nicht aber mit ber Abficht, fic Frieden und Bundnis mit einer Gebietsabtretung bezahlen zu laffen. Das in ben Tagen nach Roniggras auch an eine Unnegion Sannovers nicht entfernt gedacht murbe, hat ber Bergog von Coburg in einer Unterredung mit Ronig Bilbelm am 5. Juli tonftatieren fonnen. Mus meinem Leben 3, 593.

<sup>1)</sup> Rothan, La Politique française en 1866 S. 266.

Es fällt ferner auf, daß in ber Depesche vom 9. bei ber Erörterung ber Bebingungen, die ben Gegnern Preugens ju bewilligen feien, gar nicht ber subbeutschen Staaten und inebefonbere Bayerns gebacht ift. Wird man annehmen burfen, bag ber Ronig, bem boch bie Auffaffung eigen gewesen ift, daß er über alle Reinde Breugens ein Richter- und Strafamt ausüben muffe, anfanglich beabsichtigt babe, die subbeutschen Begner ftraflos ausgeben zu laffen? Und follte Wilhelm ichlieflich nicht ichon am 9. auf Die Erwerbung von Ofterreichisch = Schlefien neben ber böhmischen Grengregulierung bedacht gewesen fein? In den "Gebanten und Erinnerungen" wenigftens, bie freilich an fich nicht maggebend fein konnen, nennt Bismard Ofterreichisch-Schlesien als eins ber Bebiete, Die gleich anfangs von feinem toniglichen Berrn außer einem bohmischen Grengstrich begehrt seien.1) Daß Die Abtretung von Ofterreichisch-Schlesien und von baberischen Bebietsteilen in ber Depefche vom 9. nicht ermahnt wirb, barf jebenfalls nicht als ein Beweis bafür genommen werben, daß ber Ronia damals feine Ansprüche noch nicht so weit ausgebehnt Denn es ist fehr wohl möglich, bag Bismarc biefe beiben Forderungen a priori als unzulässig ansah, sie fo lange als möglich zu bekämpfen entschlossen war und sie baber gar nicht erft burch Goly bei Napoleon anmelben ließ. Das Schweigen Bismards tann um fo weniger gegen das Borhandensein folcher Bunfche bei bem Konige beweisen, als der Minifter fich auch in ben späteren Stadien, wo Wilhelm sich befanntlich auf den Ruderwerb der frankischen Fürstentumer mehr und mehr versteift bat, über biefen Bunkt gegen Goly völlig ausgeschwiegen hat.

Will man aber nicht gelten laffen, daß König Wilhelm bis zum 9. Juli bereits weiter gehende Unsprüche auf Landerwerb erhoben habe, als sie in der Depesche an Golz zu Tage treten, so bleiben auch die Andeutungen ganz unverständlich, welche Bismarc in dem Briefe an seine Gattin vom 9. Juli, diesem intimsten und cchtesten Ausdruck seiner damaligen Ausfassungen, über die übertriebenen Forderungen des Königs macht. Wan müßte denn annehmen, daß der Minister schon die beschränkte

<sup>1) 2, 38.</sup> Nach Busch, Some secret pages 2, 325 hätte ber König allerdings nur das nördliche Böhmen ober Österreichisch-Schlesien alternativ begehrt.

Anzahl ber in der Depesche vom 9. aufgeführten Teilannezionen einschließlich ber böhmischen Grenzregulierung für eine zu weit

gebende Forberung angeseben habe.

Nun laffen allerdings einige Wendungen ber Depefche vom 9. darauf schließen, daß Bismarck sich in der That der Ansicht zugeneigt hat, die er in ben "Gedanken und Erinnerungen" mit ben Worten bezeichnet1): Wir batten die Unnexionen fur Breuken entbehren und Erfat bafür in ber Bundesverfassung suchen konnen. Ausbrudlich fagt Bismard in ber Instruktion für Golg, bas politische Bedürfnis Breuftens beschränte sich auf die Disposition über die Krafte Nordbeutschlands in irgend einer Form, und weiterhin erortert er bie Doglichfeit, fich unter Bergichtleiftung auf alle Annexionen mit einer schärferen Anziehung ber Militarhobeit über die Gegner Breugens, speciell über Sachsen, Sannover, Rurheffen, zu begnügen. Alfo hatte nach Bismarcke Anficht eine Bundesreform, welche nur die militarischen Rrafte ber nordbeutschen Staaten gur Disposition Breugens stellte, beffen Beburfniffen bereits Genuge gethan. War bas aber feine eigenfte Ansicht, so hat es auch die volle Bahrscheinlichkeit für sich, bag er versucht hat, seinem foniglichen herrn "bie Borftellung annehmbar zu machen, daß Preußen an ber Spite des Rordbeutschen Bundes einer Bergrößerung feines Gebietes taum bedürfen mürbe".2)

<sup>1) 2, 70.</sup> 

<sup>2)</sup> Gebanten und Erinnerungen 1, 296. Wie Bismard fich in ber Beit bor bem 5. Juli 1866 gu ber Unnegionsfrage gestellt bat, ift noch immer nicht gang durchsichtig, soweit nicht Schleswig-Bolftein in Frage tommt. Daß er die Schaben der preußischen Sandfarte feit langem grunds lich ertannt hatte, ift zweifellos. Gewagt erscheint es freilich, Bismards Olmubrede vom 3. Dezember 1850 gum Beweise bafür berangugieben, bas er fich icon damals theoretifch mit ber Abrundung bes preugifchen Staatsgebiets durch eine Unnegion Beffens beschäftigt habe. Bgl. barüber bie Museinanderfepungen zwischen Ulmann und Fester in der Sistorifden Bierteljahrichrift 3. 1902. 3m Berbft 1865 bat Bismard offen berausgefagt, bag er nach einer Grenzberichtigung ftrebe, welche bie Dft= und bie Befthälfte bes Staates miteinander verbande (Rothan S. 51). Sinbeu: tungen auf die Möglichfeit von Unnegionen bat Bismard bes öfteren als ein Preffionsmittel angewandt, fo icon 1862 (vgl. meine Befprechung bes 3. Bandes von v. Saffells Geschichte bes Ronigreichs Sannover S. 2. 88, 502), besonders nachbrudlich bann gegenüber dem turbeffischen Thronfolger am 14. Juni 1866 (Ged. u. Erinner. 2, 24), ohne bag baraus auf wirfliche Abfichten Bismards zu ichließen mare. Auch ber preugifcheitalienifche Ber-

Damit scheint nun freilich nicht zu harmonieren, daß Bismard vor bem Ausbruch bes Krieges, wie wir fürzlich aus ben Bapieren Stofche erfahren haben, alles aufgeboten bat, um bie Reigung bes Ronigs zu Eroberungen speciell in Sachsen angufachen und zu nahren. Wir haben hierin aber mohl nur eins ber Mittel zu sehen, welche Bismards fruchtbarer Beift anwandte, um den gogernden und ichmantenden Ronig "über ben Graben gu bringen". Auch feine Augerungen jum Rronpringen vom 4. Juli 1) erscheinen - wenn biefelben überhaupt für authentisch zu halten find - boch mehr als ein Nachhall beffen, mas Bismard bereits früherhin als bas munschenswerte Ergebnis eines Rrieges hingestellt hatte, was ber Konig vielleicht bereits als folches anerkannt hatte, und worauf jener einstweilen festgelegt war, denn ale ein fertiges eigenes Friedensprogramm. Daß Bismard fich bei ber in Abwesenheit bes Königs ftattfinbenden Ronfereng mit dem Kronpringen, an ber neben Stofch noch Roon und Moltke teilnahmen, von ben Absichten seines toniglichen Berrn binfichtlich bes fünftigen Friedensprogramms irgend erheblich entfernt haben follte, ift nicht mahrscheinlich. Allerdinge stellt die Niederschrift Wilhelms vom 5. weit geringere

trag bom 8. April 1866 beweift nichts für Bismards Annerionsabsichten, bodftens daß die Differeng zwischen dem erften Entwurf, wonach das Aquivalent für Benedig unter ben Breugen benachbarten Sanbern au juden gewejen mare, und ber endgültigen Redattion, morin nur von ber Abtretung öfterreichischer Landstriche die Rede ift, barauf hindeutet, daß Bismards urfprüngliche Abficht babin gegangen fei, eine Formel zu finden, bie es Breugen geftattet hatte, auch bie beutichen Gegner Breugens gu Bebietsabtretungen beranzugieben. Ebenbabin weifen bie Gindrude, welche ber frangofifche Botichafter Benedetti bei ber Erörterung bes preußischen Bundesreformprojetts mit Bismard am 6. Juni gewann. Bgl. ben Bericht Benedettis vom 8. Juni: Mr. de Bismarck ne songerait nullement d'après ce qu'il m'a dit à amener en Allemagne des remaniements territoriaux, ou de moins il n'entendrait imposer aux confédérés de la Prusse aucun sacrifice de ce genre. - Bas schließlich die von bem General v. Stofc überlieferten Außerungen Bismards in bem Confeil vom 25. Dai (Deutsche Revue, Aprilheft 1902, G. 7 f.) angeht, fo barf man auch baraus nicht ohne weiteres feststehende Unnegionsplane bei Bismard ableiten. v. Stofc bemertt felbst: "Ich hatte die Überzeugung, Bismard habe die ganze Staatsaktion (am 25) veranlaßt, nur um den König friegerijder gu ftimmen." Betreffe ber von Stofd überlieferten Augerungen Bismards bom 4. Juli f. bie Musführungen im Text.

<sup>1)</sup> S. S. 408 Unm.

Forberungen auf; von Sachsen ist ja darin überhaupt keine Rede. Es ift aber fehr wohl möglich, daß ber Konig unter bem erften und frifchen Ginbrud bes frangofifden Ginmifdungstelegramms vom 4., bas in einem Augenblicke eintraf, wo er an ben übermältigenden Erfolg feiner Baffen noch taum zu glauben magte, momentan ftart berabgestimmt warb. Bismards eigene Borte in bem Briefe an feine Gattin vom 9.: "Wir find ebenso fchnell berauscht wie verzagt" beuten barauf bin, bag bem Siegestrausch bes Ronige und feinen baburch fo ploglich vorgeschnellten Anibruchen ein Moment der Berzagtheit voraufgegangen mar. Am 5. hat Bismard feinen herrn vielleicht noch treiben und anfeuern muffen; am 9. war es bereits feine "unbantbare Aufgabe" und fein vormaltendes Beftreben, Baffer in den braufenden Bein zu gießen und die bereits über Dag und Biel hinausgehenden Forberungen bes Ronias auf bas "verftanbige und für uns ausreichenbe Dag" berabzustimmen.

Widerspricht dem aber nicht von neuem, daß Bismarc in der Debeiche vom 9. an Goly feinerfeite eine noch größere Forberung als ber König, die ber vollen Unnerion von Sachsen, Bannover, Rurheffen, Oberheffen und Raffau, anmelbet? Auch Diefer anscheinende Widerspruch ist nicht unlöslich. Es hat boch vieles für fich, daß ber Minister die Forberung ber vollen Unnexionen nur barum an die Spige geftellt hat, um fich einen Beg zu eröffnen, auf bem bie Frage ber Teilerwerbungen zu beseitigen sein mochte. Bang verwerfen konnte er natürlich diesen Modus nicht, folange ber Konig mit folder Babigkeit auf ihm beharrte; und fo bewegen fich auch manche feiner Außerungen auf biefem Boben. Aber sicherlich war Bismarck sich barüber von vornherein flat, baß ben vollen Unnexionen weitaus ber Borzug vor den Teilerwerbungen gebühre. Diefe Auffaffung blidt icon in ben Borten ber Develche vom 9. burch: gewiß mare bie volle Ginverleibung für alle Beteiligten, b. b. für Breugen wie für die zu annettierenden Länder, die zweckmäßigste Löjung, wenn sie sich ohne Abtretung anderen preußischen Gebiets erreichen ließe.1) Deutlicher

<sup>1)</sup> Die auf diesen Sat in der Depesche folgenden Worte: seinesteils sinde er, Bismard, den Unterschied zwischen einer uns hinreichend günstigen Bundesresorm und dem unmittelbaren Erwerd jener Länder nicht groß genug, um dasur das Schidsal der Monarchie von neuem aufs Spiel pe sehen, sind so vieldeutig, daß ich sie nicht im Text zu verwerten wage-

ipricht noch bas Zusattelegramm vom 10. Juli, in bem Bismarck ben Botschafter ermahnt, baran festzuhalten, bag jebe volle Unnexion, die ohne Abtretung preufischen Gebiets erlangt werben tonne, beffer fei als die halbe auf bem Reformwege. Wir haben hier zweifellos bereits ben Reim ber großen staatsmannischen Dlagime: "Entweder alles ober nichts" zu erbliden.

Benn übrigens die von Bismarck in ben Borbergrund geftellten gangen Unnexionen bie vom Ronige geforberten Teilerwerbungen auch quantitativ zu übertreffen scheinen, so fragt es fich boch febr, ob es bem Minifter mit jenen in vollem Umfange ernst gewesen ift. Bismard zeigt fich in ber Devesche an Golb weit entfernt, die Forderung ber vollen Annerionen als eine conditio sine qua non aufzustellen, vielmehr erscheint sie nur als ein ausgestreckter Suhler, als ein ballon d'essai. Berfolgt man in ber Depeiche, wie Golg junachst versuchen foll, welchen Gindrud und welche außerbeutschen Rompensationeforberungen in Baris bas Berlangen ber vollen Annerion von Sachsen, Sannover, Rurheffen, Oberheffen und Naffau hervorrufen werde, wie er bann aber auch die weiteren Eventualitäten (Teilannegionen, icharfere Anziehung ber Bunbesverfaffung ohne Annexionen) in gleicher Weise sondierend burchsprechen foll, so branat sich bie Bermutung auf, daß Bismarct in ber Aufftellung jenes hoben Bieles ben biplomatischen Runftgriff anwandte, ber babin gebt, mehr zu fordern, als man zu erreichen hoffen tann.1) Diefer Eindruck wird noch verstärft, wenn wir ben preukischen Staatsmann gegenüber Benebetti betonen hören, bag bie Goly erteilten Inftruitionen nichte Absolutes hatten 2), und fpater, bag bie bort verlangten Gesamtannerionen bas Marimum ber preufischen Anipruche vorstellten, bas Goly bis auf ein Minimum, bestehend

Dan ift nicht einmal ficher, ob biefe Borte ben Ginn haben, daß ber Minifter in ben vollen Unnerionen bas bobere But bor einer hinreichend gunftigen Ausgestaltung ber Bundesverfaffung gefehen habe ober umgelehrt.

<sup>1)</sup> Das gleiche murbe von Bismards Unterredungen mit Benedetti feit beffen Antunft in Zwittau (11./12. Juli) gelten. Auch hier stellte Bismard junachft die Forderung ber Einverleibung von gang Sachfen, Sannover und Rurbeffen in ben Borbergrund, zeigte fich aber ichon in der zweiten Unterredung mit dem Botichafter plus accomodant sur les avantages qui selon lui devaient être acquis à la Prusse«. Benebettis Bericht bom 15. Juli, S. 187.

<sup>2)</sup> Benebetti G. 187.

aus einer Angahl Teilannegionen, zu reduzieren ermächtigt fei.1) Namentlich aber scheint ber Schluß ber Depesche vom 9. selbst barauf hinzuweisen, bag Bismard, wenn auch nicht Gefamtannexionen an fich, fo boch in ber Ausbehnung auf die Befamtmaffe ber großeren nordbeutschen Gegner für übertrieben erachtet habe. Bismard fpricht bier die hoffnung aus, daß man fich mit Napoleon werde einigen konnen, "wenn es mir gelingt, Die biesseitigen Forberungen auf bas verftanbige und für uns ausreichende Daß berabzustimmen". Es war bemnach feine Ansicht, bak die erhobenen Forberungen - und bas bezieht fich logischerweise boch auch auf die Forberung der vollen Annexionen bas verständige und für Preußen ausreichende Dag bereits überschritten hatten; ce war seine Absicht, sie auf basselbe berabzuftimmen. In welcher Weise, lagt bas ichon erwähnte Bufattelcgramm vom 10. Juli flar erfennen. "Stellen Sie die Alternative zwischen Annexion und Reform nicht in ber Art auf, bag Zwischenstufen mit Unnerion einiger gegnerischer Lander ausgeschloffen waren!" Bismard's Tenbeng lief somit barauf hinaus, ben Rreis ber zu anneftierenben Sanber wieber bis auf bas fur Breugen ausreichenbe Dag zu verengern. Es burfte biernach nicht eben unwahrscheinlich sein, daß er schon am 9./10. Juli barüber zur Rlarheit gefommen mar: wenn einmal anneftiert werden muffe, dann vor allem Hannover und Rurbeffen gur Ausfüllung ber Rluft amijchen ben beiben großen Salften bes preußischen Staats zu nehmen, bagegen von Sachsen möglichst abzuseben.2) Richt aber hat Bismard, wie mir scheint, Die Anncrionen selbst je in einem Umfange betrieben, ber bas, mas er später erreichte, weit übertraf.8)

Gern wüßte man, ob die Absendung des telegraphischen Poststriptums vom 10. Juli, in dem Bismarck seiner Bereitwilligkeit, das Annexionsprogramm vom vorhergehenden Tage wieder einzuschränken, erneuten und verstärkten Ausdruck gab, möglicherweise durch den Eingang des Goltschen Berichts über die Unterredung mit Droupn de Lhups vom 5. Juli veranlaßt worden ist, jene Unterredung, in der der preußische Diplomat den Eindruck gewonnen hatte, daß das französische Kabinett einer

<sup>1)</sup> Rothan S. 266.

<sup>2)</sup> Ganz anders Lenz S. 84.

<sup>\*)</sup> So Leng S. 86.

Einverleibung Hannovers und Rurhessens sich nicht widersetzen und nur auf die Erhaltung Sachsens ganz entschieden bestehen würde.<sup>1</sup>) Bei der Abfassung der Depesche vom 9. kann Bismarck diesen Bericht wohl nicht gekannt haben; er würde sonst kaum die Annexion Sachsens an erster Stelle genannt haben.

Daß Frantreich bis zu einem gewissen Umfange preußische Annerionen in Nordbeutschland julaffen werbe, tonnte Bismard auch ohne die Berichte bes Barifer Botichafters aus bem taiferlichen Manifest vom 11. Juni abnehmen, welches bekanntlich bem prenkischen Staate plus d'homogénéité et de force dans le Nord einraumen wollte. Es ift möglich und felbst mahrscheinlich, daß Bismard den auf Canberwerb gerichteten Bunichen feines toniglichen herrn besto leichter nachgegeben bat, weil er bier weniger Widerstand von Frankreich zu besorgen brauchte. Aber Diefe sich schon aus bem Juni herschreibende Renntnis ber mutmaglichen Dispositionen Frankreichs ift boch nur ein Moment von fefunbarer Bebeutung gemesen; benn Bismard hat trop ihrer bis jum 8. Juli an ber ursprünglichen Basis, welche neben ber felbstverftanblichen Erwerbung Schleswig - Solfteins feine irgend nennenswerten beutschen Annexionen enthielt, festgehalten. Dan mag die Sache dreben und wenden, wie man will, als einziger durchschlagender Grund für bas plotliche Borfchnellen ber preußiichen Annexioneforberungen am 9. prafentieren fich nur bie mit ber fortgeschrittenen Erfenninis von der Bedeutung der preufis ichen Baffenerfolge gestiegenen Anspruche bes Ronigs.

Fragen wir nun von neuem, weshalb die preußische Regierung am 9. Juli von der bis dahin erstrebten deutschen Bundesresorm abgesehen und an ihrer Stelle den Norddeutschen Bund zum nächsten Ziel genommen hat, so kann die Antwort kaum noch zweiselhaft sein: weil inzwischen die Forderungen Preußens in anderer Richtung und zwar vorwiegend in der Nichtung auf Annexionen zu sehr gestiegen waren, als daß ihre gleichzeitige Durchsührung mit der vollen Bundesresorm möglich oder doch chancenreich geschienen hätte. In der That erhält diese Aufsassung an einigen Stellen der Depesche vom 9., die bei der bisscherigen Interpretation nicht hinreichend beachtet sind, eine Stüße. Er spreche, so bemerkt Bismarck, das Wort Norddeutscher Bund

<sup>1)</sup> Sybel 5, 231.

gang unbebenklich aus, weil er es, wenn bie uns notige Ronfolidierung bes Bunbes gewonnen werben folle, gur Reit noch für unmöglich halte, auch Sudbeutschland hineinzuziehen. Es fei alfo, um unserer Schöpfung biejenige Begrenzung zu geben, welche ihr eine feste Berichmelgung sichere, gerade ber jegige Augenblid gunftig, wo die Unmöglichkeit vorliege, Die Bertretung Subbeutschlands zum Barlamente zu berufen. Bas tonnen biefe Borte andere besagen, ale daß in der fur Breugen notigen Ronfolibierung bes Bunbes, in ber festen Berichmelgung ber neuen Schöpfung die Rücksichten lagen, welche es zwingend nabe legten. bie Ausbehnung bes Bundesverhältniffes auf Subbeutschland, Die Begemonie Breugens über gang Deutschland vorerft aufzugeben. Inwiefern biefe Rudfichten bie Ausbehnung bes fünftigen Bundes auf gang Deutschland unmöglich machen, untersucht Bismard nicht erft näher. Es ift aber, wie mir scheint, nicht schwer, bieje Lude zu ergangen. Man erinnere fich, daß der preußische Dinifter in ber Depefche vom 9. für die Konfolibierung bes Bunbes brei Grundformen in Aussicht nahm: straffe Angiehung ber preußischen Militarhobeit über bie gegnerischen Staaten bei bloger Bundesreform, Teilabtretungen neben Bundesreform und Besamtannerionen, welche letteren freilich bei ihrer vollen Durchführung auf die in der Depesche vom 9. genannten Staaten bas nordbeutsche Bundesverhältnis zu einer bloken Scheinform und zu einer quantité négligeable herabgebrudt hatten.1) Bei ber ersten Alternative, ber Beschränfung auf die Bundesreform unter ftarten Garantien für die preußische Militarsuprematie, batte fic fofort die Schwierigfeit ergeben, auch ben fübdeutichen Begnern Breugens, abnlich wie es eventualiter hinfichtlich Sachfens, Sannovers und Rurheffens geplant mar, ungunftigere Bedingungen in betreff ihrer Militarhoheit aufzuerlegen. Wie unbeilbar batte es bie subdeutschen Staaten, zumal bas bisher für ben Beeresbejehl im Guben in Aussicht genommene Bayern vermunden, wie gründlich hatte es ihnen die Reichsverfassung von vornherein verleiden muffen, wenn man fie nach bem von Bismarck (und wie viel mehr erft von bem Konige!) vertretenen Grundfate, bak es unthunlich fei, "benen, welche am 14. Juni bem Bunbesfriege gegen uns augestimmt haben, Dieselben Bedingungen zu bewilligen wie benen,

<sup>1)</sup> Bgl. Leng S. 86.

welche sich unserm neuen Bunde freiwillig angeschlossen", der preußischen Militarhobeit scharfer unterworfen batte als beispiclsweise Medlenburg ober Oldenburg! Übrigens tam diese Alternative bei bem Widerspruche bes Konigs gegen die bloge Bundesreform nicht ernstlich mehr in Frage.

Bei ber zweiten Alternative, ber fustematischen Beschneibung fämtlicher ober boch ber in Nordbeutschland belegenen gegnerischen Lander um eine ober mehrere Brovingen, murben hingegen Die von Bismarc in seinen Memoiren 1) und schon 1866, wenn nicht am 24. Juli, fo boch 3. B. gegenüber bem General v. Sartmann 2) nachbrudlich bervorgehobenen Übelftanbe entstanden fein: ein Bundesverhaltnis mit beraubten Gemeinwesen und verstummelten Befigen, in benen "bei Dynaftie und Bevolterung ber Bunich nach Biebererlangung bes früheren Besites mit frember Bilfe nach menschlicher Schmäche leicht lebendig werben könnte". Innerhalb bes nordbeutschen Bundesverhaltniffes und bier mit ftarfen Banden an bas bominierende Breugen gefnüpft, mochten folche unzufriedene Staatswefen eine erhebliche Befahr für ben Bestand ber Reuschöpfung nicht bebeuten, um so mehr aber, wenn fie eine Anlehnung an die subbeutschen Staaten gefunden und mit benfelben eine fompatte preugenfeindliche Opposition in bas Bunbesvarlament und ben Bunbestag gefandt hatten.

Den britten Weg endlich ber vollen Annexionen neben ber vollen beutschen Bundesreform einzuschlagen, hatte boch zweifellos geheißen, nicht bloß die bereits erfolgte Ginmischung Frantreiche zu einer wirklich bebroblichen gestalten, sondern auch die Gifersucht und ein Dazwischentreten Ruglande und vielleicht Englands heraufbeschwören.3) Welchen Weg man alfo auch eingeschlagen hatte, um die durch die immensen Erfolge ber preußischen Baffen emporgeschraubten Unspruche Breukens innerhalb eines

<sup>1) 2, 46, 72.</sup> 

<sup>2)</sup> S. Leng S. 125. 3m gleichen Sinne hat fich Bismard am 7. Aug. 1866 au bem Grafen Münfter geaugert: "Gine Burudführung bes Territorialbestandes bes Landes (Sannover) fei fur ben getrennten wie fur ben bleibenden Teil bedentlich, für ersteren, weil berfelbe ftete zu einer Bieberbereinigung mit dem abgetrennten Teile brangen murbe, fur ben bleibenden, weil er ju große Laften habe und nie die Lostrennung verschmerzen werde."

<sup>3)</sup> Bal. ben Sinmeis auf die "brei Machte, welche uns haffen und neiben," in Bismards Brief an feine Gattin vom 9. Juli.

gesamtbeutschen Bundesstaats durchzuführen, überall hatten sich unübersehdare Gesahren für die Konsolidierung des Bundes, für den "Bestand der künstigen Schöpfung", der die erste und vornehmste Sorge Bismarck war, ergeben. Beil Bismarck diese Gesahren mit weitausschauendem Blick übersah, nicht aus einer übertriebenen Besorgnis vor Frankreich hat er sich dahin schlüssig gemacht, auf die Hegemonie Preußens über das ganze Deutschland für jest zu verzichten.

Db Bismard feinem foniglichen herrn einen babin gebenben Borfchlag vorgelegt hat, wie Spbel beiläufig anführt 1), ober ob Wilhelm aus sich heraus ben Entschluß gefaßt hat, bem die Depesche vom 9. zu Grunde lag, läßt sich quellenmäßig nicht fest ftellen. Der mutmaßliche Bergang durfte ber gewesen fein, bag in ber Zeit zwischen bem Abgang bes Telegramms an Goly vom 8. und bem ber ausführlichen Depesche vom 9. eine große und principielle Auseinandersetzung zwischen bem Konige und feinem Minister stattgefunden, daß in Dieser bas gesteigerte Begehren bes ersteren nach umfassendem Landerwerb prononcierten Ausbruck gefunden, daß Bismard feinerfeits ben Ronig barauf aufmertfam gemacht hat, wie eine erhebliche Steigerung ber preußischen Forberungen in dieser Sinsicht unvereinbar mit ber Aufrechterhaltung bes Programms vom 10. Juni fei, und baß ber König bann ben Entschluß gefaßt hat, die Forberung ber beutschen Bundesreform zu gunsten möglichster Ausbehnung ber Annexionen und zwar ber Teilerwerbungen fahren zu laffen.

Dem Hohenzollernfürsten muß nach seiner ganzen Bergangenheit ber Berzicht auf die deutsche Einheit weit weniger Überwindung gekostet haben 2) als seinem großen Staatsmanne, dessen Blicke von jeher mehr als die des Königs den Zusammenhang Gesamtdeutschlands, wie sehr auch immer im Sinne Preußens, umfaßt hatten. Dem preußischen Minister wird ein Eingehen auf den Entschluß Wilhelms durch die Erwägung erleichtert worden sein, daß die von diesem an der Stelle der sofortigen Durchsührung der deutschen Einheit unter Preußens Leitung erstrebte Ausdehnung des Landzuwachses, wenn sie nur in die Bahnen der Gesamtannexionen geleitet werde, der künstigen Hersstellung der Einheit nicht präjudiziere, sondern sie besto sicherer

<sup>1) 5, 276.</sup> 

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Mards, Raifer Bilbelm G. 276 ofen.

in die Bege leite. Es lag ja flar genug vor Augen: je größer Breugen war, je ftarfer feine Macht, um fo natürlicher ergab fich ber Anschluß ber übrigen Staaten 1), und wiederum, je mehr voraussichtliche Gegner ber preufischen Suprematie über Deutschland von der Bilbfläche staatlicher Existenz hinweggefegt wurden, um fo leichter und glatter mußte ihre fpatere Berfiellung von statten geben. So mochte Bismard fich fagen, wenn Breugen nur erft ben Norden Deutschlands machtvoll beherrsche und qusammenfasse, so werbe ibm alles weitere mit ber Reit von selbst aufallen2); er mochte eine spatere freiwillige Angliederung ber füdbeutschen Staaten felbft für vorteilhafter halten, als eine unmittelbare, die doch mehr ober weniger eine erzwungene gewesen ware. Es galt für ihn noch immer, mas er schon in ber Rrife bes Jahres 1859 ausgerufen hatte: "Das Wort Deutsch' für Breufisch' mochte ich gern erft bann auf unsere Fahnen geschrieben seben, wenn wir enger und zweckmäßiger mit unseren Landeleuten verbunden maren als bieber. " 8) Bon ber Ausnugung ber Möglichkeit, mit einem Schlage jum Biele zu gelangen, inbem er gang Deutschland gur nationalen Erhebung auf ber vollen Grundlage ber Reichsverfaffung von 1849 aufrief, bat Bismard benn auch 1866 von vornherein Abstand genommen; nur für den Rotfall, bei einer brobenden Saltung Frankreiche, behielt er fich Die Ginschlagung Diefes Beges vor. Ja, er mare unter Umständen bereit gewesen - und bas beweist boch, daß in dem Durch= und Rebeneinander ber beutschen und preufischen Befichtspunkte die letteren auch für ihn noch die maggebenden waren - bas Biel ber Ginigung Deutschlands unter Breugens Leitung gang aufzugeben und fich lediglich auf ben Norden als bas eigentliche Lebensgebiet Breugens zu beschränfen. Die unumgangliche Boraussetzung ber preußischen Suprematie über gang Deutschland und ber wichtigste Bunft bes Reformprogramms vom 10. Juni war der Ausschluß Ofterreichs aus Deutschland gewesen. Und gerade von diesem Bunfte ift in der Depesche vom 9. mit keinem Borte mehr die Rede und ebensowenig, soweit wir seben tonnen,

<sup>1)</sup> S. die Ausführungen DR. Dunders in feinem Berichte an ben Kronpringen bom 1. Juni 1865. D. v. Bojdinger, Raifer Friedrich 2, 141.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Gebanten und Erinnerungen 2, 52.

<sup>3)</sup> Bismard an Schleinis, 12. Dai 1859. Anhang zu den Gedanten und Erinnerungen bon Otto Fürft b. Bismard 2, 293.

in ben Unterredungen Bismards mit Benebetti in Zwittau und Un fich hatte ja ber am 9. ausgesprochene Bergicht auf Die Hineinziehung Subbeutschlands in ben unter Breugens Borberrichaft neu zu gründenden Bund feineswegs ben Bergicht auf ben Ausschluß Ofterreichs aus Deutschland involviert. Aber jo viel beutet boch bas Schweigen Bismards an, daß er nicht unbedingt auf der Forderung des Ausschluffes Ofterreichs bebarren wollte, sondern schon vom 9. an gegebenenfalls bafur zu haben gewesen ware, sei es Ofterreich an einer Refonstruktion bes Bunbestages in ber bei Spbel (mutmaklich nach mundlichen Mitteilungen Bismards) erwähnten Beife 1) teilnehmen zu laffen, fei es felbit eine engere Berbindung zwischen Ofterreich und ben subbeutschen Staaten ohne einen festen staatsrechtlichen Rusammenhang amischen Nord und Sud zuzulaffen. Auch ber Berfuch Bismards, burch ben Bürgermeifter Gistra Friedensverhandlungen mit Ofterreich auf ber Basis einzuleiten, bag Breugen sich auf Die Dainlinie beschränte, bem bfterreichischen Raiserstaate aber Die Möglichkeit bleibe, burch eine engere Berbindung mit ben judbeutschen Staaten festen Buß in Deutschland zu behalten, weist barauf bin, daß er, um mit Leng zu reben2), "gang ernsthaft, wenn auch an zweiter Stelle, ben Blan einer Teilung bes öfterreichischen und preußischen Einflusses, das heißt die Zerreißung von Rord- und Guddeutichland, erwogen hat".

Ob Bismard auch hierbei Direktiven seines königlichen Herrn nachgegeben hat, dessen Bunsche von Haus aus nur aus die "bundesfreundliche Anerkennung Preußens als ebenbürtiger Macht" von seiten Österreichs gerichtet gewesen waren", ob in Bismard selbst der Bunsch, das Freundesverhältnis mit Österreich, sobald nur eine reinliche Scheidung der gegenseitigen Interessensphären gesichert wäre, möglichst bald und möglichst eng neu zu knüpsen, in Gegenströmung zu dem Streben, Preußen an die Spize Deutschlands zu bringen, trat, oder ob beide, der König wie sein Minister, den voraussichtlichen Biderstand Österreichs und Frankreichs gegen das Aussicheiden der habsburgischen Monarchie aus Deutschland überschäften — wer will das im einzelnen ab-

<sup>1)</sup> S. 253.

<sup>3)</sup> Bu Bismards Gebächtnis S. 121.

<sup>3)</sup> Bgl. ben Brief bes königs an Ernft II. von Coburg-Gotha bom 26. Mary 1866. M. v. Pojchinger, Raifer Friedrich 2, 154.

meffen? Jebenfalls liegt auch bier fein zwingender Grund zu ber Annahme vor, daß es allein ober auch nur vorwiegend bie Besorgnis vor Franfreichs Ginmischung gewesen sei, welche Bismard zu dem Entschluffe geführt habe, notigenfalls bei bem Bersicht auf die Bereinziehung Sudbeutschlands in den neuen, unter Breugens Agibe tretenben Bund nicht fteben ju bleiben, fonbern felbit eine engere Berbindung amifchen Ofterreich und ben fubbeutschen Staaten zuzulaffen und bamit eine bauernde Berreigung Deutschlands zu sanktionieren.1)

Ich tann überhaupt nicht zugeben, daß die frangolische Ginmischung Bismard auch nur annahernd so beunruhigt und bebrudt habe, wie es burchgehends hingestellt wirb. Bas wir über Die Stimmung bes Ministers in jenen Tagen vernehmen, scheint das gerade Gegenteil zu ergeben. Benn Bismard in bem mehrermabnten Briefe an feine Gattin vom 9. bemerkt: Uns geht es aut, trot Ravoleon, fo blidt barin boch nur Buverficht, nicht

<sup>1)</sup> Benn Goly bei der Ausarbeitung des mit Napoleon verabredeten Entwurfs der Friedensvorschläge den Ausschluß Ofterreichs aus Deutschland in erfter Linie betonte, dafür aber die Annexionen gurudftellte, fo ift er in dem einen Bunfte über die in der Depejche vom 9. enthaltene Inftruftion binausgegangen, in bem anderen binter berfelben gurudgeblieben. Db ibn hinfichtlich bes letteren die von Sybel, Friedjung, Lenz u. f. w. vorausgefesten Motive geleitet haben, ericheint immerbin zweifelhaft. Rach ben Außerungen Napoleons vom 13. brauchte ber Botichafter boch nicht gu fürchten, bei ber Aufnahme ber großen Annegionen in bas Frieden&. programm auf Ablehnung ober auf Begenforderungen gu ftogen. Sollte nicht Goly die Depefche vom 9. fo aufgefaßt haben, bag Bismard auf die Musgestaltung ber Bunbesverfassung boberen Bert lege als auf Unnexionen, und jollte er nicht darauf gerechnet haben, fich ben besonderen Dant Bismarde ju erwerben, wenn er burch ben Musichlug Diterreichs noch ein Blus gegenüber feiner Inftruftion erzielte? Ubrigens hatte Golp bereits in den früheren Unterredungen mit Napoleon und Droupn de Lhups bas Sauptgewicht auf ben Ausschluß Ofterreichs aus Deutschland gelegt, und icon feine oft hervorgehobene Eigenwilligfeit mochte ibn anstiften, bierbei gu beharren. Bgl. Mus dem Leben Th. v. Bernhardis 7, 203: "Graf Robert Goly ift weniger noch ale ein anderer Diplomat geneigt, fich einfach auf Erfüllung erhaltener Befehle ju beschränten, mehr als ein anderer bemubt, von feiner Stelle aus bestimmend auf ben Bang ber Bolitit Breugens einzuwirten." In ber That hat Graf Goly baburch, bag er, ich möchte fast jagen auf eigene Fauft, ben Ausichlug Ofterreichs aus Deutich= land in Baris burchgefest bat, aufe ftarffte und nachhaltigfte auf die fünftige Entwidlung Breugens und Deutschlands eingewirtt.

aber die von Lenz so sehr betonte Angst vor der französischen Intervention durch. Auch der folgende warnende Hinweis auf die "drei Mächte, die uns haffen und neiden", wird doch nicht in Beziehung zu der bereits erfolgten französischen Sinmischung, sondern zu dem Siegestausch und den übertriebenen Ansprüchen des Königs gesetzt, welche die Siegeslucht jener drei Mächte — hier wird Frankreich nicht einmal besonders erwähnt — wachsrusen könnten. Kein Zweisel: als der eigentliche Quell der Bismarckschen Besorgnisse erscheint hier Wilhelm, nicht Napoleon.

Ein klassischer Zeuge für Bismarcks Stimmung in jenen Tagen tritt serner in Roon auf ben Plan. "Ich sand," so bemerkt dieser am 13. Juli, "den König gestern angegriffen und beunruhigt durch die französische Einmischung. Bismarck ist dies nicht; er hofft auf einen baldigen ehrenvollen Frieden. Wir müssen freilich nicht unbescheiden sein, sonst greift der Brand weiter" 2c. Mit der Aufsassung von Lenz!), als sei Bismarck im Gegensat zu Wilhelm ganz erfüllt von der Besorgnis vor Frankreich gewesen, ist dieser Ausspruch des Kriegsministers in keiner Weise zu vereinen. Bemerkenswert ist, daß auch bei Roon die Unbescheidenheit der vorzugsweise doch vom Könige vertretenen eigenen Forderungen als dassenige Moment erscheint, welches zu Besürchtungen Anlaß gebe.

Bollends erheben die Außerungen Bismarck zu Stosch vom 16. Juli es über jeden Zweifel, daß Bismarck, weit entfernt, Besorgnisse wegen und vor der französischen Einmischung zu hegen, die Sachlage überaus — man möchte sagen überraschend — zuversichtlich aussaßte. "Napoleon," so läßt Stosch den Winisterpräsidenten sagen2), "zeige Respekt vor unseren militärischen Qualitäten und werde sich hüten, ohne Zwang aus dem eigenen Lager Krieg mit uns zu beginnen. Ohne unglücklichen Krieg aber werde er, Bismarck, an Napoleon sicher keine Konzessionen machen. Bis gestern3) haben unsere diplomatischen Angelegenheiten sehr gut

¹) ©. 79.

<sup>2)</sup> v. Stofc an v. Normann, dd. Prödlit, 17. Juli. Deutsche Revue a. a. D. S. 142.

<sup>3)</sup> D. h. doch wohl bis zum 16. Am 15. hatte Bismard, wie wir uns erinnern, das Telegramm des Grafen Golz über sein Gespräch mit Napoleon am 11. erhalten. Nach Sybel (5, 274) hätte in diesem Telegramm u. a. gestanden, daß Napoleon gegen die Ausschließung Österreichs

gestanden, und er tonne mir versichern, wie wunderbar er emvfinde, daß glanzende militärische Erfolge bie beste Unterlage feien für diplomatische Runfte. Es ginge alles wie geschmiert!" Alfo Bismard ift fest entschlossen, ohne unglücklichen Rrieg Rapoleon keinerlei Konzessionen zu machen. Wie batte er das fagen konnen, wenn er eben erft Franfreich bas gewaltige Bugeständnis gemacht batte, auf die preußische Begemonie über gang Deutschland zu verzichten? In ber frangofischen Ginmischung, in ber Angst por beren Fortschreiten, bas feben wir bier aufs neue. ist keinesfalls ber Grund für bie große Wendung ber preußischen Politit vom 9. zu suchen.

Bir haben mithin vollwertige Zeugniffe vom 9., vom 13. und vom 16. Juli, welche barthun, daß die Besorgnis vor Frantreich unter Bismarcte Motiven gang gurudtritt. Und bag nicht einmal ber erfte Ginbruck bes kaiferlichen Telegramms vom 4. ein anberweiter gewesen ift, lebren die Worte, mit benen Bismarck von seinem Better, bem Grafen Bismard - Boblen, späterhin an Die ersten Empfindungen nach bem Gintreffen besselben erinnert wurde: "Und Du warft auch froh barüber und thatest bas Gelubbe, Du wolltest es bem Gallier vergelten, menn fich Gelegenbeit finde."1) Auch in biefem Momente ware somit nicht Beforgnis, fondern freudige und zornige Genugthuung bas vorwaltende Gefühl bes Ministers gewesen: wie fehr mochte ihm bie frangofifche Ginmischung zu ftatten tommen, wenn es etwa notwendig wurde, die nationalen Leibenschaften bes beutschen Bolles mach: zurufen!

Auch bas thatjächliche Berhalten Bismards gegenüber ber frangofischen Ginmischung läßt auf alles andere, nur nicht auf eine übertriebene Bewertung berfelben schließen. Bohl nahm bie preußische Regierung die frangösische Mediation in höflicher Form

aus dem Deutschen Bunde Bedenken habe, und wenn Breugen zu bobe Forberungen ftelle, eine frangofifche Rriegsertlärung möglich fei. Sollte Bismard nicht vielmehr aus dem Telegramm entnommen haben, daß Raboleon tros einiger Bebenten für die Ausschlieftung Ofterreichs gewonnen fei, worauf ja auch ber ausführliche Bericht über bas Gefprach bom 11. hinauslief? Dann murbe es fich ertlaren, bag Bismard fich am 16 gegen= über Stofc wieder weitläufig barüber erging, daß es in Bezug auf Ofterreich nur auf beffen Austritt aus bem Bunde antomme.

<sup>1)</sup> Buich, Tagebuchblätter 2, 80; Leng S. 87.

an; aber ben von Napoleon verlangten unmittelbaren Abschluß eines Baffenstillstandes ructe man gang ins Ungewiffe binaus. Man beeilte fich auch feineswegs, die preußischen Baffenftillstands. und Friedensbedingungen nach Baris mitzuteilen. Bring Reuß batte in Baris, ftatt Borichlage zu überbringen, zu erklaren, bag Ronig Wilhelm seinerseits folche von bem Bermittler erwarte. An Golt telegraphierte Bismard am 8. Juli, wiederum bilatorifch: Sobald die koniglichen Intentionen feste Gestalt gewonnen batten, werbe er fie mitteilen. Erft bas bringenbe Telegramm bes Grafen Golk vom selben Tage veranlakte, wie es scheint, Die preufische Regierung, aus ihrer fast beleidigenden Referve herauszutreten und in Baris ein ausführliches Friedensprogramm porzulegen, beffen bevorftebende Anfunft aber Golt erft am Morgen bes 11. Juli ber frangofischen Regierung ankundigen tonnte. Ift bas ein Berhalten, welches auf eine Überschätzung ber Rraft, ber Festigkeit und ber Entschlossenheit ber frangofischen Regierung hindeutet? Der umgekehrte Schluß icheint weit naber zu liegen. Bismard mußte fehr fest auf die Unschlüssigfeit und bie haltlose Schwäche Napoleons bauen, um die frangofische Mediation in einer Beise zu behandeln, die wirklich etwas Geringschätziges, etwas Herausforderndes hatte, die in Baris auch fo empfunden murbe, und die zweifellos Napoleon bei nur ein wenia mehr Entichlossenheit bewogen haben murbe, nach ben Ratichlagen Droupn de Lhups' die Mediation in eine bewaffnete und gegen Breufen gerichtete Intervention umzuwandeln.

Und wie steht es mit der Depesche vom 9.? Gerade sie zeigt doch, daß Bismard den wunden Punkt des Napoleonischen Regimes, welches vor einem Kampse gegen die Ideen der Rationalität zurücsicheuen mußte, weil es selbst auf ihnen berudte, mit voller und tödlicher Sicherheit erkannt hatte. Wie gelassen ersörtert der preußische Staatsmann die Möglichkeit einer drohenden Haltung Frankreichs: er will es ruhig abwarten, ob die französische Regierung von Worten zu Thaten schreiten werde; dann aber will er in ganz Deutschland die ungeheuren Kräfte, welche in den nationalen Gesühlen ruhten, rücksichtslos entsessen und schwachen Napoleon erscheint serner der Himwachen und schwankenden Napoleon erscheint serner der Himwachen Depesche auf die Möglichseit einer diesken Berständigung mit Österreich berechnet; ihn konnte Bismarck mit solchem Schreds

mittel ben Bunschen Preußens gefügig zu machen hoffen. Auf ben traftvollen und sesten Napoleon, der seiner Einmischung Geltung zu verschaffen entschlossen war, hatte die Drohung, die bereits acceptierte französische Mediation durch eine unmittelbare Berständigung mit Österreich zu eludieren, nur den entgegenzgeseten Sindruck machen können. Er hatte es ja völlig in seiner Hand, durch ein halbwegs nachdrückliches Eintreten für Österreich dieses an sich zu sessellen und es von allen programmwidrigen Seitensprüngen abzuhalten.

Einer Regierung endlich, beren Rraft und Entschloffenheit er überschätte, hatte Bismard faum in einem Augenblick, wo er felbst so umfassende Annexionen forberte, von vornherein alle beutschen Rompensationeforberungen abgeschnitten. Überhaupt bie Rompensationen! Dan batte benfen sollen, baf Bismard, zumal nach ben Erfahrungen, Die er bei ber wieberholten Erörterung Diefes Themas im Marz und Mai gesammelt hatte 1), sich schwer gehütet batte, an biefen überaus figlichen Buntt zu ruhren. Statt beffen hat er Napoleon in der Depefche vom 9. geradezu auf Rompensationeforderungen, wenn auch nur auf außerbeutsche, hingestoßen. Ebenso ist er in den Unterredungen mit Benebetti und Lefebvre immer wieber auf bas beitle Thema gurudgetommen; ja er bat bem frangofischen Botichafter ben Rober eines preukisch-frangbiischen Bundniffes porgehalten, bas Diefen beiden Mächten gestatten wurde, ihre Grenzen nach Belieben zu erweitern und Europa Befete vorzuschreiben. Das heißt boch nicht fich mit ber Eventualität ber Kompensationen qualen, wie es Leng nennt.2) Mit voller Bermegenheit vielmehr hat Bismard bie frangofische Regierung auf bas ichlupfrige Gebiet ber Rompenfationen zu loden gesucht. Wie die Sachen lagen, und wie er Napoleon fannte, burfte er hoffen, auch hier herr und Meister ber Situation zu bleiben. Seine eigenen Forberungen hatte ber preufische Minister fo boch geschraubt, um gegebenenfalls ein erfledliches Stud bavon ablaffen zu fonnen. Erhob Rapoleon seinerseits, der Depesche vom 9. zum Tros, Ansprüche auf beutiches Land, nun fo gab es feinen befferen Bebel, um ben furor teutonicus gegen ben frangofischen Erbfeind in Bewegung zu

<sup>1)</sup> Sybel 4, 285 ff. 395 ff.

<sup>\*) ©. 103.</sup> 

setzen. Suchte ber Raiser bagegen eine nähere Berständigung mit Preußen auf ber Basis außerdeutscher Kompensationen, so mußten auf alle Fälle die ersten reisen Früchte eines solchen Bundes allein in Preußens Schoß fallen.

Db Bismard die Eventualität eines Schus- und Trusbundnisses mit Frankreich in der That ernstlich in Betracht gezogen
hat, steht dahin. Der Borteil desselben wäre sicherlich nicht auf
seiten des Kaiserreichs gewesen. Es war offensichtlich, daß jede
Bereinigung zwischen dem ungerüsteten Frankreich und dem dis
an die Zähne gewappneten, schlachterprobten Preußen sich zu
einer sociotas loonina gestalten mußte. Wit einem derartigen
Bündnisse, das Frankreich als den zur Zeit schwächeren Teil unweigerlich in den Dienst Preußens hineinzwang, und das es ganz
von diesem abhängig machte, wenn die in Aussicht gestellten
außerdeutschen Kompensationen nicht eine Fata morgana bleiben
sollten, konnte dem französsischen Prestige nicht gedient sein.

Bielleicht find bier bie Grunde zu fuchen, weshalb man frangolischerseits vorerft von allen Rombensationsforberungen. Die boch eine engere Bereinigung mit Breufen gur Borque fetung gehabt hatten, abfah. Um liebften hatte Napoleon obne Ameifel bie Sand nach beutschem Gebiete ausgestreckt, zumal biefes zur Beit allein verfügbar war. 3m Augenblide erfcbien bas aber allzu miglich; benn es war zu fürchten, daß Breufen im Benith feiner betäubenden Erfolge und von Stola geschwellt, bas Begehren rundweg abwies und sogleich an die nationalen Leidenschaften appellierte. Unter biesen Umständen mußte es Napoleon barauf anfommen, Breugen feinen Anlag gur Aufrollung ber nationaldeutschen Frage zu geben, ohne boch ben eigenen Ansprüchen irgend zu prajubizieren. Man legte bemnach ben preußischen Annexionen fein hindernis in ben Weg und behielt sich die Geltendmachung der eigenen Ansprüche für ben nächstbesten passenden Moment vor. Napoleon schmeichelte sich. wenn Breugen erft ben Weg ber bireften Ginverleibungen eingeschlagen habe, so babe es ben geeigneten Moment zum Ausspielen ber beutschen Rarte verpaßt, und bamit sei bann bie nationalbeutsche Gefahr für Frankreich halbwegs bescitigt. war, wie es Bismarck bargestellt hat: "Louis Rapoleon fab in einiger Bergrößerung Breugens nicht nur feine Befahr fur Frantreich, sondern ein Mittel gegen die Einigung und nationale Entwicklung Deutschlands."1) Freilich tauschte sich ber frangofische Raifer, wenn er glaubte, ber ausbrückliche Borbehalt 2) und die noch vor Thorschluß erfolgende Anmelbung seiner Ansbrüche genüge, beren Erlangung ju fichern. Aber immerbin, Frantreichs paffives Berhalten beruhte nicht auf einem Sichaufgeben, auf einem Übermaß von Schwäche, Berwirrung und innerer Saltlofiafeit. fondern auf einem tiefen, wenn auch irrigen, bie

1) Bebanten und Erinnerungen 2, 50.

<sup>2)</sup> Ein folder muß bod, wenn auch erft fpater, erfolgt fein. Bal, ben wichtigen Brief Droupn be Lhups' an Goly bei Rothan G. 303 : > Sa Majesté n'a pas voulu compliquer les difficultés d'une œuvre d'intérêt européen, en traitant prématurément avec la Prusse les questions territoriales qui touchent particulièrement la France. Il Lui semblait suffisant de les avoir indiquées, et Elle se réservait d'en poursuivre l'examen d'un commun accord avec le cabinet de Berlin, lorsque Son rôle de médiateur serait terminé. Toutes les fois que, dans mes conversations avec vous, j'ai abordé la question des changements territoriaux qui pourraient avoir lieu au profit de la Prusse, je vous ai exprimé la confiance que le cabinet de Berlin reconnaîtrait l'équité et la convenance d'accorder à l'Empire français des compensations de nature à augmenter dans une certaine proportion sa force défensive. Golt icheint, nach diesem Briefe zu urteilen, über die frangofischen Borbehalte, vielleicht abfichtlich, ungenugend berichtet zu haben. Er will blog in der Unterredung mit napoleon am 22. aus einer "beiläufigen Augerung" besfelben gefchloffen haben, daß er bei bem Borichlage, Breugen moge bem Großbergog von Beffen für bas ju annettierende Oberbeffen Rheinbagern geben, eine Grengrettifilation im Ginne habe, welche er por dem befinitiven Frieden ju fordern gedente (Sybel 5, 291). Sollte die "beilaufige Außerung" Napoleons nicht boch beftimmter ausgefallen fein? Ru benten gibt, daß um biefelbe Beit die frangofischen Unterbandler in Rifolsburg ju ertlaren hatten, bag mit dem Beginn ber Berhandlungen (am 23.) ihre Bermittlerrolle beendet fei. Sybel (S. 285) gibt nach bem Borgange Rothans (S. 263) diefem Schritte die Deutung, man habe fich frangöfischerfeits nicht burch eine zu eingebende Teilnahme an ben Berbanblungen die Sabigfeit entziehen wollen, gegen die möglichen Folgen bes amifchen Breugen und Ofterreich abgufdliegenben Bertrags ju wirfen. Much Friedjung (2, 481) meint, Drounn be Lhuns habe verhindern wollen, daß Franfreich fich burch ben Beitritt jum Frieden die Sande binde und eine Art bon Burgicaft für die neue Berfassung Deutschlands übernehme. Dir icheint die Deutung febr viel naber zu liegen, daß Rapoleon und fein Minister durch das Fallenlaffen des Bermittleramts fich die Freiheit, mit ben eigenen Anfpruchen aufzutreten, gurudgewinnen wollten. Bon biefer Freiheit wurde benn auch fofort mittels ber befannten Auftrage Gebrauch gemacht, welche Benebetti in ber Depefche bom 23. Juli empfing und am 26. bei Bismard ausrichtete.

Kraft, die Festigkeit und den Wagemut Bimarcks gründlich untersichäpenden Kalkul.

Es muß auch bezweifelt werben, bag bas "rudhaltlofe Bugreifen Bismarcfe in ber Unnexionefrage am 17. Juli feinen Grund barin finde, bog er bie Berwirrung und Schwäche bes frangofischen Rabinetts erfannt habe. 1) Die frangosischen Friedensvorschläge vom 14., bekanntlich von Goly im Einverstandnis mit Napoleon fixiert, zeigen eine vielleicht nicht gang erwartete Nachgiebigfeit bes Raifers boch nur in ber beutschen Frage, burch bas bedingungelose Zugeständnis bes Ausschlusses Diterreiche aus Deutschland. Und in biefem Buntte bat Bismard allerdings que gegriffen. Bahrend er es in der Depesche vom 9. für unmoglich erflart hatte, Subbeutschland in den neuzubegrundenden Bund einzubegreifen, ift jest wieder von ber Berftellung bes "alten, erfahrungemäßig haltlofen" Bunbesverhaltniffes mit Gubbeutschland ohne Ofterreich bie Rebe. Dagegen mar Bismard am 17. über die Stellungnahme der frangofischen Regierung zu ber Annerions, und Rompensationsfrage, in der gerade die Berwirrung und Blanlofigfeit ber frangofischen Regierung zu Tage getreten sein soll, noch so gut wie gar nicht unterrichtet.2) Bas

Bann Bismard durch Golg erfahren hat, daß Napoleon's Frieden& programm vom 14. die Unnexionen teineswegs ausschließe, ob der Botichafter dies schon am 17. auf Grund der an diesem Tage stattgefundenen Unterredung mit dem Kaiser telegraphisch gemeldet hat, oder erst nach der

<sup>1)</sup> So Mards, Raifer Wilhelm I., S. 275; Lenz S. 110.

<sup>2) 3</sup>ch ftimme Lettow-Borbed (Gefchichte bes Rrieges von 1866 in Deutschland 2, 636 Unm.) und Leng (G. 74) barin bei, bag Bismard nicht bereits von Benedetti nach beffen Antunft in Amittau (11./12. Aufi) erfahren haben tann, daß eine Bergrößerung Breugens um bochftens 4 Millionen Seelen in Rorbbeutschland unter Festhaltung ber Mainlinie als Gubgrenze feine frangofische Ginmischung nach fich gieben merbe. Aber hat benn Bismard dies wirtlich behauptet? Dan fann die betreffende Stelle ber Bedanten und Erinnerungen (2, 42) auch fo auffaffen, daß Bismard biefe Mitteilungen Benedettis erft nach beffen Rudfehr von Bien. alfo vermutlich am 19., erhalten habe. Die Borte Bismards "in den Ronferengen mit Rarolyi und mit Benebetti" fceinen mir geradezu auf eine folde Deutung hinguweisen. Der Relativfap: "bem es bant bem Ungefchid unferer militarifden Boligei gelungen mar, in ber Racht vom 11. gum 12. Juli nach Zwittau ju gelangen und bort ploglich vor meinem Bette ju ericheinen" mare bann gemiffermaßen ale eingeschobene Barenthefe, wenn man will, als ein Seitenfprung bes Ergablers zu betrachten.

er davon wußte, reduzierte sich auf die uns befannte Bahrnehmung, welche Graf Goly in feinem Gefprach mit Droupn be Lhuys am 5. Juli gemacht haben wollte, bag nämlich bas frangofische Rabinett sich einer Ginverleibung Sannovers und Rurhessens nicht widerseten, aber auf ber Erhaltung Sachsens entschieben bestehen und, falls Breugen in Diefer Richtung zu weit geben follte, Rompensationen begehren werbe. Die von Rapoleon bann in ber Unterredung mit Golg am 11. fundgegebene Reis gung, auf alle Borteile für Frankreich zu verzichten (nachbem anfänglich von einem "Winkel bei Lanbau" bie Rebe aemefen war), berufte auf ber Boraussetzung, bag Breufen in seinen Forderungen nicht wesentlich über die Bedingungen ber Bundesreform binausgeben merbe. Bie ber frangbiifche Raifer fich zu bem ihm erft nachher befannt geworbenen Unnexionsprogramm vom 9. stellen werbe, fonnte Bismarck aus bem ihm am 15. gu= gegangenen Telegramm bes Grafen Goly über jene Unterrebung in feiner Beife abnehmen. 1) Auch bas am 17. im preußischen Hauptquartier angelangte Telegramm bes Grafen Golt mit ber zwischen ihm und Navoleon am 14. festaestellten Friedensbasis

neuen Unterrebung bom 19. ober gar noch fpater, entzieht fich unferer Renntnis. Es icheint alfo mohl die Doglichfeit zu besteben, daß Bismard bie erften, wirkliche Rlarbeit ichaffenden Mitteilungen über Rapoleons Stellungnabme zu der Unnerionefrage am 19. burch ben von Bien gurud= tehrenden Benedetti erhalten hat. Allerdings zeigt fich ber frangöfische Botschafter in Bien, Gramont, in seinem Bericht vom 17. (Rothan S. 439 ff.) hinsichtlich der Unnerionen noch nicht unterrichtet; es fteht aber nichts ber Unnahme im Bege, daß bies im Laufe des 17. ober 18. noch bor Benebettis Rudtehr nach Ricolsburg bewirft worben ift, etwa durch die Depefche vom 18., welche nach Rothan (S. 264) die Rudfehr Benebettis in bas preußische hauptquartier anordnete. Diefe Unnahme lage um fo naber, als Benedetti von Bien aus ein Telegramm an bas frangofifche Rabinett gerichtet hatte, bes Inhalts, daß er die Ablehnung bes frangofischen Friedensprogramme feitens bes Berliner Rabinetts als ficher betrachte, wenn Ofterreich nicht einigen territorialen Bergrößerungen zustimme, welche bas Aneinanderftogen der preugifden Grengen ermöglichten. Auch Lettow-Borbed ift der Anficht, daß Benebetti in Bien erfahren habe, wie weit Rapoleon den preugischen Annexionen augestimmt habe (2, 639).

<sup>1)</sup> Bann die ausführlichen Berichte bes Grafen Goly über die Audienzen bei Rapoleon vom 11. und 18. in Bismard's Sanbe gelangt find, ift une ebenfalls nicht befannt. Sollten fie nicht erft durch ben in ber Racht gum 19. Juli in Ricolsburg eingetroffenen (f. Erinnerungen aus bem Leben hermann b. Bopens G. 179) Pringen Reug überbracht fein?

brachte barüber nicht die mindeste Aufslärung, da in demselben weber von den preußischerseits begehrten Annexionen, noch von französischen Rompensationswünschen die Rede war. Ein günstiges Omen konnte Bismard in diesem Schweigen eben nicht erbliden. Mußte es nicht scheinen, als ob die französische Regierung, zäher und zurüchaltender, als es Bismard gerade hier erwartet hatte, alle über Schleswig-Holstein hinausgehenden Annexionen zurückweise und Preußen dafür mit dem von dem Leiter der preußischen Politit in der Depesche vom 9. mindestens nicht ausdrücklich mehr begehrten Zugeständnis des Ausschlusses Österreichs absinden wolle?

Wenn Bismarck trosbem auf das am 17. eingehende Friedens, programm unverzüglich mit der erneuten und diesmal weit kategorischeren Forderung der Annexion antwortete, so war es nicht, weil ihn das Verhalten Frankreichs dazu ermutigte, sondern weil sich seit dem 9. Juli die Wünsche König Wilhelms noch ausichließlicher und stärker auf umfassenden Landerwerb gerichtet hatten. Daß letzteres wirklich der Fall war, ersehen wir aus Sybels Mitteilungen 1), deutlicher noch aus Bismarcks Depeiche an Golt vom 20., wonach der König lieber hätte abdanken als ohne bedeutenden Landerwerb für Preußen aus dem Kriege zurücksehen wollen.

Auch Benedetti hatte ja schon in der Audienz, welche ihm Wilhelm am 12. Juli in Czernahora erteilte, die Überzeugung gewonnen, daß gerade der König der eigentliche Vertreter des annexionistischen Sedankens sei und alle seine Entschlüsse der für nötig gehaltenen territorialen Vergrößerung Preußens untersordnen würde. 2) Benedetti gedenkt bei dieser Gelegenheit der von allen Seiten an den König gelangenden Abressen, die denselben immer mehr in der Auffassung bestärkten, daß die öffentliche Meinung die Vergrößerung einmütig und gebieterisch heische. Auch die neuerlich erschienenen Erinnerungen v. Keudells bestätigen die Einwirkung dieses Moments auf Wilhelm. 3) Rach

<sup>1) 5. 276.</sup> 

<sup>2)</sup> Rothan S. 252.

<sup>3)</sup> Dasselbe Moment hatte auch schon in der Schleswig-Holsteinschen Frage ben König beeinflußt. Bgl. Bilhelms Brief an den Herzog von Coburg vom 26. März 1866: "Daneben stehet die öffentliche Meinung und das Berlangen meines Landes, das in der Annexion der Herzogtumer

ibm batten bie meisten ber aus Berlin im Sauptquartier eintreffenden Briefe die Erwerbung Sachsens sowie des nördlichen Böhmens als felbstverständlich behandelt. 1)

Wann und wie sich die Bunsche des Königs im einzelnen fixiert haben, lagt fich ja nicht ficher verfolgen. Unzweifelhaft ift mohl, daß sie gunachst in ber Richtung ber Teilerwerbungen weiter und weiter fortichritten, um schlieflich ben größten Teil von Sachsen, Sannover und Rurheffen in Anspruch zu nehmen.2) Beffen, bem Wilhelm im erften Moment vielleicht nur Sanau hatte nehmen wollen, batte, nach einer Andeutung ber "Gebanten und Erinnerungen" ju fchließen 3), auf Sanau und Fulba beschränft Sannover, bas anfänglich nur Oftfriesland und werden sollen. Die Erbfolge in Braunschweig, dann auch Göttingen hatte aufgeben follen, follte zulett nur Calenberg und Luneburg mit ber Aussicht auf die Erbfolge in Braunschweig behalten. 4) Die pon Sachfen abzureißenden Gebietsteile endlich, die ursprünglich nur ben Leipziger Rreis umfaßt hatten, steigerten sich, wie es scheint, auf gang Westsachsen mit Zwickau und Chemnit (wodurch eine Berbindung mit bem von Bayern abzutretenden Bayreuth gewonnen werben follte), sowie auf Baugen baw. Die Laufig 5), bergeftalt, daß fur die sachfische Dynastie nur ein kleiner Rest rings um Dresben herum übriggeblieben mare. Auf fachfische Erwerbungen muß Ronig Wilhelm nach allem, mas wir boren, besonderes Gewicht gelegt haben. Es spricht felbst, wie bereits

Erfat für geobsertes Gut und Blut fieht - bamit muß Breugens Ronig rechnen." DR. v. Bofchinger 2, 154.

<sup>1)</sup> Reudell, Fürst und Fürstin Bismard G. 297. Bgl. auch Schneiber, Mus meinem Leben 3, 218.

<sup>2)</sup> Roch am 20. lautete die Parole "teilweise Annexion". Aufzeichnungen des Rronpringen bom 20. Juli. DR. v. Bofchinger 2, 209.

<sup>\*) 2, 72.</sup> 

<sup>4)</sup> Das. Ebendahin beuten bie Bemerfungen Bismards zu bem General v. hartmann. Leng G. 125. Bum Grafen Münfter bat Bismard am 7. August 1866 von einer eventuell geplanten "Burudführung bes Terris torialbestandes bes Landes auf ben Besitstand von 1815", ju &. v. d. Rnefebed am 8. Auguft bon einer anfanglich beabfichtigten Beidrantung Ronig Georgs auf feine Stammlande, "wie es einft mit Beinrich bem Lowen gefcheben", gefprochen.

b) Gebanten und Erinnerungen 2, 41, Bufch, Some secret Pages 2, 325.

angebeutet, manches bafür, baß er die legitimistisch-dynastischen Bedenken gegen die Beseitigung ganzer Fürstengeschlechter, die ihn ohne Frage beherrscht haben 1), in Bezug auf Sachsen wenn nicht von vornherein, so doch am ersten hat fallen gelassen. Darauf deuten z. B. auch die von Bernhardi überlieserten Angaben M. Dunckers.2) Hier kamen ja auch keine nahen verwandtschaftslichen Rücksichten wie bei Hessen und Hannover in Frage.

Es liegt nabe, anzunehmen, bag ber preugische Konig fich ber Bebenfen gegen die Entthronung ganger Fürstengeschlechter in bem Dage entschlagen habe, als die Hoffnung, von Ofterreich Gebietsabtretungen zu erlangen, fcwand.3) Unter bem erften Eindruck ber am 17. Juli im preußischen Sauptquartier eintreffenden frangofischen Friedensvorschlage, welche in erfter Linie Die Integrität Ofterreichs, abgesehen von Benedig, ausbedangen, muß biefe Soffnung momentan gang gefunten fein. Der Ronig befahl ja, wie wir von Sybel horen 4), das Programm Napoleons on bloc, also einschließlich ber Integrität Ofterreichs, anzunehmen. Daß biese Entschließung bes Königs nicht so glatt vor sich ging, wie es nach Sybel scheint, sondern daß ihr reifliche Ermägungen und wohl auch Rampfe voraufgingen, ift baraus zu ichließen, daß gerade in jenen Tagen im preußischen Hauptquartier Die Frage erörtert worden ist, ob man zugleich gegen Ofterreich und Frankreich Krieg führen konne. Man vergleiche bie Außerungen Roons zu Bernhardi vom 23. September 1866 5), wonach ber

<sup>1)</sup> Bgl. Ernst II., Aus meinem Leben und aus meiner Zeit 3, 609. "Er (ber König) fühlte sich als Sieger gleichsam boppelt verpflichtet, alle Souveränitätsrechte nicht nur aufs höchste zu achten, sondern förmlich zu beschützen."

<sup>\*)</sup> Aus dem Leben Th. v. Bernhardis 7, 279. Bgl. dagegen Ernft II.: "Diese Rücksicht (auf Sachsen) wäre von seiten Ofterreichs übrigens nicht nötig gewesen, da von anderer Seite ohnehin an solche Dinge gar nicht gedacht wurde" (3, 611). Wie gründlich hat der Herzog doch hier wie in manchen anderen Dingen die Sachlage verkannt! Ober sollte er bei der "anderen Seite" vorwiegend an Bismard gedacht haben?

<sup>3)</sup> So auch Lettow-Borbed 2, 648.

<sup>4)</sup> S. 276. Leider erfahren wir nicht, worauf diese Angabe Sybels beruht. Sollte sie nicht der Dentschrift Bismards vom 24. Juli entrommen sein, wo derselbe sich auf "die von Ew. R. Majestät ausgesprochene Annahme en bloc der Borschläge Gr. Maj. des Kaisers der Franzosen" bezieht?

<sup>5)</sup> Aus bem Leben Th. v. Bernhardis 7, 295.

Rriegsminister zu der Zeit, "als man Lundenburg erreicht hatte". im Rate des Konias die Ansicht vertreten baben will, daß man es, ftatt Friede mit Ofterreich ju schließen, auf einen gleichzeitigen Rrieg mit Frantreich muffe antommen laffen. In Lundenburg find die preußischen Bortruppen am 16. Juli eingerückt1); es könnte also recht wohl fein, daß jene Frage infolge des Gingangs bes frangofijchen Friedensprogramms jur Distuffion gestellt worden ift. In den Dentwürdigkeiten aus dem Leben Roons wird unter bem Datum bes 19. Juli vermerft: "Roon fonnte bem Ronige damals mit autem Grunde melben, daß die Mittel gur Fortsetzung bes Krieges vorhanden seien, wenn die Bolitif es verlange, und zwar notigenfalls auf zwei Fronten; ba wir bank ber Reorganisation fast 700000 Mann unter ben Waffen batten, fonnten wir früher als bie Frangofen mit 2-300 000 Mann operationsfähig am Rheine fteben.2) Auch Bismarc will ja - was hiermit stimmen murbe - bie Frage an Moltte, was man thun muffe, wenn Frankreich einschreite, in Nitolsburg, mithin am 18. Juli ober einem ber folgenden Tage, gestellt haben. 3)

Bann König Bilhelm die En bloc Annahme bes frangofiichen Friedensprogramms befohlen bat, ist nicht ficher festzustellen, vermutlich boch erft nach ber Rudfehr Benedettis aus Wien und infolge der Mitteilungen besselben über die Dispositionen Ofterreichs und Frankreichs, b. h. am 19.4) Freilich scheinen bie Außerungen Benebettis auch bie icon gesunkene Soffnung bes Ronigs auf eine wenngleich fleinere Landabtretung von feiten Diterreichs neu belebt zu haben. Nach ben übereinstimmenben Angaben bes Kronprinzen vom 20.5) und Blumenthals vom

<sup>1)</sup> S. v. Boyen S. 177, Lettow-Borbed 2, 648.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 2, 297.

<sup>3)</sup> Die Grunde, die Lettow-Borbed (2, 598 Anm. 2) und Leng (S. 65) bagegen anführen, icheinen mir nicht ftichhaltig ju fein. Die Gefahr einer friegerifchen Berwidelung mit Frantreich bat nie fo greifbar nabe gelegen als in bem Momente, wo man bor bie Frage gestellt mar, ob man das frangofifche Friedensprogramm annehmen wolle ober nicht.

<sup>4)</sup> Bal. bie Auferungen Bismards ju bem Baron v. Berring, bem Abgefandten Gistras, vom 19. Juli. Sybel 5, 281. Am Abend feiner Rudfebr (18.) ift Benedetti von Bismard nicht mehr empfangen worben.

<sup>5)</sup> DR. v. Boidinger 2, 209.

21. Juli 1), die beibe auf ein in der Nacht zum 20. eintreffendes fefretes Schreiben bes Ronias an ben erfteren gurudgeben, bat Benedetti nämlich zu erkennen gegeben, bag Ofterreich neben ben Bebingungen bes frangofischen Friedensprogramms auch noch Grengabtretungen zugestehe. 2) Bon Napoleon burfte fich Bilbelm ebenfalls nach bem Berichte bes Grafen Goly über bie Aubieng vom 13. Juli, der vielleicht, ja wahrscheinlich von dem fast gleichzeitig mit Benedetti in Nitolsburg von seiner Barifer Diffion wieder eintreffenden Bringen Reuß überbracht ift, versichert halten. baß er bie Forberung ber österreichischen Integrität nicht so verstanden miffen wolle, als ob fleine Grenzberichtigungen ausgeschlossen sein sollten. Beibes wurde hinreichend motivieren, bag in der Depesche an Golt vom 20. wieder von einer "Grengregulierung mit Ofterreich" bie Rebe ift, und bag ber Ronig fich am 23, und 24. heftig bagegen geftraubt bat, Ofterreiche volle Integrität endaultig zuzugestehen. Man begreift ohne weiteres, daß ihm dieser Entschluß jest weit schwerer fallen mußte als nach bem Gingana bes frangosischen Friedensprogramms. Damals mar ibm bie Mussicht geblieben, einen Erfat für ben Ausfall öfterreichischer

<sup>1)</sup> S. 45. "Geftern morgen (10 Uhr) mit Kronprinz nach Ritoleburg, da berselbe König und Bismard zu sprechen wünschte. König hatte nämlich dem Kronprinzen brieflich aber setzet mitgeteilt, daß Öfterreich bei ben jest schwebenden und durch Benedetti gepflogenen Unterhandlungen sich bereit erklärt habe, aus dem Deutschen Bunde zu treten, Grenzeregulierungen vornehmen zu lassen; auch solle Preußen die militärische und diplomatische Führung in Norddeutschland erhalten." Der Kronprinz berichtet von zugestandenen "Grenzahtretungen". Reudell und Ernst II. wissen von einer solchen Zusage nichts.

<sup>\*)</sup> Die angebliche Bereitwilligkeit Österreichs zu Grenzregulierungen bzw. Grenzabtretungen muß höchlich überraschen. Am 12. Juli hatte Graf Mensdorff in einem Telegramm nach Paris jede Gebietsabtretung als unannehmbar bezeichnet. Durch die französischen Friedensvorschläge vom 14. konnte die österreichische Regierung darin nur bestärkt werden. Und nun sollte Österreich, obwohl das französische Friedensprogramm ihm in der deutschen Frage bereits größere Opfer zumutete, als Preußen unter allen Umständen begehrte (s. auch den Bericht Gramonts vom 17. Juli, Rothan S. 441), freiwillig in seinen Zugeständnissen noch über jeneschinausgegangen sein? Das scheint unmöglich zu sein. Es drängt sich hiernach unadweisdar die Vermutung auf, daß Benedetti, um die Annahme der französischen Friedensvermittlung und den Abschluß des Wassenktüschandes unter Dach und Fach zu bringen, ein weiteres Entgegenkommen Österreichs, als in dessen Absichten lag, singiert hat.

Abtretungen in bem Erwerbe gang Sachsens ober boch bes größten Teils davon zu finden. Inzwischen aber hatte Ofterreich, fpateftens am 23.1), Die volle Unverleglichkeit bes fachfischen Gebiets gur conditio sine qua non erhoben. Selbst gegen die von Napoleon am 22. Juli zugeftandene Berkleinerung Sachsens um ben Leipziger Rreis erhoben bie öfterreichischen Bevollmächtigten in ber Konfereng vom 23. Ginfpruch. Dem preußischen Ronige wurde also jest zugemutet, die Boraussetzung unter ber er, wie wir meinen, allein sich zu einem Bergicht auf österreichische Abtretungen verftanden hatte: Die Aussicht auf ausgebehnten Landerwerb in Sachsen, fallen zu laffen, ja gleichzeitig auch noch feine Ansprüche auf baverisches Gebiet, in benen er sich ebenfalls immer mehr befestigt hatte, aufzugeben ober doch auf ein Mini= mum zu reduzieren. Alles in bem Konige muß fich gegen biefes Anfinnen aufgebaumt haben : fein Siegerftolz, feine echt militärifche Abneigung gegen einen "faulen Frieden", seine Auffassung von bem Richteramte, bas er über Preugens Feinde auszuüben Bon dem unterlegenen Ofterreich follte er fich das Gefet porichreiben laffen, in Sachsen benjenigen unter ben beutschen Mittelftaaten straflos ausgeben zu laffen, ber fich am feindfeligften ju Breugen geftellt hatte, und in bem ber Ronia ben eigentlichen Schurer bes Rrieges zu treffen glaubte? Das war ber Tropfen, der das Faß jum Überlaufen ju bringen brobte. Alles beutet barauf bin, baß fich ber Rampf in ben fritischen Tagen vom 23. bis jum 25. Juli immer mehr auf die Frage

<sup>1)</sup> Rach Sybel S. 279 hatte Graf Mensborff am 18. in ber letten Ronfereng mit Gramont und Benebetti bor ber Rudtehr bes letteren ins preugische Sauptquartier ben beiden Botichaftern teinen Zweifel barüber gelaffen, daß bas Biener Rabinett fich auf die preußischen Annegionsmuniche nur unter ber Bedingung einlaffen wurde, bag die Gelbftanbigfeit und bas Bebiet bes Ronigreichs Sachfen unverfehrt bleibe. Benn bas ber gall mar, fo muß Benedetti ben öfterreichifchen Borbebalt in Ritolsburg verschwiegen haben. Beber der Rronpring noch Blumenthal noch irgend ein anderer ber preußischen Beugen miffen etwas bon einem solchen durch Benedetti angemeldeten Borbehalt. Allerdings zeigt sich Bismard bereits in der Unterredung mit Stosch am 16. Juli davon unterrichtet, daß Ofterreich bereit fei, feine Berbundeten ju opfern, und nur noch Sachfens megen Schwierigfeiten mache. Deutsche Rebue a. a. D. S. 142. Bismard wird bies vermutlich von bem am 15. Juli abends von Wien ber eintreffenben frangofifden Botichaftefefretar Lefebore erfahren baben.

der sächstichen Integrität zugespitt hat. 1) Nicht daß die Bewilligung der sächsischen Integrität dem Könige Wilhelm an sich
schwerer gefallen wäre als die öfterreichische: es war die Bereinigung beider, die sächsische Integrität neben der öfterreichischen,
die dem Beherrscher Preußens erst nach erschütternden Kämpfen
abgerungen werden konnte. In diesem Sinne sind auch wohl
die Worte aufzusassen, die Wilhelm später in seinen Erinnerungskalender unter dem 24. Juli eingetragen hat: "Schwerer Entschluß, die Integrität Österreichs und Sachsens zu bewilligen."

Wie hat sich nun Bismard seit ber Ankunft der französischen Friebensvorschläge (17. Juli) ju ber Annegionsfrage gestellt? In der ersten Depesche an Goly vom 17. Juli hebt er hervor, Die "schon früher ermähnten Annexionen" seien eine Notwendigteit geworben, wenn bas preußische Bolf befriedigt werden folle. In der zweiten Develche bezeichnet er die Annexion von 3 bis 4 Millionen norddeutscher Ginwohner als "die hauptfache für uns im gegnwärtigen Augenblide". Der Ausbrud "bie ichon früher erwähnten Annexionen" tann sich boch nur auf die in ber Devesche vom 9, namhaft gemachten beziehen. Und zwar muß Bismard vorzugsweise bie gangen Annexionen im Sinne haben, benn die am 9. genannten Teilerwerbungen: ber Leipziger Rreis. Oftfriesland, Sanau und eventuell Oberheffen wurden langft nicht 3-4 Millionen umfaßt haben. Auch galt ja noch immer Die Weisung bes Zusattelegramms vom 10., daß Golt fein Augenmert in erfter Linie auf Gesamtannerionen richten folle.

<sup>1)</sup> Richt zugeben tann ich Lenz (S. 122), daß es fich bei ben Rampfen bes 24. Juli, abgefeben von der Sobe der öfterreichifden Rriegsenticabis dung, nur noch um die Integritat Sachfens gehandelt habe. Die Borte ber Eingabe Bismards vom 24.: es wurde ein politifcher Fehler fein, "burch ben Berfuch, einige Quabratmeilen mehr von Gebietsabtretung ober wenige Millionen mehr ju Rriegstoften von Ofterreich ju gewinnen", bas gange Resultat wieder in Frage gu ftellen, führen feineswegs notwendig ju biejem Schluffe. Richts fieht im Bege, bie Borte "einige Quabratmeilen mehr bon Gebietsabtretung" ebenfalls auf bas folgende "bon Dfterreich" zu beziehen. Rach Blumenthals Aufzeichnungen bom 24. Juli (G. 47) ware für ben Ronig noch am 23. Die Unverleglichfeit Dfterreichs die hauptfächliche pièce de resistance gemefen. "Der Ronig will burchaus, baß Ofterreich Gebiet an uns abtrete, mas es nur bochftens in der Form als Entschädigung für Rriegstoften thun will. Es ift, als wenn diefer Ehrenbuntt ber Stein bes Anftokes mare." Sollte bas vom 23. bis jum 24. fo jehr viel andere geworden fein?

Wenn Bismarck also am 17. ben Bedarf Preußens auf 3 bis 4 Millionen nordbeutscher Einwohner bemißt, d. h. auf eine Zahl, die den späteren Annexionen beinahe entspricht, so liegt der Schluß nahe, daß er bereits diese und keine anderen im Schilde führte 1), mithin von Sachsen abstrahierte.

Daß Bismarc bieses in den Depeschen vom 17. nicht deutlicher zum Ausdruck bringt, erklärt sich schon daraus, daß der König an den sächsischen Erwerbungen mit solcher Zähigkeit festhielt. Am 17. galt es für den preußischen Staatsmann, eine Formel
zu sinden, die weder den auf Teilerwerbungen, vielleicht auch
auf eine Kombinierung der vollen Annexion Sachsens mit Teilerwerbungen von Hannover, Hessen u. s. w. gerichteten Bünschen
des Königs, noch dem andauernden Bemühen Bismarcks, diese
Bünsche in die Richtung einer beschränkten Anzahl von Gesamtannexionen zu lenken, präjudizierte. Wir hätten hiernach die
Bemessung des preußischen Bedars auf 3-4 Willionen so zu
verstehen, daß der König die Teilerwerbungen auf diese Summe
auszudehnen, Bismarck aber die Gesamtannexionen auf dieselbe
heradzumindern strebte.

Daß Bismarc in jenen Tagen wirklich ber Ansicht war, im Frieden musse das sächsische Gebiet unberührt bleiben, scheint auch aus den Andeutungen des leider gleich Abeken allzu distreten Keudell hervorzugehen. 2) Lenz freilich 3) glaubt aus dem Passus der Depesche vom 20.: allerdings sehe auch er, Bismarck, Annexionen neben der Resorm als Bedürfnis an, "weil sonst

<sup>1)</sup> Unbers Leng G. 107.

<sup>\*)</sup> Reubell bemerkt S. 298: "Ich war selbst überzeugt, wir dürften nicht auf Wien marschieren und müßten im Frieden österreichisches wie sächsisches Gebiet unberührt lassen. Es schien dem Minister angenehm, dies gelegentlich von mir laut aussprechen zu hören." Interessant ist es, die Haltung Keudells und Abelens zu vergleichen. Reudell ist gegen den Sinzug in Wien, Abelen einzugslustig; ersterer plädiert für einen Berzicht auf österreichisches und sächsisches Gebiet, letzterer sindet die Mäßigung Bismards fast zu groß. Bgl. die Bemertungen Abelens zum 26. Juli: "Heute Friedenspräliminarien abgeschlossen, mit einer Mäßigung, die meine Bernunft bewundern muß, während sie meinem Gesühle fast widerstrebt" (Heinrich Abelen, Sin schlichtes Leben S. 34). Reudell ist also viel bissmärdischer als Abelen. Seine Hatung dürste start durch M. Dunder beeinstutzt worden sein. Bgl. Hann, M. Dunder S. 396; Bernhardi 7,279.

**<sup>5</sup>**) පි. 108.

Sachsen, Sannover für ein intimes Berhaltnis zu groß blieben". schließen zu follen, bag ber Minister noch an biefem Tage nicht von bem Bedanken, Sachsen zu zerteilen, abgelassen babe. Dem gegenüber hat schon Meinede mit Recht betont 1), daß biefe Borte nicht notwendig so interpretiert zu werden brauchten; Bismard tonne auch an eine bloß relative Berkleinerung im Berbaltnis au dem durch Annexionen vergrößerten Breufen gedacht baben. Ich möchte, noch etwas weiter gebend, die Worte Bismards dabin auslegen: Sachsen und Hannover würden in ihrer Bereinigung für ein intimes Berbaltnis mit Breugen zu groß bleiben, man annettiere aber nur bas eine von beiben, b. h. Hannover, und bas andere wird in feiner Bereinzelung nicht mehr zu groß fein. Bei ber Interpretation von Beng mußte man folgerecht annehmen, daß Bismard am 20. auch von bem Blane, Bannover zu zerteilen, noch nicht abgelassen habe: eine Annahme. die doch recht wenig Bahrscheinlichkeit für sich hat. 2)

Reinem Zweisel dürfte es unterliegen, daß Bismarc das österreichische Gebiet von Anfang an im Frieden möglichst unversehrt lassen wollte. Einen neuen Beleg dafür liefert seine Außerung zu Stosch vom 16. Juli: Es komme Österreich gegenüber nur auf dessen Austritt aus dem Bunde an; eine weitere Schädigung durch Gebietsabtretung u. s. w. dürse nicht stattsinden, "weil wir später Österreichs Kraft für uns brauchten".<sup>3</sup>) Dieser Ausspruch ist um so bedeutsamer, als er zugleich zeigt, daß Bismarc in der That schon damals den höchsten Wert auf die Erneuerung des Freundschaftsbundes mit Österreich gelegt hat, genau wie er es in den "Gedanken und Erinnerungen" geschildert hat.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> H. B. a. a. D. S. 32 Anm. 3.

<sup>\*)</sup> Allerdings hat der Kronprinz, der, an eben dem 20. Juli von Eisgrub herübertommend, in Rifoldburg weilte, die hier gewonnenen Eindrück in seinem Tagebuche mit den Borten vermerkt: "Man beabsichtigt nun unserseits, mit Ofterreich Baffenstillstand abzuschließen, dem baldigk Friede folgen soll, um dann mit den beutschen Feinden auch Frieden zu schließen, unter Borbehalt teilweiser Annexion" (M. v. Poschinger 2, 209). Bir haben es hier aber wohl mehr mit dem Standpunkt des Königs als mit dem seines Ministers zu thun.

<sup>3)</sup> Deutsche Revue a. a. D. S. 142.

<sup>4)</sup> Bgl. Gedanten und Erinnerungen 2, 34. 37 f. 44 f.

Übrigens konnte Bismarc begreiflicherweise, obwohl für sich entichlossen, Ofterreichs und Sachsens Unverleglichfeit zu respettieren, fich einer Berudfichtigung bes entgegengefesten toniglichen Standpunfts nicht völlig entziehen. Er hat, wie wir faben, in ber Depefche vom 20. von einer Grengregulierung mit Ofterreich gesprochen; er hat auch in ben Berhandlungen mit Karolyi und Brenner am 23. die Frage einer fleinen ofterreichischen Abtretung in Schlefien als Gegenleiftung für eine Berringerung ber Kriegstoftensumme angeregt und in Bezug auf Sachsen in ben gleichen Berhandlungen Die Forberung nicht bloß einer Bebietsabtretung, sondern anscheinend selbst ber vollen Annerion 1) fo lange als möglich vertreten. Aber alles diefes geichah boch nur, wie Marck treffend bemerkt 2), in pflichtmäßiger Bertretung ber Bunfche feines Monarchen, nicht aus eigener Überzeugung. Satte Bismard feinerseits irgend ein Gewicht auf eine öfterreichische Gebietsabtretung gelegt, fo murbe er gewiß nicht gleich im Anfang ber Berhandlungen am 23., auf Grund eines Tage zuvor niedergeschriebenen Entwurfs ber Braliminarien Die Integritat bes Raiserstaats aufer Benetien ohne weiteres und ohne jede Ginschränfung jugeftanden und badurch ben öfterreichischen Bevollmächtigten vorweg ein Recht gegeben baben, die nachher subsidiarisch vorgeschlagene fleine Abtretung rundweg abzulehnen. 3)

Auch in Bezug auf bayerische Abtretungen hat Bismarc am 23. rascher und weiter nachgegeben, als es ben Absichten und Erwartungen Wilhelms entsprochen haben dürfte. Sybel meint 4), ber Minister habe damit dem Kaiser Napoleon einen neuen Beweis von Hochachtung geben wollen. Mir scheint hier eher der Wunsch durchzublicken, wie mit Österreich, so auch mit den sübbeutschen Staaten eine aufrichtige Versöhnung anzubahnen und sie desto geneigter zu machen, eine nähere Verständigung mit

<sup>1)</sup> Sybel S. 299. Auch Friedjung 2, 487 führt an, Breußen habe die Zuftimmung der öfterreichischen Bertreter zu der Einverleibung des ganzen Rönigreichs Sachsen gefordert.

<sup>2)</sup> Bilbelm I. S. 278.

<sup>3)</sup> Sybel S. 287 f. Rach Friedjung 2, 486 hätten die öfterreichischen Unterhändler erwidert, eine Grenzregulierung sei nur möglich burch einen Gebietsaustausch.

<sup>4) 6. 293.</sup> 

dem Nordbunde zu suchen. Bas endlich Sachsen betrifft, so zeigt die Eingabe Bismarcks vom 24. mit voller Deutlichkeit, daß er mindestens seit dem Momente, wo sich Österreichs Bereitwilligkeit ergeben hatte, zu gunsten Sachsens die übrigen Berbündeten im Norden Deutschlands völlig aufzuopfern, für seine Person durchaus entschlossen war, diese Basis sestzuhalten und solglich bei der Annexion von 4 Millionen Norddeutscher, welche Napoleon am 22. zu unterstützen zusagte, von Sachsen ganz abzusehen. Ebenso ergibt die Dentschrift vom 24., daß Bismarck nunmehr die Annexion von ganz Hannover, Kurhessen und Nassausür völlig selbstverständlich hielt. Auch der König muß, als er sich einmal den Entschluß abgerungen hatte, die Integrität Österreichs und Sachsens zu bewilligen, den Bedenken gegen die Gesamtannexionen Balet gesagt haben; das lehren seine Randenoten zu der Bismarckschen Eingabe. 1)

<sup>1)</sup> Rach Stofche Aufzeichnungen vom 24. gewinnt es ben Anschein, als ob bei ben Rampfen bes vorhergehenden Tages auch bie Frage ber vollen Annegionen eine Rolle gespielt habe. "Noch tämpft ber Ronig, bat aber icon in einzelnen Buntten nachgegeben. Es fällt auch bem Rronpringen fehr ichwer, die Berricher von hannover, Raffau und Rurbeffen aus ihrem Befite zu vertreiben." Deutsche Revue a. a. D. G. 144. In bem Umftande, daß Bismard in der Dentidrift vom 24. diefe Frage als gang ausgemacht behandelt, tonnte man eine Beftätigung bafür finden, daß biefelbe am 23. vorweg entschieden fei. Spater icheinen bem Ronige freilich Bebenten jurudgefehrt ju fein. Bgl. bie Bemertungen bes Bergoge von Coburg jum 29. und 30. Juli (Mus meinem Leben 3, 617 f.) und ben Brief bes Generals v. Stofc an v. Normann vom 3. August: "Der Ronig ift mit großer Mube fur eine große Bolitit gewonnen worben; fleine Beifter aber mit großem Ginfluß, die ich Ihnen nicht zu nennen brauche, fuchen die fleinen partifulariftifchen und bynaftifchen Intereffen gu retten. Bismard ftemmt fich bem entgegen" (Deutsche Revue a. a. D. S. 149). In einem ibateren Briefe bom 20. August nennt Stofc ben Bringen Ratl als benjenigen, ber für die tleinen Fürsten gegen Ofterreich gefampft habe. (Daf. S. 153.) Ob auch in Berlin, etwa unter bem Eindrud ber französischen Antrage vom Anfang August, noch einmal die Frage gur Dis: fuffion geftellt worben ift, ob man nicht überhaupt bie Unnerionen für Breugen entbehren und Erfat dafür in ber Bundesverfaffung fuchen tonne, wie man eine Augerung Bismards in den "Gedanten und Erinnerungen" (2, 70) interpretieren fonnte, erscheint boch mehr als zweifelhaft. Ditgliebern bes hannoverichen Abels, bie nach Berlin getommen maren, um womöglich die Unnegion hannovers abzuwenden, hat freilich Bismard bie Sache am 7. und 8. Auguft fo bargeftellt, als ob er die Erhaltung bannovers noch jest muniche, fie aber gegen ben Ronig und die Militarpartei

Es fehlt nun freilich noch febr viel, daß die Borgange vom Beginn bis zum Abichluß ber Nifolsburger Berhandlungen 123. bis 26. Juli), namentlich soweit bie Differengen zwischen

nicht durchjegen tonne. So hat er am 7. August jum Grafen Munfter laut bes bereits ermahnten Rotats gefagt: "Die Unnegion von Sannover fei eine beschloffene Sache; er, Bismard, muniche fie nicht, er tonne inbeffen nicht leugnen, daß er insoweit nicht mehr herr ber Berbaltniffe fei; einmal fei die Annexion bom Ronige und ber Militarpartei befchloffen, bann aber, und bas fei beinahe ber gewichtigfte Umftand, bas gange Land Breuken und namentlich beide Saufer, bas Abgeordneten- und bas herrenbaus, brangten fo enticieben ju biefem Schritte, bag bie Regierung Gefahr laufe, ber innere Ronflift werbe nicht gelöft werben, wenn man ber Stimme bes Bolles nicht folge." Indirett gab Bismard fich aber doch felbft bem Grafen Münfter als Anhanger bet Annexion tund, wenn er bei ber Erörterung ber beiben Eventualitäten, unter benen fich eine Ginverleibung batte vermeiben laffen, ber Beidrantung bes Territorialbestandes und ber Abtretung der wefentlichften Sobeiterechte, bemertte: "Dit dem gegenwartigen Ronig von Sannover werben beibe Bege überall nicht betreten werben fonnen, ebenfalls ichwer mit bem Rronpringen; etwas Gefundes tonne überall weder auf dem einen noch auf dem anderen Bege geschaffen werden." Bang abnlich bat fich Bismard am 8. August zu Anesebed geaußert: "Bei ber jest in Breugen allgemein herrichenden Stimmung gegen Sannover murbe bie völlige Einverleibung besfelben von der Regierung, felbft wenn fie bagu geneigt fei, wohl nicht mehr gehindert werben tonnen . . . Wenn man anfänglich auch nur beabsichtigt habe, unseren Ronig auf feine Stammlande, wie es einft mit Beinrich bem Lowen gefcheben, ju befchranten ober boch unfer Land in militärischen und anderen für Breugen besonders wichtigen Beziehungen in ein Abbangigfeitsverhaltnis ju Breugen ju bringen, fo babe man fich boch fpater überzeugt, bag nur burch eine vollständige Ginverleibung hannovers mit Breugen ber 3med gang erreicht werden tonne, und bag bie angebeuteten beiben anberen Bege mit überwiegenben Nachteilen perbunden fein wurden, wobei er (b. h. Bismard) auf die mit dem Ronigreich Sachjen feit bem Jahre 1815 gemachten und nach ber jest beabsich= tigten Reugestaltung besselben mahricheinlich zu machenben Erfahrungen befonders hinwies (vgl. auch die völlig analogen Augerungen Bismards au bem bannoverichen Staatsminifter v. Sobenberg vom 15. August. v. Sobenberg, Geche Briefe über die Gemiffens- und Begriffsverwirrung 3. Seft S. 30 ff.); er febe auch wirklich nicht ein, warum nicht ber Donabruder und ber Diepholger mit bem Mindener und ber Luchower mit bem Altmarter fich nicht balb befreunden und zu einem Staate gufammenwachsen follte." Bgl. gu letterer Bemerfung die lebhaft antlingende Augerung der Gedanken und Erinnerungen 1, 296. Interessant ift es zu verfolgen, mit welcher Birtuosität Bismard 1866 bie Dacht ber öffentlichen Meinung für die Rotwendigfeit der Unnerionen ins Feld geführt hat. Diefes Argument ipielt ebensowohl in den Depeschen an Goly vom 9. und 17. Juli - und auf Napoleon war es in der That fein berechnet - als in der Inftruktion

Wilhelm und Bismard in Frage kommen, völlig aufgehellt wären. Die Erzählung Bismards in den "Gedanken und Erinnerungen" hat hier, nach Lenz zu urteilen, statt Klarheit neue Berwirrung geschaffen. In der That können die Dinge nicht überall so verslausen sein, wie Bismard will. Den stärksten Bedenken untersliegen die Angaden über den angeblichen Kriegsrat vom 23. Juli. Schon die Erwähnung der schmerzhaften Krankheit, an der er, Bismard, gelitten und die es notwendig gemacht habe, die Beratung in seinem Zimmer zu halten, spricht dafür, daß dieser Kriegsrat sich einige Tage srüher abgespielt hat, etwa am 19., wo man durch Benedetti vorläusig von den österreichischen Friedensbedingungen unterrichtet war, und wo die Stimmung der Generale nachweislich eine sehr kriegerische war, vielleicht auch am 21., wo nach Schneider iehr kriegerische mar, vielleicht auch am 21., wo nach Schneider i ein "Ministerconseil" stattgesunden hat. 2) Am 23. kann Bismard jedensalls nicht mehr ans Zimmer

für den am 7. August zum Raiser Alexander gesandten General v. Manteuffel (Sybel 5, 375) und in den oben dargelegten Unterredungen mit den hannoverschen Abligen eine markante Rolle. In Birflichkeit hat Bismard bekanntlich die öffentliche Meinung sehr gering geachtet. Bgl. Gedanken und Erinnerungen 2, 12: "Mein Respekt vor der sogenannten öffentlichen Meinung, d. h. vor dem Lärm der Redner und der Zeitungen, war niemals groß gewesen."

<sup>1)</sup> Mus meinem Leben 3, 213.

<sup>2)</sup> Uber ben Berlauf von Bismards Rrantheit find wir einigermagen unterrichtet. "Seit geftern nachmittag," bemertt Roon am 17., "bat Bismard plöglich wieber feinen nervofen Rheumatismus im Bein befommen, was ich, wenn ber Buftand andauerte, für ein Unglud von großer Tragweite halten murbe" (Roon 2, 464). Bismard felbft fcilbert die Ent= ftehungsgeschichte ber Rrantheit in einem Briefe an feine Frau bom 18 : "Ich habe etwas Rheuma gehabt, aber es ift wieder über; es war ein Rervenbanfrott; ich batte am Sonntag abend (nb. 15. Juli) 9 Uhr ju Bett geben muffen, um von den 50 Stunden Schlaf, die ich in 14 Tagen ju wenig gehabt, nachzuholen. Ich that es auch, mar eben im Ginichlafen, als Lefebbre von Wien gurudtam. Berhandlung bis 3 Uhr und fruh wieder, bas fuhr mir ins linte Bein! Gummiftrumpf half, jest ift's beffer" (Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin S. 575). Es war aber noch nicht beffer, mindeftens nicht foweit, wie Bismard bie beforgte Gattin glauben machte. Auf der Fahrt nach Rifolsburg am Abend des 18. mußte er bas Bein magerecht ausgestredt halten, "ba er noch am Bein leibenb war" (Abelen, 18. Juli S. 336). "Wie unbequem," ruft Roon neuerdings am 19. aus, "bag Bismard feit 3 Tagen wieder an feinem nervofen Beinrheumatismus leibet" (2, 466). Bon diefem Tage an verftummen die Rlagen fiber Bismard's Leiben; nur Schneider flicht bei ber Ermabnung ber Unter-

gesesselt gewesen sein. Wir lesen ja bei Abeken, wie der Minister an diesem Tage aus und eingeht. Der Kriegsrat in der "Krankenstube" ist mithin nicht haltbar. Und ebensowenig ist es möglich, daß Bismarck in diesem Kriegsrate gegenüber der militärischen Mehrheit mit seiner Weinung allein geblieben wäre; denn sowohl Wolkke als auch Roon können, wie Lenz mit Recht bekont, nach ihren brieslichen Aufzeichnungen zu schließen, am 23. nicht mehr gegen Bismarck gewesen sein. Bielmehr war der König selbst die Hauptquelle des Widerstandes. Ausdrücklich erwähnt Roon, daß Wilhelm von dem am 23. erzielten Resultate nicht ganz befriedigt gewesen sei. Desgleichen bestätigt Blumenthal im Anschluß an die Mitteilung, daß der Kronprinz am 23. in Risolsburg gewesen: "Der Friede würde vielleicht schon geschlossen sein, wenn der König nicht Schwierigkeiten machte, der durchaus will, daß Herreich Gebiet an uns abtrete."

Nicht recht in Einklang bamit zu setzen ist freilich das von Lettow-Borbeck<sup>5</sup>) mitgeteilte Telegramm des Königs an seine Gemahlin vom Worgen des 24.: "Karolyi gesprochen, eigenes Wiedersehen. Anträge genau dieselben, die ich am 22. schrieb. Unglaublich, doch wahr! Kriegskosten noch Differenz —." Man müßte, wenn anders das Telegramm in voller und authentischer Form vorliegt, nach demselben annehmen, daß der König am Worgen des 24. halbwegs entschlossen gewesen wäre, die Integrität Österreichs zu bewilligen, dagegen aber die Forderung der Unverletzlichseit Sachsens gar nicht ernst genommen und hierin Nachgeben Osterreichs als selbstwerständlich vorausgesetzt hätte.<sup>4</sup>) Daß eine Verständigung zwischen dem Könige und seinem Winister am 23. noch nicht stattgesunden haben kann, ergibt auch dieses Telegramm.

Erft der 24. Juli follte das Ringen zwischen Bilhelm und Bismarc seinem Höhepunkte zuführen. An diesem Tage überreichte

redung, die Karolyi am Abend des 22. mit Bismard hatte, ben Sat ein, letterer habe feit einigen Tagen wieder an seinem Fußübel gelitten.

<sup>1)</sup> S. 300.

<sup>2)</sup> Tagebücher G. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 2, 678.

<sup>4)</sup> Auch Roon hat das Eintreten der öfterreichischen Bevollmächtigten für Sachsen vom 23. Juli unterschätzt. "Man hat nur schüchterne Bitten allein für Sachsen," schreibt er am 23. an Perthes. Roon 2, 472.

ber lettere feine große, von Sybel mitgeteilte Dentschrift und entwickelte - wie bie "Gebanken und Erinnerungen" erzählen an der Sand berfelben die politischen und militarischen Grunde, bie gegen bie Fortsetzung bes Krieges sprachen. Leng wirft bie Frage auff, ob es möglich fei, daß Bismarct im Anschluß an jenes Schriftstud fo gesprochen habe, wie er berichte. Bon ben nationalbeutschen Gesichtspunften, Die ber Minifter im Gegensat ju ben bynaftisch-preußischen bes Ronigs entwickelt baben wolle. sei barin gar nicht die Rebe. Auch tonne Bismarck nicht aus bem Gingeben auf die öfterreichischen Bedingungen die Rabinettsfrage gemacht haben; benn nichts fei beutlicher in ber Eingabe ausgesprochen, als daß er gar nicht an seinen Abgang gedacht habe. 3ch vermag bier Leng nicht zu folgen. Bunachst scheint kein hinreichender Grund vorzuliegen, die ausbrückliche Angabe Bismarcts, daß Sphel die Denkichrift vom 24. nur unvollständig abgebruckt habe 1), zu verwerfen. DR. E. murbe fich bie Bitte. welche Bismard barin ausgesprochen haben will: ber Konia moge, wenn er seinen, bes Ministers, verantwortlichen Rat nicht annehmen wolle, ibn seiner Umter als Minister bei Beiterführung bes Rrieges entheben, aufs natürlichfte an ben Sas anichlieken. mit dem Spbel die Denkichrift abbricht. Denn bier fagt Bismarcf nur, er werbe jede von bem Konige befohlene Bedingung in ben Berhandlungen pflichtmäßig vertreten. Das icheint boch gang ungezwungen zu ber Bitte hinüberguleiten: Wenn Ew. Maj. gegen meinen ehrfurchtsvollen Antrag und Rat auf der Erlangung nebenfächlicher Borteile beharren, und wenn es barüber zu dem Abbruche der Berhandlungen und zur Beiterführung bes Krieges tommt, so ersuche ich Em. Maj., mich von biesem Reitpunkte an meiner Umter zu entheben.

Aber auch wenn wir es bei bem Sybelichen Abbruck mit ber ganzen Eingabe Bismarcks zu thun hatten, kann biefer doch recht wohl im Anschluß baran im wesentlichen so gesprochen haben, wie die "Gedanken und Erinnerungen" wollen. Es hat an sich nichts Unwahrscheinliches, daß Bismarck bei dem mundslichen Bortrage die Fluchtlinien seiner Gedanken weiter erstreckt hat als in der schriftlichen Ausführung. Und wenn der König, wie Bismarck bezeugt, die Diskusssion damit aufnahm, daß er die

<sup>1)</sup> Gedanken und Erinnerungen 2, 43.

<sup>1)</sup> Meinede a. a. D. S. 31.

<sup>2)</sup> Spbel 5, 287.

nach nicht nur möglich, sondern selbst wahrscheinlich zu sein, daß Bismard in ber tiefgebenben und principiellen Auseinanberfetung. au ber fich die Unterrebung mit bem Ronige am 24. gestaltete. auch die in der Gingabe vom felben Tage noch nicht zum Ausbrude gebrachten nationalbeutschen Gesichtspunkte berangezogen und felbst in ben Borbergrund gestellt bat. Die Seelennot bes entscheibenben Moments, ba ber hartnädige Wiberstand Bilbelms alles Errungene wieder in Frage stellte, zwang Bismarct eben alles, aber auch alles ab, was für ibn sprach. Es mag bier übrigens an den Ausspruch Bismarcte erinnert werden: in entscheibenden Momenten seien die nationalen Strebungen seines koniglichen Berrn immer ftarter geworben. 1) Bir wissen nun allerbings nicht. ob Bismard ihn schon vor den Rifolsburger Tagen von bieser Seite kennen gelernt bat; wenn es aber ber Kall mar, so wurde fich sofort begreifen, daß und warum der Minister erft an allerletter Stelle, nachbem alle anderen Bfeile verschoffen maren. an die nationalbeutschen Strebungen bes Konias als ein ultimum refugium appelliert hat.

Bunachft freilich scheiterte auch Diefer Appell. Erft bas nachbrückliche Eingreifen bes Kronprinzen am 24. und 25. bat ben Widerstand seines Baters in der hauptsache gebrochen. Am 24. aber boch wohl noch nicht so völlig, wie es nach ben "Gebanten und Erinnerungen" scheint. Auch am 25. baben bie Erregungen und Rampfe bes vorhergebenden Tages aufs ftarffte nachgezittert. Der König verlange "immer noch ein bischen mehr als billig und möglich", bemerkt Roon jum 25., und er fügt die charafteristischen Außerungen über bie Überreizung ber maßaebenden Nervenspfteme hinzu, die es notig mache, bag jeber Wohlmeinende mit bem Loscheimer hereile. "Das habe ich auch beute wieder mit einigem Erfolge gethan. Bott belfe, bag mein Löschen vorhält!"2) Auch Blumenthal schreibt unter bem 26.: "Geftern wieder viel in Nitolsburg verhandelt und der Bring burch Bismard hinzugezogen; ber Ronig scheint sich zu geben und etwas von ben Forberungen abzulaffen. "3) Alfo bat Bis-

<sup>1)</sup> Gebanten und Erinnerungen 1, 295.

<sup>2)</sup> Roon 2, 301 f.

<sup>\*)</sup> Tagebücher S. 48. Bismard hat den Kronprinzen übrigens nicht bloß am 25. zum Kommen veranlaßt, sondern auch am 18. Juli (Tagebuch des Kronprinzen vom 18. M. v. Poschinger 2, 205) und em 28.

mard noch am 25. ber Silfe bes Kronprinzen bedurft. Kaft mochte man annehmen, daß ber eigentliche Entscheibungefampf amischen bem Monarchen und seinem Minister fich nicht am 24. wie Bismard will, sondern am 25. abgesvielt hat. 1) Auch Sybel führt ja an, daß ber Befcheib bes Ronigs auf die Gingabe vom 24. erft am folgenden Tage erfolgt fei.

Mag nun auch die Erzählung Bismarcks über die Borgange zwischen bem 5. und 26. Juli nicht überall ftimmen. mogen einzelne Angaben wie bie über ben Kriegerat vom 23. nicht haltbar fein, andere als zutreffend mindeftens nicht erwiesen werben konnen, so scheint ber Berlauf unserer Untersuchung boch als Riederschlag zu ergeben, daß bie Aufftellungen der "Gebanken und Erinnerungen" ben Rern ber Ereigniffe, ihren geiftigen Gehalt weit mehr treffen, als die Kritif angenommen bat. Bor allem in der doppelten Sinsicht, daß die Rücksichtnahme auf Frankreich, in der man ben Angelpunkt ber Bismardichen Bolitik hat seben wollen, in ben Hintergrund, die Berfonlichkeit bes Ronigs Wilhelm bagegen, sein Wollen wie fein Richtwollen, gang in den Borbergrund tritt. Nicht bie Ginmischung Frant-

<sup>(</sup>Blumenthal S. 47). Er muß fich also ber Unterftützung bes Thronfolgers icon früh verfichert gehalten haben. Gollten es nicht gerabe bie in Bismards Brogramm feit bem 17. Juli wieder fraftiger herportretenden natio= nalpolitifchen Momente gewesen sein, welche ihm ben Beiftand bes früher gegen alle Unnerionsideen eingenommenen Pronpringen verichafft haben? Dan weiß ja, daß ber für die nationale Idee fo überaus empfängliche Thronfolger icon bamals die Beit für gefommen hielt, um der Bormachtftellung Breugens in Deutschland durch die Unnahme ber Burbe eines Ronigs von Deutschland feitens feines Baters einen außeren Ausbrud gu verleiben (vgl. Sybel 5, 463). Mus ben feit ber Rieberfchrift obiger Bemertungen ericienenen Dentwürdigfeiten von Stofch erfeben wir nunmehr, baß die völlige Ausföhnung zwischen bem Kronpringen und Bismard bereits am 4. Juli vor fich gegangen mar, nachdem letterer ihm ein Entgegentommen gegen die preugischen Rammern gur Befeitigung bes inneren Konflifts versprochen hatte. Db und in welcher Beise Bismard bei diefer Belegenheit mit Rudficht auf den Rronpringen auch bas nationalpolitifche Moment betont bat - nach Stofc batte er ja die in Musficht genommene Einigung bes wesentlich protestantischen Rorbbeutschlands als "Etappe gur großen Ginheit" bezeichnet -, muß babingestellt bleiben. Much gegen Stofd hat fich Bismard am 16. Juli wiederholt dabin geaußert, "wie ihm alles baran lage, bes Kronpringen Ginverftanbnis ju gewinnen".

<sup>1)</sup> Auffallenderweise ermannt Blumenthal, der bie Befuche des Rronpringen in Rifoleburg vom 20., 23., 25. verzeichnet, ben bom 24. nicht.

reiche, nicht die Besorgnis vor ihm ist es gewesen, die Bismard veranlagt hat, für jest von der Ausdehnung der preußischen Bormachtstellung auf gang Deutschland abzuseben und einen Erfan bafür in ber Ausbehnung ber preufischen Sausmacht zu suchen; nicht die am 17. einer ploglichen Erleuchtung gleich über Bismard tommende Erfenntnis von ber Schwache und Saltlofigfeit Frankreichs bat ibn biefe Bahn feither um fo nachbrudlicher verfolgen laffen. Bielmehr ift es, wenn wir recht faben. in beiben Fallen vorwiegend ber Wille bes Ronigs und fein Drang, einen den ungeheuren Erfolgen ber preußischen Baffen und ben gebrachten Opfern voll entsprechenben realen Gewinn als Siegespreis heimzutragen, gemesen, ber ben Minifterprafibenten in die Richtung ber Annexionen hinein und vorwärts getrieben bat. Dir scheint biefer Buntt von centraler Bedeutung zu fein und auch fur bie Gesamtwurdigung bes Ronias ftart ins Gewicht zu fallen. Wie man weiß, hat ber Biograph Bilbelms bie Auffassung vertreten, bas Ergebnis bes Jahres 1866, ber Norddeutsche Bund, sei von Bismard, nicht von Bilhelm geichaffen worden, so tief er auch von beffen hiftorischer Birfung burchtrankt gewesen sei. 1) Nach ben oben gewonnenen Resultaten wurde bas aber in einem wesentlichen Buntte nicht gutreffen. Bewiß find Art und Umfang ber neuen territorialen Erwerbungen, mit benen Breugen in bas neue Bundesverhaltnis eintrat, von Bismard in einer von den urfprünglichen Absichten bes Konigs weit abweichenden Weise durchgesetzt worben. Das eigentlich Entscheibende ift aber doch mohl, daß die Richtung auf Annexionen überhaupt von Wilhelm gewiesen worden ift. Und darum muß, wenn man nach bem Uriprung bes Annexionsgebantens fragt, ober wenn man über biefen speciellen Bunft binausgreifend ben Unteil Wilhelms und ben feines großen Staatsmannes an bem Berte von 1866 gegeneinander abmißt, wie mir scheint, ber Konig, wenn nicht vor Bismard, fo boch neben ihm, gewiklich aber nicht hinter ibm genannt werben.

<sup>1)</sup> Mards, Raifer Bilbelm I. G. 285.

## Miscellen.

## Ein neuer Beitrag zur Rolandsforschung.

## Bon

## Siegfried Rietfdel.

Georg Sello, Der Roland zu Bremen. Dit 1 heliogravure und 11 Abbildungen im Text. herausgegeben von ber hiftorischen Gesellschaft bes Kunftlervereins zu Bremen. Bremen, Rögler. 1901. XII u. 69 S.

Ein Schriftchen bon bier Bogen über ben Roland bon Bremen ift das Reuefte, mas die Rolandsforschung hervorgebracht hat. tann babei viel Rcues für die Biffenschaft heraustommen? wird mancher zweifelnd fragen. Lohnt es fich wirklich, einem berartigen Buchlein einen besonderen Auffat zu widmen, ftatt es mit einer furzen Notig abzuthun? Run, wer fich bie Dube nimmt, einen Blid bineinzuwerfen, wird finden, daß das tleine Soft weit mehr bringt als ber Titel befagt, nämlich eine Rusammenfaffung ber langjährigen Rolandsftudien eines Mannes, der auf dem Gebiete der Roland= forschung unbedingt als die erfte Autorität gilt. Ber Gellos gahl= reiche Einzeluntersuchungen tennt, wer feine fo ungemein fachlichen und flaren Pritifen ber Rolandslitteratur, bor allem bie erft fürglich in ben Deutschen Geschichtsblättern 2, Beft 1 bis 3; 3, Beft 2 erschienenen Beitrage gur Litteratur ber Rolandsbildfaulen gelefen hat, wird mit gespannter Erwartung an Sellos neuestes Buchlein herantreten und wird fich auch nicht enttäuscht finden. Sind auch viele von den Thefen des Berfaffers icon aus früheren Schriften befannt, fo ift auch anderseits das Reue recht beträchtlich, und bor allem gewinnt fo manche Einzelheit erft jest im Busammenhang ihre richtige Bedeutung. Auch ich berbante bem Berte reiche Belehrung. Aller=

bings bekehrt worden bin ich, was die eigentliche Lösung des Problems betrifft, von Sello nicht; mir haben im Gegenteil seine Ausführungen die volle Bestätigung für eine Ansicht gebracht, die ich vor einem Lustrum in meinem Buche "Warkt und Stadt" noch ziemlich zaghaft vertreten habe, für deren Richtigkeit aber ich jeht mit voller Entschiedenheit einstehe. Weiche ich also in dem eigentlichen Hauptpunkte von Sello ab, so gestehe ich doch anderseits gern, daß die Hauptstützen meiner These gerade die durch Sello zu Tage gesörderten Einzelergebnisse sind.

Dag wir heute uns bei Untersuchungen über die Rolandsfäulen auf ein sicheres Material ftugen tonnen, verdanten wir vor allem Sello. Er ift es gewesen, ber feit Jahren in unermublicher Beife feftgeftellt bat, welchen Bilbfaulen ber Name Roland mit Recht gutommt, ber die Lifte ber Rolandsfäulen von all ben gablreichen Bfeudorolanden gefäubert hat, die dilettantischer Unverftand ober beschränfter Lofalpatriotismus mit bem Rolandsnamen geschmudt hatten. Erft jest ift es möglich, die Rlippen zu meiben, an benen noch R. Schröder bei seinen Rolandsuntersuchungen gescheitert ift; batte er boch bas Unglud, daß gerade bie Rolande, auf bie er feine Beweisführung in erfter Linie ftutte, ju ben falichen Rolanden gehörten. Jest erft ift es auch möglich, bas wirklich beglaubigte Berbreitungsgebiet ber älteren Rolande feftzuftellen: ein gefchloffenes Rolandsgebiet in Ditfalen zwischen Barg und mittlerer Elbe, nur in Rordhausen nach Thuringen hinübergreifend und jenfeits ber mittleren Elbe bis in die Reumark reichend, außerdem einige versprengte Rolande im Beften (Hamburg, Bremen) und im Often (Elbing, Riga, Ronigsberg?). Auffallend ift, bag von ben gablreichen Städten lubifden Rechtes nur Elbing einen Roland hat.1)

<sup>1)</sup> Richt forrest ist es, wenn Sells S. 3 erstärt, in dem rolandlosen Teil der Altmark, insbesondere in Salzwedel, habe lübsiches Recht gegolten, und wenn er S. 49 Anm. 14 die Anmerkung daran knüpst "Die einzige Stadt lübsichen (von Salzwedel empfangenen) Rechts mit einem Roland ist Perleberg in der Priegnis". Zunächst ist dabei Elbing vergessen. Ferner kann man Salzwedel, mag sein Stadtrecht auch vom lübsichen Recht beeinslußt gewesen sein, doch unmöglich schlechtlin als eine Stadt lübsichen Rechts bezeichnen (vgl. Danneil in den Neuen Mitteilungen des Thür. Sächs. Bereins 4, 79). Hat sich doch Salzwedel um 1500 von Magdeburg Schössensprüche eingeholt (vgl. ebenda S. 80). Bas endlich Perleberg ber trifft, so hat die Stadt zwar Salzwedeler, aber nie lübsisches Recht erhalten

Daß die Auffassung, die Statuen seien Bilder Rolands, des bekannten Paladins Rarls des Großen, nicht ursprünglich ist, und daß überhaupt der Name "Roland" erst später ihnen beigelegt wurde, wird ziemlich allgemein angenommen. Es fragt sich nur, wie man zu dieser Benennung gelangt ist. Und da verdient allerdings Sellos Hinweis auf seit dem Ende des 12. Jahrhunderts in Italien vorstommende Standbilder des Paladins Roland durchaus Beachtung. Auch ich halte es sür nicht unwahrscheinlich, daß deutsche Italienssahrer einen italienischen Bildsäulen entlehnten Ramen auf ihre ähnslichen heimischen Holz- und Steinkolosse übertrugen, nur glaube ich nicht gerade, daß das Borbild die von Sello S. 22 abgebildete, eben lebensgroße Rolandsbildsäule von St. Zeno in Verona war.

Für völlig gelungen halte ich ben Nachweis, daß der Magdeburger Roland schon im 13. Jahrhundert seinen Ramen gehabt haben
muß, da das für das Ende dieses Jahrhunderts nachweisbare
"Rolandsspiel" erst von der Rolandsstatue seinen Ramen entlehnt hat,
nicht umgekehrt. Damit wäre denn auch das Borhandensein des
Magdeburger Rolands sür eine Beit nachgewiesen, in die keine der
uns erhaltenen Säulen und keine direkte historische Kunde von den
Rolanden zurückreicht. Auf etwa dieselbe Zeit, das 13. Jahrhundert,
sührt der offenbar einem älteren Borbilde entlehnte Typus des heutigen Halenser Rolandes und der Umstand, daß der Berliner Roland seinen Platz auf dem Molkenmarkte hatte, der nur während des
ersten Bestehens der Stadt dis zum Ansang der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts den Mittelpunkt des städtischen Lebens bildete
(S. 14 si.).

Sellos Bersuche, das Alter der Rolandssäulen noch höher heraufzurücken, sind dagegen entschieden gescheitert. Gewiß dürste es richtig sein, daß die mit Magdeburger Recht bewidmeten Rolandsorte Stendal und Neustadt-Brandenburg die Sitte des Rolandes von Magdeburg angenommen haben; ist doch der aus dem 15. Jahrhundert stammende heutige Brandenburger Roland eine getreue Kopie des wenig älteren Magdeburger Bildes. Aber jeder Anhaltspunkt sehlt für Sellos Annahme, diese Entlehnung müsse schon im 12. Jahrhundert bei Gründung der beiden Städte stattgefunden haben (S. 18). So gut

und spater zwar mehrfach ben Magdeburger, meines Biffens aber nie den Lübeder Oberhof angegangen (vgl. Liefegang in Zeitschr. d. Savignyseiftung f. Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 16, 284).

man sich noch später von den Magdeburger Schöffen Recht holte, so gut konnte man auch später den Brauch des Rolandes entlehnen Wenn endlich Sello (S. 22 ff.) die Rolandsbilder mit den beiden bekannten Privilegien Ottos I. von 965 für Bremen und Magdeburg in Berbindung bringt, so sind das unbegründete Vermutungen, für die auch nicht das Geringste spricht und die zudem noch davon abhängig sind, daß Sellos Deutung der Rolandssäulen als Königsbilder die richtige ist. So bleibt es dabei, daß wir mit der zeitlichen Ansehung der Bilder nirgends über das Jahr 1200 hinauskommen, wenn auch die Möglichkeit eines höheren Alters ohne weiteres zuzugeben ist.

Bichtiger aber als alle biefe Untersuchungen über Berbreitung, Name und Alter ber Rolandsfäulen find Die über bie rechtliche Bebeutung der Bilder. Gerade biefe Frage ift nicht leicht zu beant-Die mittelalterlichen Quellen gebenten nur felten ber Bilber und begnügen fich babei meift, bas Borhandensein berfelben zu ermähnen; die nachmittelalterliche Tradition aber hat das Rolandsbild mit einem reichen Rrang bon untontrollierbaren Sagen umwoben, und ber Unverftand mancher "Altertumsforscher" hat noch bas Seine dazu beigetragen, alte Trabitionen zu zerstören und bafür eigenes Phantafiefabritat bem Bolte als hiftorifc beglaubigte Nachrichten Die beste historische Quelle bleibt ber Typus aufzuschwaken. ber Bilber felbst, ber wenigstens bei einigen in eine recht respettable Beit gurudreicht und ber, trot aller Berichiebenheiten im einzelnen, eine große Übereinstimmung aufweift. Bon einem genauen Studium der Rolandsbilber, und zwar por allem der alteren unter ihnen, muß die Rolandsforfdung ihren Ausgang nehmen.

Gerade auf diesem Bege ist nun Sello in sehr glücklicher Beise vorgegangen, indem er zum ersten Male methodisch aus der übergroßen Bahl der Rolandsbilder diesenigen herausgehoben und auf ihre Eigentümlichleiten besonders untersucht hat, die ihrem Typus nach dem Mittelalter angehören. Die Bahl ift nicht allzu groß, kleiner als die Bahl der mittelalterlichen Rolandsorte, da in manchen der letzteren der mittelalterliche Roland überhaupt spurlos verschwunden (Berlin, Hamburg) oder durch ein neumodisches Bild ersetzt worden ist (Nordhausen). Es bleiben die Rolande von Bremen, Halberstadt, Berbst, Quedlindurg, Magdeburg, Brandenburg und Halle, von denen leider der Quedlindurger, dessen Tracht Sello in das 14. Jahrhundert sett, mir nur in ganz unzureichenden Abbildungen bekannt ist und

auch bei Sello wenig Berücksichtigung findet.<sup>1</sup>) Bon den genannten ift nun der interessanteste der Hallenser, tropdem das heutige Bild erst etwa 1718 errichtet worden ist. Sello hat jetzt diesen wegen seiner Jugend lange viel zu wenig berücksichtigten Roland durch den überzeugenden Nachweis zu Ehren gebracht, daß das Bild eine zwar ungeschickte, aber doch möglichst eng an das Borbild sich ansichließende Nachbildung des früheren Rolandes, einer der Tracht nach dem 13. Jahrhundert angehörenden Statue, ist, und daß somit der Hallenser Roland den ältesten uns bekannten Rolandstypus darsstellt. Überraschend ist die Ühnlichseit mit der Bildsäule Heinrichs des Löwen im Braunschweiger Dom aus dem Ansang des 13. Jahrzhunderts, wenn auch der Hallenser Roland dieselbe um das doppelte überragt.

Beitlich am nächften fteht die Familie bes Bremer Rolandes, ber außer bem 1404 errichteten Bremer Riefen bie aus ben Sahren 1433 und 1445 ftammenden Rachbildungen besselben in Salberftadt und Berbst angeboren.2) Charafteriftisch für fie ift ber febr unorganisch mit bem Rörper verbundene Schild. Beboren aber die brei Rolande auch cift ber erften Balfte bes 15. Jahrhunderts an, fo weiß boch ber meft= fälische Lendner, ben ber Bremer trägt, auf die Mitte bes 14. Sahr= hunderts und durfte mohl, wie auch manches andere an ber Statue, einem alteren Rolandsbilde entnommen fein Die Ahnlichkeit aller= bings, die Sello amifchen bem Bremer Roland und der Mauritiusftatue im Magdeburger Dom aus der erften Balfte bes 13. Sahr= bunderts hat entdeden wollen, habe ich beim beften Willen nicht finden tonnen; bie Beftalt und Tragmeife bes Schildes ift eine völlig andere, ber mit ber Rrone geschmudte Belm bes Mauritiusbilbes bilbet zu bem unbedecten Saupte bes Bremer Rolandes den ent= ichiebenften Begenfat.

Unbestritten bem 15. Jahrhundert gehört endlich der schildlose Magdeburger Roland von 1459 und seine Nachbildung in Brandensburg von 1474 an. Der nächstälteste Roland, der Stendaler von 1525, fällt schon in die Neuzeit.

Bas lehren uns diese Bilber? Mun zunächst wohl eins, daß die Rolandsbilber nicht Königsbilder sind. Gerade die Abzeichen

<sup>1)</sup> Bgl. Deutsche Beschichtsblätter 2, 47.

<sup>2)</sup> Auch ber Queblinburger Roland icheint nach ber Abbilbung im Queblinburger Urfundenbuch, die allerdings unzuverläffig ist, einen abnelichen Thous zu haben.

ber königlichen Burbe, Krone, Scepter, Reichsapfel, Fahne, finben fich bei feinem biefer alteren Rolandsbilder; gerade Sello hat aber Darauf aufmertfam gemacht, bag bie mittelalterlichen Ronigsbilber burchmeg bie Rrone tragen (S. 60 Anm. 83). Unter biefen Umftanben berührt gang eigentumlich eine Theorie, Die Sello S. 24 f. über ben mahricheinlichen Urfprung ber feiner Meinung nach alteften Rolande, ber bon Magbeburg und Bremen, außert. Er meint, daß bie Stadtherren beiber Städte, Die Erzbischöfe, um Die Brivilegien. bie ihnen die königliche Bnabe Ottos I. verliehen hatte, möglichft zu weitester Renntnis zu bringen, ein "Leibzeichen", ein Bild bes Ronigs errichteten und für die Darftellung ben bertommlichen monumentalen Fürftentupus mablten, aber bie befonderen foniglichen Infignien, Rrone und Scepter, fortließen. 3ch muß gefteben, daß mitten in ber flaren fritischen Beweisführung Sellos biefe romantische Spoothese mich geradezu überrascht hat. Sie ift nicht nur völlig unbewiefen, fondern birett unwahrscheinlich. Bas wiffen wir denn eigentlich bon einem "berkömmlichen" Fürstentppus im 10. (!) Nahrhunbert? felbst wenn ein folder vom Ronigstypus verschiedener Fürften ?> typus bestanden bat, wie follte man dazu gefommen fein, ibn für bie Darftellung eines Ronigsbilbes zu mahlen? Rein, wenn eine naibe Runft einen Ronig barftellen will, bann fleibet fie ibn nicht in eine unbestimmte, vielbeutige Form, bann macht fie ibn burch bie toniglichen Abzeichen tenntlich. Das ift fo in allen einfach empfinbenden Reiten gewesen und war auch im 10. Sahrhundert nicht anbers.

Soll der Roland wirklich, was das wahrscheinlichste ift, ein beftimmtes Amt verkörpern, so kann es nur das des Trägers der hohen Gerichtsbarkeit oder seines Stellvertreters, das des "Richters", sein. In der That stimmen die Attribute des Rolandes trefflich zu dieser Deutung. Am bezeichnendsten ist das bloße, in der Hand getragene, nach oben gerichtete Schwert, das keiner einzigen Rolandsstatue sehlen dürste. Schon früher (Markt und Stadt S. 231) habe ich darauf ausmerksam gemacht, daß diesem Schwerte durchweg keine Scheide am Wehrgehenke entspricht, daß es also nicht die Wasse des Rolandes, sondern allein ein Symbol seiner Gewalt sein kann. Ich wüßte keine andere Deutung als die auf das Richtschwert, und diese Deutung sindet ja ihre Bestätigung durch zahlreiche Bilder, vor allem durch die mit den ältesten bekannten Rolanden etwa gleichzeitigen Vilderhandschriften des Sachsenspiegels, in denen durchweg der Richter als

Sinnbild feiner Amtsgewalt ein machtiges, in die Sohe gerichtetes Schwert in ber Sand traat. Damit find aber die Anhaltsvunfte nicht erschöpft. Es ift jebenfalls tein Bufall, bag alle alten Rolandsbilber und, bon wenigen Ausnahmen abgeseben, auch die neueren, tropbem fie auf offenem Martte fteben, teine Ropfbebedung, weber Belm noch Sut noch Rrone, tragen, obwohl die fpatmittelalterliche Blaftit es fonft burchaus nicht verfcmaht, ihre Geftalten mit Ropfbebedungen zu zieren. Liegt es ba nicht nabe, an ben Sat bes Sachfenfpiegels zu benten, daß Richter, die bei Ronigsbann bingen, weder Rappen noch Bute noch Butchen noch Sauben tragen follen (Sachienspiegel 3, 69, § 1)? Und mas ben Mantel bes Bremer und Salberftadter Rolandes betrifft, ben Sello burchaus fur ein fürftliches Abzeichen erflären möchte (S. 8), fo icheint mir ber in berfelben Sachienspiegelstelle enthaltene Sat: mentele solen sie uppe'n schulderen hobben eine völlig befriedigende Erflärung ju liefern. Auch Sello scheint an anderer Stelle mit biefer Deutung burchaus einverftanden (S. 25), ohne allerdings bie entsprechenden Folgerungen baraus ju ziehen.

Allerdings finden fich nun bei ben meiften Rolanden Abzeichen, Die wenig zu Diefer richterlichen Thätigkeit zu paffen icheinen, Die triegemäßige Ruftung mit Sarnifd, Banbiduben und Beinschienen und ber Schild. Da beibe bem Urbild bes Ballenfer Rolandes, ber der vollendete Typus des Richters ift, gefehlt haben, durften fie spätere Buthaten fein; es fragt fich bloß, wie man zu diefen Buthaten aekommen ift Bas die ritterliche Ruftung betrifft, fo vermute ich, baß fie bem Bedürfnis entsprang, die Bugeborigfeit des Richters jum Ritterftande, jum Abel, jum Ausbrud ju bringen, ba bas richter= liche Rleid ihn taum vom einfachen Burger unterschieden hatte. Bas bagegen ben Schild angeht, fo fommt er unter ben mittelalterlichen Rolanden allein bei benen der Bremer Familie vor, ift aber bei ihnen ungweifelhaft fpatere Buthat, eine nachträglich befeftigte Detoration, um ein Bappen barauf anzubringen. Man ertennt bas ohne weiteres baran, daß er gar nicht am Arm getragen, sondern rein äußerlich auf Schulter und Bruft aufgeheftet ift (val. Gello S. 25).

Wen stellt aber ber Roland eigentlich bar, ben mit ber hohen Gerichtsbarkeit beliehenen Fürsten, ben Stadtherrn ober ben von ihm eingesetzten Stadtrichter? Ich glaube, bas Mittelalter hätte, wenn wir es fragen könnten, selbst eine klare Antwort vermissen lassen, ebenso wie unter dem richtere bes Sachsenspiegels beide begriffen

werben. Das monumentale Bilb follte zweifellos nichts anderes bebeuten als die dauernde Gerichtsherrschaft des fürstlichen Stadtherrn über die Stadt. Gerade hier in der Stadt, wo der Königsbann schon in einer Zeit, in der auf dem Lande noch der niedere Grasenbann die Regel bildete, häufig zur Anwendung kam, wo später die peinlichen Strasen als Folge des Stadtfriedens so sehr die Regel bildeten, mußte eine Berkörperung dieser gerichtlichen Gewalt besons ders anzedracht erscheinen. Insosern berühre ich mich allerdings durchaus mit Sello, der im Rolande ein Fürstendild erdlickt; nur verkörpert er mir nicht den fürstlichen Stadtgründer, sondern den Träger oder Ausüber der surstlichen Gerichtsgewalt in der Stadt, den Stadtherrn oder seinen höchsten Beamten.

Dem entspricht es auch durchaus, daß ber Roland faft durchweg in unmittelbarer Rabe ber Berichtsftatte auf bem Dartte ftebt, wenn auch bei ber vielseitigen Bedeutung, die im Mittelalter ber Markt für bas Leben ber Stadt hat, fich zwingende Schluffe aus diefem Standort nicht ergeben. Wenn bem gegenüber Sello (Deutsche Beichichtsblätter 3, 41) einwendet, in Berlin und hamburg feien im 14. Jahrhundert Dingstätte und Roland mehrere Strafen voneinander getrennt gewesen, so scheinen mir biese beiben einzigen Ausnahmen nicht alljuviel zu beweifen. Fur Berlin wird mir Gello mohl jugeben, bag bie alteste Gerichtsftätte im 13. Jahrhundert auf bemfelben Blas gemefen fein muß, auf bem ber Roland ftand. Für Samburg aber icheint mir nach den bisherigen Untersuchungen die Sachlage durchaus nicht genügend aufgeflärt; felbft wenn aber Sellos Unficht richtig fein follte, fann auch hier diese räumliche Trennung burchaus auf einem Rufall beruhen. Die Regel bilbet es jedenfalls, daß Dingftatte und Roland eng zusammenliegen.

Was sagen aber nun die Quellenzeugnisse bes ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit? Bas hat man sich in diesen Zeiten unter dem Roland vorgestellt? Sellos Urteil ist, daß die Rolandsstandbilder keinerlei Rechtssymbol von allgemein gültiger Bedeutung repräsentieren, da gerade die Rechtsquellen in dieser Frage die Antwort schuldig bleiben. "Nur ein deutlich unterscheidbarer Ton klingt aus dem Stimmengewirr der Nachrichten seit dem 15. Jahr-hundert entgegen: die an den Namen Karls d. Gr. anknüpsende Sage von uralten Privilegien, deren Bahrzeichen die Rolandsstatue seischen Sich und die habe diesen Ton vernommen, aber sür das 15. und den Ansang des 16. Jahrhunderts bloß aus der Bremer Lokal-

tradition, und auch bort allein bat er einen volkstümlichen Rlang.1) Dag man icon im 15. Jahrhundert im Bremer Roland allgemein ein Spmbol alter, auf taiferlichen Brivilegien beruhender Stadtfreiheit gesehen bat, steht unzweifelhaft fest, und bag icon in der zweiten Balfte bes 14. Jahrhunderts eine ahnliche Unschauung vorhanden mar, darauf burfte wohl die Berftorung des Bildes durch die erzbischöf= lichen Rrieger im Sahre 1366 beuten, wenn auch eine Ertlärung Diefes Borganges aus blogem finnlofen Bandalismus ber Groberer burchaus nicht ausgeschloffen ift. 2) Aber gerade wenn wir uns die isolierte Lage bes Rolandsortes Bremen vergegenwärtigen, so ift ber Bedante nicht abzuweisen, daß wir es bier mit einer durchaus lotal beschränkten Tradition zu thun haben, die fich mohl an den Bremer Roland knüpfte, aber mit der urfprünglichen Bedeutung ber Rolande nichts zu thun hat. Daß eine berartige Tradition in Bremen entfteben konnte, begreift fich wohl: hielt man boch bier offenbar ichon im 14. Jahrhundert das Bild für eine Darftellung Rolands, des Baladins Rarls d. Gr., des Raifers, mit bem man fpatestens seit bem 12. Jahrhundert (val. Bremer U.=B. 1, 65) die alten Freiheiten ber Stadt in Rusammenhang brachte. Redenfalls besteht für Sellos Behauptung, Die Gefchichte bes Bremer Rolandes fei zugleich Die Beschichte ber Bremer Rolande überhaupt (S. 6), nicht ber geringfte Anhaltspunkt. Gewiß, er wird uns in der historischen Überlieferung querft, nämlich in ber zweiten Salfte bes 14. Sahrhunderts, ausdrudlich erwähnt, aber mas will das der Thatsache gegenüber befagen, daß wir durch indirette Beweismittel die Rolande von Magdeburg, Salle und Berlin bis ins 13. Sahrhundert gurudführen fönnen?

<sup>1)</sup> Die Erzählung des Chronicon Holtzatiae c. 25 (MG. 88. XXI p. 280), daß die Hamburger ihren Roland in signum libertatis errichtet und nach der Entscheidung des Kaisers, daß sie der Landeshoheit der holfteinischen Grasen unterworsen seien, in den Fluß gestürzt hätten, widersspricht aller sonstigen Überlieserung und ist offenbar bremischen Ursprungs, da ja der Bersasser ehronit ein Bremer ist.

<sup>3)</sup> Ebenso ungewiß ist es, welche Gründe zur Zerstörung des Quedelindurger Rolands im Jahre 1477 geführt haben (vgl. Denkwürdigkeiten des hall. Rathsmeisters Splittendorff in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 11, 256). Dagegen ist die Erzählung von der Zerstörung des Berliuer Rolands im Jahre 1448 eine im 19. Jahrhundert entstandene Fabel (vgl. Sello in den Deutschen Geschichtsblättern 3, 36).

Für bas eigentliche gefchloffene Rolandsgebiet im Often finden mir bis tief ins 16. Nahrhundert binein feine Spur einer ahnlichen Tradition 1), nicht einmal in ben beftigen Rampfen, Die Die Dagbeburger um ihre Stadtfreiheit gegen ihren Erzbifchof führten. Bo wir ben Roland mit bestimmten Ereigniffen in Berbindung gebracht feben, find es burchweg bochgerichtliche, Gerichtsfigungen, Sinridtungen u. f. w. Erst seit der Mitte des 16. Sabrhunderts tritt neben biefe alte nüchterne Ansicht eine andere, und zwar find es Sumaniften, als erfter tein Beringerer als Melanchthon, die fie vertreten. Ihr Urfprung ift beutlich ertennbar; Roland ift Baladin und Reffe Rarls b. Gr., Rarl hat aber der alten Tradition nach den Sachsen große Freiheiten verlieben, folglich werden die Rolandsbilder mohl Reichen diefer ben Sachsen verliehenen Freiheit sein. Und an Diefen Rern reiben fich bann die wunderfamften gelehrten Borftellungen an. Argend welchen hiftorischen Wert haben biefe Spothesen natürlich nicht. Richts fpricht bafür, bag fie bem Gebantenfreise bes Bolles entnommen find; die ursprüngliche Bedeutung ber Rolande durften fie icon beshalb nicht wiebergeben, weil fie alle ihren Ausgang von ber zweifellos unrichtigen Annahme nehmen, bag bie Bilber bon Anfang an Darftellungen bes Reden Roland gemefen feien. 280 mir aber in biefen Kreifen auf eine etwas ichlichtere Auffassung ftoken. fo ift es bie, daß die Rolande Gerichtsbilder find. Und genau berfelben Anschauung begegnen wir im Bolte. Glaubt man wirklich, Die bieberen Burger ber oftfälischen ober brandenburgischen Pleinftabte. bie in den letten Jahrhunderten des Mittelalters und in der beginnenden Neuzeit ihre Rolande errichteten, hatten auf ben Bedanken tommen follen, ihr Reft fei von Raifer Rarl mit befonders boben Freiheiten begabt worden? Der glaubt man, die Landesberren batten in ben abhängigen Landstädtchen biefe Bilber fo rubig augelaffen, wenn damit die Borftellung einer besonderen Stadtfreiheit berbunden Nein, man hat sie einfach als bas aufgefaßt, worauf ihr ganzer Typus hindeutete, als Sinnbilder ber hohen Gerichtsbarkeit;

<sup>1)</sup> Wo Dietrich Engelhus († 1434) seine Rotiz, daß das Bild von Karls Ressen Roland in den civitatibus imporialibus, d. h. den Reichsttädten Sachsens, stehe, her hat, entzieht sich unserer Beurteilung. Bieleicht stammt sie aus Bremen, möglicherweise auch aus Magdeburg, wo er einige Zeit thätig gewesen zu sein scheint (vgl. Grube im Histor. Jahrbuch 4, 51). Jedensalls lassen sich aus der kurzen, unbestimmten Bemertung keine weitergehenden Schlüsse ziehen.

bie Jahreszahl 1546 beispielsweise, die der Roland von Perleberg rrägt, die Bahl des Jahres, in dem das Landgericht der Priegnitz eingerichtet wurde, spricht eine deutliche Sprache.

So glaube ich, trot bes Bremer Rolandes und trot einer seit dem 16. Jahrhundert gepstegten gelehrten Tradition, Sellos Deutung ablehnen und meine alte Erklärung der Rolande als Gerichtsbilder mit voller Entschiedenheit vertreten zu müssen. Der Typus der Bilder, die gerade im eigentlichen geschlossenen Rolandsgebiete herrschende ältere Überlieferung, das regelmäßige Vorkommen der Rolande auch in einfachen Landstädtchen scheinen mir entschieden diese Deutung zu fordern. Daß die eigentlichen Rechtsquellen sie nicht erwähnen, teilen sie mit den meisten anderen Rechtssymbolen, da sie keine ossentialia der Rechtspflege sind.

Einig bin ich mit Sello in ber Ablehnung der Schröderschen Ansicht, daß die Rolandssäulen aus dem Marktkreuz hervorgegangen sind. Nachdem Schröder selbst die Hauptstützen seiner Theorie aufgegeben hat, bleibt im Grunde nichts mehr, was sie noch halten könnte. Und wohl noch entschiedener stimme ich ihm zu in der Zusrückweisung aller mythologischen Erklärungen. Die Bilder stellen mittelalterliche Menschen, nicht altheidnische Götter dar; die Attribute, die man ihnen beigibt, sinden auch sonst in der mittelalterlichen Rechtssymbolik ihre Verwendung, erinnern aber auch nicht entsernt an die älteren mythologischen Borstellungen. Mag man auch, wodon wir nicht das Geringste wissen, in heidnischer Zeit Donarbilder errichtet haben, dieselben mit den Rolanden in Zusammenhang zu bringen, sehlt jeder Anlaß.

IBrael febr mertvollen Untersuchungen zu forgfältiger Brufung allen Siftorifern empfehlen, die fich mit ben babei in Betracht fommenben schwierigen Broblemen beschäftigen wollen. Steuernagel, ber fein Apologet um jeden Breis ift, prüft mit echt miffenschaftlicher Unbefangenheit die verschiedenen Überlieferungen über die Einwanderung ber Batriarchen und ber Stämme in Ranaan. Die Blieberung bes in 16 Baragraphen geteilten Inhalts (S. VIII) fann ich nur loben und finbe die Schreibart icon und flar, wenn auch absichtlich nicht auf den weiteren Rreis ber Bebilbeten berechnet. Das Bewußtsein bes Bf., daß auch seine Arbeit feineswegs irrtumsfrei fei, verträgt fich fehr mohl mit ber zuversichtlich ausgesprochenen Uberzeugung, daß in der israelitischen Überlieferung fich der ernften Befchichteforschung mehr zuverläffiges Material Darbietet, als man vielfach meint. Ift es mir auch nicht zweifelhaft, daß St. die Buverläffigfeit feiner Ergebniffe zuweilen überschätt, fo zweifle ich boch ebenfowenig daran, daß er in manchen Fällen recht behalten wird. Bgl. Bertholet in Th. Litt. Rtg. 1902, Sp. 257-262, auch American Journal of Theology 1902, p. 112 sq. Adolf Kamphausen.

Anonymus Argentinensis, Fragmente zur Geschichte des PeriAeischen Athen aus einem Straßburger Papyrus. Bon B. Reil. Straßburg, J. Trübner. 1902. X, 341 S.

Dies Buch ift, wie der Titel fcon befagt, entftanden im Anfolug an einen Bapprus ber Stragburger Sammlung und zeigt wiederum, wie große Borteile für die miffenschaftliche Arbeit Decentralifierte Bapprussammlungen mit fich bringen. Denn es ift, um bon ben gahlreichen fleineren Bublifationen aus ber Stragburger Sammlung abzusehen, nach bem Erscheinen bes Reitenfteinschen Buches bereits bas zweite größere Bert, welches ihr fein Dafein verbankt. Die einzelnen, bem Untergange entzogenen Bappri finden eben auf biese Beise weit leichter taugliche Bearbeiter, die fie nicht nur dem wiffenschaftlichen Bublifum juganglich ju machen, fondern fie fo zu behandeln verfteben, daß das Rohmaterial, welches fie enthalten, wohl behauen und fertiggestellt wird, und ber Stein bei dem Refonstruktionsban ber Altertumswiffenschaft ohne weiteres in seinen Plat eingesett werden tann. - Im gegenwärtigen Salle handelt es fich um einen Bapprus von 26 halben Beilen, die Excerpte aus einer attifchen Geschichte bes 5 Sahrhunderts v. Chr. enthalten, und unter ber Sand bes Bi. bes vorliegenden Buches eine außerordentliche Bichtigleit für die Geschichte bes perifleischen Athen ge= wonnen haben.

Die Aufgabe, welche ber Papprus Reil, wie er am beften furz gu nennen fein wirb, bem Bearbeiter ftellte, mar von ungewöhnlicher Rompliziertheit. Der unvollständige Text, welcher feine einzige Nachricht intatt gab, mußte zunächst erganzt werben, natürlich hauptsächlich mit Ruhilfenahme unferes sonftigen Biffens von biefer Beit. Bapprus ging damit fozusagen auf Unleihe bei der icon bekannten Beitgeschichte aus. Die Überlieferung Diefer Beitgeschichte felber ift aber fo ludenhaft und inhaltlich wie besonders chronologisch fo verwirrt, daß ohne neue Rachrichten, wie fie ja eben aus ben Papprusfeten erft erichloffen werden follten, in ben meiften Fallen auf fie gar fein fester Berlaß war. Bu biefer Notwendigfeit, bas Ludenhafte aus bem Unvollftandigen und bas Bermirrte aus bem Salbbefannten zu erganzen, tam nun noch eine weitere Schwierigfeit. Man mußte natürlich anfänglich gar nicht, welchen Grad von Buverlässigfeit bie Nachrichten bes Baphrus zu beanspruchen hatten. Gine außere Beglaubigung burch ben Ramen bes Bf. lag nicht vor. Satte man also bei Biderfprüchen die bisherige Tradition nach dem Bapprus R., ober biefen nach jener zu forrigieren? Dag bei bem fo burch bie Sache gebotenen fritischen Ripp= und Bippspftem ein außerordentlich feiner Takt und behutsamfte Umficht vorhanden fein niußten, wenn überhaupt etwas leiblich Gescheites gewonnen werden follte, liegt auf ber Sand. Dazu tam, daß auch eine ungewöhnlich ausgebreitete Renntnis recht verschiedener Disziplinen ber Altertumswissenschaft für die Lösung der Aufgabe erforderlich mar. Denn die Rachrichten bes Papyrus behandeln nicht nur politische, fondern ftaatsrechtliche, funfthiftorische und litterarifche Fragen ober greifen boch wenigstens in folche ein.

Der Berfaffer hat nun diese mahrend der Arbeit selber sich forts während treuzenden Gedankenfaden natürlich nicht so, wie sie einzeln zur Rekonstruktion mitgewirkt haben, dem Leser vorgelegt, sondern er hat geschieden.

Bon ben vier Kapiteln des Buches enthalten die beiden ersten die eigentlich philologische Arbeit: die Beschreibung und Ergänzung des Papyrus. Das dritte, die historische Wertung und die Einreihung der einzelnen Nachrichten in die Geschichte, das vierte die Würdigung des Ganzen als Quelle und die Anweisung seiner litterar-historischen Stellung.

Die philologische Arbeit foll uns hier nicht im einzelnen beschäftigen. Der Bf. hat sich darüber selbst keine Aussionen gemacht, daß bei einem so zerstörten Zustande der Urkunde eine den Wortlaut hertellende und jeden Zweisel ausschließende Ergänzung in den wenigsten Fällen möglich gewesen ist. Wohl aber ist es ihm gelungen, in den wichtigsten Stüden eine Ergänzung herzustellen, die den Wortlaut ungefähr und den Sinn mit nahe an Sicherheit herankommender Wahrscheinlichkeit trifft. Bis an die Grenze des für uns Erreichbaren ist er, soweit ich sehe, überall herangekommen.

Bohl aber bedarf das Rapitel über die Bertung und Einzreihung der historischen Nachrichten hier einer eingehenderen Besprechung und zwar um so mehr, als hier die Bedeutsamkeit des Fundes am klarsten hervortritt, und die Art, wie der Bf. jener oben angedeuteten Schwierigkeiten Herr geworden ist, sich an konkreten Beispielen erkennen läßt.

Die erften Nachrichten betreffen bie Afropolis von Athen.

Bir erfahren, daß im Laufe des behandelten Zeitabschnittes in Athen einmal eine Kommission von zehn Mitgliedern und zwei Borsstehern eingesetzt, und daß mindestens zehn Jahre nach diesem Ereigsnis der Bau des Parthenon begonnen ist. Ich gebe hier mit Absücht genau nur die erhaltenen Daten wieder: es steht in dem Papyrus weder etwas von einer Baukommission noch gar von einer sür die Akropolis, und hinter dem Zahlzeichen für 10=7 beginnt eine Lücke, so daß dahinter ein a,  $\beta$  u. s. w. gestanden haben kann, wosdurch die Zahlen 11, 12 u. s. w. entstehen würden. — Das sind zwei an sich recht dürstige Nachrichten, die nur insofern einen Anhalt zu weiteren Schlüssen zu gewähren scheinen, als wir wissen, daß der Bau des Varthenon im Jahre 447 begonnen ist.

Bas wird nun bei R. daraus?

Durch eine Reihe scharssinniger Kombinationen ergibt sich folgendes Resultat: Zehn Jahre vor dem Beginne des Parthenondaues, also im Jahre 457, ist der Blan gesaßt worden, großartige Reubauten auf der Afropolis zu errichten und zu gleicher Zeit die Burg zu entssestigen: aus einem sesten Plate sollte sie in einen Festplat umsgewandelt werden. Zur Durchsührung dieser Arbeiten war eben jene Kommission gewählt. Aber dieser Plan steht nicht isoliert. Er hängt mit den großen Gedanken der damaligen Perikleischen Politik zusammen: Die Aussorden zu einem allgemeinen hellenischen Friedensstongreß, die dieser Staatsmann erließ, und die man bisher ins

Rabr 447 gesetht bat, find im Frühling 456 ergangen: der erfte Programmpunkt biefes Rongreffes follte ber Aufbau ber von ben Barbaren zerftörten Tempel fein, ber Friede in Bellas ber zweite. Die beiben Beschlüffe Athens, ihre Afropolis mit neuen Bauwerten au fcmuden und fie jugleich ju entfeftigen, fonnten bereits als prattifche Borboten und Bemeife für ben Ernft ber athenischen Borfclage bargeftellt werben. Bu gleicher Beit machte boch diese Entfeftigung Athen nicht wehrlos. Denn eben im Jahre 457 maren bie langen Mauern fertiggeworben, die die Berbindung Athens mit der See ficherftellten. Auch fonft paßt biefer Beitpunkt für ben Rongreß. Athen ftand damals im Benith feiner Dacht: bei Dinophyta waren bie Bootier besiegt und Agina war eben gefallen: So fügt fich alles in Die gange Situation. Bei Diefen Untersuchungen fallen bann auch Streiflichter auf die altere Baugeschichte ber Afrovolis. Der Gebante. bie Burg als Citabelle ber Stadt ju halten, bat eben bis jum Nahre 457 auf die gange Bauthätigkeit am Barthenon einen fehr wesentlichen und noch in ben einzelnen Bauphasen nachzuweisenben Einfluß ausgeübt.

Ich habe hier mit Absicht Ausgangspunkt und Endpunkt der Untersuchung ichroff einander gegenübergestellt, den Weg zwischen beiden nur ganz verkürzt gezeigt. Wer darüber Genaueres wissen will, mag das Buch selbst zur Hand nehmen. Hier muß die Berssicherung genügen, daß mit dieser Gruppierung der sich gegenseitig stützenden Nachrichten ein so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit erreicht ist, wie wir ihn auf dem ganzen Gebiete der Pentakontaktie nur für wenige Thatsachen besitzen.

Ahnlich wichtige und, wenn ich recht sehe, noch gesichertere Resultate ergibt das zweite Excerpt. Es besagt mit den K.'schen Ergänzungen, daß die Bundeskasse von Delos im Jahre 450 auf Antrag des Perikles mit einem Barbestande von über 5000 Talenten nach Athen übergeführt sei; und daß im solgenden Jahre — so interpretiert K. mit Recht — ein Neubau von 100 Trieren stattgefunden habe.

hier ift eigentlich alles für uns neu.

Bon der Antragstellung durch Perifles und dem Flottenbau war nichts bekannt, und die Überführung der Bundeskasse seinen disher in das Jahr 454. Man betrachtete das als einen der Angelpunkte für die Chronologie der Pentakontaëtie. R. zeigt nun überzeugend, daß die Gründe, welche für diese Ansehung bestimmend gewesen waren, hinfällig sind, daß sich die Überführung im Jahre 450 aus dem drohenden Persertriege erklärt, der ja im Jahre 449 zur Schlacht von Salamis auf Chpern führte, und daß auch die Inschriften dies Resultat bestätigen. Während nämlich dis zum Jahre 450 hin eine Summe von 520 und mehr Talenten als Tribut von den Bundesgenossen wird, sinkt die Höhe vom Jahre 450 an plöglich auf 460 Talente, den Sat, den Aristides seinerzeit sestgestellt hatte, und bleibt so dis zum Tode des Perikles. Das war — sagt K. — das Äquivalent, welches Perikles den Bundesgenossen sür die Zustimmung zur Überführung des Schates nach Athen geboten hat. Sehr wahrscheinlich.

Mit dieser Überführung hängt nun, wie weiter geschlossen wird, eine Reihe anderer Maßregeln zusammen, die in dieselbe Zeit fallen. Einerseits die Wiederausnahme der Bauthätigkeit am Parthenon im Jahre 447 und die Einrichtung einer staatlich besoldeten Reiterei. Wan hatte ja jest den Schat zu freier Berfügung. Anderseits die Bermehrung der Flotte von 200 auf 300 Trieren und damit die Erhöhung auf den Bestand, welcher bis zum Beginne des pelosponnesischen Krieges der normale geblieben ist

So fügt sich auch hier wiederum eine Anzahl von Rachrichten, die bisher ohne Zusammenhang umberschwebten, zu einer zeitlich und inhaltlich geschlossen Gruppe zusammen.

Der Abschnitt, in welchem der Bf. alle diese Ergebnisse in einer übersichtlichen Darstellung der peristeischen Politik zusammensaßt (S. 147—162), ist der stüffigste des ganzen Buches, weil er durch keinen oder nur ganz geringen wissenschaftlichen Ballast beschwert ift, der, wenn er auch bei der Natur des Gegenstandes unvermeidlich war, doch die vorigen Spezialuntersuchungen oft stark belastet hatte. Dieser Abschnitt zeigt, daß der Bf. nicht nur kritisch prüsen und kombinieren, sondern auch historisch darstellend gestalten kann. Die Entschuldigung, eine "Berhimmelung" der Perikleischen Politik und Beit liege ihm sern, war m. E. nicht nötig. Wir sind heutzutage von einer solchen vielsach weiter entsernt, als mit der historischen Gerechtigkeit vereindar ist.

In diesen beiden Nachrichtengruppen liegt der Schwerpunkt des Neuen, das der Paphrus, seine Ergänzung und Interpretation für die historische Erkenntnis bringt.

Seine folgenden Paragraphen, die ftart zerftort find, geben teils nicht recht unterzubringende, teils bekannte, teils weniger wichtige

Rachrichten. Am interessantesten sind darunter die letzten, welche Ausschlässe über die athenische Justig- und Finanzverwaltung entshalten, und aus denen K. mit Zuhilsenahme alles sonst bekannten inschriftlichen und litterarischen Materials seine Ansicht über die Kolastreten als die attische Landeshauptkassenwaltung dis ins letzte Drittel des 5. Jahrhunderts begründet, serner das Vorhandensein der Behörde der Romophylakes im 5. Jahrhundert erweist und endlich eine Rekonstituerung des Areopag im Jahre 404 erschließt. Damit ist die Behandlung der historischen Ginzelnachrichten erledigt.

Im letten Kapitel, welches die litterarhiftorische Stellung unserer Fragmente behandelt, wird gezeigt, daß die Quelle unseres Papyrus eine auf urkundlichem Material beruhende attische Geschichte aus dem 1. oder 2. Jahrhundert v. Chr. gewesen ist.

Damit erhalten nicht nur die einzelnen Nachrichten selber ein größeres Gewicht, soudern es eröffnet sich uns die bisher doch noch nicht genügend gewürdigte und für die historische Untersuchung und die Wertung unferer späten Quellen gar nicht zu unterschäßende Erstenntnis, daß es im 1. und 2. Jahrhundert v. Chr. eine ausgedehnte, auf sorgfältige archivalische Studien gestützte Lokalsorschung und Geschichtschreidung gegeben hat, die in die Litteratur der römischen Raiserzeit übergegangen ist, und deren Trümmer und Reste also auch uns noch durch diese Bermittlung erhalten sind.

Noch ist zum Schluffe ein Wort über die Beilagen zu sagen, Die ein starkes Drittel des ganzen Buches ausmachen, und von benen wenigstens die erste und vierte zur Geschichte in unmittelbarer Beziehung stehen.

Die erfte behandelt einzelne Punkte der athenischen Marineverswaltung: Es wird an der Hand von urfundlichem Material gezeigt, daß athenische Schiffe dis zum 37. Jahre ihres Bestehens dienstetauglich gewesen sind; der Bestand der Flotte im 4. Jahrhundert wird untersucht und erwiesen, daß ihre gesetzliche, regelmäßige Ergänzung vier Ersahschiffe im Jahre betrug. Die Behörde der rewood erfährt eingehende Besprechung, der Charafter der Naukrarien wird erörtert.

Die vierte Beilage untersucht die Legende vom Mauerbau der Athener und der Thätigleit des Themistokles dabei. Sie legt dar, daß es zwei Tendenzen, eine den Themistokles glorifizierende, demostratische und eine entgegengesetzte, oligarchische gegeben habe. Bon ihnen sei besonders die erste in zahlreichen Versionen umgegangen

und habe die sturberia« des Themistokles immer mehr herausgearbeitet. Diese Tendenz sei am schroffsten von Thukydides zum Ausdrucke ges bracht. Das Resultat ist daher negativ: Der Mauerbau kommt in kürzester Zeit gegen den Einspruch Spartas und seiner Bundeksenossen durch die Politik des Themistokles zu stande. Alles andere — so schließt R. — ist Erweiterung und Ausschmuckung der früh und üppig in die Legende schießenden Tradition.

In einem kurzen Schlußworte hat der Bf. die Art und das Ziel seiner Arbeitsweise selbst charakterisiert, wenn er fagt:

"Unserer Generation ist es nicht bestimmt, das große Gebaude des griechischen Staates in seinen Grundpseilern und mit all seinem Maßewert zu erfassen und darstellend wieder auszubauen; aber die Steine sollen wir bereiten mit dem freudigen Entsagen, daß einst in einer anderen Hand sie mithelsen werden, den großen Bau zu begründen, auszusühren und zu schmüden. Das leistet nur die Einzelinterpretation, welche eine Urtunde so lange hin= und herwendet und befragt, dis man glauben darf, es sei ihr nichts mehr zu entloden."

Die Anerkennung, daß bies Biel hier erreicht fei, wird man ben ebenso gründlichen wie scharffinnigen Untersuchungen des Bf. nicht versagen können.

Czernowis.

J. Kromayer.

- B. Bollert, Kaifer Julians religiöse und philosophische Überzeugung. Giltersloh, Bertelsmann. 1899. 111 S. (Beitr. z. Förderung chriftl. Theologie. Herausgeg. v. Schlatter u. Cremer. 8. Jahrg. 6. H.)
- P. Allard, Julien L'Apostat. T. I. Paris, Lecoffre. 1900. IV, 504 ©.
- G. Negri, L'Imperatore Giuliano L'Apostata. Milano, Hoepli. 1901. XX, 509 ©.

Bon diesen brei Arbeiten steht die erste auf positiv=protestantischem, die zweite auf katholisch=orthodogem und nur die dritte auf objektiv=historischem Boden. Für Bollert und Allard ist Julian ein Reaktionär und Christenversolger und deshalb "zu verdammen", Negri, der überhaupt mit Mommsen den Begriff "Christenversolgung" nur in einem sehr relativen Sinne auffaßt, erblickt in dem Borgehen des Raisers gegen die "Galiläer" lediglich die Konsequenz eines von der inneren Wahrheit des Hellenismus überzeugten römischen Imperators, der mit Wahrung der religiösen Toleranz den überlieserten

Bolytheismus in neuplatonisch geläuterter Auffassung auf eine ethisch verbesserte Grundlage stellen wollte und als Pontifex Maximus bemüht war, seine sämtlichen Unterthanen dieser Staatsreligion zuzuführen. Die von Julian hervorgerusene religiöse Bewegung bildet für B., A. und N. in gleicher Beise das Hauptthema, dem gegenüber das äußerlich diographische Element in den Hintergrund tritt. Eine ins einzelne gehende Förderung dieser Seite des Julianproblems darf man daher von den drei genannten Gelehrten ebenso wenig erwarten wie eine Bermehrung unseres philologisch-litterarischen Berständnisses der Werse des Apostaten.

Sie benuten alle brei bas reiche ju Bebote ftebende Quellenmaterial mit ziemlicher Bollftanbigfeit, allein bloß R. weiß zwifchen Bertrauenswürdigem und Apofrpphem eine einigermaßen richtige Scheidung zu treffen, mas namentlich bezüglich ber driftlichen Bewährsmänner und ber Briefe Julians von großem Belang ift. Für die fritische Berwertung diefer letteren batten vor allem die neuen Recherches von A. Bides und Ar. Cumont (Bruxelles 1898) gründlich durchgearbeitet und ebenfo auch die forgfältigen Arbeiten von Bilmer Cave France The Emperor Julian's Relation to the New Sophistic and Neo-Platonism (Diff. von Chicago, London 1896) und Brambs "Studien zu ben Berten Julians des Apoftaten" (Brogr. v. Eichftätt 1897-99) ba und bort beigezogen werben follen: Aus ihnen hatten die Bf. nach der quellentritischen wie nach ber philosopifc-philologischen Seite manche brauchbare Erweiterung bes bereits von Spanheim und Buttenbach beigebrachten Materials entnehmen tonnen. Nicht minder hatte bas für die Julianische Quellenfritit bahnbrechende Buch von Roch "Raifer Julian ber Abtrunnige" (Jahrb. f. flaff. Philol., Suppl. XXV, Leipzig 1899) eine eingebenbere Benutung erfahren follen : Bieraus hatte B. bei genauer Rachprüfung ficher bie Überzeugung gewonnen, baß bie von ihm unnötigerweise angegriffene These Betters ("Gesch. b. Raisers Julian", Brogr. v. Rreugnach 1886), Julians Manifest an Die Athener fei eine bewußte Beschichtefälschung, unwiderleglich richtig ift, und diefelbe Ertenntnis hatte mohl auch D. vor feiner lediglich auf Diefes Dotument fich gründenden Antipathie gegen Ronftantius bewahrt, beren mangelnde Berechtigung fich jum Teil aus Julian felbst barthun läßt. Aus Rochs Studie batte aber auch namentlich A. genaueren Aufschluß über die Schlacht bei Stragburg gewinnen konnen, über Die er mit berfelben Gile binweggeht wie R. Gin Landsmann biefes letteren, 2. Oberginer, bat in seinem Buche Le Guerre Germaniche di Fl. Cl. Giuliano (Roma 1896) das einschlägige Material mit löblicher Sorgfalt zusammengeftellt. Gerade Rochs Arbeit lehrt auch, bie herkommliche Überschätzung der militarischen Fähigkeiten und Leiftungen Julians, von ber fich weber A. noch R. gang frei gehalten haben, auf ein bescheideneres Dag herunterzuseten und dabei gebührend zu berudfichtigen, daß boch auch manches Blatt in Julians militarifchem Ruhmestrang als ein fünftlicher Trieb feiner eigenen, von Libanius und anderen Lobrednern unterftütten Reflame angusehen ist. Né véritablement homme de guerre, wie A. den Raiser nennt, icheint uns fur ben gelehrten Bebanten, ben boch nur bie Rot ber Zeit und ber Amang ber Umftanbe zu einem allerbings burch ein hobes Dag von Mut, Thattraft und Ausbauer hervorragenden Solbaten machten, nicht ber richtige Ausbrud zu fein, fomenig wir an bie immer und überall von R. an ihm hervorgehobene Originalität glauben, ba er ja felbft mit aufdringlicher Roletterie bei jeder Belegenheit auf feine "berühmten Mufter" auf allen Bebieten binmeift. Überhaupt fehlt unter ben Mängeln, die R. bem Raifer vorwirft, ber größte, nämlich feine bon ben Gemahremannern aller Richtungen und Beiten mit Recht gebrandmarfte Gitelfeit.

Endlich ift noch ein Bunkt bei ben brei Bf. in gleicher Beise ber Berbefferung bezw. Ergangung bedürftig. Er betrifft Julians Berhaltnis jum Synismus. B. bat einige hierüber von dem Ref. (Theolog. Stub. u. Prit. 1894 und Brogr. v. Tauberbischofsbeim 1895) u. a. erbrachte Rachweise unberechtigterweise babin erweitert, daß er behauptet, mit den in Or. VI und VII befämpften Apnifern werde "zweifellos Bezug genommen auf die ungebildeten Sunde überhaupt, auf die Chriften", und daß er ohne weiteres ben Maximus von Ephesus ben "fynischen Sofrates bes 4. Jahrhunderts" und gang inforrett ben etlettischen Blatoniter Themistius Schlechtweg einen "Phnifer" nennt. A. thut bei ber Befprechung bes großen Ginfluffes, ben Maximus von Ephefus auf ben jungen Julian ausübte, ber für ben gesamten Neuplatonismus überhaupt und für diesen Reprasentanten besfelben insbefondere, fo bezeichnenben Bereinigung von tonischer Ethit mit orientalischem Occultismus gar feine Erwähnung. D. nimmt allgu vorfichtig bloß eine indirette Beziehung zwischen ben tunischen Gegnern Julians und ben Galilaern an und verfaumt et. Diefe im einzelnen bochft intereffante und weitführende Frage (vgl. das große Interesse, das Gregorius von Nazianz in seinen Anveltiven und auch sonst gerade dem Kynismus widmet) für das von ihm mit so großem Eiser behandelte Problem von der Restaurazione des paganesimo moralizzato ausgiebig zu verwerten. Die Quelle, aus der die "Woralisation" des Hellenismus schöpfen sollte, war nach Julians Meinung eben der Kynismus bezw. der kynisch gefärbte Stoizcismus in der sonderbaren religiösen Beleuchtung, in welcher ihn die Neuplatoniker zu sehen beliebten.

So viel von Ausstellungen, welche die drei genannten Arbeiten mehr ober minder gemeinsam treffen! Run noch einige Ginzelheiten im besonderen! B. legt manche Julianstellen verkehrt aus: Go find bem Ref. Digberftandniffe bezüglich Br. 23, 78, M. Ath. und Or. V aufgefallen, namentlich aber eine gang unverftandliche Rotig über ben (übrigens höchft verdächtigen) 23. Brief, mo B. von "ber Tiefe (sic!), b. h. bem Saffe ber Eunuchen" fpricht. Das ift boch mohl irgend= wo verlefen aus "ben Tieren" (τὸ θηρία), wie die Hofeunuchen bes Ronftantius bort genannt werben, und ichmedt nicht nach ber Quelle. Ein grober Frrtum ift es ferner, wenn B. alles, mas fich im "Gaftmabl" auf Ronftantin bezieht, auf beffen Sohn Ronftantius überträgt. Brreführend ift es endlich auch, wenn er bloke Bermutungen ober auch Refultate anderer, die nur mit Bilfe vieler Beweisglieder abgeleitet und verftanblich find, ohne die nötigen Erlauterungen ober gar mit willfürlichen Abanderungen als ausgemachte Thatfachen binftellt. - A. durfte es mohl fcmer fallen, ju beweisen, daß Konftantin chrétien de coeur war und Konstantius beständig darauf ausging, ben bollftändigen Sturg bes Bellenismus herbeizuführen. Bhantafien find es, wenn er behauptet, Or. I fei (mahricheinlich) in ber furgen Beit zwischen Julians Ernennung jum Cafar und feinem Aufbruch nach Gallien verfaßt, auf Bebeiß bes Ronftantius in beffen Begenwart vorgetragen und von dem Gefeierten ftebenden Juges wohlgefällig angehört worben. Daß biefer Rebe ber Schluß fehlt, scheint A. entgangen zu fein. Nicht zu beweisen ift es, wenn berfelbe Belehrte die herkommliche Behauptung wiederholt, Or. V fei erft in Beffinus auf Julians Reife nach Antiochia verfaßt worben. Die Galilaerschrift, die er, ohne Reumanns Ramen zu nennen, citiert, sollte man nicht mehr als les livres contre les Chrétiens citieren, ba Rulian boch ficherlich nicht ben von ihm niemals gebrauchten Chriftennamen auf ben Titel feiner Streitschrift gegen die "Galilaer" gefett haben wirb. Manche Stellen hat auch A. falfch verftanben: So Or. VI, 252, 23, Br. Them. 335, 20 ff., M. Ath. 359, 19 ff.

Bu ben Citaten bezüglich Julians angeblicher Einweihung in Die Eleufinischen Musterien niochten mir VII. 300, 16 el-autoroc icon beshalb hinzufügen, weil biefe Stelle bei ber Annahme, die 298, 25 genannte conula fei fein Aufenthalt in Gallien, A.'s Thefe, Die bisher allgemein angenommene Ginweihung Julians in Athen habe gar nicht ftattgefunden, bestätigen murbe. Für Rulians Che mar noch anguführen: M. Ath. 366, 3 ff. und Br. 1 ed. Pap. und au Or. I, 5, 27 ff. (peut-être le seul endroit de ses écrits où il parle de »la ville souveraine du monde«) noch Or. IV, 170, 10 nebst Br. 35, 517, 2 ff. 529, 2. Unerfindlich ift es uns endlich, wie man aus Amm. XVII, 9, 7 etwas über Sulians Barttracht berauslesen fann. 28ci N. fällt es auf, daß er, obwohl im großen und gangen Ammian folgend, Diefem bennoch einen Irrtum bezüglich Julians Erziehung in Ritomedien (ftatt in Ronftantinopel) zutraut. Über die von bem gefronten Pontifex Maximus beim Chriftentum gemachten Unleiben und über ben Erhaltungezustand bes berühmten 42. Briefes batte er in der Zeitschr. f. Kirchengesch. 16 (1895) und in der Bygant. Zeitschr. 1894 manches ihm Unbefannte finden tonnen. 3m "Gaftmabl" ift Chriftus nicht bloß allgemein als Repräsentant bes Chriftentums an-Bufeben, fonbern als ber "Jubentonig", ber als "Caturnalientonig" unter ben Raifern eine traurige Rolle ju fpielen bat.

Um jum Schluffe den Gewinn hervorzuheben, ben die befprochenen Arbeiten für die Julianforschung abmerfen, fo ift berfelbe bei B. fehr gering anzuschlagen. Die befte Bartie feiner wenig forgfältigen Arbeit ift feine Charafteriftif bes Libanius, Die eine gute Folie für das Charafterbild Julians abgibt; beffer, aber fur unfere Renntnis von Julian felbft ebenfalls ziemlich wenig ergebnisreich ift bas Werf von A., bas burch feine auf einem ungemein reichhaltigen archaologischen, inschriftlichen, juriftischen und nationalökonomische ftatiftischen Material aufgebaute fulturhiftorische Schilderung bes Römerreichs im 4. Sahrhundert im allgemeinen und ber gallischen Berhältniffe im besonderen, namentlich aber durch feine eingebende Darftellung ber tirchlichen Buftanbe biefer Beit einen anertennenswerten Fortschritt in ber Urbarmachung des in Betracht tommenden Forschungsgebietes bedeutet. Rur fcabe, bag man R.'s Urteil: Non mi pare che l'Allard per quanto critico dotto e sereno, sia affatto esente da quel pregiudicio di antipatia che a lui viene dal punto di vista ortodosso da cui guarda e scrive« unterschreiben muß. D. felbit bringt als neuen Beitrag und augleich

als finniges Motto für fein Buch eine gute Lichtbruckbarftellung ber lange Beit für ein Beiligenbild gehaltenen Julianbufte von Acerenza in Unteritalien. Treffend find feine Bemertungen über ben feltsamen Mangel an Berftandnis für bie nordische Barbarengefahr, ber bei bem gang bon seinem versischen Abenteuer eingenommenen Raiser fo auffällig ift, treffend auch ber freimutige Nachweis, daß bas Chriftentum dem auf feiner extlusiven, weltfernen Bobe thronenden Reuplatonismus auch burch feine moralifche Berichlechterung, bie eben burch feine von Stufe zu Stufe fortichreitende Anpaffung und Ungleichung an die Bedingungen des ftaatlichen und weltlichen Lebens herbeigeführt murbe, überlegen mar. Scharf gezeichnet ift bei ihm bie philosophische Umgebung Julians in Bergamon mit ber guten Silhouette bes rationaliftischen Gusebios, lehrreich die Barallele bon Julians Symnus auf ben Rönig Selios mit bem Johannesevangelium und die Aufzeigung bes Unterschieds zwischen bem Neuplatonismus und bem Chriftentum auf dem Gebiet ber Ethif einerseits und ihrer Ahnlichkeit auf bem ber Wetaphpfit anderseits. Für gebilbete Lefer, Die bem Gegenstande ferner stehen, bilbet bie geschickte Art, wie D. durchgehends bie Quellen felbft und namentlich Julians Auslaffungen zum Bort tommen und sich in ihrer Gigenart darbieten läßt, eine paffende Belegenheit, ben Raifer auch als Schriffteller eingehender tennen zu lernen. Sein Buch ift bie lesbarfte Julianbiographie, die feit langer Beit erschienen ift.

Freiburg i. B.

Rudolf Asmus.

Quellen zur Geschichte bes Papsttums und bes römischen Katholizis= mus. Bon Carl Mirbt. 2., verbesserte und wesentlich vermehrte Auf= lage. Tübingen u. Leipzig, J. C. B. Mohr (Baul Siebed). 1901.

"Berbessert und wesentlich vermehrt" präsentiert sich dem Leser die zweite Auflage der bekannten Mirbtschen Quellensammlung — in der ersten waren es 155 Nummern, jest sind es 508 geworden! Es ist hoch erfreulich, daß in der relativ kurzen Zeit von 6 Jahren eine Neuauslage notwendig wurde. Das M.'sche Buch, das einer Empsehlung kaum noch bedarf, ist eine ganz ausgezeichnete Sammlung von Urkunden und Aktenstücken zur Geschichte des Papsttums — "und des Katholizismus", wie es, erweitert, auf dem Titel der Neuauslage lautet. Wer beide Größen, die in der Gegenwart ja immer mehr zusammenzusallen beginnen, an der Hand der Quellen kennen lernen will, für den ist vorliegendes Buch unentbehrlich. Daß der eine oder

andere noch gerne biese ober jene Urtunde aufgenommen seben möchte (vgl. 3. B. die Buniche von G. Rruger in Chr. Welt Rr. 4), ift begreiflich; aber Entfagung war geboten um bes Umfangs und ber Übersichtlichkeit willen. (Lettere bat jest icon etwas badurch gelitten, baß bei einzelnen Rummern, g. B. bei Luthers Thefen u. d., bie turgen martanten Sate nicht mehr in Abfagen, fondern in fortlaufender Reihe gedruckt murben.) Die neu aufgenommenen Urkunden jur Geschichte bes "Ratholizismus" charafterifieren ihn alle von einer gang bestimmten Seite, wie icon in ber erften Auflage bas Papfttum unter bestimmtem Sehwinkel betrachtet mar: es foll bas specififc Ratholifche, für die moderne Beit heißt bas: bas Ultramontane, bas ben Ratholizismus von ben anderen Ronfessionen Unterscheibenbe berausgehoben und charafterifiert werben; fo fommt es, bag bie Dehrgahl der Urkunden das Problem: Staat und Rirche betreffen, oder auch die Frage: Ratholizismus und Rultur, und daß fie nabezu alle principielle Bedeutung haben. Nur hier und ba find rein hiftorifche Berichte eingeflochten, wie 3. B. ber über bie neronische Chriftenverfolgung. Aus biefem Grunde, um Principielles zu veranschaulichen. find wohl in der Neuauflage Nr. 87 und 88 der erften Auflage (die deliberatio . . . Innocentii super facto imperii de tribus electis etc. und bas Schreiben Venerabilem an ben Bergog von Rähringen) fortgelaffen, obwohl bas lettere boch principielle Bedeutung beanfpruchen will. Warum aber fehlt "bas Testament Leos XIII." (bas Schreiben vom 20. Juni 1894) jest? (in ber 1. Aufl. Dr. 155.) Bohl nur aus Raummangel, — schabe drum, bei ber fonft fo ungemein großen Reichhaltigfeit der Sammlung, Die 3. B. felbft ben firchlichen Entscheid über die ftudentischen Mensuren nicht vergist (Nr. 453). Richt glüdlich erscheint mir die Umstellung ber donatio Constantini in die Beit Conftantins; in der erften Auflage ftand fie - beffer - bei ber Bippinichen Schenfung. Notiert merbe, bag jest ber dictatus papae Cardinal Deusdedit zugewiesen ift, nicht mehr Gregor VII. Aufmertfam gemacht fei auf Die wertvollen "Beis lagen" (35 Nummern), bie für einzelne Probleme erläuternde Urkunden teineswegs immer fpecififch tatholifder Ratur bringen; fo finden fic bier die Staatsgrundgefete über die fonfessionelle Bleichberechtigung in burgerlicher und ftaatsburgerlicher Beziehung, bas Befet, betr. ben Ausschluß ber Jesuiten aus bem Deutschen Reiche, bas preugische Altfatholitengefet, Rofeggers Aufruf für Die Beilandetirche in Murgauschlag, das Brogramm des Chrétien français u. g. mehr. das dadurch.

daß es die Signatur des Natholizismus verstärken hilft, in dieser Sammlung wohlberechtigten Plat hat. Die Litteraturangaben zu den einzelnen Stüden sind jetzt stark erweitert, ohne ganz erschöpsend sein zu wollen (daher wir hier auf Nachträge verzichten i); mitunter sind kurze Erläuterungen gegeben, markante Stellen sind fett gedruckt, und am Rande ist Zeilenzählung neu eingeführt — alles dankbar zu des grüßende Verbesserungen. Wöchte das wohlerprobte Werk im neuen Gewande auch weiterhin sine ira et studio die geschichtliche Renntnis von Papsttum und Natholizismus in ihren markanten Zügen als vorstrefslichster Kührer fördern!

Biegen.

W. Köhler.

Die Königskrönungen in Oberitalien und die "eiserne" Krone. Bon Rurt Haafe. Strafburg, Schlesier u. Schweithardt. 1901. 144 S.

Fast zu gleicher Zeit sind die Krönung der Könige von Italien und die berühmte eiserne Krone, die seit ihrer Rückgabe im Jahre 1866 wieder zu Monza verwahrt wird, Gegenstand zweier Untersuchungen geworden, deren eine auß dem Collegium Sapientiae zu Freiburg i. B.2), die zweite auß dem Straßburger hist. Seminar hervorgegangen ist. Die Freiburger erschien eben, als Haase mit der Drucklegung seiner Arbeit begonnen hatte. Beide Herren haben sich ihres Stoffes mit allem Fleiße angenommen und sind unabhängig voneinander in der Hauptsache zu gleichen Ergebnissen gelangt, obwohl sie sich in Aufsassung und kritischer Schulung mehrsach voneinander unterscheiden.

Bon einer Krönung ist bei den Langobardentönigen ebenso wenig die Rede wie bei den Karolingern; sie kam erst auf, als diese zurücktraten, das Wahlrecht in Italien zur Geltung gelangte und es wünschenswert schien, den Mangel erblichen Anspruches und der Raiserkrone durch eine seierliche Handlung zu ersehen. Berengar I. dürste als der erste gekrönte König von Italien zu betrachten sein. Wenn sie auch in den nächsten Zeiten zum sesten Brauche wurde,

<sup>1)</sup> Rur zu Rr. 125 möchte ich hinweisen auf 3. Friedrich: Die Samms lung der Kirche von Theffalonich und das papstliche Bifariat für Juyricum 1891, wichtig beshalb, weil Friedrich jene Urfunde anzweiselt.

<sup>\*)</sup> Bahl und Krönung der deutschen Kaiser und Könige in Italien (Lombardei). Bon Dr. August Kröner, Priester der Diöcese Straßburg. Freiburg i. Br., Charitasverband für das kathol. Deutschland. 1901. VII u. 190 S. (Studien aus dem Collegium Sapientiae. 6. Bb.)

behielt die italienische Krönung doch ben ihr von Anfang an eigenen Charafter bes Erfates; fie fiel meg, als von den Ottonen1) und Caliern bie farolingische Auffassung neu belebt wurde, trat nur ein, wenn es fich um beffere Sicherung bes Berrichaftsanspruches handelte, fo bei Arduin und Beinrich II, dem erften mit der italienischen Krone gegeschmudten beutschen Ronige. Unter ben Staufern murbe fie gu blogem Festgepränge; nach Beinrich VI. trat eine Unterbrechung ein; erft Beinrich VII. ließ fich wieder fronen, und von ihm an blieb die italienische Pronung als eine Borbandlung ber Raiferfronung bis auf Rarl V. bestehen; nach diesem wurden nur mehr Napoleon I. (1805) und Kerdinand I. (1838) ju Ronigen von Atalien gefront. Arönungsort galt anfangs Babia, feit Konrad II. Mailand; infolge besonderer Umftande ließ Konrad III. fich im Jahre 1128 ju Monga fronen, wo auch Friedrich I. (1158) bie Krone empfing. Die folgenden Berricher mit Ausnahme Friedrichs III., welcher der in Oberitalien berrichenden Best megen in Rom gefront wurde, und Rarls V , Der fic für Bologna entschieb, hielten an Mailand fest, beffen Erzbischof bas Vorrecht der Krönung besaß. Doch trat seit dem 12. Jahrhundert bie Anficht von der vorortlichen Stellung Mongas auf, ohne baß es aber gur Geltendmachung biefes theoretifchen Anfpruchs tam.

In der Darstellung dieser versassungsgeschichtlichen Borgänge weichen Kröner und H. nur insosern voneinander ab, als der erstere Nachrichten Bauls v. Bernried und Landulfs, die H. verwirft, ansnimmt und die staussichen Krönungen nicht als Festfrönungen auffaßt, dagegen gehen ihre Ansichten über die bei der lombardischen Krönung verwendete Krone etwas weiter auseinander. Darüber allerdings, daß die in Monza verwahrte "eiserne" Krone aller Bahrscheinlichseit nach ein Armreis aus der Zeit Berengars I. sei, sind beide einig. Dann aber nimmt Kr. an, daß unter jener corona ferrea, welche um die Mitte des 13. Jahrhunderts bei einigen Schristftellern erwähnt wird, die Monzaer zu verstehen sei, während H. nachzuweisen such, daß sich damals wahrscheinlich unter dem Einstusse der Rarlsage die Borstellung einer eisernen Krone gebildet habe, mit der die italienischen

<sup>1)</sup> Wegen bes von h. nicht beachteten "Interregnums" nach dem Tode Ottos II. verweise ich auf meine Jahrbücher des deutschen Reichs unter Otto II. S. 197 Ann. 29.

<sup>2)</sup> Kröner fpricht sich jedoch über diese und andere Fragen weniger entschieden und bestimmt aus als H.

Könige gekrönt werden sollten, ohne daß damit eine bestimmte Krone gemeint war. Nach Kr.'s Auffassung wäre also die mystische Ausbeutung von dem eisernen Reisen, welcher die Goldplatten des Monzaer Stüdes zusammenhält, ausgegangen, nach H.'s Ansicht auf diesen überstragen worden. Für letzteren spräche vor allem, daß die Krone in dem Monzaer Schatzverzeichnisse von 1275 als corona parva, in dem von 1353 als corona cum uno circulo ferri, niemals aber als corona ferrea angesührt wird. Erst zu Ansang des 15. Jahrhunderts hätte sich nach H. die Übertragung jener Vorstellung auf die Monzaer Krone vollzogen; unter dieser Voraussetzung könnte also schon Sigsmund und nicht, wie H. will, Karl V. als der erste mit ihr gekrönte deutsche König gelten. 1)

Bolle Übereinstimmung herrscht wieder, und das sei mit Rücksicht auf gegenwärtig mit besonderem Eiser behandelte Fragen hervorgeshoben, zwischen Kr. und H. über die Entstehung der ganz unbegründeten Legende, daß der Eisenreif der Monzaer Krone ein Nagel vom Kreuze Christi sei, einer Legende, welche nach der Beweisssührung beider Forscher erst zu Ende des 16. Jahrhunders ersunden und verstreitet worden ist. Im Gegensate gegen Muratoris wissenschaftliche Untersuchung und trozdem in der betreffenden Verhandlung der spätere Papst Benedikt XIV. deren Ergebnisse vertrat, hat im Jahre 1717 die Kongregation der Riten sich sür die Anerkennung der vermeintslichen Reliquie ausgesprochen.

In einem Anhange handelt H. über die in Urfunden Karls III. erwähnten dies consecrationis, über eine wahrscheinlich von Zucchi (1613) angesertigte Urfunde Ottos III. und über den älteren Mailänder ordo consecrationis, den er ebenso wie Kr. im Gegensat gegen Meinhold Heinrich VII. zuweist. Kr. hat als Beilage seiner Schrift einen späteren, ungedruckten ordo veröffentlicht.

Bien. Karl Uhlirz.

Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta, e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eubel. Vol. II. Monasterii MDCCCI. (Typis libr. Regensbergianae.) VI, 328. 20 W.

Im 80. Bande diefer Zeitschrift S. 502 ff. hatte ich Gelegenheit, ben von Innocenz III. bis Martin V. (1198—1431) reichenden ersten

<sup>1)</sup> Bgl. Rroner G. 90.

Teil ber Hierarchia anzuzeigen. Der vorliegende bietet die sehr erwünschte Erganzung bis zu Bius III., ber Alexander VI. nach taum einmonatigem Bontifitat om 18. Ottober 1503 im Tobe folgte. äußere Einrichtung ift bie gleiche geblieben, und es genügt baber, auf bas früher Gefagte ju verweisen. Die hauptfundgrube mar fur ben Bf. wieber bas Batikanische Archiv, besonders die Reihe der Ron-Bertvoll und neu find zwei Anhange G. 27 ff. fiftorialregister. Im erften finden wir turze dronologische Regeften zur Beschichte ber Rarbinale aus zumeift ungebruckten, archivalischen Quellen; im zweiten Altenstücke über bas Ramerariat bes Rarbinalkollegiums fowie eine Lifte ber Rardinal-Rämmerer. Neu ift gleichfalls eine Zusammenftellung ber Beihbischöfe bes 13 .- 15. Jahrhunderts, nach ben Diocesen geordnet, in benen fie thatig maren. Diese wird bei ber Aufhellung mancher schwierigen Frage ber firchlichen Geographie sicher nüpliche Dienfte leiften. Den Schluß bilben gablreiche Berichtigungen namentlich zu bem früheren Banbe. Man fieht baraus, mit welchem Gifer ber Bf. an feinem mubfamen Berte weitergearbeitet bat.

Bei Büchern wie dieser Hierarchia wird die Kritik in Einzels heiten immer manches auszusehen haben. Auch die Anordnung des Ganzen möchte, odwohl der Bf. bekennt, er habe keine bequemere ausdenken können, hier und da Einwänden nicht entgehen. Aber der Bf. das Berdienst in Anspruch nehmen, den Fachgenossen son zum zweiten Wale ein hilfsmittel geliesert zu haben, das für den behandelten Beitraum bei allen geschichtlichen Arbeiten einsach unentbehrlich ist.

Beibelberg.

A. Cartellieri.

Die historische Forschungsmethobe Johann Jakob Mastovs. Bon Wolbemar Goerlip. (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. Bb. 7 Heft 4.) Leipzig, B. G. Teubner. 1901.

Schon in den ersten Bänden dieser Zeitschrift haben Giesebrecht, Maurenbrecher und Nitsch nachdrücklich die Bedeutung Johann Jakob Maskovs hervorgehoben, den bekanntlich Friedrich der Große und Lessing unter den ihnen zeitgenössischen Sistorikern besonders rühmten und der nach Karl Justis Urteil auch vor dem oft mit ihm zusammenzgestellten Grasen Bünau "durch mannigsaltigeren Gedankenzusluß und gewandtere Beherrschung des Stoffs" sich auszeichnete; in einer im 15. Band der H. Z. abgedruckten Leipziger Antrittsrede hat dann Georg Boigt ein lehrreiches und anziehendes Bild von Maskov ents

worfen.1) Die Richtigkeit ber Auffaffung Boigts, ber auch Landsberg in feiner Geschichte ber Rechtswiffenschaft zustimmte, wird nun burch bie oben genannte Abhandlung bestätigt, in ber Görlig eingebend die Grundfage von Mastovs Forschung im allgemeinen und ihre Anwendung im einzelnen beleuchtet. Noch genauer lernen wir baburch bie icon früher betonten Borguge Mastovs tennen, ben Eruft und bie Sorgfalt feines Studiums urfundlicher und hiftoriographischer Quellen, seine Scharfe in ber Bezeichnung ihrer Luden, feine Abneigung gegen nicht genügend begrundete Sypothefen und fein Berftandnis für ftaatsrechtliche Fragen; jugleich aber treten flarer als zuvor auch die Rehrseite feiner vorsichtigen Burudhaltung und die Mangel und Schranten feiner Beftrebungen wie der feiner Reit uns entgegen. Dit Recht bebt G. bervor, daß in Mastovs Arbeiten fich wenig von dirett aufflärerischen Tendenzen finde, daß aber ber Ginfluß, ben auch auf ibn bie rationaliftifche Beitftromung übte, wie in der Beurteilung ber von ibm geschilderten Greigniffe und Berfonlichkeiten, fo auch in ber Behandlung ber Differengen ber Quellen unverfennbar fei: die Individualität ber von ihm benutten Siftoriter hat auch Mastov nicht in genügender Beise beachtet B. hat feine Untersuchung nicht auf die gedrudten Berte Dastovs beschränkt, sondern fie auch auf die nur in einer Breslauer Sandfcrift aufbewahrte "Geschichte ber Teutschen unter ben Carolingern" ausgebehnt, von der Mastov nur vier Bucher über Bippin und Rarl den Großen vollenden und auch diese nicht mehr einer letten Revision unterziehen konnte; in einem Anhang gibt G. eine Überficht ihres Anhalts und veröffentlicht den Wortlaut der wichtigften Abichnitte über bie rechtliche Bebeutung von Rarls Raisertitel. Danach wollte Mastov "teine translationem imperii a Graecis ad Francos einräumen"; nach feiner Meinung war auch Rarls neue Burbe "nicht eigentlich anzusehen als eine Erneuerung bes alten abendlandischen Raifertums, wie es Sonorius, Balentinianus und ihre Nachfolger gehabt haben". Ebenso betont Dastov, daß "das neue Raisertum gar teine Dependens bom Bapfte" batte, und daß aus der von Rarl

<sup>1)</sup> Leiber sind in dem Artikel der Allg. Deutschen Biographie über Boigt dieser und die meisten anderen wertvollen Beiträge, die er der H. B. lieferte, nicht berücksichtigt worden. Aus seiner Feder stammt auch, wie jest wohl mitzuteilen gestattet ist, die in ihrem 20. Band anonym veröffentlichte, m. E. besonders treffende Bürdigung zweier viel umstrittener historiker des 19. Jahrhunderts, hössers und Palachys.

nur für fein Saus erworbenen Stellung weber die fpateren beutichen noch die frangofischen Ronige Ansprüche für sich berleiten burften. Bie G. hervorbebt, gibt Dastov in biefem Band nur wenige eingebende Einzeluntersuchungen; auch bier bat er die Grundsäte, die ihn bei feiner Arbeit beftimmten, nicht naber erörtert; um fo erwünschter mare es, wenn Aufflarungen barüber in Briefen von ibm fich finden ließen. Daß er eine ausgebehnte Korrespondenz geführt bat, bezeugt fein Biograph Ernefti; ift bisher wenig von ihr befannt geworben, fo find boch ficherlich viele Stude von ihr noch erhalten. Die Bothaer Bibliothet befigt, wie mir ihr Borftand Brofeffor Chmald mitteilt, in verschiedenen Banden Briefe Dastovs an Coprian aus ben Sahren 1722-1743; in einer mir gutigft überfandten Sandidrift ber Dresbener Bibliothet (C 110a) ift unter Rr. 46 ein Schreiben Mastovs an Johann von Beffer vom 20. Dezember 1721 ju lefen, in bem Dastov fich über zwei feiner fleineren Arbeiten und über seinen Schüler Fritich aufert, wohl den fvateren fachfischen Minister Thomas Fritsch, ber nach Beaulieu-Darconnaps Biographie im 9. Band des Archivs für fachfische Geschichte damals in Leipzig ftudiert hat. Biel bedeutsamer aber find offenbar Dastovs Briefe an Leibnig, die Bodemann in feinem Buch über Leibnig' Rorrefponbeng S. 170 verzeichnet. Danach bat Mastov "Leibnig verfonlich gesehen und feine Unfichten über Gott und Ratur aus feinem Rund vernommen. Bleich nach feiner Rudfehr nach Leipzig geht er auf Leibnig' Beranlaffung an geschichtliche Arbeiten, gunächft an eine Abhandlung über Ballenftein. Er bittet Leibnig um Unleitung bei feinen Arbeiten". Es mare erfreulich, wenn G. aus biefen wie aus Mastovs Schreiben an Rechenberg, die auf der Leipziger Universitätebibliothet aufbewahrt werben, und anderen Briefen, Die aufaufpuren nicht fcmer fallen durfte, allgemeiner intereffante Außerungen veröffentlichen wollte.

Marburg.

Varrentrapp.

Goethes Berke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachjen. 4. Abteilung: Goethes Briefe. Band 22—25. Beimar, Hohlaus Nachfolger. 1900 u. 1901.

Es ist begreiflich, daß von den vier Abteilungen der Beimarer Goethe-Ausgabe die der Briefe sich am langfamsten ihrer Bollendung nähert; doch sind nach längerer Pause neuerdings gerade von ihr vier Bande erschienen, welche in besonderem Dage die Ausmerksam-

feit auch ber Lefer biefer Blätter verbienen. Bird uns boch in ihnen eine vollftandige und fritische Ausgabe ber Schreiben Goethes vom Januar 1811 bis jum Dai 1815 geboten, aus ber Beit alfo, in ber Boethe mit feinem hiftorischen Sauptwert beschäftigt mar und befonbers bedeutsame hiftorische Schriften las und augleich durch ben großen Bandel der politischen Geschide tief berührt murde. Freilich wird man bei der Burbigung und Berwertung biefer Briefe ftets fich gegenwärtig halten muffen, daß fie fich mefentlich bon benen feiner Jugend untericheiben. Nicht mehr in gleicher Beise wie ba= mals mar es, wie icon Beiger in feiner Befprechung bes 23. Bandes in ber Beilage zur Allgemeinen Zeitung bom 18. Juli 1901 betonte, bem Gcalterten Bedurfnis, fich über feine Gefühle zu außern und augleich verminderte die Gewohnheit des Diktierens die vertrauliche Offenheit ber Mussprache; aber, fügt Beiger mit nicht geringerem Recht hingu, "verlieren fo die Briefe an ichriftstellerifdem Bert und an Bebeutung als Bekenntnisschriften, fo bleibt genug übrig, um ihnen Bichtigfeit zu verleihen." Wir finden in ihnen nicht nur manche genquere Auftlarungen über die Entstehung ber von Goethe in Diefen Sahren verfaßten Berte, über feine bamalige Letture und feine Begiehungen zu verschiedenartigften Menschen: fie ermöglichen uns auch ein befferes Berftandnis von Goethes Meinungen über wichtige und fcwierige- Probleme. Mit großem Fleiße bat neuerbings Undreas Rifcher die Auferungen Goethes aufammengestellt, in benen uns feine Berwandtichaft mit oder feine Sympathie für Rapoleon entgegentritt; mit autem Grund aber ift m. E. Die Ginfeitigfeit feines Berfahrens bon Otto Barnad gerügt worden. 1) Dag Fischer in ber That, wie Sarnad barlegt, verftandnistos Goethes Batriotismus unterfcat bat, bafür liefern biefe Bande neue Belege. Befonders beachtenswert fceint mir zu fein, daß Goethe wenige Tage nach ber Schlacht bei Leipzig in einem bier zuerft veröffentlichten Brief an Cotta ben Bcbanten anregte, ob diefer "nicht Bermann und Dorothea im Tafchenformat abdruden und um wohlfeilen Breis ausstreuen" wolle, ba ... jenes Bertchen jest von guter Birfung fein" murbe. Birtlich wurde im Anfang bes Jahres 1814 biefe neue Ausgabe von Bermann und

<sup>1)</sup> In seinen Recensionen der ersten und zweiten Auslage von Flichers Studie: Goethe und Napoleon, die in Frauenfeld 1899 u. 1900 erschienen, im 21. Jahrg. des Literaturblatt für german. u. roman. Philol. Sp. 367 ff. und im 45. Bb. der Zeitschrift für deutsches Altertum S. 327 ff.

nur für sein Haus erworbenen Stellung noch die französischen Könige Ansprücke für WWie G. hervorhebt, gibt Maskov in diesem Achende Einzeluntersuchungen; auch hier heichen bei seiner Arbeit bestimmten, nicht are es, wenn Austlärungen er eine ause wünschter ware es, wenn Auftlärungen jich finden ließen. Daß er eine ause hat, bezeugt sein Biograph Ernesti; igeworden, so sind doch sicherlich r Die Gothaer Bibliothek besitht, wwold mitteilt, in verschiedenen hat, bezeugt sein Biograph Ernesti; i' geworden, so sind doch sicherlich r Die Gothaer Bibliothet besitht, r wald mitteilt, in verschiedenen aus den Jahren 1722—174' Handichrift der Dresdener ? ì JUBE Schreiben Mastovs an 30 ... follte ber gu lefen, in bem Daste ... ers burch die Berund über feinen Schule ....aussprechlich viel gethan Minister Thomas Fri ou neuer poetischer Schöpfung im 9. Band bes Ur Den deutschen Nationalepos ift da. ftubiert hat. Biel Sand unmittelbar in Rugland bereitete. an Leibnig, Die 9 genem Gpos, beffen Aufgabe ber Sieg ber deng S. 170 v er die ungebeure, ftets bewunderungswurdige gesehen und f .es Gingigen mare, welcher bie Urme besjenigen Leibnig' B inem folden Gpos berufen fein, als mer fo bie beutiche Abhandle / frief und zugleich ber Riefenfraft, bei welcher gulett nur Mast Meer noch Gewicht hatten, ohne Schen und ohne Schmeichelei bibli page wethe wurde durch diefe Recenfion, wie er an Gichftabt forieb, angenehm überrascht. Wenn dasjenige, was man in früherer nic gethan, auch in fpaterer von einfichtsvollen und mohlbentenben gammern gebilligt wird, fo muß es ju gleicher Beit beruhigend und animunternd fein. Danten Gie bem Berfaffer aufs fconfte; ich laffe wince feiner Borte weder jett noch funftig unbeachtet." Und wie mit ben feinem eigenen Werte gewidmeten Musführungen, ertlatte fic worthe ausdriidlich auch einverftanden mit der Rritit, die in bem felben Artitel ber Litteraturzeitung an Des "talentvollen Berners

Berfehrtheit" und an Arndts Grundlinien einer beutichen Rriegs ordnung geubt wurde; dabei war in warmen Borten bas Berbienft Steins hervorgehoben und ber Bunich ausgesprochen, daß er felbft.

- Meifter und ihren Stil fo trefflich tennt, Dent-The State of the S Birten ber Nachwelt gurudließe". Bobl ' feben1), von wem biefe und andere mit unterzeichneten Ausführungen in ber find, die Goethe gerühmt bat. Die Brunbe laffen fich bafur geltenb S. Dichaelis ftammen, ber öfische Sprache und Litte-3 Mitarbeiter der Litte= 'rt wird, die auf der ..., und bie Berr Ober=

Company along the along the second COLDING OF STATE OF THE STATE O Selle And And genauere Aufflarungen ermunicht. .. und feine "wunderliche, nicht uns . Leils von Dichtung und Babrbeit: über triders Beitrage jur aratlicen Rulturgeichichte demerfungen von 2B. Lang in feiner Biographie bingumeifen, ebenfo gu Goethes Augerungen über ben nicht nur auf die Ausführungen von Ottofar Loreng, fonbern ihre Berichtigung burch Bailleu und Dunger, ju Goethes Urteilen Calberon und beffen deutsche Berehrer auf Schuchardts Auffat im sahrg. 1881 ber Allgemeinen Beitung Rr. 198 (Beil.), ju Goethes Bemerfungen über die Schauspiele von Theodor Rorner auf ben im Julibeft bes Jahrgangs 1878 ber Deutschen Rundichau veröffentlichten Brief von beffen Bater, ber zeigt, wie biefen die freundliche Aufnahme ber Arbeiten feines Cohnes burch Goethe erfreute. Gin intereffantes Beugnis für Boethes fritischen Scharfblid liefert fein Brief an Rnebel vom 24. August 1811, in bem er ben Ginbrud ichilbert, ben ihm bie furg vorher von Sartori berausgegebenen Briefe des Bringen Eugen machten: fie ericbienen ibm fofort als "broblematifc. Gie find mit Beift, Freiheit und Ginficht gefcrieben; aber bier und ba flingen fie boch etwas ju modern. Thatigfeit und Ungerechtigfeit ber Frangofen wird gar ju ftart mit ber Boblbentenbheit und Langfamteit bes Biener Sofes in Gegenfan gebracht. fo baf es ausfieht, man habe fich diefer Daste bedienen wollen, um etwas öffentlich ju fagen, woju fich tein Bleichzeitiger leicht betennen durfte." Schon Riemer wies barauf bin, bag biefer Berbacht balb burch Engels Recenfion ber Sartorischen Sammlung in Dr. 189 des Jahrgangs 1812 ber Sallifden Litteraturzeitung gerechtfertigt murbe. Diefe Bemerfung Riemers batte wohl in ber neuen Ausgabe wieberholt und bingugefügt werden tonnen, daß feitdem Urneth in feiner Biographie Eugens 1, 448 ff. und Bohm im 1. Seft ber von Grauert berausgegebenen Studien eingebend Sartoris Falfcherarbeit aufgebedt haben.

Dorothea veröffentlicht und im Darzheft ber Jenaischen Litteraturzeitung unter ben "Schriften über die Tagesgeschichte" besprochen, ba der Recensent nach einer Anregung, die Goethe felbst gegeben hatte, nicht die afthetische, sondern die politische Bedeutung des Bebichts murbigen wollte. In noch heute lefenswerten Bemertungen wird hier ausgeführt, wie Goethe, "fobald er an der frangofifchen Nation bor Augen hatte, mas eine Nation vermag, wenn fie als folde aufgeboten und in Schwung gebracht wird, glübend ben Bunfc für die deutsche Nation fühlte, daß auch fie als folche aufsteben und fich herrlich beweisen möchte. Unerlöschlich folagt biefer Bunfc aus feinem Gefang hervor, und jett endlich ift er über alle Erwartung in Erfüllung gegangen. Goethe bat fich burch bie neue Auflage von hermann und Dorothea hinlänglich mit Sehergeift über bas Große erklärt, mas jest die beutsche Ration vollbringt. Aber follte ber ewig junge Dichter an der Grenze des höheren Alters durch die Berjungung feines Bolts, für welches er fo unaussprechlich viel gethan hat, nicht noch Schwung und Luft ju neuer poetischer Schöpfung erhalten? Der Stoff zu einem großen beutschen Rationalepos ift ba. Bu ichauen ift, wie ihn Gottes Sand unmittelbar in Rugland bereitete. Belche Ginleitung zu jenem Epos, beffen Aufgabe ber Sieg ber beutschen Ration über die ungeheure, ftets bewunderungswürdige Berfonlichkeit eines Gingigen mare, welcher die Arme besjenigen Bolfes, das immer ihr Gegensat mar, miber fie richtete. Ber fann mehr zu einem folchen Epos berufen fein, als mer fo bie beutiche Nation aufrief und zugleich ber Riefentraft, bei welcher zulett nur Erbe und Meer noch Gewicht hatten, ohne Scheu und ohne Schmeichelei buldigte?"

Goethe wurde durch diese Recension, wie er an Eichstädt schrieb, "sehr angenehm überrascht. Wenn daßjenige, was man in früherer Beit gethan, auch in späterer von einsichtsvollen und wohlbenkenden Männern gebilligt wird, so muß es zu gleicher Zeit beruhigend und ausmunternd sein. Danken Sie dem Versasser auß schönste; ich lasse keines seiner Worte weder jeht noch künstig unbeachtet." Und wie mit den seinem eigenen Werke gewidmeten Ausstührungen, erklärte sich Goethe ausdrücklich auch einverstanden mit der Kritik, die in demsselben Artikel der Litteraturzeitung an des "talentvollen Werners Berkehrtheit" und an Arndts Grundlinien einer deutschen Kriegssordnung geübt wurde; dabei war in warmen Worten das Berdienst Steins hervorgehoben und der Wunsch ausgesprochen, daß er selbst,

"der die Historie, ihre Meister und ihren Stil so trefflich kennt, Denkwürdigkeiten über sein Birken der Nachwelt zurückließe". Wohl wünschte man sestgestellt zu sehen 1), von wem diese und andere mit den gleichen Buchstaden Ms. unterzeichneten Aussührungen in der Jenaer Litteraturzeitung versaßt sind, die Goethe gerühmt hat. Die genannten Buchstaden und andere Gründe lassen sich dafür geltend machen, daß sie aus der Feder von S. Hichaelis stammen, der 1810 zum Prosessor sir deutsche und französische Sprache und Litteratur in Tübingen ernannt war und der als Mitarbeiter der Litteraturzeitung in Recensentenverzeichnissen ausgeführt wird, die auf der Jenaer Universitätsbibliothet ausbewahrt werden, und die Herr Ober-

<sup>1)</sup> Auch an anderen Stellen maren genauere Aufflarungen ermunicht. So über Johann Christian Chrmann und seine "wunderliche, nicht unwichtige" Recension bes zweiten Teils von Dichtung und Bahrheit; über ihn mar mohl auch auf Striders Beitrage gur arztlichen Rulturgeschichte 6. 1 ff. und auf bie Bemertungen von 2B. Lang in feiner Biographie Reinbards G. 445 hingumeifen, ebenfo gu Goethes Augerungen über ben Fürftenbund nicht nur auf die Musführungen von Ottofar Lorenz, fondern auch auf ihre Berichtigung burch Bailleu und Dunger, ju Goethes Urteilen über Calberon und beffen deutsche Berehrer auf Schuchardts Auffat im Rabrg. 1881 ber Allgemeinen Zeitung Rr. 198 (Beil.), ju Goethes Bemerfungen über bie Schaufpiele von Theodor Rorner auf ben im Julibeft bes Jahrgangs 1878 ber Deutschen Rundschau veröffentlichten Brief bon beffen Bater, ber zeigt, wie biefen die freundliche Aufnahme ber Arbeiten feines Cohnes burch Goethe erfreute. Ein intereffantes Beugnis für Goethes tritifchen Scharfblid liefert fein Brief an Rnebel vom 24. August 1811, in bem er ben Ginbrud ichildert, ben ihm die furg borber bon Sartori herausgegebenen Briefe des Bringen Gugen machten: fie ericbienen ibm fofort als "problematifc. Gie find mit Beift, Freiheit und Ginficht geschrieben; aber bier und ba flingen fie boch etwas ju mobern. Die Thatigleit und Ungerechtigfeit ber Frangofen wird gar ju ftart mit ber Boblbentendheit und Langfamteit bes Biener Sofes in Begenfat gebracht. fo daß es auslieht, man habe fich diefer Daste bedienen wollen, um etwas öffentlich ju fagen, wozu fich tein Gleichzeitiger leicht betennen durfte." Soon Riemer wies barauf bin, daß biefer Berbacht balb burch Engels Recension der Sartorischen Sammlung in Nr. 189 des Jahrgangs 1812 ber Sallifden Litteraturzeitung gerechtfertigt murbe. Diefe Bemertung Riemers hatte wohl in ber neuen Ausgabe wiederholt und hinzugefügt werden tonnen, daß feitdem Urneth in feiner Biographie Gugens 1, 448 ff. und Bohm im 1. Seft ber bon Grauert herausgegebenen Studien eingebend Sartoris Salicherarbeit aufgebedt haben.

bibliothetar R. R. Müller auf meine Bitte freundlichft durchfah und mir mitteilte. Für die von Müller mir gegenüber geäußerte Bermutuna einer Autorschaft von Dichaelis sprechen namentlich auch einige im Dezember 1813 veröffentlichte Gape, Die besonders gut mit bem übereinstimmen, mas über ben vielbewegten Lebensgang bon Michaelis im Jahrgang 1844 des Refrologs der Deutschen berichtet wird. "Wir gehören, lefen wir bier, mas wenige Deutsche von fich fagen tonnen, feinem einzelnen beutschen Sand ober Bolt an und tonnen um fo leichter gegen alle gerecht fein. Dag wir ber Breugen moralisches Übergewicht unter ben Deutschen, zu gegenwärtiger Reit zumal, laut anerkennen, wird man keiner Borliebe, keinem Borurteil Bufchreiben." Im Bufammenhang bamit wird ausbrudlich die Bflicht betont, auch jest in ber Beit bes Rampfes jebe Brutalität im Gedanken und im Ausbruck zu vermeiden und gerecht zu fein gegen andere Nationen, auch gegen den Reind und das Saupt des Reindes. "Bwei Buntte, die uns nach langem Zweifel flar murben, haben uns zu beffen entschiebenem Begner gemacht. Diefer Beroe begt feine ber Menschheit wohlwollende Grundibee, um beren Billen ihm bas ungeheure Unrecht, welches er über Lanber und Bolfer gebracht bat, meniger als Schuld augurechnen mare, und er begreift und ehrt in feinem Bolfe die Ration. Bas die Borfehung durch fein Bermalmen und burch die Reaktion wider ibn gutes schafft für die Freiheit ber Nationen, nach außen bin und noch mehr im Inneren, ift mit nichten fein Berdienft. Aber den Riefenfcwung feiner Rraft, das wahrhaftige Benie, bas aus feinem Bort und Schwert ichlägt, werben wir nie vertennen, wie er auch befiegt werben mag. Wir bewundern feine Stärke fo febr, daß wir uns im bochften Glude feiner Unternehmungen bisweilen des Mitleids mit ihm nicht erwehren konnten. Rraft wird verbraucht, ohne daß fie durch die Liebe je gum Genug ihrer felbst gelangt, und in ihrer ungeheuren Bewegung ift eben besmegen eine grauenerregende Dbe."

Diesen "fürtrefflichen" Artikel, wie Goethe ihn nannte, hat er sich angelegentlich zu verbreiten bemüht: er schickte ihn an Humboldt, damit dieser ihn auch an Gent übermittele, und empsahl seinem Sohn, der damals sich in Franksurt aushielt, auch dort namentlich auf folgende Stelle ausmerksam zu machen und sie sich selbst einzuprägen. "Unsere Männer und Frauen mögen ja nicht glauben, die Deutscheit sei einerlei mit dem Christentum und der ritterlichen Gesinnung; denn jenes war ihr an sich fremdartig, zumal ehe es die Resormation

verbeutschte, und biese, gleichfalls ein Sprößling der Fremde, stand in manchem Widerspruch mit der ursprünglichen deutschen Nationalfreiheit."

In vollem Dage ift bie hoffnung, bie ich im 87. Band ber Siftor. Beitschrift außerte 1), erfüllt worben, daß biefe Bublitation uns weitere Aufschluffe auch über Goethes Berhaltnis gur Romantit bringen werbe. Seine bier zuerft mitgeteilten Briefe aus bem September 1814, in benen er seiner Frau über seinen damaligen Aufenthalt in Beibelberg berichtete, bezeugen auf bas neue, wie boch er das Berdienft ber Boifferees fchatte; 1812 empfahl er Rarl Auguft, bie Borlefungen von Friedrich Schlegel über neuere Geschichte zu lefen und bedauerte, daß fie feinem Freund Anebel nicht behagten. In unfern Beiten, fchrieb er ihm, follte man immer biefes ober jenes nachsehen. Alles Parteiliche fällt wenig auf. Sat man es einmal zugegeben, und ift bas Wert fonft gut geschrieben, fo tann man wohl Bergnugen und Nuten baraus ziehen." In Diefer Befinnung "schmaufte er auch an ber Ribelungischen, noch lieber aber an der homerifchen Tafel", und je größeren Ginfluß er die romantifche Beitftrömung gewinnen fab, um fo entichiedener wies er auf bas Altertum bin, bas, wie er am 14. Auguft 1812 an Jacobs fchrieb, ein schwachfinniger, protestantisch=katholischer, poetisch=chriftlicher Db= flurantismus gern wieber mit frifden Rebeln einer borfäglichen Barbarei überziehen murbe. Berhindern tann man folche Epochen nicht, folche Rrantheiten muß man vielmehr auswüten laffen; aber man tann boch, indem man fich und feine Freunde in dem anerkannten

<sup>1)</sup> Erst nachträglich bemerkte ich, daß der damals von mir als ungebruckt bezeichnete Brief von Heinrich v. Kleist bereits vollständig von Bolling in der Einleitung zu seiner Rleist-Ausgabe in Bd. 149 von Kürschners Deutscher Nationallitteratur veröffentlicht wurde. Um so mehr möchte ich in diesen Blättern auf die Bereicherung unserer Renntnisse hinsweisen, welche diese Ausgabe gerade auch uns historikern gebracht hat. Abgesehen von den in ihr zuerst publizierten 30 Briesen Rleisis sind in ihr zum erstenmal auch drei Fassungen des Gedichts an die Königin Luise und namentlich neue Abschnitte von Kleists Katechismus der Deutschen mitgeteilt. Offenbar unbekannt sind Zolling die Besprechungen von Köptes Ausgabe der politischen Schristen Kleists durch Hann und Treitschle geblieben; nach lesterer wäre neu zu prüsen gewesen, ob die Scherzartikel: "Entwurf einer Bombenpost" und "Neronautit" wirklich von Kleist oder, wie Treitschle annahm, von Achim von Arnim versaßt sind.

Rechten bestärkt, auch zugleich gar manchen guten Jüngling bor ber nicht einmal im Finstern, sondern am lichten Tage schleichenben Seuche bewahren."

Wer die hier zusammengestellten Briefe Goethes lieft, fühlt fic in ber Überzeugung beftartt, daß auch von ihm gilt, mas Sanm einmal über Wilhelm v. humboldt außerte: "Durch die wunderbare Beite und Glaftigitat feines Beiftes mar er an Berftandesicharfe allen Rationalisten, an fleptischer Behutsamkeit allen Steptikern überlegen. war er anderfeits an Gefühlsintenfität und Sinnigfeit allen Ruftitern und Romantifern für ben Ginblid in die Tiefen bes bichterifchen und religiösen Gemütes mehr als gewachsen." Besonders deutlich tritt uns eben in diesen Jahren die Bermandtichaft ber Anschauungen Beiber entgegen. Mus bem ihm von Goethe überfandten Auffat in Dr. 245 bes Jahrg. 1813 ber Jenaer Litteraturzeitung hob Sumbolbt als besonders ruhmenswert ebenfalls ben Sat über bas Berhältnis der Deutscheit zu Chriftentum und ritterlicher Gefinnung bervor 1), auf ben Goethe feinen Sohn hingewiesen hatte, und wie in ihrer Abweisung historischer Borftellungen ber Romantiter ftimmten Beibe auch in ihrer Bewunderung von Niebuhrs romifcher Gefchichte überein. Ihr gab Goethe auch in seinem Brief an humboldt bom 31. August 1812 Ausbrud, von dem früher durch Bratranet nur ber Anfang veröffentlicht mar, erft jest ber viel bedeutsamere Schluß uns

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 7. Marg 1814 in dem von Bratranet 1876 veröffentlichten Briefwechfel Goethes mit ben Gebrubern humboldt S. 254. Rach Sumboldte Borten in biefem Brief batte Goetbe ibm offenbar nicht nur Rr. 245, sonbern auch die unmittelbar vorangegangenen Rummern ber Jenaischen Litteraturzeitung überfandt, welche Beiprechungen bes Jahrgange 1813 ber Times und ber Erörterungen von C. D. Bog über das Beitalter Ludwigs XIV. und das Rapoleons enthielten. In ber erfteren wird der Bunich ausgesprochen, "daß die englische Bolitit nicht immer über bas Seerecht schwiege. Bie oft hatte fie auf bas Rachbrudlichfte Frankreichs diplomatifchen Befehdungen entgegnen konnen : wollen den Utrechter Frieden, ju beffen Aufrechthaltung ihr alles auf dem Continent ju usurpiren vorgebt, in feinen Grundfagen über bie Freibeit ber Deere halten, fobalb ihr ihm gemäß auch ben Continent wieberberftellt!" Auch Goethe felbft wies in einem Brief an Rnebel vom 9. Mara 1814 barauf bin, "mit welcher Rlemme bie Deutschen von englischer Seite bedroht find. Dem frangofischen Stolz fann man beitommen, weil er mit Eitelfeit verbrübert ift, bem englischen Sochmut aber nicht, weil er. taufe mannifch, auf ber Burbe bes Goldes ruht."

mitgeteilt wird; anderseits wunderte er sich nicht über Humboldts Rotiz, "daß unser Wolf mit dem Nieduhrschen Werke nicht zufrieden ist, er, der vorzügliches Recht hätte es zu sein. Ich schäße Wolfen unendlich, wenn er wirkt und thut, aber teilnehmend habe ich ihn nie gekannt, besonders am Gleichzeitigen, und hierin ist er ein wahrer Deutscher. Sodann weiß er viel zu viel, um sich noch belehren zu mögen und um nicht die Lücken in dem Wissen anderer zu entdecken. Er hat seine eigene Denkweise, wie sollte er fremden Ansichten etwas abgewinnen? und gerade die großen Vorzüge, die er hat, sind recht geeignet, den Geist des Widerspruchs und des Ablehnens zu erregen und zu erhalten." Wöchte es gelingen, auch den hier beantworteten Brief Humboldts und den ersten und dritten der von diesem in seinem Schreiben vom 7. März 1814 erwähnten drei Briefe Goethes wieder auszussinden!

Marburg.

Varrentrapp.

Bilhelm v. Humboldts geschichtliche Weltanschauung im Lichte bes Massischen Subjektivismus ber Denker und Dichter von Königsberg, Jena und Weimar. Bon Otto Rittel. (Leipziger Studien aus dem Gebiet ber Geschichte. VII, 3.) Leipzig, B. G. Teubner. 1901. VIII, 139 S. 4,20 M.

Eines ber Bücher, das fich nicht nur schwer besprechen, sonbern auch schwer lefen läßt. Es fehlt ihm bas Rörperliche und Subftantielle, das Rernhafte und Anschauliche. Daran ift zum Teil der Begenstand felbst fould. Die Beltanichauungegebanten Sumboldts haben ja etwas Luftig-Atherisches, etwas im Reich der Abstraction Berschwimmendes und baber wenig Greif= und Fagbares. Allein biefe in der Sache liegende Schwierigkeit hat der Bf. noch erheblich vermehrt durch die Art seiner Darstellung, durch die von außen und oben ber an ben Stoff berangetragene Disposition, die bas Begebene unter begriffliche Rategorien ftellt und es damit noch weiter sublimieren und verdunnen mußte. So tritt ber Menich und tritt auch bie Schriftstellerei Sumboldts gang in ben Sintergrund; wie weit bem Bf. Sumboldt als Mensch überhaupt interessant ober auch nur bekannt mar, geht aus ber Schrift kaum bervor; wir haben es nur mit ben Bebanken humbolbts in bem Rategorienschema Rittels zu thun. Damit aber fehlt bem Gangen bas Leben, fehlt ihm Fleisch und Blut. Bohl redet Rittel immer wieder von der fauftischen Ent= widlung humboldts, felbft einen "Übermenfchen" nennt er ibn einmal; aber bei näherem Buschen handelt es sich auch ba nicht um ben Menichen Sumbolbt, sondern nur um feine Gebankenwelt: nicht er, sondern die in dumpfem Naturleben erftarrten Urvoller gleichen "ben Geftalten bes Philemon und der Baucis im Fauft", und der von ihm verkundigte "Deutsch-Bellenismus" (wir haben dafür langft ben Ausbrud "Neuhumanismus"!) entspricht ben "Ibeen, welche in Goethes Rauft zur Boefie geworben find und feitbem in ber Bruft jebes Deutschen widergeklungen haben". Und wann war Fauft jemals "Quietift", wie es humbolbt nach unserem Bf. in Rom gewesen fein foll? Freilich nicht gemefen ift! Ein geiftiger Genugmenfch und Feinschmeder - bas mar die Gefahr, mit ber biefen Mann raftlofer Selbstbilbung und reichften Innenlebens Rom vielleicht bebrobt hat, Quietift ift er nie gewesen und konnte er nie werden. Und wie wir nicht glauben, bag R. bem inneren Menschen gerecht geworben ift, so ftimmt auch historisch nicht, was er über ben Abschluß feiner außeren politischen Thatigkeit gelegentlich fagt: "Die tlaffische Richtung diefer Thätigfeit, von ben romantischen Mitgliedern ber Regierung nicht verftanden, bilbete fclieglich ben tiefften Grund gu feiner Ents laffung. Für feinen Dienft in ichwerer Beit belohnt, jog er fich gleichmutig in die Natureinsamteit jurud; fein politisches Schidfal erinnert an basjenige Bismards." Sier ift fast jebes Wort anfechtbar, Die Busammenftellung mit Bismard für ben, ber bie beiben tennt, gerabeau ungebeuerlich.

Dagegen ist Plan und Abzwedung bes Buches durchaus erfreulich und löblich: Humboldts Gedankenentwicklung aus dem individualistischen Rationalismus, dem empfindsamen Sturm und Drang und dem neushumanistischen Klassiskmus heraus zu verstehen und ihren Zusammenshang mit Königsberg, Jena und Beimar auszuzeigen. Und im einz zelnen wird darüber allerlei Richtiges und Nüpliches, auch manches Neue und Beachtenswerte gesagt und beigebracht. Aber wenn man für die Namen jener drei Städte die Personennamen: Kant, Schiller und Goethe setzt, so sieht man, wie hier doch ganz anders hätte dissernziert werden müssen und aus dem Bollen geschöpft werden können. Gewiß "standen die Dichter von Jena und Beimar innerzlich dem Philosophen von Königsberg näher, als es im ersten Augenblick der Bergleichung schien"; aber Schiller gehört doch ganz anders intim zu Kant als Goethe, dem die Geistesart Schellings und Hegels viel verwandter gewesen ist; und wenn man an ihn denkt, so erscheint der Ausbruck "klassischer Subjektivismus", auch wenn man ihn durch das Prädikat "maßvoll" einschränkt, doch recht unglücklich gewählt. Überhaupt ist der, der "seine und seiner Freunde harmonische Subjektivität zum All erweitert", noch Subjektivist? So wird durch diese Kategorie und durch jenes Zusammenwersen der drei Großen, die aber als Große nicht so ununterschieden zusammens geworsen werden dürsen, die Zusammengehörigkeit zu einer viel abstrakteren und unbestimmteren, als sie es in Wirklichkeit dennoch gewesen ist.

Sumboldt ift für R. ber "Deutschhellene", in bem fich ber klaffifche Beift "felbftbefpiegelt". Damit foll offenbar tein Tabel ausgesprochen fein, ben wir fonft mit bem Borte "Gelbftbefpiegelung" ju verbinben pflegen. Und zwar findet er diese Abspiegelung - wenn doch ein= mal gespiegelt werden foll - im ersten Teil in humbolbts Ibeen fiber bas All, wobei freilich querft vom Mitrotosmos ber Benies und dann erft vom Universum die Rede ift. Da aber der Schwerpunkt der Schrift in der Darftellung der Geschichtsphilosophie Sumboldts liegen foll, fo geht ber zweite Teil zu ber "Selbftbefpiegelung bes flaffischen Beiftes in humboldts 3been über bie Menschheit" weiter. Dabei handelt es fich zuerft um "das Gefet ber Geifteszeugung", ben Dechanismus ber Geschichte, bann um bas Gefet ber Geiftesverfeinerung, ben Teleologismus in ber Geschichte. Sier tommt Die Spn= thefe des hellenischen und des deutschen Beiftes zur Darftellung. Der britte Teil endlich foll jene "Selbstbespiegelung des flaffischen Beiftes in Sumboldte Ideen über bie Beschichtsmethode" zeigen. Auch bier wieder ift ber Bf. bemuht, Diefe Geschichtsmethobe Sumboldts mit der naturmiffenschaftlichen Methode Goethes als wefensvermandt darzuthun, und auch hier handelt es fich wieder, wie in den beiden erften Teilen, um die Bereinigung von Allseitigkeit und genialer Individualität, die er nicht ohne mannigfache Rünftelei als Brincip ber Barteilofigfeit eigentumlich genug carafterifiert.

Bum Schluß aber erfahren wir recht zu unserem Erstaunen, baß biese so ausstührlich geschilderte Geschichtsauffassung humboldts doch nur ein "Durchgangsstadium" gewesen sei: es fehlte humboldt nicht nur "die Erfahrungsmasse, die uns zur Berfügung steht", es war auch noch zu viel "Wystizismus" in ihm, weil er über eine vergleichende Anthropologie hinaus Ideen, wie bei Goethe noch metaphysische empirische Mittelwesen, in der Geschichte intuitiv, mit genialem Blick schauen, erahnden wollte. Triumphierend wird bagegen als der Beise

beit letter Schluß verlündigt, daß die Beschichtswiffenschaft .im neuen Reich" alles Dopftifche und Metaphpfifche völlig ausgeschieben babe und übergegangen fei zu "einer bloß empirifchen Erflarung zunachft ber beutschen Rulturentwicklung". So ift auf jene noch ibealistische nun eine realistisch begrunbete Synthese" gefolgt, wobei man freilich nicht genau erfährt, mas durch biefe Sonthefe fo eigentlich verfnüpft werben foll. Denn auch an einem anderen Buntt, wo ebenfalls eine Berichiebung eingetreten ift, banbelt es fich nicht fowohl um eine Synthese, als vielmehr um die Berbrangung bes einen Gliebes burch bas andere: nicht mehr wie bei humboldt liegt nämlich nach R. ber Schwerpunft ber neueren Beschichtsauffaffung in ben genialen Individuen, fondern in ber breiten Daffe, im Milieu (R. fagt bafür puriftifch "Umwelt"), bas auch die genialen Individuen nicht nur beeinflußt, sondern geradezu "beterminiert". Dies brudt er gelegentlich auch fo aus: Der Schwerpuntt ber beutschen Ent= widlung liege vor allem in "ber beutschen Boltsfeele" felbft. will es mir benn boch icheinen, als ob er mit biefem veralteten, romantischen Begriff einem viel ichlimmeren Mpftigismus anbeimfalle, als ber flaffifche Ibealismus mit feinen "Ibeen", bie im Rantifchen Sinn auch gang greifbare Ibeale und Aufgaben fein konnten, und beshalb auch von bem modernen Sistorifer, ber boch nicht bloß ju erklaren, fondern auch auszumählen und zu beurteilen bat, nicht fo unbefehen über Bord geworfen werden follten. Benn aber &. feine ftolze Anfundigung einer neuen, "nun realiftifch begrundeten Synthefemit bem Jubelruf ichließt: "Unfer Geschlecht ift reif geworden für ein erneutes Wirfen im flaffifchebeutschen Sinne," fo weiß ich wirklich nicht, wo nach ber Abfage an ben flaffifden Sbealismus bas "Rlaffifch = Deutsche", in bem ebenso gut bie Musit Bagners wie bie Staatsfunft Bismarch murzeln foll, bann noch zu finden mare. 3ch habe nichts gegen ben Rationalismus und Realismus auch in ber Befchichte einzuwenden, er ift allerlei ibealiftifchen und romantifchen Überschwänglichkeiten gegenüber burchaus berechtigt und notwendig. wenn ber lettere vielleicht auch wieber nur ein "Durchgangsftabium" ift. Aber ich meine, man follte fich bann auch refolut zu ihm betennen, nicht mit bem Munde bas Rlaffifch=Deutsche aus ben golbenen Tagen bes beutschen Ibealismus preisen und es doch thatsachlich als ein völlig Überwundenes jum alten Gifen werfen. Dag man aber in einer solchen "realistisch begründeten" Stimmung und in folder eigenen Unflarheit Sumbolbt und feiner wirflichen Bebeutung für

Sprache und Menschenforschung nicht gerecht werden tann, bas zeigt Die vorliegende Schrift mit aller Deutlichkeit.

Straßburg i. E.

Theobald Ziegler.

R. A. Schmid, Geschichte ber Erziehung von Ansang bis auf unsere Beit, fortgeführt von Dr. G. Schmid. Bb. 5 Abt. 1: Geschichte bes Gelehrtenschulwesens in Deutschland seit ber Resormation von Bender; das neuzeitliche nationale Gymnasium von G. Schmid, 511 S. Abt. 2: Geschichte bes Realschulwesens in Deutschland von R. Hoffmann; das höhere Bilbungswesen in Frankreich von 1789 bis 1899, in England im 19. Jahrhundert, bei den Jesuiten seit 1600, von E. v. Sallwürk. Geschichte des höheren Mädchenschulwesens in Deutschland und Frankreich von J. Bychgram, in England von A. Hamann. Nachtrag zur Geschichte der preußischen Gymnasien und Realgymnasien von G. Schmid. 316 S. Stuttgart, Cotta Nachs. 1901.

Die vorliegenden Abteilungen ber großen Arbeit zeugen gleich ben früheren nicht nur von umfaffender und gefichteter Renntnis ber pabagogischen Litteratur; fie beweisen auch, bag bie Bf. zur Lösung ihrer Aufgabe neben ber Theorie lebendige Anschauung des Erziehungswesens mitgebracht und ihr Urteil nicht nach äußeren Rielen. fondern aus bem inneren Befen ber Menschenbilbung geformt haben. Bei ber Bericiebenheit ber Bf. find einige Unterschiebe, wenn auch nicht in ben Grundfaten, fo boch in ber Auffaffung und namentlich in ber Bemeffung bes Stoffes zwischen ben einzelnen Abichnitten nicht zu vertennen. Fre ich nicht, fo ift bie ausgleichenbe und erganzenbe Thatigfeit bes verbienten Berausgebers mit Erfolg um bie Ginheitlichfeit des Bangen bemüht gewesen. Die Darftellung geht bis in die neueste Beit und läßt nach fo vielen Frrungen und erfahrungelofen Billfürlichfeiten eine tröftlichere Butunft, eine Rudtehr gu ben imma= nenten Bedingungen ber Beifteserziehung erhoffen. Wie unsere Unis versitäten fich mit ber bunten Borbilbung ihrer Böglinge abfinden werben, ift eine andere Frage, beren Beantwortung fie selbst fich burch ihre bisherige vornehme, wenn nicht bochmutige Burudhaltung erfcwert baben.

Es tann nicht meine Aufgabe sein, die umfangreiche, hier und ba für einzelne Schularten wohl zu umftändliche Erzählung in alle Einzelbeiten zu verfolgen; ich glaube mich auf solche Erscheinungen besichränken zu durfen, die für die Gesamtbewegung der öffentlichen Erziehung Licht und Bahn geschaffen haben. Die Entwicklung der ges

lehrten Schulen in Deutschland seit ber Reformation fcilbert ber treffliche Benber, beffen allzufrühes Abicheiben einen ichmeren Berluft für unfere Schulwelt bebeutete; ich trete allem bei, das Ableiter im human. Bynn. 1897, S. 173 ff., ju feinem Lobe fagt. hatte in feiner lebenbigen Gigenart wohl noch fcarfer gezeichnet werben tonnen. Der Sturmiche humanismus wird S. 2 treffend umschrieben, ebenso seine Umformung, Die nicht nur in einem befferen Unterrichtsbetrieb beftanb, fonbern hauptfächlich feiner allmählichen Erfüllung mit beutschem Befen entsprang. Dies ergibt fich besonders bei ber Stiftung ber fachfischen Fürftenschulen, S. 11. Freilich ber Text bes Hilfsbuches blieb auch nach Abschaffung bes Doctrinale noch längere Beit überwiegend lateinisch, S. 67. Der Unterschied amifden Bymnasium und Universität mar bamals wie spater fließend: gymnasium illustre ober academicum war nicht ein Prunktitel, fonbern brudte ben boberen Amed folder Unftalten aus, beren es eine große Babl gab: Roburg, Samburg, Danzig, Elbing, Thorn u. a.; G. 11, 85 f. Die Darftellung gewinnt burch die Bahl guter Beispiele Leben und Bahrheit, S. 69, 127. Die heute fo fturmifc geforberte Sorge für Gefundheitspflege wird ichon im 17. Sabrbundert, wenn auch in anderer Umbullung und nicht ohne einige Berkehrtheit vorgeschrieben; ich verweise auf die Empfehlung einfacher Jugenbspiele, S. 45 f., und die anmutigen Berfe gum Lobe bes Ballspiels, S. 83. An Thorheiten auf Diefem Gebiete fehlt es ja auch jest nicht. Das rechte Berhaltnis zwischen Sprache und Grammatik ju finden, mar icon früher Sorge ber Badagogil, S. 90. auch die Sprache zu ben Realien gehöre, weiß man freilich feit G. hermann und Bodh; aber an bewußter Burdigung biefer Thatfachen fehlt noch viel. Über ber Behandlung ber Jugend in Rucht und Unterricht wird ber äußeren Stellung ber Lehrer nicht vergeffen; mit welchen Empfindungen Benbers Schilberung, S. 62 ff., von ben zeitgenöffifchen Berufsgenoffen gelefen werbe, laffe ich babingeftellt. Man hat es bis auf ben heutigen Tag ben Lehrern überlaffen, fich burch eigenes, ichweres, nicht immer erquidliches Ringen aus bebrangter Lage zu einer angemeffeneren Stellung emporzuarbeiten; um fo ficherer wird hoffentlich ihr Befit fein. Allmählich fcuf bas Wiebererstarten bes nationalen Beistes nach bem Elend bes breißigjährigen Rrieges neue Bildungstriebe, G. 91 ff.; daß über ihrer Bflege mefentliche Guter ber bisherigen Jugenderziehung aufgegeben worden feien, läßt fich taum fagen. 3mar der pabagogifche Ginfluß

des Thomasius wird, S. 117 ff., überschätt; sein Auftreten war nicht fowohl Quell als Symptom einer neuen Richtung, val. hierzu auch Borinsti, Balthafar Grazian und die Hoflitteratur in Deutschland, Salle 1894. Seine Teilnahme erhellt freilich aus feinem Befuche bei bem Jenenfer Beigel; vgl. auch Raufch, Thomasius als Gaft in Beigels Schule in den symb. doctorr. Jenens. gymnasii, part. post S. 60-68. Aber er felbft mar bamals 1689 noch ju unfertig, und ibn trieb mehr feine Neuerungsluft als innere Sorge um Die Jugend. Der ftärfere Betrieb ber neueren Sprachen und ber Realien ift vielmehr, foweit ein einzelner bieg Berdienft bat, Leibnis beizumeffen. S. 120-124. Die Erweiterung bes altsprachlichen Unterrichts burch reichlicheres Lefen ber Schriftwerte, sowie feine lebenbigere Beziehung ju bem Befamtunterricht ift auf 3. DR. Beener gurudzuführen, bem mit Recht unfer Buch S. 126-158 eine eingebende Schilberung wibmet. Insbesonbere ift fein Ginfluß bem Griechischen zu aute getommen, bas er gern bem Lateinischen borangestellt batte, S. 129.

So fielen unter bem Erwachen bes beutschen Beistes die bisberigen Schranten in ber Bahl und Bermenbung bes Lehrstoffs; neue Biele boten fich unter ber gewaltigen Britit Leffings, beffen in unferem Berte S. 213 taum genug gebacht wirb, und führten gu einer Reugestaltung bes humanismus, ber bann burch &. A. Bolf Inhalt und Form gewann. Ich übergebe manches, um noch mit voller Anerkennung die Schilderung ju ermähnen, die S. 156-177 ben Ginflug Friedrichs II. und feiner Gefolgschaft auf die Bedung bes öffentlichen Beiftes und bie Berbefferung bes Unterrichts in einem wohlgeratenen Gesamtbilbe barftellt. Es gab und gibt eben Gott fei Dant noch immer ingenia, beren Beite und Große gange Beitalter zu beleben vermag. Bolf alfo mar berufen, bem Sumanismus nach Umfang und Tiefe neue Praft zu verleihen und, allerdings mit anderen Beroen, die Läuterung und Erhebung des beutichen Beiftes berbeizuführen, die uns über ftaatliche Rummernis hinweggeholfen bat und noch heute bas Entzuden und ben Salt ber Nation ichafft. Wenn ich allen biefen, Wolf aber befonbers bas flare Bewußtfein über bie Bebeutung ber formalen Bildung als bes letten Erziehungs= zwedes beimeffe, fo weiß ich wohl, daß er biefe Überzeugung erft 1807 in feiner Darftellung ber Altertumswiffenschaft mit voller Bestimmtheit niedergelegt bat, und es ift für ibn wie für die Geschichte bes beutschen Beiftes bezeichnend, daß er diese fleine, aber unfterb= liche Schrift Goethe zueignete. Leiber weiß ich auch, daß es noch

beute einer näheren Erklärung jenes Ausbrucks bebarf, da es an folden nicht fehlt, die immer noch fich unterwinden, Form und Inhalt zu trennen und jene verächtlich beiseite zu schieben. Außere und ablösbare Form gibt es nur bei leblosen Dingen; was lebt, Schafft fich Form und Inhalt mit- und burcheinander, dies follte man nach bem bekannten Worte Goethes endlich einsehen. Und es ift nicht einmal Goethe, ber bies zuerft verfundet hat; ftellt nicht Blatons eldog und loko dieselbe lebendige und porbilbliche Einheit bar, die auch Goethes Metamorphofe ber Bflangen beherricht? Aus ber einbeitlichen Idee ber Altertumswiffenschaft ergab fich von felbft auch ber Bedante ber formalbumanistischen Beiftesbildung, Die ich als sechstes und wichtigftes Moment ber auf S. 251 überfictlich zufammengestellten Ergebniffe ber Bolfichen Birtfamteit anreiben murbe, um fo ficherer, als feine Schuler, vor allem Bodh, Diefelbe Auffaffung ber neugestalteten Biffenschaft nachbrudlich vertraten. bedeutet natürlich nicht, daß ber Lefeplan, den Bolf für die preußiichen Anstalten, insbesonbere für bas Joachimsthaliche Spmnafium entwarf, für alle Beit muftergultig gemesen sei; er zeigte mehr Bolyhiftorie, als einem einheitlichen Unterricht guträglich ift. Aber bas Normale und Schöpferische in ihm bat sich burch bas ganze Sabrhundert erhalten und ift auch beute noch feineswegs erloschen, wenn auch anders geordnet. Bang von felbst mußte hierdurch ber nationale Beift einer bis dabin unbefannten, nur von Sepne untlar und unfritisch verfolgten afthetischen Bildung entgegengeführt werden, Die fich bald auch in den großen philosophischen Sthellings und hegels geltend machte. Und wenn Bolfs halbantite Unichauung fich mit einer beiftischen Weltorbnung begnügte, fo murbe biefer Bann burch die Romantiter gelöft, unter und bor benen Schleiermacher das religiöse Empfinden und das Gefühl ber Unendlichkeit burch die ftraffe Bucht gur Sittlichkeit zu befestigen und zu begrenzen wußte. Leiber fehlte auch Diefem großen Beifte, beffen unfer Bud S. 337 nur im Borbeigeben gebentt, ju ber Busammenfaffung bes icharfften Wegenfages, ber Befühlstiefe und ber Bebantenftrenge, ber Auflösung in die Unenblichkeit und des machtigften Individualismus, wie allen Romantitern ber hiftorifche Sinn. Es übermog Die Reigung jum fpftematischen Aufbau, Die auch feine Ordnung ber platonifchen Schriften nachteilig beeinflußte, wogegen inbes in feiner Erziehungslehre fich wertvolle und gefunde Unterrichtsregeln finden.

3ch übergebe bie grundliche Darftellung ber Berfuche, mit benen man bis zur Mitte des Jahrhunderts zugleich dem ftrengen Ideal und ben wechselnden Forderungen des Lebens zu genügen suchte. Die Aufzählung ber verbreitetsten Lehrmittel und namentlich die Bebeutung der freien Schülerarbeit S. 285 bedarf ber Erganzung; bem auch fonft gehörten Urteil S. 286, daß Ritichl burch feine Dethobe und feine Schüler auf ben Schulbetrieb ber alten Sprachen nachteilig eingewirft habe, tann ich mich nicht anschließen. Ronjekturalfritif ift bor ibm weit ungescheuter, g. B. von G. hermann geubt; Ritichl bat fich vielmehr ber veinlichften Brufung ber Überlieferung aur Bewinnung des echten Textes unterzogen, wie benn auch feine Rritif mefentlich ber Biederherstellung Diente. Die Ginzelheiten in ber zweiten Abteilung niuß ich bier beifeite laffen; die Bewiffenhaftigkeit ber Brufung ift auch bier fichtbar, wenngleich ich bas Urteil über die fittliche Birfung ber Jesuiten= wie der englischen Mabchenichulen etwas icharfer munichte. Jener bunte Bechiel ber Berfuche fand, soweit möglich, Sichtung und Abschluß in ben preußischen Lehr= und Brüfungeplanen von 1856, beren mobilthätiger und beruhigenber Ginfluß niemandem entgeht, ber ihren Ginfluß mahrend ihrer 26jahrigen Geltung in einigem Umfange beobachtet batte. Richt ihre geringfügigen Mangel - welches Menschenwert ware ohne solche? -, fondern die stürmische Entwicklung ber staatlichen und gesellschaftlichen Rrafte und die irrige Borftellung, als ob die Schule für fich eine neue Belt ichaffen tonne und folle (vgl. die richtige Bemertung Abt. I S. 48) haben bas Rutrauen zu ibnen erschüttert, und fo rief man bon vielen Seiten nach neuen Beftaltungen, Die freilich ebenfo menig untereinander ftimmten wie die Biele, benen fie bienen follten, alles Ausgeburten einer garenben und begehrlichen Zeit, beren gefährliche Bewegung felbft ben Beitgenoffen nicht hatte entgeben follen. Es wird bem Berrn Berausgeber ichmer genug gefallen fein, bie hieraus entspringende ftufenartige und mit unreifen Befferungs= versuchen burchsette Berichlechterung des höheren Unterrichts bis in Die Reuzeit ju fchilbern. Wir haben um fo mehr Unlag jum Dant; benn eben feine Grundlichfeit lehrt uns die Frrtumer verfteben und aus ben Schwanfungen ben berechtigten Rern berausschälen, fie befähigt uns auch ju ber troftlichen Soffnung auf Befferung, beren wertvolle Anfänge ichon in bem preußischen Lehrplan von 1901 vorliegen. 3ch halte mich überzeugt, daß die Schulwelt durch aufmertfames Lefen unferes Bertes bor ber Bieberholung mancher Thorheit und vor dem Berfall in neue Frrtumer bewahrt werden wird.

Freilich nur bie Anfange ber Beilung find gegeben; manches Übel bedarf noch vorsichtiger, aber fefter Sand. Ich meine hiermit nicht eine abermalige Underung bes Stundenplans, fondern ein bertieftes Lehrverfahren, bas ben 3med ber Bilbung hober ftellt als bie Überlieferung nütlicher Renntniffe. Beispielsweise nenne ich eine andere Ordnung bes Geschichtsunterrichts in ben oberen Rlaffen, um bas pragmatifche Berftanbnis ber Borgange und ber großen Charaftere behufs mahrer geschichtlicher Auffassung wie zur fittlichen Forberung ber Jugend zu vermitteln. Denn die Selben ber alten Belt maren fittlich nicht beffer als bie beutigen, aber einfacher und beshalb anschaulicher als unter ben verwidelten Berhaltniffen ber fpateren Beit; fie find beshalb auch geeigneter, vorbildlich ober warnend auf bas jugenbliche Gemut zu mirten. Dies wird auch die Meinung Ubligs fein, der in feiner Begutachtung ber neuen Lehrplane (Sonderabbrud aus ber Neuen Breugischen Beitung S. 25) eine vertiefte Behandlung ber alten Beschichte anrat. Seien wir also dantbar, bag bas Arbeitsfeld ber preußischen Gymnafien jest beffer bestellt ift als vor gebn Sahren und hoffen wir, bag bie neue Morgenrote ihnen einen bellen Tag verfunde! Dies gilt nicht nur für die Jugend, fondern ebenfo für bie Lehrer, bie nach manchem Arbeitswechsel wieder Rraft gu frischem und idealem Thun gewinnen werben. Für die Besamtbilbung des Bolfegeistes find die Schwierigkeiten noch nicht überwunden, fondern nur der Universität zugeschoben. Es ift beren Aufgabe, nach langem Schweigen die Wege rein zu halten, auf benen allein die Biffenschaft gehegt, ber nationale Beift gehoben werben tann; burch Erganzungsprüfungen wird taum bem Sandwert, ficher nicht ber freien Biffeuschaft genügt werben. Bu jenen Bielen führt ber Beg nur burch die einfachen und hohen Gebilbe bes Altertums; bat benn Blaton gang umfonft gelebt? Berfteben wir bie großen Ericheinungen ber alten Belt in Dichtung und Bhilosophie mittels sprachlicher und geschichtlicher Forschung, so merben wir wieder gewinnen, mas uns feit Sahrzehnten entschwunden ift und mas unfer Bolt zu feiner zeitlichen Bohlfahrt, ja ju feinem ewigen Beile nicht entbehren tann. Das fei Gott befohlen!

Halle a. S.

W. Schrader.

Beröffentlichungen ber historischen Kommission für Westfalen. Cosmidromius Gobelini Person und als Anhang desselben Bersasserses Processus translacionis et reformacionis monasterii Budecensis, herauszgegeben von Dr. Max Jansen. Münster i. B., Aschendorfische Buchhandzlung. 1900. LVII S. Einl. u. 254 S. Text.

Die Siftorifche Rommiffion für Weftfalen, welche fich im engften Anschluß an ben bisher icon mit iconem Erfolg auf bem Gebiete ber Quellenedition thatig gewesenen Berein für Geschichte und Altertumskunde Beftfalens gebilbet bat, beginnt eine neue Reihe von "Beröffentlichungen" mit Gobelin Berfons Beltenlauf, der in forgfältiger Bearbeitung von Max Janfen erschienen ift. Die Anlage der Ausgabe und des Drudes des Bertes laffen bie führende fachtundige Sand des Borfigenden der Rommiffion, Philippi's, erkennen. 3.'s Ginleitung bringt einen Abrig bes icon öfter behandelten Lebens bes Gobelinus (vollstumliche Form für Gottfried) Berfon (Larve?), der feine geiftlichen Burben, insbesondere bas Offizialat von Baderborn, nicht gerade in durchaus felbstlofer Beise verwaltet hat und der daber in feinen Berichten über die Streitigkeiten gwischen Bifchof Bilbelm von Baderborn und dem Aloster Abdinghof, für das die Bürgerschaft ber Stadt Baberborn Bartei nahm, fein gang einwandsfreier Reuge 3. legt diefe Berhältniffe offen bar, beurteilt fie jedoch mit freundlicher Milbe (S. XXXV ber Ginleitung). Das 2. Ravitel der Ginleitung behandelt bie Entftehung des Cosmidromius. Darin bespricht ber Berausgeber auch die Quellen bes Chroniften. Der britte Abschnitt ift ber Beurteilung ber Sanbichriften vorbehalten, unter benen teine bas erfte Autograph in ursprünglicher Fasfung wiedergibt. Auch ber von J. an erfte Stelle gerudte Codex Casselanus zeigt Randzufäte, bie jedoch von Gob. Berfon felbft herrühren follen. In ber zweiten Sandidriftentlaffe hat beren Ginfugung in ben Text stattgefunden. Die Abweichungen, welche fich auf biese Beise zwischen ben verschiedenen Fassungen ergeben, sind so bebeutend, daß ber Berausgeber ber Chronif fich bazu bat bequemen muffen, in ben fpateren Bartien beibe Recenfionen abzudrucken.

Düffeldorf.

Ilgen.

Der Bauer im heutigen Württemberg nach seinen Rechtsverhältnissen vom 16. bis ins 19. Jahrhundert. Bon Theodor Anapp. Stuttgart, Grunert. 1902. (Württembergische Neujahrsblätter N. F. Blatt 7.)

Alle Renner ber fübweftbeutschen Agrargeschichte werben biefes Büchlein, beffen Bf. wir bekanntlich bereits eine Reihe wertvoller

Einzeluntersuchungen verdanken, mit größtem Intereffe zur Sand nehmen. Dasselbe zeichnet ein zwar knappes, aber durchaus vollständiges Bilb seines Gegenstandes, wie es eben nur vollendete Sachskenntnis und unbedingte Durchdringung des Materials zu entwerfen vermögen.

Es tann nach biefer Untersuchung, welche ober- und niederschmäbische sowie frantische Gebiete einschließt, tein Zweifel mehr obwalten, daß deren Agrarverfaffung in der behandelten Beriode in allen Sauptzügen mit berjenigen ber altbabifden Berricaften in ber Rheinebene übereinstimmt, welche wir schon etwas langer genauer kennen. Much im heutigen Burttemberg, fowohl im ehemaligen Bergogtum als in ben umliegenben Territorien, ftabtifchen und ritterlichen Bebieten, ftanben bie brei großen Rechtsinstitute, auf welchen bie Agrarverfaffung überall beruht, Berichts-, Leib- und Grundherrichaft, in ber Regel getrennt und begrifflich ohne notwendigen Bufammenbang nebeneinander. Allerdings begegnen mehrfach Fälle einer engeren Berbindung unter ihnen, wodurch fie die Intenfitat ihrer Birtung gegenseitig zu ungewöhnlicher Sobe fteigern. Allein Regel ift bies einmal überhaupt nicht, wie sich Rnapp auch ftets bewußt bleibt, vielmehr handelt es fich dabei ftets um eine Abnormitat. Und fobann bilbet fich auch ba, wo die Dinge so ungewöhnlich liegen, boch baraus fein neues, einheitliches Rechtsinftitut aus, wie es ber Often in ber Gutsherrichaft bervorbrachte, sonbern es bleibt bei einer Berftartung ber verschiebenen Gingelwirtungen jedes Inftituts für fich. Der Grundherr, welcher jugleich Berichtsherr ift, benutt biefe Roincideng gur Erreichung beftimmter Biele, welche gwar an und für fic gang innerhalb bes Begriffes der Grundherrichaft liegen, aber da, wo die Bereinigung nicht besteht, eben gewöhnlich unerreichbar find; ebenfo ber Gerichtsherr als Leibherr.

Rehrt somit ber Mangel einer organischen Berschmelzung hier wie in Baben wieber, so sind auch die Tendenzen der drei Rechtsverhältnisse ungefähr die nämlichen. Gerichts und Leibherrschaft streben mit Ersolg nach räumlicher Abschließung, während die Grundsberrschaft zersplittert und zu Hebungsrechten herabgesunken erscheint. Indes treten in dieser Hinsicht doch wiederholt Ausnahmen auf, von welchen ich nur zwei der allerwichtigsten berühren will. Im ehemals Ausbachischen vor allem ist die niedere Gerichtsherrschaft nicht räumlich geschlossen, sondern wird von jedem Grundherrn innerhalb seiner

Grundherrschaft ohne Rücksicht auf die Lage ihrer einzelnen Bestandeteile ausgeübt, so daß die Justizbezirke hier sozusagen im Gemenge liegen, woraus der Anteil verschiedener Gerichts- und eventuell Landeseherren am nämlichen Dorf entspringt; es sind also hier in dieser Hinscht ähnliche Zustände, wie im nördlichen Riedersachsen. Ferner ist die Grundherrschaft in Oberschwaben keineswegs versallen, sondern umgekehrt äußerst kräftig. Dem durchweg erblichen, von reallaste beschwertem Eigentum meist schwer zu unterscheidenden Besitzecht Altbadens und Niederschwabens steht hier durchweg unerbliches Recht gegenüber; an Stelle des Erblehens mit meist sehr gelockertem Lehensenerus tritt das streng behandelte Schupslehen.

Auch biefe neue Studie zeigt ben großen Borzug ber bisherigen Arbeiten Th. R.'s: fie verbindet ebenfalls mit der eindringenoften Reststellung ber einzelnen lotalen Erscheinungen bie sicherfte Renntnis ber allgemeinen Frageftellung, wodurch alles Besondere über ben Charafter ber bloken Merkwürdigfeit binaus erft seinen mahren Bert So behandelt R. hier vor allem eines der feffelnoften Brobleme diefes Bebiets, die Frage nach den Grunden, welche im Begenfat zu ber vorherrichenden Tendens ber Büterteilung in bestimmten Strichen die Erhaltung geschloffener Sofe bewirft haben. Mit großer Reinheit weift er gur Erflärung auf fomobl rechtliche, als rein otonomisch-technische Fattoren bin. Die Sofe bleiben regelmäßig ba beifammen, wo bie Bodenbeschaffenheit ben ausgebehnten Betrieb ber Landwirtschaft erforbert, ohne entscheibenden Ginfluß bes Besigrechts, ebensowohl im Bereich bes Erb= ale bes Schupflebens, natürlich aber leichter bier als bort. Sie konnen aber auch ba, wo an fich Teilung ötonomifch möglich ware, tunftlich, b. h. burch die Rechtsordnung, aufammengehalten werben, wenn Berichtes und Grundherrichaft in einer Sand planmäßig barauf jufammenwirten, und dies um fo mehr, je größer ein folder Begirt ift.

So enthält das kleine Buch eine Menge schöner Beobachtungen. Am wichtigsten aber bleibt natürlich sein allgemeinstes Resultat: R.'s Arbeit liesert heute zum guten Teil den umfassenden und exakten Beweis dafür, daß der ganze deutsche Südwesten in der That, wie bereits früher auf Grund einer allgemeinen Erörterung behauptet wurde, agrarisch als Einheit betrachtet werden dars. Bliebe noch ein Bunsch übrig, so wäre es eine speciellere Untersuchung einlager krischer Gebiete, um die Nordostgrenze dieser Birticha

und ihren etwaigen Übergang in einen anderen Thus genauer fest zustellen. Württemberg aber wird sich in diesem Zeitraum wenig Neues mehr abgewinnen laffen.

Straßburg.

Th. Ludwig.

Geschichte ber Resormation des Rlosters und Stiftslandes Balbsassen bis zum Tode des Kurfürsten Ludwig VI. (1583). Ein Beitrag zur Kirchenund Rulturgeschichte der Oberpfalz. Nach archivalischen Atten und Urkunden bearbeitet von Dr. phil. Georg Brunner. Mit 15 Beilagen u. 1 Karte des Stiftslandes. Erlangen 1901. In Kommission bei Fris Junge. 212 S.

Die fleißige Schrift behandelt die lutherische Reformation bes Stiftes Balbfaffen, die unter bem Murfürften Ottheinrich (1556-1559) begonnen, unter beffen Rachfolgern Friedrich III. und Ludwig VI. vollendet murbe. Die Einführung des Calvinismus foll ben Begen= ftand einer fpateren Abhandlung bilben. Die Reformationsgeschichte bes bem Egerer Lande junachft gelegenen, alten und reichen Cifterzienserstiftes, bas gegen 15 Quadratmeilen Land befaß, ift auch topisch für die Geschichte der Reformation bes Fürstentums der Oberen Bfalg. Diesem mar bas Stift 1548 einverleibt worben, nachbem bie pfalgischen Fürften icon lange vorher feine Reichsunmittelbarteit angefochten hatten. Das reichste Material hat bem Bf. das Rreisarchiv Amberg geliefert. Besonders die Protofolle der Rirchenvifitationen von 1557, 1579, 1583 festen ibn in ben Stand, die Schilberungen Bittmanns und Janssens von ber burch bie Reformation in der Oberpfalz verursachten Buchtlofigfeit, Unwissenheit und inneren Faulnis burch authentische Beugniffe zu miberlegen. l.

Die wirtschaftliche und sociale Glieberung vornehmlich ber ländlichen Bevölkerung im meißnisch = erzgebirgischen Kreise Kursachsens auf Grund eines Landsteuerregisters aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Mit 52 Tabellen. Bon Otto Höthch. Leipzig, B. G. Teubner. 1900. VIII u. 130 S. [A. u. d. T.: Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. Herausgegeben von G. Buchholz, K. Lamprecht, E. Mards, G. Seeliger. 6. Band. 4. Heft.]

Die Arbeit von Hötzich gehört in das Gebiet der historischen Socialstatistif. H. untersucht die wirtschaftliche und sociale Gliederung der Bevölkerung des meißnisch=erzgebirgischen Kreises Kursachsens im 16. Jahrhundert. Nachdem er die wichtigsten Momente der kurfachssischen Steuerverfassung jener Beit in kurzer Zusammensassung ge-

schildert hat, beschäftigt er fich mit der Berteilung des bauerlichen Grundbefites und ber focialen Glieberung der Bauernbevölferung. Er ftellt feft, wie in ber von ihm behandelten Begend bas Bahlenverhältnis zwifchen Bauern, Gartnern, Sauslern und Sausgenoffen ift, ob und inwiefern innerhalb bes Sufenbesites Rumulation ober Berftudelung eingetreten ift, fowie Art und Umfang bes Gewerbebetriebes auf bem platten Lande. Beiterhin fucht er zu ermitteln, welches bei ben einzelnen Rlaffen ber Durchschnittsbefit, sowohl an Immobiliar= wie auch an Mobiliarhabe, ift, und findet, daß bie bewegliche Sabe im Berhältniffe jum liegenden Gute febr gering an Bert ift. In abnlicher Beise erforscht er die Besithverteilung und bie Bliederung ber Bevölferung in ben Städten und gibt jum Schluffe einige Rotigen über Befoldungsverhältniffe und geiftliche Einkommen zu jener Reit. In einer Reihe von Tabellen bringt er Die von ihm festgestellten statistischen Daten überfichtlich gur Un= schauung.

Das Material zu seiner Arbeit hat S. aus einem Steuerregister bes Jahres 1571 entnommen. Die Refultate, ju benen er gelangt ift, find von Intereffe; biefes hatte freilich noch bei weitem gefteigert werben konnen, wenn auch die gleichfalls im Dresbener Archive aufbewahrten Steuerregifter von 1530 und 1628 verwertet worden maren. Benn auch die Bearbeitung des Registers von 1571 insofern bereits einen inftruttiven Ginblic in die Berhaltniffe geftattet, als fie uns gleichsam einen Querschnitt liefert, fo hatte man doch gern einen Überblid über eine längere Beriobe ber Entwicklung gewonnen. Die Beschräntung in dem Thema ift wohl aus dem praktischen Amede ber Arbeit als Dottorschrift zu erklaren. Als eine Unfitte ift es zu bezeichnen, wenn in Monographien mit engbegrenztem Thema ber Untersuchung und gar in Erftlingsschriften ber Berfaffer fich bemußigt fieht, in ber Ginleitung in hochtonenben Wendungen fein wiffenschaftliches Rredo bergufagen, wie bas bei S. der Fall ift: "Je mehr für Die geschichtliche Forschung bie Bebeutung ber Ginzelperfonlichkeit gurudtritt, je mehr fie Erscheinungen und Bandlungen in ben Daffen ber Bergangenheit ju erfaffen fucht" u. f. w. Bie man fieht, find es obendrein Unfichten, die nicht vom Bf. felbst berftammen. Bon einer geradezu ftaunenswerten Beiftestiefe zeugt ichlieflich bas Rugeftanbnis, bag immerbin "boch auch für ben Siftoriter ber Daffen bas michtigfte ber Menfch, die Bielbeit ber Denfchen bleibt".

Halle a. S.

Felix Rachfahl.

Untersuchungen zur Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte des thüringischen Osterlandes in der Zeit des früheren Mittelalters. Mit einer lithosgraphierten Tasel. Bon Heinrich Leo. Leipzig, B. G. Teubner. 1900. 93 S. [A. u. d. T.: Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. Herausgegeben von G. Buchholz, R. Lamprecht, E. Marck, G. Seeliger. 6. Band. 3. Heft.]

Die vorliegende Schrift enthält Untersuchungen zur Birtichaftsund Siedlungsgeschichte bes Ofterlandes, b. b. ber Begend amifchen bem Fichtelgebirge im Guben, ber Saale im Beften, bem Fluggebiete ber Mulbe im Often, sowie Leipzig und Merfeburg im Norben. In ben Berten von Meigen und von E. D. Schulze ift biefer Begenftand behandelt worden; Leo unterwirft bas darauf bezügliche Material einer nochmaligen Brufung und liefert Rachtrage und Erganzungen. Bei ber Eigenart bes Stoffes ift es begreiflich, bag er oft gu Unfichten und Ergebniffen gelangt, bie Anlag zu Rontroverfen geben Man wird Q. beipflichten, wenn er fich gegen bie Annahme bes felbständigen Bordringens flavischer Stammesteile über die Saale hinaus wendet, indem er vielmehr ber Meinung ift, bag bie flavifden Siedlungen westlich von der Sagle burch die Ansiedlung friegs gefangener und fonft unfreier Glaben auf grundherrlichem Boben entstanden seien. Ebenso ftimmen wir ibm bei, wenn er bie altflavischen Gaue bes Ofterlandes als ibentisch mit ben civitates bes baperifden Geographen erflart. Seine Schilberung ber wirtschaftlichen und focialen Buftande bei ben Slaven bor ber Eroberung (S. 17 ff.) erregt bagegen bei uns in vielen Studen Bebenten. Benn 2. (S. 18) von einer "tollektivistischen Form ber Bewirtschaftung ber Dorffluren" in ber flavifchen Urzeit fpricht, fo mare man boch neugierig zu erfahren, worauf fich biefe Sppothefe ftutt. Das Dorf bat bei ben Claven urfpunglich feinesmegs, fomeit uns bekannt ift, Die Bebeutung einer Wirtschaftsgemeinschaft gehabt; es hat ursprünglich, wie es scheint, aller tommunalen Funktionen entbehrt und entspricht teineswegs, mas feine Bedeutung anbetrifft, bem germanischen Dorfe. Q. leugnet (G. 42) ju Unrecht ben von Knothe aufgestellten Unterichied amischen Smurben und lazze ober censuales. Die Urfundenftelle, die er dafür (S. 43 Anm. 1: Zmurdi .. censum .. solvunt) als Beweis anführt, genügt nicht. Denn bag auch ber Smurbe Bins gablt, foll nicht geleugnet werben; nach Anothe besteht der Unterschied vielmehr barin, bag bas Berhaltnis zwischen Binfen und Dienften bei ben beiden Rlaffen ein verschiedenes ift. Für bie flavifchen

Borigen in ber Graffchaft Wettin und in ber Begend von Ralten= brunn in der Goldenen Au hat Knothe ben Rachweis von der Existena bes Unterschiedes zwischen Smurben und consuales geführt, und es mare feltfam, wenn er gerade im Ofterlande nicht beftanden haben follte, ba er fich bei ben Weftflaven auch an anderen Orten nachweisen läßt. Im übrigen ist zu beachten, daß der Ausbrud "Smurde" an fich gang indifferent ift, indem er ben Aderbauer ichlechthin be-Aus der Erwähnung von mansi smurdorum und mansi überhaupt bei flavischen Ortschaften bereits im 11. und 12. Jahrhundert mochte ich noch nicht mit Q. (S. 52 f.) auf die "Einführung bes Bewanninftems" (mit allen feinen Ronfequenzen für ben Charafter ber Dorfgenoffenschaft als Birtichaftsgemeinschaft) icon für eben Diefe Beit schließen. Die Umgestaltung der flavischen Agrarverfassung nach beutschem Dufter ift in anderen Gegenben bes Rolonialgebietes erft nach ber Einwanderung bes bauerlichen Elementes deutscher Bertunft erfolgt. 2. scheint es (vgl. S. 56 u. 72 f.) für natürlich ju halten, daß bie Ausstattung ber Dörfer mit "AUmenden" die Regel war, und knüpft baran Bemerkungen hinfichtlich bes Fortschrittes ber inneren Rolonisation. Benn es aber mitunter in ben Urfunden beißt, es werde dieser oder jener Grundherrschaft ein Dorf cum adjacente silva geschentt, so geht baraus doch noch keineswegs hervor, daß Die Bauernichaft bes betreffenben Dorfes als im Befige bes Balbes befindlich, der Bald also als eine "Allmende" des Dorfes zu betrachten sei, sondern viel eber, daß fich die Grundherrschaft des Befites des Balbes erfreuen folle. Die Allmende fpielt im Rolonisations= gebiete überhaupt nicht dieselbe Rolle wie im altdeutschen Siedlunge-Bei Dorfern flavifden Urfprungs tann bon ber Exifteng einer Allmende überhaupt nie die Rebe fein, fondern hochftens von der Gewährung der Rutung am herrschaftlichen Balde für die Bei ber Ansiedlung beutscher Bauern tam es mohl bor, daß Bald und Beide ber Dorfichaft zu gemeinsamer Rugung ausfolieflich überwiesen murbe, und zwar fo, daß bie Bemeinde fortan als Befigerin zu Erbzinerecht galt (vgl. Rachfahl, Bur Geschichte ber Grundherrschaft in Schlefien, Beitschrift ber Savigny=Stiftung für Rechtsgeschichte, German. Abt. XVI S. 113); oft aber murbe felbst ben beutschen Sintersaffen lediglich eine Mitnugung in befcranttem Umfange an bem im grundherrlichen Befite verbleibenden Balbe eingeräumt. Jedenfalls handelt es fich bier um ein Problem, das erörtert werden mußte, und das mit ber einfachen Annahme

.

;

•

<u>.</u>;,

هسر. مانع

ber Erifteng von "Allmenden" nicht gelöft ift. Rach ber rechtsge= ichichtlichen Seite entbehrt bie Arbeit noch ber Bertiefung. Bon einem "oberften Eigentumerechte" (S. 43) gu fprechen, ift inforreft. Halle a. S. Rachfahl.

Bergogseinsetung und Sulbigung in Rarnten. Bon Baul Buntfcart. Ein verfaffungs- und fulturgefdictlider Beitrag. Leibzig, Beit u. Comb. 1899. XII u. 304 S.

Das vorliegende Buch fnupft an eine Besonderheit an, Die in Rarnten mit bem Regierungsantritt verbunden ift. Der Bf. fpricht Die Soffnung aus, daß es ihm gelungen fei, "ben Schleier von biefem mertwürdigen Rechtsaltertum meggezogen und eine natürliche Erflarung des icheinbar fo Unerflärlichen gegeben, fowie erwiesen zu haben, welch wichtiges Broblem urzeitlicher Rechts= und Birticaitegeschichte bier verborgen ift". Bir ertennen bereitwilligft feinen Fleiß und feine Belehrsamkeit an. Aber fein Biel hat er nicht erreicht.

In Rarnten fpielte bei ben Ceremonien bes Regierungsantritts ein Bauer, ber fog. "Bergogsbauer", als Mitglied eines bestimmten Bauerngeschlechtes, eine große Rolle: insbesondere muß der neue Regent fich von ihm jum Bergog einsegen laffen. Die Gingelheiten biefes Sachverhalts werden bon ben Quellen ber verschiedenen Sahrhunderte in abweichender Art geschilbert. Buntschart hat fich nun um die Rlarung Diefer Überlieferung unzweifelhaft Berbienfte erworben. Aber betreffs ber Ertlarung ber Stellung bes "Bergogbauers" ift er irregegangen und zwar weil er einer Theorie Beisfers 1) (ber feinerfeits wieber von R. Silbebrand beeinflugt ift) über die alteren wirtichaftlichen Berhaltniffe ber Glaven voreilig gefolgt ift. Rach bem Borgang von Beister behauptet er, bag die Glaven in Rarnten in gwei Rlaffen zerfallen feien, eine berrichende, aus Romaden, Berbenbefigern. einem Sirtenadel bestehend, und eine gefnechtete, Aderbau treibenbe, bauerliche Bevolferung. Die fpatere Form ber Bergogseinsepung fieht er als einen Musbrud des Sieges bes Aderbauers über ben Momaben an. Und gwar follen bie Bauern mit Silfe ber nach Often

<sup>1)</sup> Ref. möchte nicht unterlaffen, bervorzuheben, bag bie Foridung in anderer Sinficht Beister zu großem Dant verpflichtet ift. Bor allem feine endgültige Biberlegung ber Legende über bie ferbifche Radruga ift ein wiffenicaftlicher Gewinn. G. Beitidrift f. Gocial- u. Birticaftegeicidte 7, 211 ff.

vordringenden Deutschen die Oberhand errungen haben. "Als die Frucht einer siegreichen Revolution, welche der slavischen Bauernschaft eine lebendige, für ihre Bedürfnisse zugeschnittene Bolksverfassung errungen, ist die Bauernceremonie ursprünglich ein Spiegelbild wirklich vorhandener slavischer Demokratie. Letztere aber konnte sich nicht behaupten, weil die deutsche Herrschaft in ihr Recht trat, unter welcher der Slavenstaat sich ausgelebt hat. Zwar ward das Ritual übernommen, aber die slavische Demokratie war tot."

Diefe Ertlärung ift hinfällig, wie ichon von mehreren Forichern, namentlich von Rachfahl, Literar. Centralblatt 1900, Rr. 4 G. 189 f., Bappenheim, Btichr. ber Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Berm. Abt. 20, 307 ff., A. v. Bretichto, Gött. Gel. Ung. 1900, G. 929 ff. nachgewiesen worden ift. (Bal. auch bie Berichtigung einzelner Buntte durch Schonbach in den Mitteilungen des Inftituts für öfterr. Beschichtsf. 21, 518 ff.) Denn junachft ift jene Zweiteilung ber Glaven, auf der die gange Theorie beruht, durchaus unerwiesen. Sodann aber enthält auch die sonstige Ronftruftion viel Unrichtiges. Man fonnte fich überdies ben Sieg ben Bauerntums in ber angegebenen Beise nicht recht vorstellen. Ein gewisses Bahlrecht hat es bei ben Slaven in Rarnten gegeben; wir miffen inbeffen gar nicht, mer mahlberechtigt mar. Gine Reminiscenz bavon durfte in ber Ginsehungsceremonie liegen; nur ift feineswegs ausgemacht, daß fie eine Tendens gegen einen ehemals herrschenben Birtenabel hat. Sie wird bas alte flavifche Bahlrecht gegenüber ber neuen beutschen Berrichaft festhalten. Daß es gerade ein Bauer ift, ber bie Bergogseinsetung vornimmt, dafür gibt Bretschfo (a. a. D. S. 946 und 959) eine ansprechende Erklärung: "Begenüber bem auf bem ritterlichen Leben, auf bem Lebenwesen aufgebauten Organismus bes Deutschen Reiches murbe das volkstümliche Moment, das im 9. Jahrhundert als Bolksrecht galt, allmäblich jum fpecififch bäuerlichen umgeandert." Bielleicht hat jedoch auch Bappenheim recht, welcher fagt (a. a. D. S. 312): "Darin, daß der Ronigsherzog ber Übertragung der Serrichaft feitens bes Bauernherzogs bedarf . . ., ift eine Erinnerung an die Beit zu erbliden, wo lediglich ein Bauernfürst bie Berrichaft ausübte." Rachfahl weist darauf bin, daß bäuerliche Symbole und Traditionen an= geblich bauerlicher Bertunft bei ben flavischen Dynaftien überhaupt eine große Rolle fvielen.

Rach dem Auftommen einer landständischen Berfassung erhielt fich die alte Ceremonie noch, wenngleich sie jest febr zurücktrat. Die

Mitteilungen B.'s über ben Ausgang der Sache sowie über andere Rebenfragen — namentlich sei auf die Ausführungen über den Karntner Pfalzgrafen verwiesen — sind verdienstlich.

Tübingen.

G. v. Below.

Die Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jahrhunderts. Auf Beranlaffung der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich herausgegeben mit geschichtlichen Anmerkungen von H. Beller-Werdmüller. Band 1 u. 2. XI u. 404 S. VI u. 434 S. Leipzig, S. Hirzel. 1899 u. 1901.

Den Burcher Stadtbuchern tommt bon vornherein ein gewiffes litterarhiftorifches Intereffe gu, ba Bobmer icon feine Liebe gur beutschen Bergangenheit burch die Edition eines Teiles berfelben befundet hat. Best werden fie uns jum erstenmal vollständig geboten. Diefe Stadtbucher find nicht von der in Rorddeutschland fo weit verbreiteten Art, b. b. fie enthalten nicht Aufzeichnungen von Aften ber freiwilligen Berichtsbarteit, sonbern fie find eine Sammlung bon berschiedenartigen Berordnungen, Erfenntniffen und Beschluffen bes Rates, bon Befeten wie bon Bermaltungsverfügungen. Und zwar handelt es fich um eine amtliche, auf Befehl bes Rates von den jeweiligen Stadtschreibern bergeftellte Sammlung. Mit bem amtlichen Charafter ber Stadtbucher hangt es jufammen, daß die Gintragungen in ber Regel fofort nach ber Beichlugfaffung erfolgt zu fein icheinen. ber Art der Anlage ist ein Untericied amischen bem 14. und 15. Rabrhundert zu beobachten. Zunächst wurde alles in ein Buch notiert. Seit 1412 bagegen murben zwei Bucher nebeneinander geführt, bas eine für Befchluffe bes fleinen, bas andere für folche bes großen Rates. Der 1437 beginnende alte Burichtrieg machte dieser Thatigteit der Stadtkanzlei ein Ende, wiewohl der leere Raum der vorhandenen Bücher einstweilen noch für mancherlei Eintragungen verwendet murbe. Im gangen find in ber angegebenen Art feche Bucher angelegt worden.

Bon ber hier anzuzeigenden Sbition enthält der 1. Band die zwei ersten Bücher, welche von 1314 bis 1370 und von 1370 bis 1411 regelmäßig geführt worden sind. In beiden sind aber auf leeren Stellen, auch auf den untersten Teilen der Seiten, Rachträge hinzugesügt, im zweiten Buch serner zwei ganze Hefte später eingeschoben. Daher geht der Inhalt des ersten Bandes erheblich über das Jahr 1411 hinaus. Der 2. Band enthält die beiden seit 1412 nebeneinander geführten Stadtbücher; sie reichen bis 1428. Die späteren Eintra-

gungen bezw. Einschiebungen find hier weniger erheblich. Da burch Die Einschiebungen und andere Dinge die dronologische Ordnung ber Beschlüsse gestört ift und in Bb. 2 die beiden Bücher, welche fich auf ben gleichen Beitraum beziehen, hintereinander abgebruckt find. fo ift bas Bild, bas bie Edition gemahrt, nicht befonders überfictlich: Bufammengehöriges ift auseinanbergeriffen. Allerdinas liegt bie Schwierigkeit in ber Sache; ber Berausgeber hat gewiß recht baran gethan, fich an die überlieferte Ordnung zu halten. Aber einige Erleichterungen hatte er bem Benuper boch verschaffen tonnen. Sest, wo die Artifel jedes Buches innerhalb besfelben Banbes befonders numeriert find, mutet er uns zu, etwa Bb. 2 Buch Va Dr. 46 zu citieren. Die Bücher hatten einfach mit A, B, C u. f. w. bezeichnet werben konnen, fo daß man zu citieren batte: Bb. 2D Rr. 46. Berner maren aus ben angebeuteten Grunden Rolumnentitel (mit Bezeichnung bes Buches und ber Rummer) unvermeiblich gemefen. Abgesehen von biesem äußerlichen Mangel verbient bie Edition großes Lob. Der Berausgeber zeigt fich volltommen zuverlässig und bat in ben erläuternden Anmerkungen die erfreulichsten Broben seiner gründlichen Bertrautheit mit ber außeren und inneren Beschichte ber Stadt Burich gegeben. Er verwertet in ihnen viel ungebrucktes Material und teilt uns ftets in tnappfter Form viel Antereffantes gur Stabte gefchichte mit. Bas ben Inhalt ber Stadtbucher betrifft, fo lagt fic taum eine ergiebigere Quelle benten: fowohl bie außere Gefchichte ber Stadt - hier tommen namentlich bie Berhandlungen bes großen Rates in Betracht - wie die innere erfahren die mannigfaltigfte Aufflarung. Unter ben Ebitionen, Die une in Die vielgestaltige Berwaltungsthätigleit ber mittelalterlichen Stadt einführen, werben bie Burcher Stadtbucher fortan mit an erfter Stelle genannt merben. Bei bem großen Reichtum bes Inhalts hat es feinen rechten 3med, eine Reibe von Einzelheiten berauszuheben. Immerbin mögen einige Ratsbeschlüffe von einem Inhalt, wie man ihm nicht häufig begegnet, Ermähnung finden. Bb. 1 Buch I Rr. 234 verfügt eine Beschräntung bes Berfammlungsrechtes; Rr. 294 berfcarft fie. Bb. 2 Buch Va Dr. 172 enthält ein Berbot ber Busammenrottung gur Fürbitte für verurteilte Berbrecher. Bb. 2 Buch III Rr. 54 wird die Anlage neuer Beinberge verboten, Nr. 55 bie nachgesuchte Erlaubnis in einem beftimmten gall verweigert. Über die Motive Diefes Ratsbeschlusses, ber für die mittelalterliche Stadtwirtschaft charafteristisch ift, unterrichtet ber Berausgeber S. 34 Anm. 2 und S. 35 Anm. 1. Ebenda Nr. 148 ein für die Geschichte des Schneiderhandwerks wichtiger Entsicheid von Streitigkeiten zwischen den Zünften der Krämer und der Schneider. Die Zürcher Berfassungsänderung von 1336 hat der Herausgeber, unter Berwertung der Angaben der Stadtbücher, in einer besonderen Untersuchung (Zürcher Taschenbuch für 1898) dargestellt. Er charakterisiert sie jett (1, 102 Anm. 1) kurz in folgender Beise: "Die Brunsche Umwälzung stellt sich als eine Reaktion des Dienstadels gegen die reichen nicht ritterlichen Altbürgergeschlechter dar, unter Benutung der dom Rhein her auch in unsere Gegenden vorgedrungenen zünstig-handwerklichen Bewegung."

Den Schluß der Publikation wird der 3. Band bringen. Er wird hoffentlich auch mit einem recht ergiebigen Sachregifter ausgestattet sein.

Tübingen.

G. v. Below.

Über das englische Rechtsbuch Loges Honrici. Bon F. Lieber: mann. Halle, M. Niemeyer. 1901. VI u. 59 S.

Die neueste Schrift bes bewährten Renners ber alteren englischen Rechtsgeschichte bilbet ein Glieb in ber langen Reihe seiner Borarbeiten für die Herausgabe der angelsächsischen Rechtsquellen.

Unter den Rechtsbüchern der frühnormannischen Zeit nehmen die Leges Henrici — diesen Titel hält Liebermann entgegen der früheren Annahme für authentisch — die erste Stelle ein, wenn sie sich auch an Berbreitung mit den saft gleichzeitigen Leges Edwardi confessoris lange nicht messen konnten.

Bunachst gibt &. eine Übersicht über bie handschriften und Ausgaben ber Quelle, um sich bann ber Frage nach ihrer Entstehung guzuwenden.

Die Entstehungszeit der Leges Henrici hatte L. schon vor nummehr 25 Jahren zu ermitteln versucht (Forschungen zur deutschen Geschichte 16, 582 si.), und er kommt jest sast zum gleichen Ergebnis wie damals: sie fällt in die Jahre 1110—1132, wahrscheinlich 1110—1120. Als Bersasser ergibt sich ihm ein nordsranzösischer Geistlicher, der auch juristisch geschult war und wahrscheinlich zu den königslichen Richtern, den iustitiae regis, gehörte. Bom gleichen Bersasser rührt, wie L. nachweist, der sog. Quadripartitus her, jene kompilatorische Arbeit, die für uns besonders durch die Übersetung angelsfächsischer Königsgeses von großer Wichtigkeit ist. Der Quadri-

partitus ift älter als die Leges Honrici, die vielleicht ursprünglich als seine Fortsetzung gedacht waren, und ist bei ihrer Absassung stark benutt worden. Bon sonstigen Quellen weist & besonders frankliche Volksrechte und Kapitularien, sowie kirchliche Litteratur, meist französischer Hertunft, nach. L. vermag dem Versasser der Leges trotz seiner großen Belesenheit kein günstiges Zeugnis auszustellen: es sehlt ihm an Klarheit und logischer Konsequenz, an historischem Sinn und an Blick für das praktische Leben, und auch sein Stil läßt ihn als einen höchst mittelmäßigen Schriftseller erscheinen.

Beibelberg.

R. His.

Oliver Cromwell by John Morley. London, Macmillan & Co. 1900. 486 ©.

Oliver Cromwell and the rule of the Puritans in England by Charles Firth. New York & London, P. Putnam's Sons. 1900. 496 ©.

Oliver Cromwell by Samuel Rawson Gardiner. London, Longmans, Green & Co. 1901. 319 ©.

Nichts beweift so deutlich die ungeminderte Teilnahme an der Befchichte ber erften englischen Revolution wie die Fulle von Biographien Cromwelle, die fich in jungfter Beit die Bunft ber Lefer erworben haben. Aus den letten beiden Jahren liegen uns die drei obengenannten Werte vor, von benen jedes in vollem Dag Beachtung verbient. Um glanzenbften geschrieben ift wohl basjenige, bas ber Feber John Morleys entstammt. Auch ift es, wie zu vermuten war, überreich an geiftvollen allgemeinen hiftorischepolitischen Betrach= tungen. Das redliche Bemüben bes Bf., Ginseitigkeiten und Abertreibungen bes Urteils zu vermeiben, ift unverfennbar. Dennoch er= schwert ibm feine Sympathie mit "ber Diftatur einer energischen parlamentarifchen Oligarchie", wie fie fich in Benry Bane und beffen Freunden verforperte (S. 333), der ftaatsmannifchen Saltung Cromwells gang gerecht zu werben. Mitunter racht fich die bevorzugte Bermertung der gedrucken Litteratur und bie Bernachlässigung urfundlicher Quellen. hierunter bat namentlich die Schilderung der auswärtigen Politit bes Protettors ju leiben. Ginen großen Schmud verleiht D.'s Bert die Beigabe mit feinstem Berftandnis ausge= wählter Muftrationen, bor allem der Bortraits, unter denen manche aus Privatbefit herrühren.

3. DR. ift fich beffen, mas er ben Arbeiten von Charles Firth und Rawfon Garbiner verbantt, vollauf bewußt. Bergleicht man bie ebenfalls reich illustrierte Biographie Cromwells von &. in der Samm= lung Heroes of the Nations mit der seinigen, so wird man freilich auf weniger Buge blenbenber Rleinmalerei ftogen. Auch verzichtet 8. auf die Bugabe burch feinen Begenstand nicht unbedingt geforberter Reflexionen. Dafür gibt feine flare, Licht und Schatten weislich verteilende Darftellung bem Lefer bas Gefühl größter Sachkenntnis und volltommener Sicherheit. Entsprechend bem Bange feiner Specialforschungen legt &. auf die Sliggierung ber friegegeschichtlichen Angelegenheiten ein großes Gewicht, ohne bag babei bie Darlegung ber Rämpfe auf bem Bebiet der inneren Bolitit zu turg tame. biefer Sinfict brudt ein furger Sat (S. 437): "Die Befchichte bes Brotektorates ift die Geschichte ber allmählichen Emanzipation bes Brotektore von ber politischen Rontrolle bes Beeres" vielleicht am schärfften seine Grundansicht über ben Berlauf ber englischen Revolution mahrend ber Jahre 1654-1658 aus. Fraglich erscheint et, ob die Behauptung (G. 393) nicht etwas zu weit geht: "Durch die Navigationsafte erklärten bie Staatsmanner ber Republit, daß England fünftig nicht nur als eine europäische Dacht, fondern als Wittelpuntt eines Beltreiches angufeben fei."

Das Büchlein R. G. endlich, ein durchgesehener Wiedersabbruck des Textes zu dem 1899 bei Goupil in London erschienenen illustrierten Prachtband, ist eine meisterhafte Zusammenfassung alles dessen, was sich dem bahnbrechenden Forscher bei seiner Lebensarbeit für die Beurteilung des Wesens und Wirkens Cromwells ergeben hat. Begreislicherweise deckt sich vieles mit den Aussührungen der 1897 veröffentlichten, in diesen Blättern gewürdigten kürzeren Darstellung Cromwell's Place in History. Auch die Schlußbetrachtung ist hier die gleiche wie dort: "Der Mann war größer als sein Wert... Die Grenzen seiner Natur — die Einseitigkeit seines religiösen Eisers, die Fehlgriffe seiner Politik — verschwinden aus dem Gesichtskreis. Der Adel seiner Beweggründe, die Stärke seines Charakters, die Weite seiner Intelligenz erzwingen sich Gewalt über den Geist von Generationen, welche die Ziele, denen er zuskrebte, wenn auch oft anders, als er es sich vorstellte, größtenteils erreicht haben."

Bürich.

Alfred Stern.

History of the Commonwealth and Protectorate 1649—1660. By Samuel Rawson Gardiner. Vol. III. 1654—1656. London, Longmans, Green & Co. 1901. XIX u. 513 ©.

Die Absicht bes Bf., seine Darstellung in einem Bande bis zur Umwandlung ber Protektoratsverfassung durch bie "demütige Petition und Begutachtung" durchzusühren, hat sich nicht verwirklichen lassen. Allzu schwer siel die Masse des zu bewältigenden Stoffes ins Sewicht, der den Zeitraum zwischen den Parlamentswahlen von 1654 und denen von 1656 ausfüllt. Niemand, der Rawson Gardiners Alrbeitsweise kennt, wird dies wundernehmen. Denn seine von keinem anderen auch nur von ferne erreichte Beherrschung der gedruckten und der archivalischen Quellen befähigte und verpslichtete ihn, den großen Revisionsprozeß der landläusigen Darstellung dis in alle Einzelheiten sortzusehen.

Für die Beurteilung der inneren Politit bes Protektorates in bem bezeichneten Reitraum find besonbers biejenigen Rapitel reich an neuen Ergebniffen, welche die Auflösung bes Parlaments von 1654, Die Berwaltung ber Generalmajore, Die Behandlung Irlands jum · Gegenftande haben. Bumal die irifchen Angelegenheiten merben bier mit einer Ausführlichkeit und zugleich mit einer Unparteilichkeit behandelt wie nie juvor. In febr bemertenswerter Beife wird bas befannte Berf Prendergafts: The Cromwellian settlement of Ireland berichtigt und ergangt. Um nur eines hervorzuheben: niemand wird fünftig den tiefgebenden Meinungsunterschied Fleetwoods und Benry Cromwells in der Frage ber Berpflanzung der feltischen Mehrheit übersehen durfen. Bei ber Abichagung der Gefamthaltung Cromwells gegenüber ben Aufgaben ber inneren Bolitif wird mit gutem Grunde hervorgehoben, mas man fo oft vergift: Cromwell war fein unumschränfter Berricher, fondern, gang abgefeben bon ben bem Barlament theoretisch eingeräumten Rechten, auf Die prattifche Mitmirtung bes Staatsrates angewiesen. Ebenso berechtigt ift bie erweiterte Faffung bes Problems, beffen Lofung ihm miglingen Es war nicht nur, wie die gewöhnliche These lautet, "bie Schwierigfeit, Barlament und heer zu verfohnen". Es mar "ber Biberftreit ber Dottrin, bag ein Bolt zu feinem eigenen Beften beberricht, nach moralifden und religiofen Grundfagen erzogen werben foll, mit jener anderen, daß bie erfte Bflicht einer Regierung barin befteht, ihre Sandlungen bem nationalen Willen anzupaffen". Bon Diefem Standpunkt aus gelingt es bem Bf., bem Broteftor ebenfowohl wie seinen Gegnern gerecht zu werden. Höchst selten, wie z. B. in Anbetracht des Generalmajors Overton, scheint er die Dinge etwas zu sehr mit den Augen der Regierungsgewalt anzusehen (s. die Bemerkungen von Palgrave im Athaeneum 15. Juni 1901). Will man an einem Beispiel recht deutlich erkennen, wieviel seine Mosaikarbeit auf die Schilderung der inneren Zustände verwandt worden ist, so greise man den Bericht über den "munizipalen Staatsstreich" in Colchester (Rapitel 43 "Das Protektorat und die Rorporationen" S. 270 ff.) heraus. Auf dem Gebiet der Quellenkritik bieten die Aussührungen über die Entstehung der Instruktionen der Generalmajore und den wahrscheinlichen Anteil Lamberts (S. 181 ff.) in ihrer Art ein Muster.

Saßt man den Bewinn ins Muge, der fich für die Beurteilung ber auswärtigen Bolitit bes Brotcftorates aus bem porliegenden Banbe ergibt, fo tommt namentlich bie Beschichte bes Bruches mit Spanien und ber Expeditionen nach Sifpaniola und Jamaica in Betracht. Des Neuen, mas hierfür beigebracht merben fonnte, ift gleichfalls nicht wenig. Ein vortreffliches Silfsmittel bot fich u. a. in ber von Rirth fürzlich herausgegebenen Erzählung des Generals Benables dar. . Demnächst handelt es fich besonders um die Angelegenheit ber verfolgten Balbenfer und um die "baltifche Frage", Die Cromwell mit bem Großen Rurfürften und mit Rarl X. von Schweden in Beziehung fest. Jener erfte Begenftand ift bor einigen Jahrzehnten in ber B. 3. (40, 52-99) bon bem Unterzeichneten berührt worben. er muß dantbar bekennen, in vielen Bunften durch R. G. belehrt worden zu fein. Für die Darftellung des zweiten Gegenftandes ftanden dem englischen Siftorifer neben ben Arbeiten beutscher und fcmedifcher Sachgenoffen, wie Erdmannsdörffer und Carlboms, u. a. wichtige Auszuge aus bem Urfundenschat bes Stocholmer Reichsarchive zur Berfügung. Alles in allem fteht er nicht an, Die Schwäche ber auswärtigen Bolitik Cromwells zuzugeben, ber irrigerweise feine ibealen Beftrebungen protestantischer Gemeinschaft auf festländische Berhältniffe übertrug, ohne babei die englischen Sandelsintereffen ben religiöfen Tenbengen aufopfern zu wollen.

Bürich.

Alfred Stern.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

### Allgemeines.

In Paris ift das 1. heft einer neuen: Revue trimestrielle de droit civil erschienen, herausgegeben von A. Esmein, Ch. Massigli, R. Saleilles und A. Bahl. Die Hauptartisel des 1. hestes, denen sich noch bibliographische Notizen anschließen, sind von A. Esmein: La jurisprudence et la doctrine. — A. Bahl: l'assurance en cas de décès etc. — R. Saleilles: école historique et droit naturel, d'après quelques ouvrages récents. — B. Charmont: l'adou du droit.

Bon ber H. B. 88, 5/9 schon erwähnten neuen Zeitschrift "Deutsche Erbe" ist jest bas 1. Heft erschienen, aus dem wir hier die Artikel von H. Tollin: Die französischen Kolonien im Deutschen Reich, und von Raindl: Die Deutschen in der Moldau und Bukowina vom 14. bis zum 17. Jahrhundert erwähnen. Auch eine Reihe interessanter Karten sind dem Hefte beigegeben.

In Roln bei Schafftein & Co. ericheint feit Juli eine neue litterarifche Salbmonatsichrift: Die Rultur, herausgegeben von G. Simchowig.

Die Berlagsbuchhandlung von Schwetschle & Sohn in Berlin tundigt für Ottober das Erscheinen einer neuen Zeitschrift an: Deutschland, Monatsschrift für die gesamte Rultur, hrag. vom Grafen v. Hoens = broech, Bierteljahrspreis 6 M., Einzelhefte 2,50 M.

Der bor turzem erschienene 1. Band eines neuen Jahrbuches für das gesamte Bühnenwesen unter dem Titel: Deutsche Thalia, hrsg. von F. A. Meyer, enthält auch eine besondere Abteilung "Geschichtliche Beitrage", die eine Reibe von Auffagen jur Theatergeschichte bes 18. und 19. Sahrhunderts enthält.

Die von uns S. 147 ermähnte neue Bibliographische Gesellsichaft scheint boch Biele zu verfolgen, die auch für neuzeitliche Geschicksforschung nühlich zu werden versprechen. Ihre erste Ausgabe soll eine Gesamtbibliographie der periodischen Erscheinungen des 18. und 19. Jahrhunderts sein, und zwar soll der 1. Band ihrer Publikationen ein Repertorium der Zeitschristen der romantischen Spoche dieten, das auch eine Geschichte und Charakteristik dieser Zeitschristen bringen und die Fundorte seltener Stüde angeben soll. Daran soll sich dann die Bearbeitung der jungdeutschen Zeitschristen nebst den wissenschaftlichen Beilagen größerer Tageszeitungen und Almanachen ze. schließen, — ein immerhin beachtenswertes Programm.

Das 10 jahrige Besteben ber Studi storici bat ihren verdienten Berausgeber, Prof Amadeo Crivellucci in Bifa gu bem Entichlug gebracht, gur Erleichterung und Belebung ber hiftorifden Arbeiten neben den Studi noch ein Annuario bibliographico della storia d'Italia herauszugeben, für alle bireft ober indireft ber Geschichte Staliens bienlichen Arbeiten auch aus Rebengebieten, wie ber Philologie, Sphragiftit, Genealogie, Archaologie, Rechts-, Runft-, Induftriegeschichte, soweit fie fich auf die Beit von etwa 300 n. Chr. bis jur Gegenwart bezieben. Um ben momentanen Stand ber Bibliographie möglichft ertennen ju laffen, follen bie Bogen auf Bunich einzeln versandt werden. Sie werden die Litteratur in Buch- ober Beitschriftform ohne fachliche Gruppierung, rein nach bem Datum bes Ericheinens, verzeichnen und erst am Schluß bes Jahrganges wird burch geeignete Register biefe sachliche Ginteilung leicht erkenntlich und burchgeführt werben Man wird fich auf bibliographisch genaue Titelangabe beschränten, und nabere Erlauterungen nur hinzufügen, wo aus dem Titel bie Begiehung gur italienischen Geschichte nicht beutlich wirb. Der Breis bes Jahrgangs foll für bas Musland 18 Fres. betragen. Beftellungen find an die Buchhandlungen ober an die Amministrazione degli Studi storici in Pisa, Borgo Largo 5 gu richten. Un biefelbe Abreffe erbittet Erivellucci auch die Ginfendung einschlägiger Arbeiten.

Belliffier ftellt im Archivio storico italiano 28, 1 bie französischen Arbeiten gur Geschichte Italiens aus ben Jahren 1898—1900 zusammen.

Eine Bibliographie für die Geschichte von Paris und der IIe de Francs über das Jahr 1900 sindet sich im Bulletin de la société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France. 28e année. Livre suplém.

In ber hiftorischen Bierteljahrschrift 5 (13), 73 findet fich ber ichon im vorigen hefte angekündigte Aufsat von D. Bremer: Bolitische Geschichte und Sprachgeschichte, ber sich gegen ben in unserer Zeitschrift 88,1 veröffentlichten Artikel von Brebe über "Ethnographie und Dialettwiffen-

schaft" wendet. Bremer sucht die von Brede ihm gemachten Einwendungen im einzelnen zu entfrästigen und auf Grund einer die einzelnen Stämme, and denen sich das deutsche Bolt zusammensett, Friesen, Sachsen, Franken, Thüringer, Alamannen, Bahern behandelnden Untersuchung nachzuweisen, daß die altgermanischen Stämme "ihre sprachliche Eigenart innerhalb der alten Grenzen im wesentlichen die auf den heutigen Tag bewahrt, obgleich sie ihre politische Selbständigkeit seit länger als einem Jahrtausend eine gebüßt haben." — Wir notieren hier aus demselben Heft noch eine Rotiz von B. Bailleu über: Das archivalische Provenienzprinzip, in der V. eine in einem früheren Heste der Bierteljahrschrift darüber von Lippert gemachte, misverständliche Außerung richtig stellt.

Gelegentlich des Brennerichen Auffates mag hier auch noch eine Abhandlung von A. Dachler in der Zeitschrift für öfterreichische Bollstunde 8, 3/4 erwähnt werden über: Beziehungen zwischen den niederöfterreichischen, baperischen und frantischen Mundarten und Bewohnern.

Im Archiv für spstematische Philosophie 8, 2 antwortet D. Ridert auf die von uns h B. 89, 148 erwähnten Angriffe von Tönnies in einem Auffat: Über die Aufgaben einer Logit der Geschichte. Berfasser betont von neuem, daß eine richtige Auffassung vom Wesen der Geschichte zu der Ertenntnis führe, daß die Forderung, die Geschichte musse zu einer "Wiffenschaft" im Sinne einer naturwissenschaftlich versahrenden Soziologie werden, ein falsche naturalistisches Dogma sei.

Das Schmolleriche Jahrbuch für Gesetzebung x. 26, 3 enthält einen Auffat von L. Stein: Autorität, ihr Ursprung, ihre Begründung und ihre Grenzen. Die nicht eben sehr tief gehenden Betrachtungen des Bersfassers weisen die Notwendigkeit einer Autorität, einer staatlichen Ordnung, als Boraussetung aller höheren Kultur nach, zugleich aber die Schäblichkeit einer Überspannung des Autoritätsbegriffes, zu der die romanischen Bölker im Gegensat zu den germanischen neigen. — Dasselbe heft enthält noch einen Anssatz von F. Rachfahl: Der dualistische Ständestaat in Deutschland, eine scharfe Kritit der von Tezner vertretenen Aussalichstaat in Deutschland, eine scharfe Kritit der von Tezner vertretenen Aussalischen Kulssaflung (vgl. dazu eine noch nicht abgeschlossen Artikelreihe von Fr Tezner in der Zeitschrift für das Privats und öffentliche Recht der Gegenwart 29, 3/47: Die landesfürstliche Berwaltungsrechtspslege in Österreich vom Ausgang des 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts).

In den Grenzboten 61, 24 f. sindet sich ein Auffat von L. Trampe: Individualismus. Berfasser tritisiert die Breysigschen Auschauungen, seine eigenen Ausschlichen über den einzigartigen Borzug deutscher Individualität sind aber recht oberflächliches und kritikloses Gerede. Breysig selbst veröffentlicht in der Zukunst 10, 40 einen neuen Auffat: Maßtäbe ber Geschichtswissenschaft (Auseinandersehung mit Lamprecht und Oppens

trage", bie eine Reibe von Auffagen gur The 19. Jahrhunderts enthält.

19. Jahrhunderts enthält.

Die von uns S. 147 erwähnte neue ich aft icheint doch Biele zu verfolgen, forschung nühlich zu werden verspret Gesamtbibliographie der periodischer hunderts sein, und zwar soll der torium der Beitschriften der recheschichte und Charafteristift seltener Stücke angeben soll

jungbeutichen Beitidriften

Tageszeitungen und MIr.

wertes Brogramm.

nen Artifel: er Lyells und igslehre feines-

, 5/7 ist ein Bot= .e, der jedoch mehr

gt B. H. Wallod eine the dawn of the twentieth obwohl Bissenschaft wesentlich nicht Religion nicht ausschließt.

Journal of Ethics notieren wir einen lefens-Robinson über: Originality (ihre wahre Be-

geber, Prof Ame Erleichterung un's storico italiano 225 (1902, 1) enthält eine von C. Lupi ein Annuario stiche Biographie und genaue Bibliographie der Schriften dirett oder paoli. Aus demselben Heft notieren wir noch einen Aussahlengebie sei: Osservazioni critiche sulla storia dell'arte, a proposito Rechts. recente (sc. der Storia dell'arte italiana von Benturi, die 300 n. stitisser).

ber Science sociale behandelt H. de Tourville in einer Artitelreihe: Histoire de la formation particulariste. (In den Propertien 33, 6: La Germanisation nouvelle de l'Europe centrale moyen-âge, und in 34, 1: Le commerce des villes libres au moyen-âge, und in 34, 1: Le commerce des villes libres au moyen-âge, und im vorigen Heit erwähnten Artitel von Rift über: L'atilité sociale de la propriété individuelle antwortet A. Landry in per Revue de Métaphysique et de Morale 10, 4. — Edendort veröffent-licht P. Lapie einen fritischen Aussa, in dem er den Ruhen und die Notwendigkeit der Bölkerpsuchologie betont: Ethnologie politique, im Ansichluß an die Werke von Fouissée (Psychologie du peuple français und Esquisse psychologique des peuples européens) und von Boutmy (Essai d'une psychologie politique du peuple anglais, bezw. américain).

In ber Beitichrift "Natur und Offenbarung" 48,8 beginnt M. Jacoby mit ber Beröffentlichung einer größeren Arbeit über: Raturwissenschaftliche Anschauungen im Banbel ber Zeiten (1. Die anorganischen Raturwissenschaften im Altertum). — Aus ben Annalen der Naturphilosophie 1,4 notieren wir die Aufsähe von Bolfgang Ostwald: über die Bilbung wissenschaftlicher Begriffe (Unterscheidung von Theorie, Geseh und Hopperthese), von A. Bodi: Recht und Naturwissenschaft, von R. Lamprecht: Der intellektualistische und äfthetische Charakter des individualistischen Zeitealters der deutschen Geschichte (16. bis 18. Jahrhundert) und von G. Heps

"rungshpothefen und Erflaren überhaupt (gegen Oft"ber Naturphilosophie").

'angreiche Abhanblung veröffentlicht J. v. Reges Ethnologie 34, 2: Der Individualismus im "gänzliche Fehlen einer Individualseele im "isen und bespricht dann die "Lehre von .rin sloß, daß nur die Abeligen Seelen

.c Ethnologie 1902, 6 spricht sich E. Seler in ben Ursprung der mittelamerikanischen Rulturen"
.n Einfluß altweltlicher oder afiatischer Kulturen aus und "zikanischen Stamm der Tolteken als den Träger der übrigens "cultur nach.

In den protestantischen Monatsheften 6, 7 veröffentlicht A. Dorner einen kleinen Artikel: Über den Begriff der theologischen Geschichtswissenschaft (auch sie muß sich einer möglicht objektiven Betrachtung zu nähern suchen). — Die neue Zeitschrift für die Kenntnis und Förderung der deutschen evangelischen Diaspora im Auslande, die seinem Jahre in Marburg i/H. unter dem Titel "Deutsch-Evangelisch" erscheint, beginnt im 4. Heft des 1. Bandes mit dem Abbruck einer Arbeit von B. Beit über: Christentum und Rationalität, in der Bersasser das Problem des Gegenssasses zwischen christlicher Frömmigkeit und nationalem Empfinden zu besleuchten beabsichtigt.

Im Berwaltungsarchiv 11, 1 veröffentlicht Riebner eine umfangreiche allerdings mehr dogmatisch als hiftorisch gerichtete Ubhandlung: Grundzüge ber Berwaltungsorganisation ber altpreußischen Landesfirche.

Bir notieren aus dem Juniheft von Nord und Süb einen Aussap von A. v. Ruville: Das englische Königtum; — aus der Hamburger Wochenschrift "Der Lotse" 2, 37 von Plathoff=Lejeune: Zum Streit um die historische Wethode. — Aus der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung (3. Juni) notieren wir den Artikel von A. v. Peez: Deiligenforschung (das Borbild der dafür eintretenden Münchener Gesellsschaft wird zur Rachahmung empsohlen).

In ben Deutschen Geschichtsblättern 3, 9 veröffentlicht M. Behr = mann einen kleinen Auffat: Landesgeschichtliche Lehr= und Lesebücher (bankenswerte übersicht).

Der 17. Jahrgang des Jahrbuches der Naturwissenschaften 1901—1902 enthält auch zusammensaffende Berichte über Länder- und Bölfertunde von F. Behr und über Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte von S. Scheuffgen.

altere ber b

heimer). — Aus heft 24 ber Grenzboten notieren wir noch einen Artifel: Beltentwicklung und Beltschöpfung, mit einem Anhang über Lyells und Darwins Gottesibee (Nachweis, daß Annahme ber Entwicklungslehre keines-wegs notwendig zu Materialismus führt).

In ben Monatsheften ber Commeniusgefellschaft 11, 5/7 ift ein Bortrag von E. Diestel abgebrudt: Gott in der Geschichte, ber jedoch mehr theologisch als historisch gerichtet ist.

In der Forthnight wiew 428 beichließt 28 6 Malloct eine Artifelreibe über: Scie Religion at the de e twentieth century, indem er au daß, obwohl Bif entlich nicht religioje Biele verfolgt, Religion nicht Mus dem Internat al of Ethics no nen lefens= werten Auffas von D. on über: Orig wabre Beund ihr Wert). rehivio storic 25 (1902, 1) er n C. Lui führliche Bio genaue Bibli r Schrift aoli. Aus beft notieren ten Muf Osservazio ulla storia propos ente (sc. ll'arte itali di turt. Berfa 5. de e socia 3 in e Histoir längeren tion p (Sn letten De Germ uvelle cent 4, 1: 1 au moyen de âge.) - 1 rigen L'utilité soci der Revue de licht B. Labie Motwendigfeit ber foluß an die Berte nuisse psycholog d'une psycho Reitichrift . ntlichun n Bar miffen theie), be Der intelle

mans: Uber Ertlärungshypothefen und Erflären überhaupt (gegen Oftwalds "Borlefungen über Raturphilosophie").

Eine interessante, umfangreiche Abhandlung veröffentlicht J. v. Regeslein in der Zeitschrift sur Ethnologie 34, 2: Der Individualismus im Ahnenkult. Berfasser sucht das "gänzliche Fehlen einer Individualseele im ausgeprägten Ahnenkult" nachzuweisen und bespricht dann die "Lehre von der Traditionsseele, woraus die Doktrin sloß, daß nur die Adeligen Seelen haben".

In der Beitschrift für Ethnologie 1902, 6 spricht fich E. Seler in einem Bortrag "über den Ursprung der mittelameritanischen Rulturen" icharf gegen jeden Einstuß altweltlicher oder afiatischer Rulturen aus und weist den mezikanischen Stamm der Tolteken als den Träger der übrigens jungen Rultur nach.

In den protestantischen Monatsheften 6, 7 veröffentlicht A. Dorner einen kleinen Artikel: Über den Begriff der theologischen Geschichtswissensichaft (auch sie muß sich einer möglicht objektiven Betrachtung zu nähern suchen). — Die neue Zeitschrift für die Kenntnis und Förderung der eutschen evangelischen Diaspora im Auslande, die seinem Jahre in Karburg i/H. unter dem Titel "Deutsch-Evangelisch" erscheint, beginnt im Heft des 1. Bandes mit dem Abdruck einer Arbeit von B. Beit über: ristentum und Rationalität, in der Berfasser das Problem des Gegens zwischen christlicher Frömmigkeit und nationalem Empsinden zu besetzn beabsichtigt.

n Berwaltungsarchiv 11, 1 veröffentlicht Niedner eine umfangreiche gs mehr dogmatisch als historisch gerichtete Abhandlung: Grundzüge twaltungsorganisation der altpreußischen Landeskirche.

r notieren aus dem Juniheft von Nord und Süd einen Aufjas v. Ruville: Das englische Königtum; — aus der Hamburger chrift "Der Lotje" 2, 37 von Plathoff-Lejeune: Zum Streit hiftorische Methode. — Aus der Beilage der Münchener Allges Beitung (3. Juni) notieren wir den Artikel von A. v. Peez: richung (das Borbild der dafür eintretenden Münchener Gesells dur Rachahmung empfohlen).

en Deutschen Geschichtsblättern 3, 9 veröffentlicht M. Wehr= nen kleinen Aufsat: Landesgeschichtliche Lehr= und Lesebücher ---e Übersicht).

Jahrgang des Jahrbuches der Naturwissenschaften 1901—1902 zusammenfassende Berichte über Länder= und Bölkerkunde von ib über Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte von en. Die Altpreußische Monatsichrift 39, 3/4 enthält ein: Berzeichnis ber Schriften Ernft Strehltes, gusammengestellt von D. Berlbach.

Reue Bucher: Le gur u. Bojener, Bundesftaat und Staaten-1. Band: Bunbesftaat und Staatenbund in geschichtlicher Entwidlung. (Breslau, Rern. 11 D.) - Burm, Die Papftwahl. Ihre Geschichte und Gebrauche. (Roln, Bachem. 2 DR.) - Gigas, Litteratur og Historie. Studier og Essays. Samling I-III. (Kopenhagen. Gad.) - Lindner, Beltgefcichte feit ber Bollerwanderung. 2. Band. (Stuttgart, Cotta. 5,50 DR.) - Selmolt, Beltgefcichte. II. Bb., 1. Salfte. (Leipzig, Bibliograph. Institut. 4 M.) — Espinas, Les finances de la commune de Douai des origines au XV siècle. (Paris, Picard et fils). - Reynier, La vie universitaire dans l'ancienne Espagne. [Bibl. espagnole.] (Paris, Picard et fils. Toulouse, Privat.) — Kovalevsky, Russian political institutions. The growth and development of these institutions from the beginning of russian history to the present time. (Chicago, The Univ. of Chicago press.) - Consen, Goa im Bandel ber Jahrhunderte. (Berlin, Schwetichte & Sohn. 3 DR.) -Reve, Charafterguge bes ameritanifden Bolfes. Leipzig, G. Ballmann. 1 M.)

#### Alte Beschichte.

Die von C. F. Lehmann berausgegebenen Beitrage gur alten Weichichte nehmen einen erfreulichen Fortgang. Bom 2. Bande find icon die Sefte 1 und 2 ericienen und wieder reich an trefflicen Arbeiten. C. Jullian: De la nécessité d'un Corpus topographique du monde ancien, ein Unternehmen, welches, wenn es ju ftanbe fame, vielfaltigen Rugen ftiften fonnte, jumal wenn, wie es ber Berfaffer will, die mittelalterlichen Quellen in umfaffendem Dage ausgebeutet und herangezogen murden; 3. B. Bury: The Epicene Oracle concerning Argos and Miletus, wonad ber Prieg Spartas unter Rleomenes nicht bor 498 und nicht nach 494 b. Chr. fallt; 3. Beloch: Das Reich ber Antigoniden in Griechenland, worin die von Antigonus inaugurierte und anfangs auch von feinem Sohne Demetrius befolgte Bolitit, nämlich ben von Philipp begrundeten torinthifchen Bund wieder ins Leben zu rufen, flargelegt und die Grunde, weshalb Demetrius diefelbe zu verlaffen gezwungen wurde, aufgezeigt werben; Gonatas befolgte ein anberes Spftem, ohne freilich die Begemonie über Griechenland aufrecht erhalten zu tonnen; S. Shebelem: Bur Befchichte von Lemnos, behandelt vor allem die nachricht Phylarche (F. S. G. 1, 341) und zeigt unter Berangiebung einiger Inschriften, bag Seleufus fic nicht die Infel angeeignet hat, daß fie also wie nach 307 v. Chr., jo auch um 280 v. Chr. athenisch mar; D. Sirfchfeld: Der Grundbefit ber romifchen Raifer in ben erften brei Sahrhunderten, eine ericopfende und lehrreiche Arbeit, worin das weit zerstreute Material zu einem lebensvollen Gangen vereinigt ift, bas uns über Ausbehnung und Bebeutung des faiferlichen Grundbesites trefflich belehrt; R. Cagnat: Les limites de l'Afrique Proconsulaire et de la Byzacene ; D. Roftomgew: Romifche Befagungen in ber Rrim und bas Raftell Charay; G. be Sanctis: Maftarna; 3. Straygomsti: Orient oder Rom. Stichbrobe: Die Borbhprgruppen von S. Marco in Benedig, worin bon neuem die Thefe, daß nicht Rom, fondern ber griechische Orient in Sachen ber Runft mabrend ber romifden Raiferzeit ber gebende Teil mar, geiftreich und fein verfochten wird; C. F. Lehmann: Menander und Rofephos fiber Salmanaffar IV, worin richtig bargelegt wird, daß Menanders und Josephos' Berichte auf Salmanaffar IV., nicht, wie man gewöhnlich annimmt, auf Sanberib paffen; E Rornemann: Bum Monumentum Ancyranum. 1. Die Entstehung bes Dofuments. 2. Die Romposition ber altesten Teile. 3. Rudblid und Schlugbemerfungen; F. Jacoby: Die attischen Archonten ber Jahre 265/4-263/2, worin ein fürzlich entbedtes Apolloborfragment verwertet und mit ber Feststellung der attischen Archonten für die betreffenden Jahre endlich auch ein sicheres Datum, nämlich bas Rabr 265/4 für ben Rall Athens im dremonibeifden Rriege gewonnen wird (übrigens vergleiche man Rirchner: Bu den atti= ichen Archonten bes 3. Jahrhunderts im Bermes 37, 3, der mit Jacoby völlig übereinstimmt); A. Schulten: Italifche Ramen und Stämme. 1. Die Gruppe ber Ramen auf iedius, edius, -idius: 3. Toutain: Observations sur quelques formes religieuses de loyalisme, particulières à la Gaule et à la Germanie romaine; 3. Beloch: Die belphische Amphiltionie im 8. Jahrhundert; Chr. Sulfen: Reue Inschriften vom Forum Romanum; R. Serzog: Κρητικός πόλεμος, worin auf Grund alter und befondere einer neuen, ungemein ausführlichen und gut erläuterten Inidrift von Salafarna auf Ros die im Dienste und im Bunde Bhilipps um bas Jahr 200 v. Chr. gemachten Unternehmungen ber Rreter gegen Rhodos und die verbundeten Ryfladen gefchidt bargeftellt und trefflich in ben Bang ber großen Ereignisse eingereiht werben; C. F. Lebmann: Bur Geschichte und Überlieferung bes ionischen Aufstandes. Gobryas und Belfagar bei Xenophon. Baufanias, des Spartaners, Todesjahr (nämlich 471 v. Chr.). Bur Atthie. Ptolemaios II. und Rom; F. Siller von Gartringen: Aus Thera.

Über die Ergebnisse der von den Amerikanern veranstalteten archäoslogischen Expedition nach Areta berichtet regelmäßig das American Journal of Archaeology. In dem jüngst erschienenen Hefte (6, 2) bespricht A. Lasta melli die Resultate und Funde in Gortyn.

Einen ausstührlichen und inhaltsreichen Bericht über seine Ausgrabungen im Balast zu Knossos im Jahre 1901 gibt A. J. Evans in The Annual of the British School at Athens, 7 (Session 1900/01). Auch die von D. G. Hogarth gemachten und ebendort beschriebenen Excavations at Zakro,

Crote verdienen Beachtung, zumal da auch hier reiche Reste mykenischer Kultur zu Tage gesommen sind, wiewohl sie an Wichtigkeit und Bedeutung den Funden in Knossos nachstehen. Um Schluß dieses Heftes sucht A. Wilhelm nachzuweisen, daß das Inichriststragment CIA 2, 410 zu der bekannten Asanderinschrift (CIA 2, 234) gehört. So blendend der Rachweis auf den ersten Blid auch zu sein scheint, so wenig richtig ist er, denn der Plural aneoreilar des Fragments 410 verträgt sich nicht mit den Singularen, worin in CIA 2, 234 von Asander als der allein geehrten Berson natürlich und richtig gesprochen wird. Wilhelms Hypothese über diesen Punkt ist wenig glaublich.

Die zwar fragmentarischen, aber nicht unbeträchtlichen Berse ber Sappho, die jüngst in den Bersiner Alademieberichten (1902, Februar) zuerst versöffentlicht wurden, verdienen auch an dieser Stelle wenigstens erwähnt zu werden. Blaß im Hermes 37, 3, Solmsen im Rheinischen Museum 57, 3, Jurenta in der Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1902, 4 haben sie behandelt und ihre Erläuterung gefördert.

Einen lefenswerten und inftruktiven Bericht über neue Bucher gur griechifchen Geschichte veröffentlicht A. Bauer in ben Reuen Jahrbuchern für bas klassische Altertum, Geschichte und beutsche Litteratur 9, 4 (1902).

Im Philologus 61, 2 gibt zunächst D. hoffmann eine ansprechende und einleuchtende Ertlärung der altthessalischen, oft und vielbesprochenen Sotairosinschrift, indem er 3. 1 als Fortsehung der letten Zeile sast und so einen klaren Zusammenhang gewinnt, den man bislang fehr vermißte, dann bespricht A. Deißmann fein und klar die Rachegebete von Rheneia, welche er als jüdisch erweist und damit eine Judengemeinde auf Delos in der Diadochenzeit nachweist. Endlich sei noch auf A. Nommsens Bericht über neuere Schriften über die attische Zeitrechnung hingewiesen.

Im Bulletin de Correspondance hellénique 25, 1—6 (1901) versöffentlichen G. Men del Inscriptions de Bithynie, wo durch Scapula als Legat Galatiens aufs neue bestätigt und D. Tineius Russ als Legat Galatiens zum erstenmal nachgewiesen und, was Mendel entgangen ist, der Fluß Parthenius als Grenze der beiden Provinzen Bithynia und Galatia, wie Brandis in Pauly-Bissowas Reasencystopädie zeigte, bestätigt wird; unter den übrigen Inscriptionas Reasencystopädie zeigte, bestätigt wird; unter den übrigen Inscription interessieren besonders die aus Prussas, welche unsere Renntnis der kommunalen Amer teilweise erweitern; Th. Homoste: Inscriptions de Delphes. Locations des propriétés sacrées; B. Bollgraff: Deux inscriptions d'Amphissa. I. La doularchie dans la Grèce centrale. II. Décret des Amphissiens pour le médecin Ménophantus; A. Bilhelm: Inscription attique du Mussée du Louvre. Sehr interessant ist G. Seures Bericht über seine Reise in Thacien mit dem Rebentitel: Établissements scythiques dans la Thrace. Tumuli et chars thraco-scythes. Es will uns aber scheinen, als ob

Seures Annahmen von scythischen Ginflussen m Süben Thraciens sehr gewagt waren; man wird eher geneigt sein, das "Schthische" als etwas den Thracern und Schthen Gemeinsames aufzusassen, wenn überhaupt beide Stämme, wosur alles spricht, von haus aus stammberwandt waren. Freilich werden diese merkwürdigen Wagen, welche Seure thraco-schtisch nennt, noch ein gebenderer Untersuchung bedürfen.

3m Bulletin archéologique du Comité des traveaux historiques et scientifiques (1901, 3) veröffentlicht St. Gfell: Note sur des antiquités découvertes à Tobna et à Mustapha fünf Reilensteine von der Straße, welche von Thubunae nach Gud-Gud-Dft ging; DR. Gaudler: Note sur trois inscriptions de Tunisie. 1. La borne frontière de Chetlou, wichtig, well sie bie fines provinciae novae et veteris derecti qua fossa regia fuit nennt und alfo die Grengen ber guerft von Scipio Amilianus fonstituierten afrifanischen Proving tennen lernt, wodurch die befannte Inidrift bon Bendir-Souar forrigiert wird. 2. Le reglement de pacage d'Henchir Snobbeur. 3. La mensa martyrum d'Henchir-Fellous; Rouvier: Note sur une trouvaille de doubles statères des rois phéniciens de Sidon; A. Merlin: Fouilles à Dougga (mit Inichriften); S. Renault: Note sur l'inscription de Ras-el-Ain et le ·limes · Tripolitain à la fin du IIIe siècle, worauf der Rame bes Raifers Ballienus, nicht ber des Diocletianus ausgemeißelt ift; die baran gefnüpften Bemerkungen über bie alte Geographie und Provinzeinteilung find beactensmert.

Im The Journal of hellenic studies 22, 1 veröffentlichen C. Smith und R. de Rustasjaell Inschriften aus Ryitos, worunter eine Gaben und Zuwendungen des Philetairos, des Sohnes des Attalos, an die Stadt ausählt. Dieser Philetairos ist wohl der Gründer der pergamenischen Opnastie; das macht diese Inschrift historisch sehr wertvoll, wie ferner auch die (wohl erste?) Erwähnung der Galater und die engen Beziehungen zwischen Pergamon und Ryitos. Auch die auf eigener Anschauung und eigenen Forschungen beruhende Beschreibung von Ryitos von R. de Mustasjaell verdient Beachtung. Über eine Reise nach Pisibia Lycaonia und Pamphylia gibt H. S. Cronin einen ersten Bericht.

In der Revue des études anciennes 4, 2 gibt B. Chapot einen revidierten und verbesserten Text der im 3. Bande derselben Zeitschrift von Ramsan publizierten wichtigen Inschristen aus Akmonia in Phrygien, und H. de La Bille de Mirmont erörtert L'astrologie chez les Gallo-Romains, während C. Jussian Remarques sur la plus ancienne religion gauloise veröffentlicht.

Eine interessante Inschrift, enthaltend Borschriften über bas Betreten eines Heiligtums, veröffentlicht B. R. Paton in Classical Review 1902, 6. Th. Ashby jun. gibt in Nr. 5 berselben Beitschrift einen Überblick über Recent excavations in Rome. 1. Temple of Castor and Pollux. 2. Atrium Vestae. 3. Temple of Antoninus and Faustina. 4. Sacra via.

In ber Revue des études grecques 1902, Mal-Juni, veröffentlicht A. E. Contoléon Inscriptions de la Grèce d'Europe, worunter eine sich findet, die wichtig ist, weil sie den Namen der Insel Ithala enthält und auf der Insel selbst gefunden ist. Leider ist sie sehr fragmentiert und außerdem späteren Datums.

In The Numismatic Chronicle 1902, 1 bespricht Th. Reinach: Some Pontic eras; recht einseuchtend sept er den Tod der Königin Puthoboris zwischen Oktober 22 und 23 n. Chr. und die Ara Amasias in den Oktober 1 n. Chr. die von Sebasteia und Sebastopolis 2 v. Chr.; richtig spricht er sich gegen die Identifikation Sebasteias mit der von Pompeius gegründeten Stadt Megalopolis aus.

Aus den Notizie degli Scavi 1901, Dezember dis 1902, Februar notieren wir Gatti: Nuove scoperte nella città e nel sudurdio; L. Savignoni und R. Mengarelli: Norda. Relazione sopra gli scavi eseguiti nell'estate dell'anno 1901; E. Brizio: Atri. Costruzioni romane nella città; A. Basqui: Palombara Sadina. Tombe arcaiche dell periodo Villanova; B. Orfi: Lokroi Epizephyrioi. Scoperte varie nell'città antica; G. A. Colini und R. Mengarelli: Grottaferrata. Necropoli di villa Cavalletti; R. Baribeni und E. Gabrici: Pompei. Relazione dogli Scavi fatti duranti i mesi di ottobre 1901 — febbraio 1902; B. Orfi: Ragusa. Scoperta di aes grare. Licodia Eudea. Sepolcri siculi dell'ultimo periodo.

In der Revue africaine 45, 4 (1901) veröffentlicht Moinier den Anfang einer ausstührlichen Arbeit über Campagne de J. César en Afrique (46—47 avant J.-C.).

Uber das auf Inschriften öfter vortommende Wort signum (im Ablativ, zugesetzt einem Personennamen) findet man einen instruktiven Ausstab von Th. Mommsen: Sallustius — Salutius und das Signum im hermes 37, 3.

Lesenswert und von den herrschenden Ansichten vielsach abweichend ist der Aufsat von J. Declareuil: Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'Empire Romain, über den zu urteilen angezeigter erscheint, wenn erst die Fortsetzung und der Schluß vorliegen werden (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 26, 3).

Den bisher von allen Forschern verworfenen Bericht des Theophraftos über die Opfer der Juden sucht A. Büchler wohl richtig badurch zu retten, daß er zeigt, Theophraftos schreibe den Juden etwas zu, was in Bahrheit nur von einem der in Palastina wohnenden nichtsüdischen Bolts-

stämme gemeint war, indem irrtümlich auf Grund des Namens des Landes bie ganze Bevölferung als aus Juden bestehend galt (Zeitschrift für alteteftamentliche Biffenschaft 22, 2).

In der Beitschrift für wissenschaftliche Theologie 45, 3 veröffentlicht 3. Dräsete einen Aufsat: Bur byzantinischen Kirchengeschichte. Gin Rüdblid auf die ersten zehn Jahrgänge der "Byzantinischen Beitschrift", worin das, was dieselbe für die Ausbellung der Geschichte der byzanstinischen Theologie und Kirche geleistet hat, zusammengestellt und damit vielen Lesern ein dankenswerter Überblid über die Fortschritte und den Stand dieser Studien geboten wird.

Ein lebensvolles Bilb des Apostels Paulus entwirft W. M. Ramsan in The Expositor 1902, August. Ebendort verbreitet sich W. D. E. Desterley über The Development of Monotheisme in Israel.

In der Römischen Quartalschrift für chriftliche Altertumstunde und für Kirchengeschichte 16, 1 u. 2 veröffentlicht J. P. Kirsch wieder einen recht instruktiven Anzeiger für christliche Archäologie, woraus man leicht und sicher sich über die Fortschritte und wichtigsten Funde auf diesem Gebiet unterrichten kann. Sebendort lätzt A. de Baal eine ernste Mahnung zur Konservierung der christlichen Kunstwerke in Italien, besonders in Rom, ergehen, um dem Exporte derselben ins Ausland wirksam zu begegnen.

Rene Buder: Deper, Geschichte bes Alterthums. 5. 8b. 4. Buch. (Stuttgart, Cotta. 11 D.) - Untersuchungen gur Geschichte und Altertumstunde Agpptens, hreg. v. Rurt Sethe. II, 4. (Leipzig, Sinrichs. 9 D.) -Betereborff, Germanen und Griechen. (Wiesbaden, Runge. 2,60 Dt.) - Corpus inscriptionum etruscarum, ed. Carol. Pauli. Segmentum 9 et 10. (Leipzig, Barth. 26 Dt.) - Torp, Etrustifche Beitrage. 1. Seft. (Leipzig, Barth. 6 Dt.) - Boigt, Römifche Rechtsgeschichte. 3. (Schluße) Bb. (Stuttgart, Cotta. 12 M.) - Azan, Annibal dans les Alpes. (Paris, Picard et fils. 6 fr.) — Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma. Vol. II: Giulio Cesare. (Milano, Treves. 5 fr.) - Seed, Raifer Auguftus. [Monographien jur Beltgeschichte. XVII.] (Bielefeld, Belhagen u. Rlafing. 4 DR.) - Rothstein, Die Genealogie des Ronigs Jojachin und feiner Rachfommen in geschichtlicher Beleuchtung. (Berlin, Reuther u. Reichard. 5 M.) - Rrauß, Das Leben Jefu nach jubifchen Quellen. (Berlin, Calvary u. Co. 8 M.) — Seinrici, Das Urchriftentum. (Göt= tingen, Banbenhoed u. Rubrecht. 2,40 M.) - De ab, Fragmente eines vericollenen Glaubens. Rurggefaßte Stiggen über die Unoftifer, befonders mabrend ber zwei erften Jahrhunderte. Deutsch von A. v. Ulrich. (Berlin, Schwetschfe u. Sohn. 10 M.) - Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol. XXXII, pars IV u. Vol. XXXVI. (Bien u. Brag, F. Tempsty. Leipzig, G. Freytag. 18,40 u. 7,40 M.)

### Riomifch-germanische Beit und frubes Mittelalter bis 1250.

Die nüglichen Überfichten über vorgeschichtliche und romifchegermanische Funde und Forichungen bon A. Boete und G. Anthes haben im Rorreibondengblatt bes Gesammtvereins 50, b u. 6 zwei Fortsegungen erbalten. Die lotale Betriebfamteit ift inzwischen nicht minder rege gewesen; ibre Rennzeichen find eine gesteigerte Bielgeschäftigfeit und babei (foll man fagen beshalb?) eine recht traurige Armut an wirklich Bedeutsamem. Immerhin mögen einige biefer Arbeiten bier notiert fein. In ben Ditteilungen bes Bereins für die Geschichte und Altertumstunde von Erfurt 23 veröffentlicht M. Bichiefche eine Bufammenftellung ber bor- und frubgeschichtlichen Ballburgen in Thuringen; in der Altbaperischen Monatsfdrift 3, 3/5 beidreibt B. Reinede die Bronzegefage ber jungeren Sallstattzeit in der Sammlung des historischen Bereins von Oberbayern (vgl. auch 88, 160), F. Beber ebenbort romifche Funde aus bem Gebiet jener Bereinigung. Aus bem Korrespondenzblatt ber Beftbeutichen Beitichrift 21, 8-6 ermahnen wir nur die Rotigen von Ch. 2. Thomas über Ring. wall und andere urzeitliche Wohnftatten bornehmlich im Taunus, bon E. Ritterling über romifche Inschriften aus Biesbaden, aus ben Ditteilungen bes Bereins für naffauische Altertumstunde bie Discelle bes felben Gelehrten über Refte ber Latenefultur in Biegbaben, mabrend in ber Bestbeutiden Reitschrift 21, 1 &. Quilling über Germanengraber aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts bei Frantfurt am Dain berichtet. Den weitesten Raum nehmen die Untersuchungen über vorgeschichtliche und romifche Funde im Jahrbuch der Gefellichaft für lothringifche Befchichte und Altertumstunde 13 ein. Bon ihnen allen am wertvollften ift jedenfalls die Arbeit von R. Forrer über die feltische Rumismatit ber Rhein= und Donaulande als lehrreiche Ginführung in eine fcwierige Materie; die Bemertungen von 3. B. Reune und S. Groffe über bas Briquetage (vgl. 89, 158) follen ber Bollftandigfeit halber genannt fein.

über bas 2. Heft ber Mitteilungen ber Altertumskommission für Bestefalen (1901), vornehmlich über die hier geschilderten Resultate der Ausgrabungen bei Haltern, geben die Reserate von H. Spangenberg (Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 50, 6) und F. An oke (Grenzboten 61, 21) Ausschluß. Während jener zugesteht, daß mit der Aussindung eines Kastells an der Lippe aller Bahrscheinlichkeit nach das oftgenannte Aliso entdedt sei, äußert sich Anoke skeinlichkeit nach das oftgenannte Aliso entdedt sei, äußert sich Anoke skeinlichkeit. Die Bedeutung jedenfalls der Untersuchungen von Köpp, Schuchhardt u. a. für die Geschichte der römischen Herrschaft im ostrheinischen Riederbeutschland wird dadurch nicht geringer. Gleichzeitig mag der Auseinandersehung von F. Wolf mit H. Delbrück über die Örtlichkeit der Schlacht im Teutodurger Bald gedacht sein, die, eine Kette von Hypothesen, nur dazu dienen wird, den allzuhäusig behandelten Gegenstand noch mehr in Mißkredit zu bringen (Beihest 5 zum

Militärwochenblatt 1902). Wir notieren schließlich einen nachgelassenen Aufstat von B. Bolte zur Geschichte ber Friesen und Chauter (Jahrbuch der Geschlichaft für bilbende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emben 14, 1/2) und aus der Beilage 159 der Münchener Allgemeinen Zeitung F. Dahns Anzeige des Buches von R. Petersdorff (Germanen und Griechen. Bergleichung der Nachrichten bei Homer und Tacitus. Biessbaben 1902).

Die Polemit gegen Schibers und heegers Methode der Ortsnamensforschung bringt Hitte in Tille's Deutschen Geschichtsblättern 3, 8 zum Abschluß (vgl. 89, 343). Sein hinweis auf die Flurtarten, für deren Berwertung A. Meißen ein reiches Material erschlossen hat, als auf bessere Quellen zur Birtschaftsgeschichte denn Ortsnamen oder ihre Endungen ist jedenfalls erfreulich. Die sich immer von neuem wiederholenden Darslegungen über die Bedeutung und Berwendbarkeit der Ortsnamen versstärken nur den Eindruck, daß über diese Frage bald der Borte genug gewechselt sind.

Der Schluß von M. Dumoulins Aufjagreihe über das Regiment Theoderichs des Großen (vgl. 89, 159) verleugnet nicht ganz den Charafter eines Panegyritus — der Verfasser bringt seiner vorzüglichsten Quelle, den Berten des Bischofs Ennodius von Pavia, zu viel Bertrauen entzgegen —, aber der Leser wird die wohlthuende Anteilnahme Dumoulins an seinem Helben nicht ungern auf sich wirten lassen, zumal er das bestannte Urteil Protops (Gotenfrieg 1, 1) zu dem seinigen macht.

Bur Rirchengeschichte bes früheren Mittelalters find mehrere Mitteilungen zu verzeichnen. S. Plentere befpricht neuere Arbeiten und Streitfragen über die Benedittinerregel (Beitschrift für die öfterreichischen Onmnasien 1902, 2; vgl. Sift. Zeitschr. 81, 545 j.; 83, 547; 84, 359). In ben Theologifchen Studien und Rritifen 1902, 2 handelt &. Biegand forgfältig über bas Somiliar bes Alanus von Farfa als ben Borlaufer bes Bertes von Baulus Diaconus. Im Jahrbuch ber Gefellichaft für lothringifche Geschichte und Altertumstunde 13 behandelt E. Dufebed bie Geschichte ber Benedittinerabtei St. Arnulf in Det. E. Schott befpricht die Schriften bes Abtes Joachim von Fiore und beren Bedanteninhalt, mabrend an ber nämlichen Stelle, in ber Beitschrift fur Rirchengeschichte 23, 2, &. Gottschid feine Studien gur Berfohnungelehre bes Mittelaltere fortfest (vgl. 88, 162). Richt vergeffen fei fchließlich ber Bericht von 28. Goep (vgl. 88, 533) über Reuerscheinungen gur Lebensgeschichte bes bl. Frang von Affifi (Siftorifde Bierteljahrichrift 5, Rotigen und Radrichten Seft 2).

Bum zweitenmal (vgl. 88, 162) ift die Entstehungszeit der Lex Baiuvariorum das Thema einer kleinen Abhandlung von B. Sepp. Kurz fest sie sich mit der Annahme H. Brunners auseinander, nach der in das Bollsrecht ein verschollenes merowingisches Königsgeset verarbeitet sein soll (vgl. 88, 352); wie zuvor wird die Ansicht versochten, die Lex als Ganzes sei mahrend der Alleinherrichaft Dagoberts I. (628—632) abgesaßt. Wenn der Bersasser meint, die stüdweise Entstehung eines Gesethuchs dürfte in der Geschichte saum ein Analogon haben, so bedarf dieser Gedanke wohl nicht der besonderen Widerlegung (Altbaperische Monatsschrift 3, 3/4).

Mit gewandter Dialettif erhebt &. Roloff Biderfpruch gegen bie namentlich von Bais und Brunner vertretene Anficht von der Bufammenfegung bes frantischen Beeres por und nach ber Schlacht bei Boitiers. Rur die Ericeinungen im westfrantischen Seerwesen will er bebandeln. Richt eine Anfanteriemasse mit wenigen Reitern habe Rarl Martell gegen bie Mauren geführt, fondern ein ftart vermindertes Aufgebot ber ju Sus fechtenben Gemeinfreien, bagu bie abhängigen Banben ber Großen, die vornehmlich zu Bferbe tampften. Die Magregeln bes Arnulfingers nach feinem Siege batten die Tendeng, die Reiterei gu vermehren, nicht ins Leben gerufen, sondern nur die icon vorhandene aufe neue verftarft, als er feine Betreuen mit Rirchengut ausftattete und fich von ihnen wie von ben anderen Großen Reiter ftellen ließ. Rugleich mit dem Reiterdienft fei bas Lehnwesen entstanden, nicht aber dieses durch jenen hervorgerusen worden. Im wefentlichen fehrt Roloff damit, wie es icheint, jur Anficht von G. Raufmann (Deutsche Geschichte 2, 215 ff.) gurud, weiß fie aber burd die nachbrudliche Betonung ber militarifden Momente fcarfer gu präzisieren (Reue Jahrbucher f. d. klass. Altertum u. f. w. 1902, Abt. 1, Bb. 9).

Eine Reihe von Beitragen gur Gefchichte ber Merowinger= und Raro= lingerzeit mag furz erwähnt fein. In ber Revue historique 69, 1 fest fich 2. Salphen mit ben Ergebniffen bes Buches von Schnuter (Die Berfaffer der jog. Fredegarchronit 1900) auseinander. G. Caro macht jur Erganzung bes Auffages bon G. Rietichel über bie Entftebung ber ftabtifchen Erbleihe (vgl. 88, 533) auf einige Quellenzeugniffe aus Formel= fammlungen und Trabitionsbuchern aufmertfam, die es verdienen, bei der Betrachtung ber ftadtijden Grundbesigverhaltnife berangezogen ju merben (Sistorifche Bierteljahrichrift 5, 3). Ungleich wertvoller als bas munderliche Buch von U. Rrafft (Les serments carolingiens de 842 à Strafsbourg. Paris 1902), über beffen etymologischen Bhantaftereien Baift in der Beitschrift für die Geschichte bes Oberrheins R. F. 17, 2 und ein un= genannter Kritifer im Rorrespondenzblatt ber Bestdeutschen Beitschrift 21, 5/6 jehr hart geurteilt haben, ist ber Schluß von L. Levillain & jorgfaltigen Ausführungen über die Briefe des Abtes Lupus von Ferrière (vgl. 89, 344). Sie werben auch nach bem Ericheinen von Dummlers fritifcher Ausgabe ihren Bert behalten (Bibliotheque de l'école des chartes 63, 1/2).

Unter ben Exturfen ber foeben erichienenen Jahrbucher Ottos II. von K. Uhlirz ift neben dem über bas Aufgebot vom Jahre 981 vor allem

bes ersten und zweiten zu gebenten, ba fie fich mit ben Arbeiten bon 3. Lechner über die Wormfer Urtundenfalichungen (vgl. 88, 163 f. 352), von S. Spangenberg und 28. Schulte über die Gründung des Bistums Brag (vgl. 86, 169. 542; 88, 161) auseinanderjegen. Gine bejondere Studie desfelben Berfaffers in der Festschrift des Bereins für die Befcichte ber Bentichen in Böhmen (Brag 1902) untersucht die Zeugnisse über Ottos II. Rampfe mit Böhmen. Zweimal, in den Jahren 976 und 977, ift ber Raifer gegen Bergog Boleslav gu Felbe gezogen, nachbem er icon im Rabre 975 ibn betämpft batte: bisber batte man die Rachrichten Thietmars von Merfeburg und bes Altaicher Annaliften auf bas Jahr 977 vereinigt. Angeschloffen mag bier der hinweis fein auf die Anzeige ber Beröffentlichung von C. M. Raufmann über das Grab Ottos II. in den vatifanifden Grotten (vgl. auch 88, 355) in der Beilage 165 der Münchener Allgemeinen Zeitung 1902. In die Beiten Ottos' III. endlich führt ber Sonderabdrud ber Abhandlung bon S. G. Boigt über ben Diffions= versuch Abalberts von Brag in Breugen (Ronigsberg i. Br., Thomas und Adermann 1901. 81 G. mit Rarte), auf die icon in diefer Reltschrift (88, 353) aufmertfam gemacht worden mar.

In turzen Zügen die Geschichte des Herzogtums Burgund unter den fünf ersten Herzögen aus dem Hause der Capetinger (1032—1162) zu schildern, ist die Ausgabe der Abhandlung von A. Rleinclaus. Allzustieses Eindringen in den Gegenstand wird nicht recht sichtbar, eher ein gewisses Hasten, ihn rasch zu erledigen. Einiges Interesse wird immerhin der dritte Abschnitt über die Kirchenpolitik Roberts I. (1032—1076) und Odos I. (1079—1102) beanspruchen, nur verrät die Hervorsehrung ihrer pietas und modestia zu sehr die Absicht einer Avologie. Auf das ziemslich start mittelalterlich gefärbte Latein einzugehen, ist hier nicht der Ort, ebensowenig auf die nicht seltenen Druckehler oder auf Einzelheiten, wie z. B. S. 6 auf die falsche Zeitangabe der Schrift Agobards von Lyon (816—840) wider die Lex Gundobada Burgundionum (Quomodo primi duces Capetianae stirpis Burgundiae res gesserint 1032—1162. Divione. Bardier-Marilier 1902. 115 S.).

Beinahe gleichzeitig mit der Miscelle von L. Schiaparelli über die alteren Papsturfunden für das Kloster S. Maria di Pinerolo (Archivio storico italiano ser. 5 tom 29) ist, veröffentlicht von P. Rehr, sein Bericht über die Papsturfunden und deren Überlieserungssormen in Ligurien erschienen. Beigefügt sind ihm mehrere bislang unbetannte Stüde aus der zweiten Hälste des 12. Jahrhunderts (Nachrichten der Göttinger Gessellschaft der Bissenschaften 1902 Nr. 2). Am gleichen Orte berichtet A. Bradmann über die Ergebnisse seiner Nachsorschungen in den Archiven und Bibliotheten des östlichen Deutschland. Erstaunlich ist nicht nur das sonderbare Gebahren des Stissarchivars in Zeis, sondern weit mehr noch

die Auffindung von 13 neuen Papfturfunden aus der Zeit von 979 bis 1196. Ihr Abbrud ift beshalb recht willtommen.

Bwei Abhandlungen sind Fragen der Diplomatik gewidmet. In breit ausgesponnener Untersuchung erweist A. Oppermann zunächst eine Reihe von Urkunden für Kölner Stifte als Fälschungen und demnach als wertlos für die Erkenntnis der älteren Bersassungsgeschichte der Stadt (vgl. 87, 162; 88, 352), während andere Falsisstate aus dem 12. Jahrhundert, die der Ausgestaltung der Grundherrschaft zu einer geschlossenen Territorialmacht dienen sollten, den Insassen der Abtei Siegburg zur Laft sallen (Westbeutsche Beitschrift 27, 1). Im Neuen Archiv 27, 3 erbringt R. A. Rehr den schlasgenden Nachweis, daß die Friedensurkunde Friedrichs I. von Benedig (1177) normannisch-sicilische Elemente enthält, die sich allein aus der Mitwirkung von zwei Kanzlisten Wilhelm II. an jenem Instrument erstlären lassen.

E. Michael veröffentlicht in der Zeitschrift für katholische Theologie 1902, 8 einige Charakteristiken von Annalisten und Chronisten des 13. Jahr-hunderts, u. a. von Burchard von Ursperg, Otto von St. Blasien und Hermann von Niederaltaich. Erschöpfend zu sein ist kaum ihr Zwed: es sind anspruchslose Notizen, dergleichen man sich — in der Regel freilich nicht für einen größeren Leserkreis — bei der Lektüre macht.

Bur italienischen Geschichte sind der Krbeiten zu notieren. G. La Corte beschäftigt sich mit der Böslerschaft der Barbaricini auf Sardinien, in denen er die Nachsommen der von Livius erwähnten Ilienser erblickt (J. Barbaricini di Procopio. Torino, Vincenzo Bona 1901. 23 S.). A. Spagnolo behandelt ein Diplom des Kaisers Berengar I von ungefähr 916 für das Domsapitel von Bercelli (Atti della R. accademia delle scienze de Torino 37, disp. 10a). Ebendort (disp. 6a e 7a) schiff bert A. Tallone die Beziehungen des Papstes Innocenz IV. (1243—1254) zur Commune von Bercelli.

Ein Bortrag von G. Jacob, über dessen zu urteilen nur der Orientalist besugt ist, will "bie östlichen Rulturelemente im Abendlandstennen lehren. Die Ersindung des Buchstabenalphabets ist den Semiten zu verdanken; das arabische Zahlenspstem wurde dem Besten durch die Sarazenen vermittelt, — den Paläographen werden die Ausführungen S. 10 über den Tilgungspunkt in mittelalterlichen Handschriften intersessieren —; aus dem Osien stammen der Kompaß, das Schießpulver, das Bapier und die Kunst des Papierdrucks. Der Bersasser kennt "die starke Abneigung gegen Anerkennung von Kulturentlehnungen, weil sie das verssührerische Spiel mit dem Entwicklungsgedanken innerhalb des engeren Interessensche Soft grausam durchschneiden" (S. 1), aber er betont auch: "Natürlich ist unsere Kultur ebensowenig morgenländisch wie antit; ein jedes Bolt lebt sein Kulturleben selbst; nur Impulse kommen von aus-

wärts" (S. 23). Jedenfalls verdienen die Ausführungen aus mehr als einem Grunde Beachtung (Berlin, Mayer und Müller 1902. 24 S. gr. 8°).

Statuts d'Hotels-Dieu et de Léproseries. Recueil de textes du XIIe au XIVe siècle publ. p. Léon Le Grand. Paris, A. Picard et fils. 1901. XXIX u. 286 S. Diese in der Coll. de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'hist. erschienene Auswahl von je 13 Statuten von Hospizen und Leprosenhäusern, unter denen sich auch 7 noch unedierte Stüde besinden, versolgt den Zweck, uns die wichtigsten Typen dieser für die christliche Liebesthätigseit des Mittelalters so des merkenswerten Ansialten in ihrer Organisation, allerdings in der Beschränztung auf Frankreich und auch hier sast ausschließlich auf Nordfrankreich, vor Augen zu sühren. Die der sorgsältigen Berössentlichung vorangehende Einleitung geht besonders auf das Berhältnis dieser Statuten zur Regel des hl. Augustin, der Johanniter- und Dominisanerregel sowie auf die Beziehungen der Statuten untereinander ein.

Brieg.

Adolf Schaube.

Rene Buder: Sepler, Agrarien und Extubien, eine Untersuchung über romijdes Beerwefen. Ganglich umgearb. u. verbollft. Ausg (München, Boekl. 4.80 DR.) - Der romifche Limes in Ofterreich. 3. Beft. (Wien, Solber. 9 DR.) - Biege, Domitians Chattenfrieg im Lichte ber Ergebniffe der Limesforicung. (Berlin, Gaertner. 1 DR.) - Rolbe, bas Staatsideal bes Mittelalters. 1. Tl. Seine Grundlegung durch Augustin. (Berlin, Gaertner. 1 M.) - Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici. Ed. Krusch. Monumenta Germaniae historica, Scriptorum rerum Merovingicarum tom. IV. (Hannover, Sahn. 26 M.) - Kleinclauss, L'empire carolingien, ses origines et ses transformations. (Paris, Hachette. 10 fr.) - Lilienfein, Die Anschauungen von Staat und Rirche im Reiche ber Rarolinger. Seibelberger Abhandl. 3. mittl. u. n. Beid. 1]. (Beibelberg, Binter. 4 D.) - Boigt, Beitrage gur Diplo= matit ber langobarbifden Fürften von Benevent, Capua und Salerno (feit 774). (Göttingen, Calvor. 3 Dt.) - Uhlirg, Rahrbucher bes Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. 1. Bb.: Otto II. 973-983. [Sahrbücher ber beutiden Geschichte.] (Leipzig, Dunder & Sumblot. 8 D.) - C. DR. Raufmann, Das Raifergrab in ben batifanifchen Grotten. (Münden, Allgemeine Berlags-Gefellichaft. 25 DR.) - Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie 1172-1361. Tonie premier. Les Fiefs. [Collection de documents inédits sur l'hist. de France 63.] (Paris, impr. nationale.) - Rorner, Die Templerregel. (Reng, Doebereiner. 5 Dt.) - Tilemann, Speculum perfectionis und legenda trium sociorum. Ein Beitrag jur Quellenfritif ber Gefchichte bes bl. Frang b. Affifi. (Leibzig, Eger. 3 DR.) - Guttmann, Die Scholaftit des 13. Jahrh. in ihren Begiehungen gum Judentum und gur jübifchen Litteratur. (Breslau, Marcus. 5 M.) — Leclère, Les avoués de Saint-Trond. [Univ. de Lyon. Recueil de travaux publ. par les membres des conférences d'histoire et de philologie 9.] (Louvain, Peeters. Paris, Fontemoing. 2,50 fr.)

#### Späteres Mittelalter (1250-1500).

Die gut ausgestattete kleine Schrift von Luise Atti-Aftolfi: Una pergamena del 1280 contenente un codicillo al testamento di Raniero da Calboli (Rom, Loescher 1901. 21 S.) behandelt das Testament der genannten, aus Dante bekannten Bersönlichkeit nach allen Richtungen hin und gibt zum Schluß eine Abbildung der Urkunde nebst einer im großen und ganzen genügenden Transsftription.

In der English historical review 1902, Juli teilt A. G. Little eine aus zwölf Kapiteln bestehende Regel der französischen Minoritenprovinz mit, die dem Ende des 13. Jahrhunderts angehört. J. G. Blad versössentlicht einen im Record Office aufgesundenen Bericht über die Bershandlungen, die der Bischof von Binchester im August 1300 als Haupt einer englischen Gesandlichaft in der englisches freitfrage um die Gascogne mit Papst Bonisa VIII. geführt hat. B. S. Allen endlich verdanken wir eine Abhandlung über den Pariser Aufenthalt des streitbaren humanisten hieronymus Balbus aus Benedig.

Ganz furz behandelt herm. haupt in der Zeitschr. f. Rirchengesch. 23, 2 einen deutschen Traktat über die öfterreichischen Baldenser, der in einer Biener handschrift des 14. Jahrhunderts erhalten ift und eine Bearbeitung der haresiologischen Rapitel im sog. Passauer Anonhmus darftellt.

In ben historijch-politischen Blättern 130, 1 u. 2 führt K. Bihlmeyer aus, daß ber ben Familiennamen seiner Mutter führende Mustiter heinrich Seuse von Baterseite ber dem Konstanzer Geschlecht von Berg angehört und höchstwahrscheinlich auch in Konstanz, nicht in Überlingen, geboren ift (um 1300).

Noch einmal wird im Jahrb. d. Ges. f. lothr. Gesch. 13 die in den letten Jahren öfter erörterte Streitfrage nach der Hertunft und dem Lebensgang des Rikolaus v. Butrinto aufgenommen, insofern ein Aufjas G. Sommerfeldts gegenüber Cartellieris Aussührungen (vgl. 73, 365; 76, 174) bei seiner früher ausgesprochenen Ansicht bleibt, derzusolge der Bischof der luxemburgischen Gegend entstammt (vgl. 74, 171). — In demsselben Bande hat H. B. Sauerland eine Reihe von Suppliken und Entscheidungen aus dem vatikanischen Archiv in Abdruck oder Auszug versöffentlicht, welche zur Lebensgeschichte hervorragender Persönlichkeiten des 14. Jahrhunderts kleine Beiträge zu liefern vermögen. (Lupold v. Bebensburg, heinrich v. Diessenhosen, Johann Hocsem, Konrad v. Gelnhausen,

Robert v. Genf [Clemens VII.], Levold v. Northof, Johann v. Lichtenberg, Bilhelm v. Aigrefeuille.) Bon Fehlern ist die Edition freilich durchaus nicht frei.

Die Revue d'histoire diplomatique 16, 2 bringt die Fortsetung der Arbeit von Eropsong: De la fidélité des Gascons aux Anglais pendant le moyen-âge (vgl. 89, 349).

Laura Torretta bietet im Giornale storico della letteratura italiana anno 20, fasc. 116—117 (1902) eine Bürdigung von Boccaccios Liber de claris mulieribus nebst einer mit Fleiß gearbeiteten Übersicht über die in dem Werke benutzten Quellen.

In den Studi storici 11, 1 (1902) führt F. Filippini seinen bes merkenswerten Auffat über Cola di Rienzo und die Curie zu Ende (vgl. 89, 164). — Am gleichen Orte bespricht Comani eine Berfügung Ottos buono Terzis, welche für Parma und Reggio gegenseitige Aufnahme von Bürgern in den Stadtverband regelt (1407).

Aus der Revue historique 1902, Juli-August verzeichnen wir den kurzen Artikel von Colonna de Cesari Rocca: La réunion de la Corse à Gênes, in dem die Aussührungen von Asserts (Genova e la Corsica 1358—1378) bekämpst werden.

Unter ben in ber Beitichr. f. b. Gefch. b. Oberrheins R. F. 17, 3 fich findenden Arbeiten burfte besonders ein weiterer Artitel interesfieren, ben Rarl Rieber ber Gottesfreundfrage gewibmet hat (vgl. 89, 351). Diesmal werben die ber Uberlieferung gufolge bestehenden Begiebungen ber Gottesfreunde ju bem Ronftanger Bifchof Beinrich v. Brandis unter die fritifche Loupe genommen und ber hiervon berichtenbe Briefbestand als Machwert bes Ritolaus von Laufen nachgewiefen. Die Statte, an ber Ritolaus die Anregung gu feinen Falfchungen empfing, mochte R. in ansprechender Bermutung in bem bei Binterthur gelegenen, mit ben Strafburger Johannitern in Bertehr ftebenden Rlofter Unfer Frauen Bell fuchen. Beinrich Bitte entwirft ein Lebensbild ber babifden Fürstentochter Agnes, die im Jahre 1432 bem Bergog Gerhard von Schleswig bie Band reichte und als Bitwe nach ichweren Schidfalsichlägen in die Beimat gurudgelehrt, mit dem Ritter Sans von Semen eine übereilte Berbindung einging. Bon ihrem Bruder, Martgraf Jatob, deshalb in Saft gehalten, hat fie trop ber ju ihren Gunften unternommenen Bermittlungsversuche, an benen fich auch bas Ronzil zu Bafel beteiligte, die Freiheit nicht wiedererlangt. Schlieflich fei noch auf zwei fleinere Mitteilungen hingewiefen: Boftina veröffentlicht ein ungedrudtes papftliches Schreiben, bas vom 22. Dez. 1279 batiert und an den Bifchof Konrad von Strafburg gerichtet ift; Albers drudt und erläutert zwei aus ben Rlöftern Obenheim und Frankenthal ftammenbe Bücherverzeichniffe bes 15. Jahrhunderts.

Eine vielsach in die allgemeine Geschichte einmundende Schilberung ber Regierung Karls II., Herzog von Lothringen 1390—1431, entwirft P. Geant in den Annales de l'Est 1902, Juli. Gegenüber der politischen Geschichte ist die Darstellung der inneren Verhältnisse etwas zu kurz gestommen.

M. Kayserling erblickt ben Grund der zahlreichen Judenbekehrungen auf Majorka im Jahre 1391 in der dort herrschenden, durch die örtlichen Berbältnisse hervorgerusenen religiösen Gleichgistigkeit und in der Zusicherung materieller Borteile seitens der Regierung, die sich später freilich auf ihre Berheißungen nicht zu besinnen vermochte (Revus des études juives 1902, April-Juni).

In der von A. Roserot gegebenen Übersicht über die im Departemental-Urchiv von Haute-Marne vorhandenen Königsurkunden gehört die weitaus größere Hälfte dem späteren Mittelalter an: Le bibliographe moderne 6, Januar-April. — H. Stein bringt daselbst das im Jahre 1409 ausgestellte Berzeichnis der dem Connétable von Frankreich Charles d'Albret gehörigen Büchersammlung zum Abdrud.

In ben Mitteilungen ber Babifchen historischen Kommission 24 (1902) beschließt hans Raiser die Beröffentlichung des Berzeichnisses, das König Sigmunds Ginkunfte aus dem Zehnten des Bistums Strafburg (1419) uns überliefert. Ein Berzeichnis der Personen= und Ortsnamen ist beigegeben (vgl. 88, 358).

Die Glaubwürdigkeit der Nachrichten, die in den Aufzeichnungen bes Benezianers Antonio Morofini über das Auftreten der Jungfrau von Orleans gegeben werden, prüft M. Sepet in der Revue des questions historiques 102, Juli.

Auf das Interesse weiter Kreise darf ein Bortrag von B. Stein rechnen, der das Berhältnis zwischen den Burgunderherzögen und der Hanse im 15. Jahrhundert zum Gegenstand hat. Er zeigt, wie der burgundische Staat durch energische Zusammenfassung aller Kräfte des Landes ganz auders als ehedem die kleinen kommunalen Gewalten in den Riederlanden der Hanse gegenübertreten konnte und ihre früher in den bortigen Gebieten errungene Stellung bedenklich erschüttert, ja zum Teil zerstört hat (Hansische Geschichtsblätter 1901).

Sinträge aus ben sechziger Jahren bes 15. Jahrhunderts enthalten einige Rapitel aus der Chronit Hartung Cammermeisters, die einer in der neuesten Ausgabe nicht benutten Handschrift angehören und auch seinerzett von Menden übergangen worden sind, da sie die allgemeine, nicht die sächsische Geschichte betreffen. Ludwig Schmidt hat sie jest in den Reuen Mitteilungen aus d. Gebiet historisch-antiquar. Forschungen 21, 2 zum Abdrud gebracht.

Als Beitrag jur Renntnis bes religiöfen Bollsunterrichts im ausgehenden Mittelalter bietet R. Paulus in der Zeitschr. f. tath. Theol. 1902, 8 eine eingehende Bürdigung der Lehrthätigleit Johann Derolts († 1468). Die zahlreichen, in einem einleitenden Rapitel zusammengestellten Schriften des Nürnberger Dominitaners sind für diesen Zwed gründlich ausgebeutet worden.

Ein Bortrag von Manfredo Terragni hebt die Berdienste und Eigenart des in der Kgl. Bibliothet zu Turin besindlichen Rommentars zu Dantes Göttlicher Romödie hervor, der aus dem Jahre 1474 stammt und den Gelehrten Stesano Talice zum Bersasser hat (Rivista di storia, arte, archeologia della provincia di Alessandria. Supplemento al fasc. V (sor. II) anno XI, Januar-März 1902).

Im Gegensat zu der vor turzem erschienenen Arbeit von henry Bignaud tommt Sophus Ruge in einer die Streitfrage wohl abschließens den Untersuchung zu dem Ergebnis, daß des Florentiner Gesehrten Toscasnelli Einfluß auf Columbus unbestreitbar und der Briefwechsel beider sicher beglaubigt ift (Zeitschr. d. Gesellich. f. Erdfunde 1902, 6).

Ein außerordentlich reichhaltiges Material jur Geschichte bes fpateren Mittelalters bringt biesmal die Romijche Quartalfdrift 16, Beft 1 u. 2. 2. Lemmen & handelt über die Anfange bes Clariffenorbens, als beffen Stifter ber bl. Frangistus und ber ibm nabestebende Rarbinal Sugolinus in gleicher Beife zu betrachten find. 3m Laufe ber Beit bilben fich zwei Richtungen, in benen bie Eigenart ber Stifter jum Ausbrud tommt. Unter Urban IV. erfolgt die lette Redattion ber erften Regel. Die Beicichte ber papftlichen Finangverwaltung betreffen bie Auffage von 3. B. Ririch und E. Boeller: mahrend der erftgenannte Autor in einer Abhandlung über bie Berwaltung ber Annaten unter Papft Clemens VI. einen Ausschnitt aus feinem bemnachft erscheinenben Berte "Die Unnaten ber firchlichen Bfrunden in Deutschland mabrend bes 14. Jahrhunderts" uns barbietet, bat Goeller einige Rotigen über bie Brivatschatulle Johanns XXII. und die Geschichte ber Audiontia curiae beigesteuert und darauf aufmertfam gemacht, daß in der Rationalbibliothet ju Floreng brei Finanzbücher aus ben Bontifitaten Johanns XXIII. und Martins V. fic befinden. Jof. Schniper veröffentlicht eine Ungahl von mailandischen Befandtichaftsberichten über die letten Tage Lorenzo be' Debicis, burch welche die Angaben des humanisten Angelo Poliziano über Savonarolas Auftreten am Sterbebette burchaus bestätigt werben. Über die Ginführung bes Frohnleichnamsfestes hat B. Jorres für die Rordwestede bes alten Reichs eine Reihe bon Rachrichten gufammengeftellt.

In ben Sansischen Geschichtsblättern 29 behandelt Reutgen ben "Großhandel im Mittelalter", eine Beiterführung der Belowichen Untersuchung über Großhandler und Rleinhandler (vgl. S. 8. 85, 551), deren Resultat sie acceptiert und ergänzt durch den Rachweis, welche große Bedeutung der Großhandel als solcher im Mittelalter tropdem schon gehabt hat. Interessant ift namentlich der hinweis auf Ulmer händler im 14. und 15. Jahrhundert, welche Bolle am Rhein kauften, sie mit Salz und Gisen bezahlten, das sie aus Bavern oder Tuerreich geholt und dieses wiederum mit Tuchen bezahlten, die ein Erzeugnis der von ihnen selbst geleiteten heimischen Industrie waren.

Nene Buser: Manfroni, Storia della marina italiana dal trattato di Ninfeo alla caduta di Costantinopoli (1261—1453). Parte I. Del trattato di Ninfeo alla nuove crociate. (Livorno, Giusti.) — Federzoni, Studi e diporti danteschi. (Bologna, Zanichelli. 5 fr.) — Pater, Die Renaissance. Übers. v Schölermann. (Leipzig, Dieberichs. 5 M) — Midl, Plus ultra! Ein latein. episches Gebicht über die Entbedung Amerikas durch Columbus. Hrkg. v. Rud. Schmidtmaher. (Wien, Berlag der Leo-Gesellichaft. 3 M.)

## Reformation und hegenreformation (1500—1648).

Mit einer interesauten Persönlichkeit der philosophischen Renaissance, dem berühmten Arzt und Natursorscher Theophrasius Baracelsus, beschäftigt nich ein Aussap von Fr. Strunz (Beilage zur Allgem. Zeitung 1902, Rr. 145).

Mus bem Nuovo archivio Veneto N. S. III, 1, feien turg ermähnt der Auffap von Beloch über die Bevolkerung Benedigs im 16. und 17. Jahre bundert, und die Aftenveröffentlichung Segres über die Beziehungen Savopens ju Benedig im 16. Jahrhundert.

llber Philibert von Chalon (1502—1530) handelt Robert im Junis beit des Boletin de la Real Academia de la Historia.

In den "Miscellen zur Resormationsgeschichte" macht & herrmann es wahricheinlich, daß Tepels Sintritt in den Dienst des Erzbischofs Albrecht am 22. Januar 1517 durch Bermittlung des Propstes Johann von Pals erfolgte und Tepels Ablaspredigt in Mainz also Ende Januar 1517 begann. Außerdem veröffentlicht er das Gutachten der Universität Mainz über Luthers Thesen, das sich erst auf wiederholte erzbischöfliche Ermadnung bin mit auffälliger Kürze und ausdrücklicher Ablehnung einer sernannung sehr vorsichtig dahin aussprück daß es bezüglich der allein berausgegriffenen und verworfenen lutherischen Ansicht von der beidränften Ablasgewalt des Papstes "geratener und sicherer sei", bei der bersommlichen Ledre zu bleiben Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 2).

Ebendort veröffentlicht Loei de ein nur angebliches Stammbuch Luthers aus der Biener Politibiliothet, das durch Eintragungen von Männern wie Caspar Dedio, Sleidanus, Schnepi, Sabinus x. Intereffe hat.

In den Monatsheften der Comenius-Gesellschaft verfolgt L. Reller 11, 5—7 unter dem Titel "Die Gottesfreunde", die "Deutsche Theologie" und die "Rosenkreuzer" das Schicksal der "deutschen Theologie", die 1528 in Worms nebst einem geistlichen Disturs "Einige hauptfragen", vorsuehmlich über die Einheit Gottes, neu verlegt wurde. Reller weist auf Denck als den Bersasser hin und zeigt, wie in den Kreisen der Rosenstreuzer die deutsche Theologie und jener Anhang lebendig blieben trop der Feindseligseit, die ihnen die rechtgläubige protestantische Airche angedeihen ließ.

B. Ticadert beschreibt in ber neuen Kirchl. Zeitschrift 13, 6 "die bisher unbekannte Schwäbisch-Haller handschrift ber beutschen Augsburgischen Lonsessin, die wahrscheinlich noch im Jahre 1580 angesertigt wurde und zwar nicht für die Textgestaltung der wirklich dem Kaiser überreichten Lonsessin, wohl aber für deren Entstehung in Betracht tommt.

In ber römischen Quartalschrift 1901, 4 sept Chses seinen wertvollen Auffas über "Kirchliche Reformarbeiten unter Bapst Baul III. vor dem Trienter Konzil" fort. Er behandelt die lebhaften Bersuche des Papstesseit dem Dezember 1540, die argen Mißbräuche, die sich in der Residenzspflicht der Bischsse und dem Benefiziatwesen eingeschlichen hatten, ernstlich unter hochherziger Berringerung der pähstlichen rechtet abzustellen, die in weitem Maßstabe als Uquivalent den Bischssen angeboten wurden. Richt weniger als drei pähstliche Bullen kann Chses erörtern, die freilich alle Entwurf blieben, weil Paul III. nach Absassung der ersten vermutlich erst den nahen Zusammentritt des Konzils abwarten, nach Absassung der beiden anderen den weitergreisenden Beratungen des Konzils nicht vorgreisen wollte. — Am gleichen Ort veröffentlicht Tacch i einen Brief des Petrus Faber an Poggio, datlert Köln, 29. August 1543.

Einen bisher unbekannten Bericht eines Augenzeugen über Luthers Lebensende veröffentlicht B. Schulpe in der Reuen kirchlichen Zeitschrift (13, 7). Es handelt sich um einen unmittelbar nach Luthers Tode gesichriebenen Brief, als bessen Berfasser Justus Jonas nachgewiesen wird. Das Reue des kurzen Berichtes besteht darin, daß die letten Borte des Reformators gelautet haben: "Ich fahre dahin in Friede und Freude."

Bater fixaat schildert in der Beitschrift für Kirchengeschichte 23, 2 den Ausgang des interessanten "Caminer Bistumsstreites", bei dem es sich um die Forderung der Reichsunmittelbarkeit handelt, die Bischife und Stift gegen die landesherrlichen Ansprüche der pommerschen Derzoge erheben. Schließlich siegt der territorialistische Herrschaftsauspruch der weltlichen Gewalt infolge ihrer gesteigerten Rachtstellung seit der kühnen Fürstenzrevolution des Lursürsten Woris von Sachsen vom Jahre 1552.

In den Burtt. Bib. f. LG. A. F. 11 verfucht Dr. Ernft in Tübingen seine Angriffe gegen Druffel-Brandis "Beitrage gur Reichsgeschichte" Bb. 4 in einer Erwiderung auf meine Abwehr (Gött. Gel. Ang. 1902 Rr. 1) aufrechtzuerhalten. Daß ber schwäbische Gelehrte in ber Urbanität feines Tons und ber Borficht bes Urteils Fortschritte gemacht habe, läßt fich nicht behaupten - nennt er boch jest Druffel-Brandis Arbeit "einen großartigen Slandal", mabrend er mich mit Ausbruden wie "lacherlich", "findifch", "Unwahrheit" beschentt. Sinfictlich der sachlichen Musftellungen Ernfte ift hervorzuheben, daß dieselben die Texte Druffels im wefentlichen unberührt laffen: ber einzige finnstörende Lefes ober Druds fehler, den er beibringt, ift die fruber icon berührte Bermechfelung Kaia. Mt. ftatt Kun. Mt. (In meiner Abwehr hatte ich die Tragweite biefes Fehlers richtiger babin begrenzt, bag er wohl von jedem Foricher aus dem Busammenhang richtig gestellt werben burfte.) Im übrigen bezieben fich Ernsts Borwürfe auf Druffels Muszuge. Dabei find zu unterfceiben: 1. Stellen, beren Auffassung minbeftens bistutabel ift, 3. B. in Rr. 13 ber Sat: Der Raifer icidte einen Gefanbten an ben Bifchof von Burgburg mit mandat und bevelh sambt vilen persuasionibus den vertrag zu halten , wo Druffel den Infinitivsat von persuasionibus abhängen läßt und mandat und bevelh als "Auftrag und Bollmacht" auffaßt — eine Auffaffung, die jum mindeften ebensoviel für sich hat wie die Ernftiche. 2. Stellen, bei benen ber Unterfchied fogleich weniger ftart ericheinen wurde, wenn Ernft bie beiberfeitigen Muszuge vollftanbig gegenübergeftellt batte, 3. B. bei Rr. 37, wo Druffel bie beiben Sauptpunfte richtig wiebergibt und nur im Rebenfachlichen (Berhaltnis bes faiferlichen Bergleichsporichlage jum baperiich murttembergifch pfalgifden) eine unbeftimmtere Fassung bringt. 3. Auszuge, bei benen in ber That Ungenauigkeiten (Rebenbei fei bemertt, daß Ernft von den Ungenauigkeiten feiner Auszüge, die ich ibm vorgeworfen, einstweilen schweigt.) Sierbei bleibt nun die entscheibende Frage, ob und wie weit biefe, auch bon mir ausbrudlich festgestellten Ungenauigkeiten (bie ich beute noch um zwei bermehren murbe) einen besonnenen Foricher ju Fehlern in ber biftorischen Auffaffung verleiten fonnen. Unternimmt Ernft in dem noch ausftebenden Teil feiner Erwiderung diefen Nachweis, fo wird ber an erfter Stelle angegriffene Prof. Dr. Brandi ihm bie Antwort gewiß nicht schuldig bleiben. Walter Goetz.

Aus dem Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 23, 1/2 erwähnen wir eine quellenkritische Untersuchung über das "österreichische Resormationsedikt" vom Jahre 1578, worin B. Bibl dieses sensationelle Ereignis der neuen gegenresormatorischen Aera Rudolfs II. in das Reich der Geschichtsfabeln verweist. Bip=Oberlin teilt unter dem Titel »Opitiana« Auszüge aus dem "Menschen-Spiegel" von Opit sowie das Berufungs= und förmliche Berabschiedungsschreiben der Landschaft Österreich unter der Enns für diesen ihren protestantischen Landsausprediger mit. Ein erster Artitel über "Die protestantische Litteratur der Sübstaven im 16. Jahrhundert" von J. Pindor führt aus, daß nach

früheren längst unterbrochenen Anfangen fich erft burch die Reformation ein eigenes flovenisches Schrifttum und Litteratur entwidelten, als beren Bater Brimus Truber aus Laibach ju betrachten ift, ber 1550 als erftes Buch in wendischer Sprace einen Ratechismus, später auch bas neue Teftament in flovenischer Sprache veröffentlichte und fich hierfür sowohl bie Buchftabenzeichen als eine Schriftsprache felbst ichaffen mußte. Th. Da a fe teilt bas Inaugurationsprogramm ber lateinischen Sejusschule in Teichen von 1725 mit, als Beichen der raftlofen Bemubungen des fpateren Dagde burger Beneraljuperintenbenten und bamaligen Schulinspettors Steinmes um bie Bebung ber Anftalt. Scheufflers fortgefeste Ausführungen über "ben Bug ber öfterreichischen Beiftlichen nach und aus Sachfen" bringen die erreichbaren Berfonalien für diese aus ber Beit bes 16. und 17. Nahrhunderts. E. J. Bauer endlich ergablt furg die Geschichte bes "Evangeliums" (b. b. ber brotestantischen Gemeinde) in und um Bilsen, die 1618 gegründet, aber burch die Schlacht am weißen Berge bem Untergang geweiht murbe.

Im hift. Jahrb. 28, 2 (1902) veröffentlicht Bufchbell als Beilagen zu feinem früheren Auffat über Bellarmins Jugend verschiedene der dort angezogenen Familienbriefe.

Im Bull. hist. et litt. du protest. franç. 40 S. 11, 5 (1902) zeigt A. Cares, daß der französische Rlerus, entgegen Benotts Behauptung, sehr erhebliche Geldopfer für die Bekehrung der Hugenotten in Form von Bensionen an Prediger und deren Angehörige gebracht hat, aber allerdings weniger aus freien Stüden, obwohl die ursprüngliche Einrichtung einer solchen Kasse 1598 seiner eigenen Initiative entsprang, als auf direkt Ansorberung heinrichs IV. und noch viel mehr Ludwigs XIV. Ebenso teilt E. Arnauld einen Brief über das Ende Lesdiguières mit.

- R. Benre fügt in der Rev. des Études Hist. 78, Dai (1902) feinen Studien über Margaretha von Savopen einige Rachrichten über ihre außere Ericheinung, Leichenbegangnis 2c. hinzu.
- L. Rieß erzählt in den Mitt. d. deutsch. Gesellsch. f. Ratur= und Bölkerkunde Oftasiens 8, 3 (Tokio, 1902) die abenteuerliche Geschichte des ersten, halb zufällig 1600 nach Japan gelangten Engländers Will. Abams, ein Seemann nicht ohne höhere Bildung, der am japanischen Hof eine gewisse Bertrauensstellung gewann und bis an seinen Tod 1620 den fremden Kausseuten, auch der englischen Oftindischen Kompagnie, vielsach als Bermittler diente.
- R. Schmertosch von Riesenthal, beffen Arbeit über bie bohmischen abligen Exulanten in Rurjachsen fürzlich in biefer Zeitschrift erwähnt wurde, publiziert nun in der Bierteljahrschr. des Herold, 1902, 1 und 2 ein reiches urtundliches Material über alle einzelnen Flüchtlinge, welches

befonders für die Frage nach etwaigen Entschädigungen ober gar Refitmtionen wertvoll ift.

Die Arbeit von B. Anaph: Matthias foe von hoenegg und fein Eingreifen in die Bolitit und Bubligiftit bes Dreifigjabrigen Rrieges (hallefche Abh. 3. Renen Gefch. heft 40), Salle, Riemeyer 1902 bietet einen gang ermunichten überblid über bie Thatigfeit bes vielgenannten furfacfifden hofprebigers, ohne allerdings babei gu neuen Refultaten von größerer Bichtigteit ju gelangen. Doe erfcheint berfonlich auch bier überaus ehrgeizig, bochfabrend, ftarrfinnig und für Gefchente febr empfanglich: als Theologe und Bolitter lebt er burchaus in ber ftreng lutherifchen Abneigung gegen Calvinismus und bemaffneten Biberftanb, bie er nur unter bem Ginbrud bes Reftitutionsebiftes vorübergebenb übermunben bat. R. weift mit Recht gur Erfidrung feines Berhaltens gegen ben Raifer auch auf feine öfterreichifche Abfunft bin. Gur feine Stellung gur bobmifchen Rönigsmahl find feine fruberen Ronflitte mit ben Czechen bier wohl querft berangezogen. Die publigiftische Thatigfeit boes bebeutete wohl nicht febr viel, Sein Einfluß auf die sachsische Politif wird von R. Schritt für Schritt verfolgt; es mare inbes babei eine Erbrterung feines Berbaltniffes ju anderen fachfifchen Polititern, j. B. Arnim, falls bas Daterial fie gestattete, und jedenfalls eine etwas tiefer eindringende Formulierung der für Cachien bamals porliegenden Brobleme erwünscht gewesen.

In einer Fortsetzung seiner Studien über "Die landesfürstliche Berwaltungsrechtspflege in Ofterreich vom Ausgang des 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts" handelt F. Tezner in Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart 29, 3. 4 über die Organisation und die Formen der Königlichen und landessürstlichen Oberverwaltungsrechtspflege in den Ländern der böhmischen Krone, d. h. Böhmen, Mähren und Schlesien, sowie über die fürstliche Berwaltungsrechtspflege auf dem Gebiete des Steuerwesens und der Heereslasten. Der Grundgedanke ist, daß der Berf. auch hier wieder auf die Berschwommenheit und den schwantenden Charafter der ständischen Rechte selbst auf dem Gebiet der Steuern hinweist.

Die weltgehende Revision, die Tehner an der herkommilichen Auffassung bes Ständewesens glaubt vornehmen zu mussen, wird von Rachfahl in seinem Auffah über "ben Dualistischen Ständestaat in Deutschland" in Schmollers Jahrbuch 26, 8 scharf zurückzewiesen. R.'s Arbeit hat einen Wert für sich, insofern er die Rachprüfung Tezners auf einer sachundigen Darstellung der schlessischen landständischen Berhältnisse aufdant. Seine scharfe Bolemit gegen Tezner erscheint aber für denzeuigen nicht stets überzeugend, der mit der Kruntnis der landständischen Zustände anderer Gebiete ausgestattet, die großen Berschledenheiten der schlessischen Entwicklung im Auge behält. Daß z. B. in Schlessen nach Ersebigung der fürstlichen Bro-

position noch eine sozusagen interne ftanbifche Beratung zu Recht besteht. über bie ber Burft teine, wenigstens feine regelmäßige Rachricht erhielt, ift in Oftpreugen, fogar im 16. Jahrhundert, einfach ein Unding. felbftanbige lanbftanbifche Befcluffe mit eigener Rechtstraft ohne Rotwendigkeit fürftlicher Buftimmung bürften fich baselbst nicht ausweisen laffen. Bon felbftanbiger ftanbifder Steuerausfdreibung und serhebung ift bort ebenfalls feine Rebe. In feinem energifchen Beharren auf bem bualiftifchen Grundcharafter bes Stänbeftaats und ber Beit bes Dreifigjährigen Krieges als einer entscheibenben Beriobe in ber Entwicklung bes Ständewesens icheint mir R. im Recht zu fein. Im übrigen ift R. felbit weit entfernt, feine ichlefifden Erfahrungen generalifieren zu wollen. feiner Berteibigung gegen Tegners fpegiell an ihn gerichtete Bormurfe ift er gludlich. Im gangen aber wird fic bie Bebeutung ber anregenden Ausführungen Tegners erft auf Grund weiterer Detailuntersuchungen ergeben. G. K.

Ohne den Anspruch auf Gewinnung neuer Ergebnisse zu erheben, gibt höpich in Schwollers Jahrbuch für Gesetzgebung zc. 26, 3 eine klare und gut gelungene Übersicht über "den Bauernschut in den beutschen Territorien vom 16. bis 19. Jahrhundert", dessen Formen und Bedeutung ja bekanntlich mit der verschiedenartigen Geschichte der Grundherrschaften wechseln.

Rene Bader: Cobrs, Die evangelifden Ratechismusverfuche vor Luthers Enchtribion. [Monum. Germaniae paedagogica XXIII.] (Berlin, A. Hofmann & Co. 15 M.) - Bonardi, J padovani ribelli alla repubblica di Venezia (a. 1509-1580). [Venezia, Monauni.) - Affagart, Relation de Terre Sainte (1583-1534). Publiée par Chavanon. (Paris, Lecoffre. 5 fr.) - Schafer, Beitrage jur Gefchichte bes ipanifchen Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrh. 3 Bbe. (Guterslob, Bertelsmann. 30 M.) - Raffau-oranifche Rorrespondengen. Deinardus, Der Ragenelnbogifche Erbfolgeftreit. 2 Bbe. 1. Abtlg.: Gefchichtliche Darftellung bis jum endlichen Ausgleich (1557). 2. Abt.: Briefe und Urfunden 1538-1557. [Beröffentl. b. hiftor. Rommission f. Nassau IV.] (Biesbaden. Bergmann. 12 M.) — Lettres de Catherine de Médicis publiées par Baguensult de Puchesse. Tome VIII. 1582-1585. [Collection de documents inédits per l'hist. de France.] (Paris, impr. nationale.) — Stahlin, Der Rampf um Schottland und bie Gefandtichaftereise Sir Francis Balfinghams im Jahre 1583. [Leipziger Studien 9, 1. Jahrg.] (Leibzig, Teubner. 5,20 DR.) - Gierte, Johannes Althufius und die Entwidlung ber naturrechtlichen Staatstheorien. 2. verm. Ausg. (Breslau, Marcus. 9 Dt.) - Schäfer, Geschichte v. Danemart. 5. Bb. Bom Regierungsantritt Friedrichs II. (1559) bis jum Tobe Chriftians IV. (1648). (Gotha, Berthes. 18 DR.)

#### 1648-1789.

Bu den snicht gerade seltenen und besonders in Frankreich häusigen Autoren, welche Gesandtschaftsberichte kritiklos ausschreiben, weil sie in ihnen den getreuen Spiegel der Birklickeit zu sinden glauben, gehört F. des Robert. Das beweist sein Auffas über die Berhandlungen des Marquis Dangeau mit dem Aursürsten von der Pfalz in den Jahren 1672 und 1673. Der Berfasser hat sich gar nicht die Mühe gegeben, andere Quellen heranzuziehen, um sich über den Aursürsten und seine Bolitik zu orientieren, sondern sich mit den Berichten Dangeaus begnügt, die ihm — man kann unter diesen Umständen nur sagen: unglücklicherweise — in die Hände gefallen sind; er hat es nicht einmal für nötig gehalten, auch nur die verstümmelten Ramen der pfälzischen Adte richtig zu stellen. Was er von Karl Ludwig sagt: la crédulité . . . surpassait tout ce qu'on pouvait imaginer, paßt zwar nicht saus den Kurfürsten, wohl aber auf ihn selbstäsen, dass die verstiums des questions historiques 72, 1902).

Durch Aften des Stockholmer Reichsarchives stellt Bimarson sest, daß der Friedensvorschlag, mit welchem der schwedische Deerst Wangelin bei seiner zweiten Gesangennahme durch die Brandenburger im Juni 1676 hervortrat, wirklich einer mündlichen Instruktion König Karls XI. entsprach und keineswegs, wie Drohsen und andere vermuteten, von Bangelin singiert wurde, um sich die Freiheit zu erkausen. Kurfürst Friedrich Wilhelm verhielt sich damals ablehnend, gab aber im Januar des solgenden Jahres Bangelin seine Reigung zu seinem Separatsrieden mit Schweden zu erkennen (Forschungen z. Brandenb. u. Preuß. Geschichte 15, 1).

Reinh. Kosers Bericht "Über eine Sammlung von Leibniz-Hand-schriften im Staatsarchiv zu Hannover" (Sipungsberichte der Berliner Afabemie 15. Mai 1902) beleuchtet die Studien und Projekte des großen Gelehrten auf dem Gebiete des Bergbaus.

Graf b'hauffonville, läßt seinen mehrsach hier erwähnten Aufsägen über ben herzog und die herzogin von Burgund eine neue Serie solgen. Er schildert diesmal den Feldzug von 1708, in dem der herzog bekanntlich keine Lorbeeren erntete. Die äußeren Begebenheiten dienen dem Bersasser auch hier wieder zu seinsinnigen Ausstührungen über die so verschieden gearteten Charaktere des herzogs und seiner Gattin. Bährend jener die Fülle der Anklagen, die sich gegen ihn erhebt, mit edangelischer Sanstmut geduldig erträgt, begegnet sie, durch das Unglück fres Mannes zu ernsterer Lebensaufsassung gereift, der Opposition in stolzer Haltung und nicht ohne Geschick (Rovue des deux mondes 1. u. 15. Juni, 1. Juli 1892).

Rach Alten ber Frantsurter Universität erörtert G. Raufmann bie von Friedrich Wilhelm I. verfügte Bersesung bes Professors heineccius

nach Halle, die nicht nur das Ansehen der Universität Franksursesen geeignet war, sondern sie auch pekuniär schädigte (Forschungen zur Brandenb. u. Preuß. Gesch. 15, Heft 1).

Schwerd feger veröffentlicht im Archiv für öfterreichische Geschichte 91, Seft 1 ben zweiten Teil seiner Arbeit über ben bayerisch-französischen Einsfall in Öfterreich 1741; vgl. 84, 554. Dieser Abschnitt behandelt speciell bie Ereignisse in Niederösterreich und zeigt, daß die Regierung auch dort auf Schritt und Tritt von den Ständen abhängig war, daß aber gerade die niederösterreichischen Stände sehr patriotisch versuhren und für Maria Theresia außerordentliche Opser brachten. Ob der Berfasser nicht etwas zu weit geht, wenn er die Zeit Kaiser Karls VI. sur die österreichischen Lande unter der Enns als ein wahrhaft mediceisches Zeitalter seiert?

3m Berlauf feiner Studien gur breufischen Getreibehandelspolitif erhielt Bilhelm Raude mehrfach Gelegenheit, Die befannte Bublitation von Stadelmann über die preußischen Ronige in ihrer Thatigfeit für die Landes. tultur einer Rachprufung ju unterziehen. Dabei ftellte fich beraus, bag Stadelmann fich zahlreiche Flüchtigfeiten, grobe Fehler und unentschuldbare Eigenmächtigfeiten in der Ebition hat zu schulben tommen laffen, daß die Auswahl der Aftenftude eine gang willfürliche und unberechtigte ift und bie Darftellung infolgebeffen vielfach fehlgreift. Bei aller Anertennung bes Rleifes, ben der verstorbene Otonomierat auf seine Aufgabe verwandt bat, muß feine Bublitation doch als miggludt bezeichnet werben. Naude gieht aus biefem unerfreulichen Ergebnis feiner Untersuchung bie Lehre, daß man heute fehr recht daran thut, berartige Arbeiten wirtschaftsgeschichts licher Art nicht Fachleuten ohne historische Rritit und Schulung ju überlaffen, fondern Siftorifern anzuvertrauen, wie bas bei ber politifchen, bei ber Rirchen= und Runftgeschichte längst üblich ift und wie es sich neuerbings auch bei ber Rriegsgeschichte bemabrt bat (Forschungen g. Brandenb. u. Preug. Beschichte 15, Seft 1).

In der Zeitschrift für Berg-, Hütten= und Salinenwesen Bb. 50, Seft 1 und 2 veröffentlicht Fechner den zweiten Teil seiner Geschichte bes schlesischen Berg= und hüttenwesens, der speciell der Geschichte und Statistit (Betrieb und haushalt) der Gruben und hütten gewidmet ist.

Bu ber bekannten Kontroverse über ben Ursprung des Siebenjährigen Krieges hat jest wieder ein ausländischer Historiker das Bort ergriffen. Der Norweger Rosgren widmet der Streitfrage eine besondere kleine Schrift, die sich vorzugsweise auf die Bolz-Künzelsche Publikation stütt (Fredrik den store og Syvaarskrigens oprindelse, Kristiania 1902. 157 S.). Nach Mosgrens Ansicht ist bei der Reichhaltigkeit und Güte der vorhandenen Dokumente ein Zweisel, ob Max Lehmann oder seine Gegner Recht haben, überhaupt ausgeschlossen: Maria Theresia war der angreisende Teil und machte aus ihrer Offensivabsicht ihren Bertrauten gegenüber auch

tein Bebl, mabrend Friedrich mit berfelben Aufrichtigfeit an den Zag legte, baß er fic diesmal burchaus in ber Defensive befand; Friedrich bat ebrlich und redlich alles gethan, mas in feiner Dacht ftand, um eine friedliche Lojung des Ronflittes berbeiguführen. Der Berfaffer tritt der Unicanung Dar Lehmanns, den er übrigens mertwürdigerweise ftets als Militarhiftoriter bezeichnet, fo ziemlich in allen Buntten und zuweilen recht icharf entgegen. Georg Rungel ubt an ben für bie Borgeichichte des Rrieges vielfach verwerteten Memoiren bes Rarbinals Bernis eine vernichtenbe Rritit; bie Demoiren enthalten nicht nur, was icon ofter bemerkt war, eine Rulle von Unrichtigfeiten im einzelnen, fondern find durch und durch unglaubwürdig, ein tendenziöfes Dachwert mit ben üblichen Somaden ber Memoirenlitteratur in typischer Bollenbung (Forfdungen 3. Branbenb. und Breug. Gefc. 15, Seft 1). Aus berfelben Beitfdrift nennen wir noch zwei fleinere Beitrage jur Befchichte bes Giebenjahrigen Rrieges: Rofer gibt einen Rachtrag ju feiner Unterfuchung über die preußischen Finangen (vgl. 85, 369; 86, 373), und Fester fommt noch einmal auf den Erlanger Beitungefdreiber Groß und fein Berhaltnis jum Bapreuther Sofe zurud.

Bie Bourguet in einem Auffas über "Choiseul und holland" ausführt, bemühte sich Choiseul seit Beginn seiner Amtsthätigkeit im Jahre 1758, die Republik der Riederlande für den Grundgedanken seines politischen Sykems zu gewinnen, der dahin ging, alle handeltreibenden Rationen zu einem Bündnis zu vereinigen, das der unerträglichen Anmaßung der Engländer wirksam entgegentreten könne (Rovus historiqus 79, 2; Juli, Aug. 1902).

In ber Rovus historique 79, 2 beenbet Desbevifes bn Dezert feine Untersuchung über die Thatigkeit des Conseil be Caftille im 19. Sahr-hundert.

Hochft beachtenswert ist Robaliewich's kurger Aussas über "bie galigischen Bauern unter ber polnischen Republit", Zeitschr. f. Boltswirtsch., Socialpol. u. Berwaltg. 11, 2. 3, nicht allein weil der Berfasser in knapper Form die Ergebnisse einer ausgebehnten polnischen Wisenschaftlichen Litteratur verwertet, sondern auch des Endresultates halber. Der Berfasserschiedert die Entstehung der Abelsrechte und der tapitalistischen Bertschaftsverfassung auf dem Lande, versolgt die damit auch in Oftbeutschland hand in Hand gehende herabbrüdung der Bauern zu einer schollenpsischigen Bevöllerung, bringt dann aber Zeichen dafür bei, daß troß der politischen Ohnmacht die Bauern sich wirtschaftlich nicht sche kanden. Allerdings bleibt die Ausbehnung ungesehlicher Bedrüdungen seitens des Lleinadels zweiselhaft. Anderseits kennt man nach Robaliewicz in Polen die strenge Leibeigenschaft, d. h. Berkausmöglichkeit auch ohne Erundstüd, und den Geschenders nicht und hierin wären also die polnischen Bauern

gunftiger gestellt als die Rordostdeutschen. Bergleiche aber die Zustande Westpreußens dei der Annexion 1772! Interessant ist des Berfassers Anssicht, daß der Physiotratismus seinen Ursprung in Bolen genommen habe.

Munros' Aussass fleudalspistem in Kanada" schildert die Sinrichtung der seudalen Militärkolonie Frankreichs seit 1628 und ihre in ihren Begleiterscheinungen bis auf den heutigen Tag sortwirkende Entwickung: der Feudalismus züchtete hier einen unwirtschaftlichen Abel, unter dem eine übermäßige Zersplitterung bäuerlichen Zwangbesißes stattsand. Die militärische Kraft der Kolonie wurde vortrefflich, die wirtschaftliche ganz ungenügend entwicklit (Schwollers Jahrbuch für Gesehsgebung 26, 8).

Rene Buder: Larsen, Kejserkrigen. Et Bidrag til de nordiske Rigers Kriegshistorie. 2 det Afsnit. (Kopenhagen, Gad.) — Urkunden und Aktenststde zur Geschichte des Aursürsten Friedrich Wilhelm von Brandensburg. 18. Bb. hrög. v. hirsch. (Betsin, Reimer. 32 M.) — Recueil des traités et conventions, conclus par la Russie avec les puissances étrangères. Publié par Martens. Tome XIII. Traités avec la France. 1717—1807. (St. Petersburg, Zinserling. 12 M.) — Chr. Meher, Briefe aus der Zeit des 1. schlessischen Krieges. (Leipzig, Dege. 5 M.) — Uzureau, Le tableau de la province d'Anjou (1762—1766). (Angors, Sireaudeau.) — Arauel, Prinz Heinrich von Preußen als Politiker. [Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hauses Hohenzollern. IV.] (Berlin, Dunder. 10 M.) — Wittichen, Preußen und England in der europäischen Politik 1785—1788. [Heidelberger Abhandl. z. mittl. u. n.

### Meuere Sefdicte feit 1789.

In den Ann. des sciences polit. Juli 1902 bekämpft Boutmy (La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et M. Jellinek) die bekannte Aufkassung Jellineks von der Entstehung der Menschen- und Bürgerrechte. Er lengnet ihre Abhängigkeit von den bills of rights der amerikanischen Kolonien und entwicklit in eingehender, seinsinniger Analyse die tiefgehenden Differenzen ihres politischen Gedankeninhalts. Das schließt aber eine Beeinsussung keineswegs aus, nur daß eben eine Umschmelzung in französischen Geist hinzugetreten ist. Boutmy verwirft serner auch die Ansicht Jellineks, daß die amerikanischen bills of rights in ihrem geistigen Ursprung zurückgingen auf Independentismus und Reformation. Sie wurzelten, meint er, vielmehr ganz natürlich in dem Boden Amerikas und der Art der ursprünglichen Kolonisation.

B. Salmann erörtert ben "Anteil ber frangofifchen Aufflärungslitteratur an ber Revolution", wobei er für bas anarchische Element in berfelben, die "Böbeljuftig", die optimistischen Infomen über die angeborene Bortrefflichleit des "nächsten besten Zujallsmenschen der Straße" verantwortlich macht (Beil. 3 Allg. 3tg. Ar. 144, 27. Juni).

Fortsesung und Schlis der Mitteilungen über Mirabeau (Nouv. Rev. retroop. Junis und Julibest, vgl. h. 3. 88, 549 u. 89, 176 u. 367) bringen taum etwas Unbesanntes. Bir notieren das Protokoll über Mirabeaus Flucht aus Schloß Dijon, ein angebliches Gedicht Mirabeaus und ein zeitgenösstiches Spottlied auf den Prozes mit seiner Frau.

Roman veröffentlicht Briese eines gewissen P. E. Delasont über die Borsälle in Paris im Juni und Juli 1789 mit anschaulicher Schilderung des Berhaltens der meuternden Truppen, des Einzugs Ludwigs XVI. in Paris u. a. (La prise de la Bastille racontée par un témoin oculaire, Revue bleue, 12. Juli 1902).

Die hier (88, 180) erwähnte beachtenswerte Studie von Lecarpenstier zur Frage des Rationalgüterverlaufs ist, erweitert durch Quellensbelege und Tabellen, unter dem Titel La Propriété foncière du clergé et la vente des biens occlésiastiques dans la Seine-Inférieure als Schrift erschienen. Rouen und Paris, 1901.

In der Revol. franç. (Raiheft) veröffentlicht Aulard das Prototoll über die Berhaftung und das Berhor des Republitaners Robert im Juni 1791, Rouvière macht Mitteilungen über eine Berfammlung von Gemeindevertretern des Gard-Departements, in der ein freiwilliger Zuschlag von 6 Prozent zu den direkten Steuern beschlosen wurde, behufs Errichtung von Flachboten für die Unternehmung gegen England, — ein Beschlus, der freilich nie zur Ausstührung fam. Mater gibt ein umfangreiches Tableau über die landschaftliche Berteilung der Parteien in Frankreich nach den Deputiertenwahlen von 1824 und 1827. Im Junihest publiziert Perroud ein Stüd der Einleitung zum 2. Bande der von ihm herausgegebenen Korrespondenz der Frau Roland, eine höchst sorgsältige Darstellung der Thatsachen über das erste Ministerium Roland (März die Juni 1792) und des Berhaltens beider Gatten bis zum 10. August 1792, wobei gezeigt wird, wie sehr Frau Roland ihren Mann politisch beeinstußte.

Dubois-Deffaulle stellt fest, daß die Abtragung der Baftille nach dem 14. Juli über 850 000 Livres gefostet hat (Revue blanche, 15. Juli).

Die Fortsetung ber Aufzeichnungen des Abbe Ballet (Nouv. Rev. retrosp. Junis und Julihest, vgl. D. 8. 89, 368) gibt manche Beispiele ber erfolgreichen Terrorisierung ber Geistlichkeit schon während der Konstituante. Ballet selbst ift nach seiner eigenen Darstellung ber Typus eines eingeschüchterten Schwächlings, der sich dem Leichenzug Mirabeaus "aus Politit und aus Neugier" anschließt und bei der Ablegung des tonstitutionellen Sibes einen höchst wunderlichen Kompromiß zwischen Pflichtgefühl und Menschenfurcht sindet.

B. Pierre hat, aus Anlaß der gegenwärtigen kirchenpolitischen Exeignisse in Frankreich, die erreichbaren Rachrichten über das Exil der während der ersten Revolution verbannten Benediktiner, Dominisaner, Karthäuser u. s. f. mit großem Fleiß zusammengestellt (Roligioux français on exil, 1791—1802. Correspondant, 25. Januar).

Ein Auffas ber Deutschen Rundschau (Juliheft) beschäftigt sich mit "Robert Lindet und ber Wohlsahrtsausschuß", im Anschluß an das Wert von A. Montier (Paris 1900), das der ungenannte Berfasser (der Autor der "Gestalten aus der Schredenszeit"?) als ein mit "unverfälscht jacobinischer Parteilichleit geschrebenes Buch" bezeichnet. Lindet, dem Mäßigung und Chrlichleit nicht abgesprochen werden, erscheint als der Typus des unbedeutenden Durchschnittsjacobiners.

Der 13. Band bes von Aulard berausgegebenen Recueil des Actes du Comité de salut public (Paris, Impr. nationale) umfaßt die Tage vom 23. April bis 28. Mai 1794, die Borstufe also für den Sohepunkt des Schredensregiments, die Beit zugleich ber erften Siege an ber flanbrifchen und an der italienijchen Grenze. Die Anordnung der Bublifation ift die alte. Der Berausgeber, beffen Auffaffung ber Revolutionsgeschichte man nicht teilen mag, beffen großartige und vorzügliche Ebitioneleiftungen aber man bewundern muß, bringt für jeben Tag querft bie Arretes bes Boblfahrtausiduffes, bann ben Schriftmedfel mit ben Reprafentanten in Diffion. Auf die Berfügungen des Boblfahrtsausschusses, die allgemeines und befonberes in buntefter Mannigfaltigfeit umfaffen, ift es bier unmöglich naber einzugeben. Die Schreiben ber Reprafentanten betreffen neben ben Ereigniffen auf ben verschiebenen Rriegsichauplagen, auch in ber Benbee. hauptjächlich die Sauberung (épuration) der brandigen (gangrenés) Bemeinden und Begirte. Go findet man neben ben Berichten von Le Bas und St. Juft über ihre befannte Miffion bei ber Rorbarmee, von Jeanbon St. Andre und Brieur von ber Marne über ben Seefrieg u. bergl., bie blutdurftigen Berichte von Maignet über bas Strafgericht gegen bie Bemeinbe Bedouin u. a. Unter biefen gablreichen und wertvollen Schriftftuden gur Geschichte ber Eroberung Frankreichs burch die Jacobiner find bie intereffantesten ohne Ameisel die Berichte Mallarmes, des Reprafentanten in ben Debartements ber Raas und ber Mofel, vollendete Mufter revolutionarer Rhetorit. Ich führe bier nur, ihres besonderen Inhaltes wegen, die Berichte aus Saarlouis und Saargemund an. "Ich bemerke", foreibt Mallarmé, "baf bie Ginführung des Rultus ber Bernunft in ben beutschen Distritten leichter als überall fonft vor fich geht. Sollte das die Folge jener physischen Rraft sein, die auf bas Moralische angewandt, bewirtt, daß die Ertreme fich berühren? Bie bem auch fei, Freiheit und Bernunft erhalten bier regelmäßig einen reinen Beihrauch. Die Letture bes Lebens ber berühmten Beroen ber Republit, ber an ben Ronvent erftatteten Berichte, feiner beiligen Defrete, jufammen mit bem Befang bon Bürgerliedern, füllen die Detadenfestage aus. Schon sinden sich in diesem Distrikte wie in benen, wo das deutsche Johan noch die Sprache der Republikaner schändet, öffentliche Lehrer ein. Wenn diese ihre Aufgabe mit Fleiß erfüllen, so wird in 6 Monaten diese teutonische und plumpe Sprache, welche die Franzosen übrigens verabscheuen müßten, weil sie sie mit Skaven teilen, verschwunden sein." "Wahrscheinlich, meint er ein anderes Mal, hat die Barbarei des Joioms dazu beigetragen, die Herzen der Bürger gegen die erleuchteten und zuverlässigen Grundsätze der politischen Zwillsation zu verschließen" (16. u. 28 Mat). Leider wurde Mallarmé mitten in dieser civilisatorischen Thätigkeit bei den teutonischen Barbaren vom Konvent absetusen.

"Billiam Bitt der Jüngere" ist ein trefflicher Effan von Fr. Lud's waldt, mit dem der Berfasser seine Absicht erreicht, uns das "Charakterbild des Ministers menschlich näher zu bringen". In den großen Fragen internationaler Bolitik, den Ursachen der Friedensbrüche von 1798 u. 1808, steht Ludwaldt mehr auf Seiten Englands (Preußische Jahrbücher, Augustheft).

S. Hiffer behandelt, auf Grund von Archivalien und einer reichen Litteratur (entgangen ist ihm nur die Beröffentlichung von Bedurts über ben Herzog von Braunschweig, D. Z. 84, 183) ausstührlich den "Feldzug der Engländer und Russen in Polland im Perbst 1799 und die Stellung Preußens" (Histor. Vierteljahrschricht 1802). Interessant ist der Rachweis, wie die schwankende Haltung Preußens auf den Gang der englischen Politik, auch gegenüber Russland zurückwirkte; die übereilte Landung der englischen Truppen in Polland wurde, wie man jest sieht, durch die Besorgnis deranlaßt, daß Preußen vielleicht doch die Franzosen zur freiwilligen Räumung der Riederlande bestimmen könnte.

Gach ot macht aus französischen Akten Witteilungen über die Bauernausstände in Piemont (1799) und beren blutige Unterdrückung (Bovus nouv. 1. Juli).

Die Nouv. Rovue retrosp. (Aprilheft) veröffentlicht das Tagebuch Caffarellis über den Aufenthalt von Touffaint=Louverture in Fort Joux (1802) mit einigen Briefen des lehteren.

A. Sorel eröriert Napoleons Politik gegenüber ben Royaliften in ben Anfangen bes Konsulats und findet sie Aug und erfolgreich beim Landvoll, unlug und selbst verhängnisvoll bei den Führern, die er belohnte, ohne sie je zu gewinnen (Revue bloue, 21. Juni 1902).

Die zuerst in ber Civilta cattolica (vgl. S. 8. 87, 369) veröffentlichten Studien des Jesuiten Rinteri über das napoleonische Kontordat, die höchst wichtige Schriftstude aus dem Batilanischen Archiv enthalten, find als Buch erschienen (B. J. Rinteri: La diplomasia pontificia nel

secolo XIX. Il concordato tra Pio VII. e il primo console 1801—1802. Volume primo. Ufficio della Civiltà cattolica. 1802. XVI, 601 S.). In einer aussührlichen Besprechung rühmt Beslesheim (Der Katholit, Juni 1902) die Bedeutung dieses Werkes, in dem die päpstliche Diplomatie und besonders Pius VII. "im hellsten Glanze" strahlen, zugleich aber das ganze Gewebe von Unterschlagungen, Bertrauensbrüchen und Vergewaltigungen der Diplomatie Talleprands "blohgesegt" werde, der der böse Genius Napoleons gewesen sei. Bergs. auch die Fortsehung der Beröffentslichung des Kardinals Mathien über das Konfordat (s. 5. 8. 88, 652) im Corresp. vom 10. Februar und 25. Rai: »les négociateurs« und »les négociateurs et les premières discussions«.

Aulard findet in dem aktenmäßig dargestellten Berhalten Napoleons gegen den Atheisten Lalande, dem der Kaiser durch das Institut jede schriftstellerische Thätigkeit verbot, weil er altersichwach und "kindisch" geworden sei (1805), und besonders in der stummen Fügsamseit des Instituts und des Betrossenn selbst, den Beweis dasstr, daß der napoleonische Despotismus drückender und entwürdigender auf Frankreich gelastet habe als selbst die Schreckenszeit (Rovus blove, 12. Juli).

Graf Bray sen. Die an verschiebenen Stellen veröffentlichten Mitteilungen aus ben Babieren bes alteren Grafen Brap find jest, burch einige ungebrudte Stude bermehrt, in Buchform ericienen, unter bem Titel: "Aus bem Leben eines Diplomaten alter Schule. Aufzeichnungen und Dentwürdigfeiten bes Grafen François Gabriel be Bray (1765-1832)" (Beipgig, Birgel. 1901. VI u. 287 G.). Außer ben bier bereits ermabnten Aufzeichnungen gur Geschichte ber letten Tage bes Malteserorbens, bes Raftatter Gefandtenmordes, ber napoleonischen Bolitit im Jahre 1808 (leider verflirgt gerade um die intereffanten Ungaben über Raboleons englische Sandungsplane und Beugnots Augerungen fiber bie Ebentuglität eines Rrieges gegen Cfterreich, f. Bovue do Paris, 1901) und ben Tages buchnotigen über "Berlin im Ottober und Rovember 1806" (vgl. B. B. 86, 182 und 87, 179), bringt biefe Bublifation noch Berichte über Betersburg in ben letten Tagen Raifer Baule, im Binter von 1805 auf 1806, und am Borabend bes Rrieges von 1812, teils von Bray felbft, teils aus ber Reber eines anderen baberifden Diplomaten, bes Beicaftstragers in Betersburg, von Olry. Beachtenswert ift auch bie im 10. Rapitel enthaltene Aufzeichnung Brays über seine Unterredung mit Maret in Baris 1811, wahrend ber Bericht eines englischen Beheimagenten von 1800 über die royaliftifche Berfcwörung bes frangofifchen Generals 3. 2. Müller einigem Bedenken gegen feine Glaubwürdigkeit begegnen wird. (6. Rap.) Graf Bray war ohne Zweifel ein guter Beobachter und ein treuer Berichterstatter. Man tann biefe Mitteilungen aus feinen Babieren ale Beitrage namentlich gur Weichichte bes napoleonischen Beitalters willfommen beigen, barf

aber jugleich nicht verschweigen, daß biefe neu erschloffene Quelle von ihrem Entbeder mohl etwas forgfamer hatte gefaßt werben follen. Die beiben Dentichriften g. B. über "Frankreich im Jahre 1797" (2. Rap.), bie fich in ihren Urteilen fundamental wiberfprechen, hatten wohl eine fritische Erörterung verbient, bei ber fich vermutlich die erste in ihrer offiziöfen Schonfarberei als zur Intercipierung durch bas Direftorium beftimmt herausgestellt hatte. Die Berfuche gur Erlauterung frangofifcher und beutscher Sammelnamen, wie Durand (S. 154) und Goly (S. 184) find miglungen, ba jedesmal ein falfder Durand ober Gols getroffen ift; auf S. 154 finden fich außer dem falfchen Durand noch andere unrichtige Ramen und auf S. 210 Bring Marat ftatt Murat! - Das unter bem Titel "Bur Borgeschichte des Eintritts Bagerns in ben Rheinbund" gleichfalls aus Brans Papieren veröffentlichte . Exposé des motifs qui ont déterminé la conduite de S. A. S. Electorale Palatine de Bavière envers la Cour impériale de Vienne (octobre 1805)« ist ein anscheinend offizielles Manifest gegen Ofterreich (Deutsche Revue, Junibeft).

Rose widerlegt die Fabel von den ungeheuren Berlusten der Ruffen auf dem berstenden Eis der Teiche bei Austerlitz (Engl. dist. Roviow, 1902, III).

Eh. Baille veröffentlicht aus schwedischen Archiven interessante Mitzteilungen über Baron v. Stael und seine berühmte Frau, insbesondere über die Borgeschichte ihrer Bermählung, das Berhältnis der beiden Gatten zu einander, die Ungnade Staels bei Gustav III. u. a. (Notes sur le baron et la baronne de Stael, Revue de Paris, 1. April). — Uber den Ausenthalt der Frau v. Stael in Berlin (1804), ihre Beziehungen zu Königin Luise, Prinz Louis Ferdinand u. a. gibt neue Ausschlüsse Ch. Joret, hauptsächlich nach ungedruckten Briesen der Frau v. Stael an die Herzogin Luise von Weimar, die Gemahlin Karl Augusts (Revue d'distlitter. de la France, 1902, Januar-März).

B: be Lacombe beginnt im Correspondant (10. Juli) eine Biosgraphie Tallegrands, auf die nach Beröffentlichung der Fortsetzung zuruds zutommen sein wird.

Im Anichluß an die von Maffon foeben herausgegebenen Memoiren bes Grafen Moriolles widmet Lanzac de Laborie diefem "letten der Emigranten", der bei Großfürst Konstantin in Barfchau eine Anstellung fand und erst nach 1830 in seine Heimat zurudkehrte, eine ansprechende Studie (Corresp. 25. März).

Die von Ludwig publizierten "Altenftide zur Geschichte ber babifchen Rontorbatsbeftrebungen" (1806—1814) beleuchten bie Bemühungen Babens, auf Grund eines start josephinisch gefärbten, territorialiftischen Rirchenrechts zu einem Kontorbat zu gelangen, meist in Abhangigfeit vom schwantenden

Entwicklungsgange ber napoleonischen Kirchenpolitik (Dautsche Zeitschrift für Rirchenrecht, XII, 2).

Bertvoll ist eine Studie von Graf Segur über "Roftoptschin im Jahre 1812", für welche ungedruckte Privatpapiere, besonders Memoirenfragmente und Berichte Rostoptschins an Kaiser Alexander benutt werden konnten. Die Briese atmen eine wilde Energie und den Entschluß, den Kampf gegen Napoleon bis auss Außerste zu führen. Segur zweiselt nicht, daß Rostoptschin der Urheber des Brandes von Moskau gewesen ist, wenn auch ein unmittelbares Zeugnis dafür in diesen Briesen selbst sich nicht sinden läßt, es sei denn in den am 2. Dezember 1812 geschriebenen Worten Rostoptschins: "Ich habe das Reich gerettet. Der Feind sand den Hunger bei seinem Einzug, bei seinem Abzug die Zerstörung" (Revus de Paris, 1. Juli).

Lanzac de Laborie veröffentlicht aus der Fortsetzung der Publistation Louis XVIII à Gand eine Denkschrift, die Guizot Ende Mai 1815 dem preußischen Gesandten Golp überreichte und in der er den damaligen Zustand Frankreichs schilbert (Corrospondant, 10. Mai).

Th. v. Schön, den man gewöhnlich nur als Oberpräsident von Ostpreußen kennt, war von 1816 bis 1824 Oberpräsident von Bestpreußen, wo er durch Psiege des Schulwesens, Chausseebauten, Unterstützung der Stadt Danzig in der schweren Handelskrisis von 1821 u. dgl. sich bleibende Berdienste erworben hat (vgl. den Aussatz von P. Simson=Danzig in den Preuß. Jahrb. Juliheft).

Edert Abhandlung "Zur Geschichte des deutschen Zollvereins" ersörtert, an der Hand von Materialen der Archive von Berlin und Darmsftadt, die Borgeschichte des preußisch-sessischen Bertrages von 1828 und betont besonders die Berdienste des hessischen Ministers Du Bos du Thil, wobei die Darstellungen von Treitschle und W. Onden in manchen Bunkten berichtigt und vervollständigt werden (Schmollers Jahrbuch, XXVI, 2).

Auszüge aus einer ganz abgelegenen, nicht uninteressanten, aber sehr vorsichtig zu benutenden Quelle für Bismards Göttinger Studentenzeit veröffentlicht L. Glier in der Deutschen Welt (Wochenschrift der Deutschen Beitung 1902 Ar. 38—40); es ist eine Novelle John Motleys, des bestannten ameritanischen Jugendfreundes Bismards, die 1839 schon erschienen ist (Mortens hope or the memoirs of a provincial) und in der Figur des Helden Otto von Rabenmark deutlich, freilich karikiert, Bismard wiedergibt.

Eine vortreffliche Charakteristit von Lebru Rollin gibt B. Quentins Bauchart in der Nouvelle Revue (15. Juni). Er schilbert ihn als großen Redner, der aber nur durch außerliche Mittel gewirkt habe; ohne nachhaltige Energie habe er bei den Putschversuchen im April 1848 und im

Juni 1849 im letzten Moment den Mut verloren und dadurch bas Anseihen bei feiner Bartei eingebülft.

In der Nuova Antologia (1. Juni) veröffentlicht Bietro Balle einige Briefe aus der Umgebung Bifter Emanuels an Garibaldi vom Jahre 1859. Sie enthalten militärische Einzelheiten und zeigen, daß der König Garibaldi anherverdentlich hach geschäht hat. — In berselben Zeitschrift (15. Juni), ichildert Ed. Ardib den Prozeh Verfans und führt die Riederlage bei Lissa auf das zu geringe Gelbswertrauen Persans zurud.

Die Kendidetur des Prinzen Kurl von hohenzollern in Rumanien ichibert mit behaglicher Breite ohne Bertiefung unferer Kenntnis Emile Dliber in der Lovus des doux mondes 15. Juni.

Eine Brestaner Differtation von Alexander Matschoß (Die Lugemsburger Frage von 1867, 1. Teil. Brestan, Fleischmann 1902. 95 S.) zeigt in ihrem vortiegenden 1. Teil große Belesenheit und kotte Darstellung, aber sie führt die Unterindung nur dis zum Beginn des eigentlichen Problems, dis zu den erften Cröffnungen Napoleons. Man wird daher vor dem Schufnrteil den Rest der Arbeit abwarten müssen. Die Einleitung enthält eine gut orientierte, freilich recht breite Übersicht der Geschichte Lugemburgs ieit dem 10. Jahrhundert.

Großberzog Friedrich von Baben als Landelherr und deutscher Gürft. Bon Alfred Tode. Heibelberg, Rurl Binter. 1902. Vn. 196 S. 1,20 M. Friedrich Großberzog von Baden. Bon Ottober Lovenz. Berlin, Paetel. 1902. 147 S geb. 3,50 M.

3mei Biographien jum funfzigjährigen Meglerungsjubilaum bes eblen Großbergogs aus der Geber namhajter Sifteriler, beibe bemubt, Bietat und miffenschaftliches Urteil miteinander ju verbinden. Am besten gelingt bies Pove, der hier idlichter als fouft fcreibt, aber in feiner wohlgerundeten. ebenmäßigen, Eden und Sbipen bermeibenben Darftellung ben richtigen Jon gerade für diefen Gegenftand gefunden bat. Er bringt uns ans archivaliichen Quellen auch einige neue intereffante Buge. Go bat 3. B. ber Großbergog turg bor bem Rriege bon 1866 ben bon bem breufischen Ridgelabintanten v Berber hingeworfenen Gebanten, baft Baben eine auf Branfreichs Beiftand geftuste Reutralität verfuden mochte, abgelebnt. -Lorenz beflätigt bie fich fogleich aufbrangenbe Bermutung, daß biefer Borichlag von Bismard ausgegangen war, und ber Bert ber leicht bingeworfenen Lorengiden Schrift liegt überhaupt in ben manderlei fleinen Ditteilungen aus Aufzeichnungen und Briefen bes Großbergogs, Die ihm juganglich maren, und aus after dinner-Beiprachen mit hoben berren. \_ 3 B. über ben Anteil Babens am Feldange 1866, Berbandinngen über ben Gubbund, ben Karferntel 1870, ben Rutturfembi. Bir notieren gur Grittl beffen, mas Bismard über feine Stellung jum Ruftmthambf und fein pterbulmis ju felf in ben G. u. E. erzählt, mas ber Grofbergog von Salf

am 5. Sept. 1872 erfuhr, daß gerabe der Reichstanzler viel schärfere Dasregeln gegen die kirchlichen Personen bamals gesordert hat als Falt.

Einen weiteren Beitrag gur Raiferfrage und gur haltung bes Rronpringen in ihr veröffentlicht Loreng in ben Breuß. Jahrb., Augustheft.

Alois Riehls Gebächtnisrebe auf Rubolf hanm ist als Broschüre (Halle, Riemeyer 25 S. 0,50 M.) erschienen. Sie charafterisiert ihn treffend als ben Bahnbrecher "einer Geschichtswissenschaft, welche die der Geschichte eigentümlichen, aus ihr erwachsenden philosophischen Probleme nicht nur begreift, sondern auch selbst in die Hand nimmt".

Im Archiv für Gisenbahnwesen 1902, 4 beschließt Binbewalb seine lehrreichen Aussührungen über "Binnenwasserstraßen und Sisenbahnen zwischen Manchester und Liverpool und dem Manchesterschiffahrtkanal", indem er den schnellen Sieg der Eisenbahnen und ihre machtvolle Monopolstellung schildert.

Biffer beenbet in ber Rovus du droit international 1902, 3 seine Aussührungen über "die Klaufel ber meistbegünstigten Nation in den Handelsverträgen" mit einem Rapitel über die Theorie der Reciprocität, oder, wie er mit Recht sagt, die Anwendung der Do ut des-Politik.

In ama = Sternegg zeigt in seinem Aussat über "bie Entwidlung ber Berwaltungslehre und bes Berwaltungsrechts seit bem Tobe von Lorenz von Stein", daß Stein einen starten Einfluß auf alle systematischen neueren Darstellungen des Berwaltungsrechts ausgeübt hat, daß dagegen der allgemeine Teil der Disziplin noch ungenügend ausgebaut sei und auch die Berwaltungslehre als politische Disziplin, abgesehen von Ab. Bagners grundlegendem Berte über "Bollswirtschaft und Recht", noch teine tongeniale Fortsührung ersahren hat (Zeitschrift sur Bollswirtschaft, Socialspolitit und Berwaltung 11, 2 u. 3).

In lehrreichen statistischen Tabellen ist "bie Zunahme ber Bevöllerung in den hauptsächlichsten Kulturstaaten während des 19. Jahrhunderts" darsgeftellt in den Jahrbuchern für Nationalötonomie u. Statistit 23, 6.

Eine moderne Staatenbildung, die Begründung des Auftralischen Staatenbundes, schildert R. Krauel in den preußischen Jahrbüchern (Juli). Der Auffat, der für die Geschichte der englischen Kolonialverwaltung wertsvoll ist, zeigt, wie unter sieden auftralischen Kolonien der Bunsch nach Zustammenschluß auftrat, sobald sie eine gewisse Blüte erreicht hatten, um die ewigen zollpolitischen Differenzen zu vermeiden. Die Regierung unterstützt die Tendenz, weil sie von der Ausbildung eines frästigen Gemeinwesens eine Stärfung des britischen Weltreichsgedankens erwartet.

Rene Bücher: Nielsen, Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg 1779—1840. 3 Bände. (Christiania, Aschehoug & Co.) — Procès-verbaux du comité d'instruction publique de la convention

. hist. de

comité de

nts relatifs

zne. Publiés

«té de propa-

, Naples et le

.'lon. 7.50 fr.) —

(Napoli, Pierro.) —

an des Kaisers Baul I. und

Juni 1849 im letten Moment ben Rut verloren bei feiner Bartei eingebugt.

In der Nuova Antologia (1. Jun' einige Briefe aus der Umgebung Bift-Jahre 1859. Sie enthalten militärisch König Garibaldi außerordentlich hod schrift (15. Juni) schildert Ed. Ar Riederlage bei Lissa auf das zu

Die Randidatur des Bri ichildert mit behaglicher B. Olliver in der Rovus

Diffver in ber Revue usser Sprache.) (Leipzig, Kasproseine Breslauer D' gesammelte Schriften. 12. Bd. 2. Abtlg. burger Frage von 18 Machträge und Anhang. (Berlin, Reimer. in ihrem vorliegen' eiherr vom Stein. 1. Teil: Bor der Resorm. sie führt die Unt "Herr vom Stein. 1. Teil: Bor der Resorm. sie führt die Unt "Herr vom Stein. 1. Teil: Bor der Resorm. sie führt die Unt "Herr vom Stein. 1. Teil. Bor der Resorm. Bublischlaßund der fönigl. preußischen Staatsarchiven. (Leipzig, Hreeliche gut vorzugsweise aus dem Nachlaß von F. A. v Stägemann. worzugsweise aus dem Nachlaß von F. A. v Stägemann. Offs und Westpreußen] (Leipzig, Dunder & Humblot. 8 R.) —

A history of the peninsular war. Vol. I. 1807—1809. (Ox-garendon. 14 sh.) — Le gouverneur d'un prince. Frédéric le Laharpe et Alexandre Ier de Russie. (Fribourg en Brisgau, Rénan, Lettres du séminaire 1838—1846. (Paris, Cal-Description of the Description o pondance de jeunesse 1847—1853. (Paris, Hachette. 3,50 fr.) weill, La France sous la monarchie constitutionelle. (Paris, Société margaise d'éditions d'art. 4 fr.) - Leng, Gefchichte Bismards. (Leip-Bunder & Sumblot. 6,40 M.) - Duggan, The eastern question, study in diplomacy. [Studies in history, economics and public law 14, 3.] (New-York, the Columbia university press. 1,50 sh.) -Recueil des actes internationaux de l'empire ottoman. III. 1856-1878. (Paris, Cotillon. Leipzig, Breitfopf & Bartel. Reuchatel, Atinger. 16 PR.) -Der ruffifch-türfifche Rrieg 1877-1878 auf ber Ballan-Balbinfel. Berfast bon ber friegogeschichtt. Rommiffion bes taiferl. ruff. Sauptftabes. Uberfepung von Grzefidt und Biebftrud. 2. Bb. (Bien, Seibel & Sohn. 10 M.3 - D. Müller, Die Birren in China und die Rampfe ber berbundeten Truppen. 2 Bbe. (Berlin, Liebel. 9,60 M.) - D. v. Seinemann, Mus vergangenen Tagen. Lebenserinnerungen in Umriffen und Musführungen. (Boljenbuttel, Bwigler. 5 M.)

#### Pentide Landidaften.

seine in dieser Zeitschrift 88, 512 s. von mir beie alte Seigneurie Florimont und den Beginn der
n Oberrhein veröffentlicht Louis Stouff unter
le plusieurs forteresses et seigneuries de
nce et dans la haute vallée du Rhin
n Departementalarchiv zu Dijon besindErhebung, die Karl der Kühne 1473 in
anstellen ließ. Die heissosse Zustände, in
der habsburgischen Mißwirtschaft sich besanden,
warsste hervor, auch sind einzelne Witteilungen kulturzohne Interesse.
H. Kaiser.

tiebenswürdiges Buch voll feiner, wenn auch zuweilen vielleicht andere Formulierung nicht ausschließender Urteile sind A. Hauseraths Erinnerungen an Gelehrte und Künstler der badischen heimat. Leipzig, hirzel. 1902. Am meisten historisches Interesse bietet das erste Stüd der Sammlung, heibelberger Theologen im 19. Jahrhundert, eine Rettoratsrede, welche die wechselnden theoretischen Strömungen sowohl als ihre Bertreter sehr lebhaft schildert. Der anziehendste Teil aber ist zweisels los dem Andenken Otto Ribbecks gewidmet, diese großen Phisologen von künstlerischen Empsindens, dem Hausrath selbst nahe stand. Auch für die Ansänge der Karlsruher Alademie und zur Charakteristik Schessels enthält das Büchlein vieles Interessante, so daß es für die Geschichte des geistigen Lebens in Baden unter Großherzog Friedrich ein wertvoller, ganz persönslich empfundener Beitrag ist.

Bon ben Beröffentlichungen aus bem Archiv ber Stadt Freiburg i. B. liegt der dritte Teil vor (Freiburg i. B., Fr. Bagner. 1900. VII u. 640 S.), jugleich ber zweite Band ber Urfunden bes Beiliggeiftspitals zu Freiburg, bearbeitet von Leonhard Rorth und Beter Albert. Dit einem Anhang und Register von Chuard Intletofer. Mit biesem Band ber im Jahre 1890 burch A. Boinfignon begonnenen Bublifation ift ber gefamte Beftanb bes Freiburger Beiliggeiftspitals an Urfunden veröffentlicht. Das Spital, beffen Gründung noch por der Mitte des 13. Jahrhunderts anzusepen fein burfte, weist eine stattliche Bahl jum Teil recht wichtiger Dotumente auf, von benen leiber in neuerer Zeit eine Reihe wertvoller Originalien burch Unverstand verschleubert murbe. Die Bebeutung diefer Archivalien liegt pormiegend auf dem Gebiet ber Birtichaftsgeschichte; auch auf die Sitten und Rulturzustande, wie auf die firchlichen Berhaltniffe fallen ba und bort intereffante Streiflichter. Den hauptgewinn aber hat naturgemäß die ortliche Geschichte von Freiburg. Beitlich umfaffen die Urtunden, die in dronologischer Folge behandelt find, die Jahre 1255-1662, insgesamt 1790 Nummern. Für die Bearbeitung war eine möglichft erichöpfende

nationale publ. p. Guillaume. IV. [Coll. de doc. inéd. sur l'hist. de France]. (Paris, impr. nationale.) — Recueil des actes du comité de salut publique publ. p. Aulard. XIV. (Ebenba.) - Documents relatifs à l'histoire du deuxième et troisième partage de la Pologne. Publiés par Bronislas Dembinsti. Tome premier. (Léopol, Société de propagation des travaux scientifiques). - Du Teil, Rome, Naples et le directoire. Armistices et traités 1796-1797. (Paris, Plon. 7,50 fr.) -Croce, Relazioni dei patrioti napoletani col direttorio e col consolato et l'idea dell' unità italiana (1799-1801). (Napoli, Pierro.) -Sablutoff, Aufzeichnungen über bie Beiten bes Raifers Baul I. und über bas Ende biefes herrichers. (In ruff. Sprache.) (Leipzig, Rasprowicz. 2,50 DR.) - 3mman. Rants gefammelte Schriften. 12. Bb. 2. Abtig. Briefmechfel. 3. Bb. 1795-1803. Rachtrage und Anhang. (Berlin, Reimer. 9 Dt.) - Lehmann, Freiherr bom Stein. 1. Teil: Bor ber Reform. 1757-1807. (Leipzig, Sirgel. 10 DR.) - Granier, Breugen und bie tatholifche Rirche feit 1640. 9. Teil. (Schluft.) Bon 1803-1807. fationen aus den fonigl. preußischen Staatsarchiven. (Leipzig, Birgel. 24 DR.) - Briefe und Aftenftude gur Geschichte Breugens unter Friedrich Bilbelm III., vorzugsweise aus bem Rachlag von &. A. v Stagemann. hreg. v. Rühl. 3. Bb. 1. Teil. [Bublifation bes Bereins fur die Gc= fcichte von Ofte und Westbreugen ] (Leipzig, Dunder & Sumblot. 8 DR ) -Oman, A history of the peninsular war. Vol. I. 1807-1809. (Oxford, Clarendon. 14 sh.) — Le gouverneur d'un prince. César de Laharpe et Alexandre Ier de Russie. (Fribourg en Brisgau, Troemer.) - Rénan, Lettres du séminaire 1838-1846. (Paris, Calmann-Lévy. 7,50 fr.) — Taine, Sa vie et sa correspondance. Correspondance de jeunesse 1847—1853. (Paris, Hachette. 3,50 fr.) — Weill, La France sous la monarchie constitutionelle. (Paris, Société française d'éditions d'art. 4 fr.) — Leng, Geschichte Bismards. (Leip= gig, Dunder & Sumblot. 6,40 M.) - Duggan, The eastern question, a study in diplomacy. [Studies in history, economics and public law 14, 3.] (New-York, the Columbia university press. 1,50 sh.) -Recueil des actes internationaux de l'empire ottoman. III. 1856—1878. (Paris, Cotillon. Leipzig, Breittopf & Bartel. Reuchatel, Atinger. 16 PR.) -Der ruffifch-türkifche Rrieg 1877-1878 auf der Baltan-Balbinfel. Berfaßt von der friegegeschichtl. Rommiffion bes taiferl. ruff. Sauptftabes. Uberfepung von Grzefidi und Biebftrud. 2. Bb. (Bien, Seibel & Sobn. 10 M.) - v. Müller, Die Birren in China und die Rampfe ber verbundeten Truppen. 2 Bbe. (Berlin, Liebel. 9,60 DR.) - D. v. Seines mann, Mus bergangenen Tagen. Lebenserinnerungen in Umriffen und Musführungen. (Bolfenbuttel, Zwigler. 5 DR.)

#### Deutide Landidaften.

Im Anschluß an seine in dieser Zeitschrift 88, 512 f. von mir besprochene Schrift über die alte Seigneurie Florimont und den Beginn der burgundischen Herrschaft am Oberrhein veröffentlicht Louis Stouf funter dem Titel: La description de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles le Téméraire en Alsace et dans la haute vallée du Rhin (Paris, Larose. 1902. 95 S.) die im Departementalarchiv zu Dijon befindstichen Aufzeichnungen über eine Erhebung, die Karl der Kühne 1473 in den neu erworbenen Landen anstellen ließ. Die heillosen Zustände, in denen die Gebiete dant der habsburgischen Mißwirtschaft sich befanden, treten hier aufs schärsser, auch sind einzelne Mitteilungen kulturbistorisch nicht ohne Interesse.

Ein liebenswürdiges Buch voll feiner, wenn auch zuweilen vielleicht eine andere Formulierung nicht ausschließender Urteile sind A. Hauseraths Erinnerungen an Gelehrte und Rünftler der badischen heimat. Leipzig, hirzel. 1902. Am meisten historisches Interesse bietet das erste Stüd der Sammlung, heibelberger Theologen im 19 Jahrhundert, eine Reftoratsrede, welche die wechselnden theoretischen Strömungen sowohl als ihre Bertreter sehr lebhaft schildert. Der anziehendste Teil aber ist zweisels los dem Andenken Otto Ribbecks gewidmet, dieses großen Philologen von künstlerischen Empsindens, dem Hausrath selbst nahe stand. Auch für die Ansänge der Karlsruher Academie und zur Charatteristis Schessels enthält das Büchlein vieles Interessante, so daß es für die Geschichte des geistigen Lebens in Baden unter Großherzog Friedrich ein wertvoller, ganz persönslich empfundener Beitrag ist.

Bon den Beröffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg i. B. liegt der dritte Teil vor (Freiburg i. B., Fr. Bagner. 1900. VII u. 640 S.), augleich ber ameite Band ber Urfunden bes Beiliggeiftspitals gu Freiburg, bearbeitet von Leonhard Rorth und Beter Albert. Dit einem Anhang und Register von Eduard Intletofer. Dit biefem Band ber im Sahre 1890 durch A. Boinfignon begonnenen Bublifation ift ber gefamte Beftand bes Freiburger Beiliggeiftspitale an Urfunden veröffentlicht. Das Spital, beffen Grundung noch vor der Ditte bes 13. Jahrhunderts anzusepen fein burfte, weist eine stattliche Bahl jum Teil recht wichtiger Dokumente auf, von benen leiber in neuerer Beit eine Reihe wertvoller Originalien burch Unverftand verschleubert murbe. Die Bebeutung Diefer Archivalien liegt pormiegend auf bem Bebiet ber Birticaftsgeschichte; auch auf die Sitten und Rulturzuftande, wie auf die firchlichen Berhaltniffe fallen da und bort intereffante Streiflichter. Den Sauptgewinn aber bat naturgemäß die ortliche Geschichte von Freiburg. Zeitlich umfassen die Urtunden, die in dronologischer Folge behandelt find, die Jahre 1255-1662, inegefamt 1790 Rummern. Für die Bearbeitung war eine möglichft erschöpfende

Wiedergabe des wesentlichen Inhalts bestimmend. So wurde die Form von Regesten gewählt, die in gemeinverständlicher Sprache aussührlich genug gehalten sind, um die lokalen Einzelheiten entsprechend zu berüchsichtigen. Einige wenige Stüde von besonderer Bichtigkeit wurden in extenso wiedergegeben. Die von Poinsignon im ersten Band erprobte Methode haben sich auch die Bearbeiter des zweiten völlig angeeignet, so daß der einheitliche Charakter der Publikation wohl gewahrt geblieben ist. Eine dankenswerte Zugabe bilden die im Anhang mitgeteilten Urkunden des Gutleuthauses oder Spitals der Siechen im Felde dei Freiburg, 144 Rummern, 1251—1767. Das mit Umsicht und Sorgsalt bearbeitete Register gibt, zumal unter "Freiburg", ein überraschendes Bild von dem Reichtum und der Bielseitigkeit des hier zu Tage geförderten Quellenmaterials. K. Br.

Das 1891 begründete "Reue Arciv für die Gefcichte ber Stadt Beidelberg und ber rheinischen Bfalg" follte "einerfeits bem gebildeten Bublitum eine angiebende und belehrende Letture gemabren, anderfeits aber die Materialien für eine umfaffende Gefchichtichreibung ber Stadt vermehren und allmählich ergangen" (baf. 1, 6). Bergleicht man mit biefem Arbeitsprogramm ben Inhalt bes fürzlich vollendeten 4. Banbes biefer Zeitschrift (Beibelberg, i. Romm. b. G. Röfter. 1901. 275 G.), fo ergibt fich die Thatfache, daß faft feine ber barin enthaltenen größeren ober fleineren Beröffentlichungen bem erften Teile bes Brogramms entspricht. Es ift bies zu bedauern, ba badurch naturgemäß bas Intereffe an ber von ber Stadt Beibelberg unterstütten Beitichrift bei bem weiteren Bublifum erlahmt (vgl. bagegen bie "Mannheimer Gefchichtsblätter"). Dem gweiten Teile (Sammlung von Material jur Geschichte Beibelbergs) aber wird R. Sillib mit ber umfangreichen Bublitation "Rur Geschichte bes Augustinerflofters in Beibelberg" burchaus gerecht. Rach einem einführenben Bormort bietet er junachft die febr ausführlich gehaltenen Regeften, bann Ausgüge aus Bind- und Gefällbuchern und einige anderweitige urtunbliche Beitrage. Die Bedeutung biefer Borarbeit, namentlich in Sinficht auf die Rulturgeschichte ber Stadt, liegt auf ber Sand. Leiber fehlen Anmertungen, fachlicher wie fprachlicher Art, volltommen. 3m übrigen enthält der Band insbesondere noch eine Reihe Auffage von &. 28. E. Roth (Biesbaden) gur Beichichte bes Buchgewerbes in Beibelberg, Die in einem gewiffen Grade mohl für die Birticaftsgeschichte Beibelbergs von Bert find, in biefem Umfange und in biefer Ausführlichkeit (3. B. Aufgablung der einzelnen Drude von 1485 bis 1510 und von 1558 bis 1610) aber beffer in die "Reitschrift für Bibliothetwesen" paften wie in die borliegende, fofern diefe nicht ihre urfprüngliche Aufgabe erweitert bat.

A. Winkelmann.

In der Beitschr. d. Ber. f. Thüring. Gesch. R. F. 12, 2—4 (1901/2) gibt J. Bühring eine attenmäßige Darstellung des für die Entwicklung der schwarzburgischen Landeshoheit wichtigen, übrigens nichts Ungewöhn-

liches bietenden Prozesses des Arnstadter Bürgers Hans Scheiner gegen die Grafen, auf welchen besonders auch die Grumbachschen Händel von Einstuß waren. Frenseldt schildert anschaulich den Überfall eines Zuges Rürnberger Rausleute durch Raiserliche auf der Judenstraße im Thüringer Balbe Anfang 1638. Sommerseldt erzählt weitläufig die Kontribustionsforderungen des schwedischen Generalmajors v. Eberstein an die Stadt Frankenhausen. Endlich veröffentlicht Böhl aus einem bald zu verswertenden größeren Berke einen Abschnitt über die Beziehungen Thürinsgens zu dem evangelischen Österreich im Zeitalter der Resormation, worfin an der Hand von vielleicht überschäften Regensburger Atten die verschiedenen theologischen Streitsragen innerhalb des Protestantismus zur Beit des Interims und dann die flacianischen Birren in Thüringen eine breite Erörterung in streng protestantischerveligiösem Sinn ersahren.

Als Organ des Geschichtsvereins für das herzogtum Braunschweig gibt B. Zimmermann=Bolsenbüttel das "Braunschweigische Magazin" in Monatshesten heraus. Aus dem Jahrgang 1901 sei hier hingewiesen auf die Aussähe von Beste im Januarhest über die "Landschulen der Inspettion Schöppenstedt vor 150 Jahren", der die Bemühungen des Superintendenten Gesenius um die hebung der Boltsschule um die Mitte des 18. Jahre hunderts vorlegt, und von Zimmermann über "englische Komödianten am hose des herzogs heinrich Julius von Bolsenbüttel", der nächst dem Landgrasen Moris von hessen zuerst in Deutschland in den 90 er Jahren des 16. Jahrhunderts eine stehende Bühne errichtete.

Die Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Bosen 17,1 enthält u. a. einen Bortrag von J. Caro über die "Geschichte des hochschul-Gedankens in der Provinz Posen" zur Zeit des verfallenden alten preußischen Staates vor 1807, und den Ansang einer aussikhrlichen Abnahlung über "die Lissare Tuchschererinnung" von Resemann, die neben der Darstellung der Zunstwerfassung insbesondere die beiden Thatsachen betont, daß das Arbeitsgediet der deutschen Handwerkerinnungen eine Großpolen sowie die anderen deutschen Kolonialländer im Osten umfassende Einheit bildet, und daß als die Folge dieser Einheit eine "oberste Führung der deutschen Tuchschererschleiser hervortritt, die eben deshalb, weil sie als reisende die Handwerfsgemeinsschaft der weithin zerstreuten deutschen Tuchschererinnungen in ganz besonderer Beise vermittelten, die geborenen Leiter auch der räumlich gestrenntesten Gewerke, zu denen sie vielsach als förmlich ersehnte kamen, waren".

Rene Bucher: Barthol. Un horns Beschreibung bes Balbmannschen Auflaufs, hrsg. von Bögli. (Burgdorf, Langlois & Co. 1,60 M.) — Piper, Österreichische Burgen. 1. Teil. (Wien, hölber. 7,20 M.) — Böhl, Beiträge zur Geschichte ber Reformation in Österreich. (Jena, Fischer. 9 M.) — Lusch in v. Chengreuth, Biens Münzwesen, handel und Berkehr im späteren Mittelalter. (Wien, holzhausen. 15 M.) —

Sole dt, Bayerne Rirchenprovingen. (München, Milg. Berlagegefellichaft. 3 Dl.) - Reichenberger, Bolfgang von Salm, Bifchof von Baffau (1540-1555). Studien u. Darftellungen aus dem Gebiete ber Geschichte II, 1.] (Freiburg i. B., herber. 1,50 DR.) - Sanber, Die reiche ftabtifche Saushaltung Rurnbergs. 1. Salbbb. (Leipzig, Teubner. 16 PR.) - Bintterlin, Beichichte ber Beborbenorganisation in Burttemberg. 1. Il. (Stuttgart, Roblhammer. 1,50 Dl.) - Ergberger, Die Gatufarijation in Burttemberg von 1801 bis 1810. (Stuttgart, Deutsches Bolfblatt. 7,50 Dt.) - R. Brunner, Die babifden Schulordnungen. 1. Bd.: Die Schulordnungen ber bab. Markgrafichaften. [Mon. Germ. paedagogica XXIV.] (Berlin, A. Hofmann & Co. 20 DR.) - Schmiblin, Urfprung und Entfaltung ber habsburgifden Rechte im Obereljag, bejonders in ber ehemaligen herrichaft Landfer. Studien aus bem Collegium sapientiae ju Freiburg i. Br. 8.] (Freiburg i. B., Charitasverbanb. 3,60 DR.) - Beny, Schlettstadter Stadtrechte. 2. Balfte. [Oberrhein. Stadtrechte. 3. Abteilung.: Elfaffifche Rechte. 1, 2.] (Seidelberg, Binter. 25 DR.) -Aldenhoven, Geschichte ber Rolner Malericule. [Bublifationen ber Bejellichaft für rhein. Geschichtstunde. XIII.] (Lübed, Röhring. 12 DR.) - Deutschmann, Die Rheinlande por ber frangofischen Revolution. (Reug, Road. 1 D.) - Inventare ber nichtstaatl. Archive ber Proving Bestfalen. 1. Bb : Reg Beg. Münfter. 2. Beft : Rreis Borten. Bearb. von Schmit. Beröffentlichungen ber Siftor. Rommission ber Brov. Beftfalen.] (Münfter, Afchendorff. 2 Dt.) - v. b. Often, Gefchichte bes Sandes Burften. 2. (Schluß-) El. (Bremerhaven, Schipper. 4 D.) - Baaich, Foridungen gur hamburgifden Sanbelsgeichichte. III. (Samburg, Serold. 5 Dl.) - Derten, Die medlenburgifden Mungen bes großherzogl. Mungtabinetts. 2. Teil: Die Bittenpfennige. (Schwerin, Barenfprung. 4 DR.) - Boehmer, Beitrage gur Gefchichte ber Stadt Stargard in Bomm. 1. Beft. (Stargard, Beber. 1,75 DR.) - Bieper, Der martifche Chronift Andreas Engel (Angelus) aus Strausberg. 1. El. (Berlin, Gaertner. 1 Dt.) - Beined, Brandenburg-Breugen und Nordhausen in urtundlicher Darstellung. (Nordhausen, Saade. 2 M.) - Codex diplomaticus Saxonise regiae. 1. Sauptteil Abt. B, 2. Bb.: Urlunden ber Marigrafen bon Meigen und Landgrafen von Thuringen (2. Bb.) 1396-1406. Oreg. bon Sub. Ermifch. (Leipzig, Giefede & Debrient. 25 DR.) - Dasfelbe, 2. Sauptteil 18. Bb.: Die Matrifel ber Universität Leipzig. Sreg. von Erler. 3. Bb. Regifter. (Ebenba. 50 Dt.) - Rachel, Bermaltungeorganis fation und Umterwefen ber Stadt Leipzig bis 1627. [Leipziger Studien VIII, 4.] (Leipzig, Teubner. 7,20 D.) - v. Rrane, Bappens und Sandbuch des landgeseffenen Abels in Schleffen. 1. Lig. (Görlit. Starte. 10 M.) - Urfundenbuch gur Geschichte ber Deutschen in Siebenburgen. Bon Zimmermann, Werner u. Müller. 3. 8b.; 1391-1415. (hermannftabt, Dichaelis. 10 D.)

### Fermifotes.

Die hiftorifche Rommiffion für bie Broving Sachfen und bas Bergogtum Anhalt hielt am 10. und 11. Dai in Bernigerobe ihre 18. orbentliche Sigung unter Lindners Borfit ab. den Geschichtsquellen wird der 4. Band des Goslarer Urfundenbuches (od. Bobe) und Band 1 besjenigen von Rlofter Bforta febr balb ericheinen tonnen. Das mit Unterftugung ber Rommiffion bom Gewerbeberein in Langenfalza herausgegebene Bert "Grabbentmäler ber Bergtirche in Langenjalga" fowie bas Reujahreblatt, in bem Ramerau bie Rudtehr Luthers von der Bartburg behandelt, find ericbienen. Ebenfo von ben Bau= und Runftbentmalerbeichreibungen biejenigen für bie Rreife Riegenrud und Schleufingen (od. Bergner); zwei weitere für ben Stadtfreis Afdersleben (ed. Brintmann) und Stadt und Land Salberftadt (ed. Doring) fteben in allernächfter Musficht. Dasfelbe gilt vom 1. Band ber "Jahresidrift für die Borgeicichte ber fachfifchethuringifchen Lander", einem weiteren Beft ber von Bicieche berausgegebenen "vorgeschichtlichen Altertumer", einer Ungahl von Grundfarten fowie bem Buftungeverzeichnis ber Rreife Beiligenftadt, Borbis, Dublhaufen und Duderftadt (ed. Frbr. von Bigingerode=Anorr). Die von Ausfeld geleitete "Bergeichnung ber in der Proving Sachjen und dem Bergogtum Anhalt vorhandenen nichts staatlichen Archive und ihres Inhalts" hat begonnen. Die Bearbeitung bes Rreifes Bolmirftebt (ed. Rofenfelb) nabert fich bem Abichlug.

Um 21. Juni fand unter dem Borfit von Ed. Rofenthal zu Jena die Jahresversammlung ber verschiedenen in der "Thuringischen historischen Rommiffion" vereinigten hiftorifden Gefellicaften ftatt. Im abgelaufenen Berichtsjahre find ericienen ber 1. Band ber erneftinischen Landtagsalten, ed. Burtharbt, und Stiebas Bert über die Anfange ber Borgellanfabritation auf dem Thuringerwalde. Bur das nachfte Jahr fteben die Bearbeitungen der Stadtrechte von Saalfelb (Roch) und Gifenach (Rühn) ju erwarten. Das Urfundenbuch für bie Geschichte ber Universität Bena, die alebann Stop bis jum Jubilaum 1908 verfertigen will, hat Debrient in Angriff genommen. Die Edition ber Jenenser Matritel jedoch bat ebenso wie bie ber Brundfarten aus finangiellen Grunden gurudgeftellt werben muffen. Der Blan einer Beröffentlichung von Archivalien gur neueren Beschichte Thuringens bat festere Gestalt gewonnen, indem Stop mit ber Musarbeitung einer neuen Biographie Ernfts bes Frommen beauftragt wurde. Dagegen hat man fich auf bas Referat von Ment bis auf weitere Untersuchung noch nicht entschieden, ob eine Arbeit über Bilhelm IV. von Beimar fich lohnen murbe.

Rach wenigen Monaten ist seinem hervorragenbsten Schüler Scheffers Boichorst ber unbestrittene Weister der mittelalterlichen Geschichtssorschung. Julius Fider am 10. Juli zu Innsbruck im Alter von 76 Jahren in bas Grab gefolgt. Den Jachgenossen ist die bewunderungswürdige Bielseitigkeit der bahnbrechenden Studien Fiders vertraut. Wir betrauern in ihm zugleich den trefflichen Darsteller der Geschichte Rainalds v. Dassel und Engelberts des heiligen, den berühmten Berfasser der Beiträge zur Urtundenlehre und der Raiserregesten, den schafflinnigen Rechts- und Berfassussissississischen Bucher vom Heichsfürstenstande und dessen umfangreiche Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens ebenso wissenschaftliches Allgemeingut geworden sind, als seine letzten weitgreisenden Untersuchungen zur oftgermanischen Erbensolge noch für lange hinaus die Forschung anregen werden.

Die englische Geschichtswissenschaft bat in Lord Acton vor furzem eines ihrer häupter verloren. In Deutschland war ber verftorbene Macen befannt durch seine kleine Schrift über die beutsche Geschichtswissenschaft und einen bamals altuellen Beitrag zur Geschichte bes vatikanischen Konzils.

Am 11. Juni starb Brof. Hermann Schiller (geb. 1839) der bekannte Bädagoge und Berfasser einer Geschichte der römischen Kaiserzeit und einer erst kürzlich vollendeten vierbändigen Weltgeschichte. — Am 4. Juli starb der frühere Direktor des Düsseldorfer Staatsarchivs und treffliche Kenner der niederrheinischen Landesgeschichte Dr. Waldemar Harles im Alter von 75 Jahren.

In Trier ift fürzlich im Alter von erft 46 Jahren ber bortige Stadtbibliothelar Max Reuffer, ber Begründer und herausgeber des Trierer Archivs, verstorben.

Beim Abschluß dieses heftes geht uns noch die Rachricht weiterer schwerer Berluste, welche die mittelalterliche Geschichtsforschung betrossen, zu. In der Nacht vom 10. zum 11. September starb einer ihrer Führer, Ernst Dümmler, geb. 1830, seit 1888 Leiter der Gentraldirektion der Monum. Germ. dist., am 16. September im 80. Lebensjahre Konrad v. Maurer, der Meister auf dem Gebiete nordischer Altertumskunde und Rechtsgeschichte, und schließlich ist Ferdinand Kaltenbrunner, früher Prosessor der historischen Hisswissenschaften in Innsbruck, hauptsächlich bekannt durch seine Bearbeitung der älteren Papstregesten, von schwerem Leiden durch den Tod erlöst worden.

Barme Borte des Andenlens an Max Bubinger veröffentlicht A. Dopid in der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 1902, 6.

In ben Nachrichten von der Agl. Gefellichaft der Biffenschaften gu Göttingen, Geschäftliche Mitteilungen 1902, 1 veröffentlicht F. Frensdorff einen aussiührlichen Netrolog über Rarl Hegel.

|                                                          | Seite |                                                             | Gritte |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Le Grand, Statuts d'Hôtels-<br>Dieu et de Léproseries .  | 589   | Dobe, Großherzog Friedrich<br>bon Baden als Landesherr      |        |
| Atti-Astolfi, Una perga-<br>mena del 1280 contenente     |       | und beuticher Gurft                                         | 560    |
| un codicillo al testamento<br>di Raniero da Calboli      | 540   | Lorenz, Friedrich Großherzog<br>von Baden                   | 560    |
| D. Rnapp, Matthias Doe von                               | 548   | Stouff, La description de<br>plusieurs forteresses et seig- |        |
| Mosgren, Fredrik den store                               | 940   | neuries de Charles le Témé-<br>raire en Alsace et dans la   |        |
| og Syvaarskrigens oprin-<br>delse                        | 551   | haute vallée du Rhin                                        | 563    |
| Recueil des Actes du Comité<br>de salut public. Vol. 13. |       | Selehrte und Runftler ber                                   |        |
| éd. Aulard                                               | 555   | bablichen Beimat                                            | 563    |
| Brah, Mus dem Leben eines                                | 557   | Beröffentlichungen a. b. Archiv der Stadt Freiburg i. B.    |        |
| Diplomaten alter Schule Ratichof. Die Luxemburger        | 201   | 3. Teil                                                     | 563    |
| Frage von 1867. 1. Teil .                                | 560   |                                                             |        |

## Berdersche Verlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br.

Soeben ift ericienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

indien und Darftellungen aus dem Gebiete der Geschichte. Im Auftrage der Görres-Gesellschaft und in Berbindung mit der Redaktion bes Sistorischen Jahrbuches herausgegeben von Dr. Sermann Grauert.

II. Band, I. heft: Wolfgang von Salm, Blichof von Baffau (1540—1555). Ein Beitrag jur Geschichte bes 16. Jahrhunderts von Dr. phil. Robert Beichenberger. gr. 8°. (VIII u. 84 S.) M. 150.

Die Studien und Darfiellungen erscheinen in awanglosen heiten. Der Umsang eines heites i 160 7 Drudbogen a 16 Seiten betragen, ein Doppelheit eventuell 8 bis 14 Drudbogen umsassen, eines Jahres sollen nicht mehr als 20 Drudbogen zur Ausgade gelangen und mehrere heite. Der diesem Umsange nahetommen, je zu einem Bande vereinigt verden.

Zebes heft ober Doppelheit und jeder Band ist einzeln fäuslich. (36)

ors B. Widenbourg in München u. Berlin.

## Bifforische Bibliothek

Bwölfter Banb:

## iberwahn, Inquifition und xenprozeh im Mittelalter

und bie

thang der großen hexenverfolgung. Bon Ivleph Banlen.

und 538 Seiten 8º. In Leinwand gebunden Mt. 10 .-.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien:

## Aus den Tagen Bonifaz VIII.

H. Finke.

i. Finke.

(2. Band der vorreformationsgeschichtl. Forschungen.)

536 S., Preis geh. Mk. 12.-.

Verlag von R. Oldenbourg in Munchen und Berlin.

# chichte der deutschen Historiographie seit dem Austreten

Bon Dr. franz X. von Megele.

X und 1092 Seiten.

Ermäßigter Breis 7 Dt.

## Bergeichnis ber im Litteraturbericht befprocenen Schriften.

| 100                                                                                             |            |                                                                                                 | -     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Orient.                                                                                         | Seite      | Deutiche Landichaften.                                                                          | Sex   |  |  |  |  |  |
| Jensen, Affinrisch-babylonische<br>Mythen u. Epen<br>Reinach, Histoire des Israé-               | 467        | Cosmidromius Gobelini Person ed, Jansen                                                         | 507   |  |  |  |  |  |
| lites                                                                                           | 470        | Th. Anapp, Der Bauer im hen-<br>tigen Bürttemberg nach seinen<br>Rechtsverhältnissen v. 16. bis |       |  |  |  |  |  |
| derung der israelit. Stämme<br>in Kanaan                                                        | 471        | ins 19. Jahrhundert                                                                             | 507   |  |  |  |  |  |
| Alte Geschichte.                                                                                |            | Reformation bes Klofters u. Stiftstandes Baldjaffen .                                           | 510   |  |  |  |  |  |
| nensis<br>Bollert, Kaifer Julians reli-<br>giöfe n. philosophiiche über-                        | 472        | Solich, Die wirticaftliche und<br>jociale Gliederung vornehm-<br>lich der landlichen Bevolle-   |       |  |  |  |  |  |
| Allard, Julien L'Apostat                                                                        | 478<br>478 | gifchen Kreise Kurfachsens                                                                      | 510   |  |  |  |  |  |
| Negri, L'Imperatore Giu-<br>liano L'Apostata                                                    | 478        | Leo, Untersuchungen gur Be-<br>fiedlungs- und Birticafts-<br>geschichte bes thuringischen       |       |  |  |  |  |  |
| Mittelalter.                                                                                    |            | Ofterlandes in ber Beit des<br>früheren Mittelalters                                            | 512   |  |  |  |  |  |
| Mirbt, Quellen z. Geschichte<br>b. Papsttums u. b. römischen<br>Katholizismus. 2. Aufl.         | 483        | Öfterreich.                                                                                     |       |  |  |  |  |  |
| haafe, Die Königströnungen<br>in Oberitalien u. die "eiserne"<br>Krone                          | 485        | Buntichart, Derzogseinsebung<br>und Gulbigung in Rainten                                        | 514   |  |  |  |  |  |
| Eubel, Hierarchia catholica<br>medii aevi. Vol. II                                              | 487        | Schmeiz.                                                                                        |       |  |  |  |  |  |
| 18. Jahrhundert. Goerlity, Die hiftorifche For-                                                 |            | Beller - Werd müller, Die<br>Züricher Stadtbücher im 14.<br>u. 15. Jahrhundert. I. II.          | 516   |  |  |  |  |  |
| schungsmethode Joh. Jat.<br>Mastovs                                                             | 488        | England.                                                                                        |       |  |  |  |  |  |
| 19. Jahrhundert.<br>Goethes Werte. 4. Abteilung.                                                |            | Liebermann, über das engl.<br>Rechtsbuch Leges Henrici .                                        | 518   |  |  |  |  |  |
| Band 22-25                                                                                      | 490        | Morley, Oliver Cromwell                                                                         | 519   |  |  |  |  |  |
| Kittel, B. v. Humboldts ge-<br>schichtliche Weltanschauung im<br>Lichte des klassischen Subjek- |            | Firth, Oliver Cromwell and<br>the rule of the Puritans in                                       | 519   |  |  |  |  |  |
| tivismus ber Denter u. Dichter                                                                  |            | England                                                                                         | 519   |  |  |  |  |  |
| won Königsberg, Jena und<br>Beimar<br>Somid, Geschichte ber Er-                                 |            | Gardiner, History of the<br>Commonwealth and Pro-                                               | 100   |  |  |  |  |  |
| ziehung. Bd. 5, Abr. 1 u. 2                                                                     | 501        | tectorate 1649—1660. III.                                                                       | 521   |  |  |  |  |  |
| Bergeichnis der in den "Nofigen und Nachrichten" befprochenen                                   |            |                                                                                                 |       |  |  |  |  |  |
| felvita                                                                                         | noige      | n Schriften.                                                                                    |       |  |  |  |  |  |
| Kleinclaufs, Quomodo                                                                            |            | La Corte, J. Barbaricini di                                                                     | Bette |  |  |  |  |  |
| primi duces Capetianae<br>stirpis Burgundiae res ges-<br>serint 1032—1162                       | -05        | Procopio .<br>Jacob, Die öftlichen Kultur-<br>elemente im Abendland                             | 538   |  |  |  |  |  |
| sorint 1032—1162 537   elemente im Abendiand 538 (Fortsehung Seite 8 des Umschlags.)            |            |                                                                                                 |       |  |  |  |  |  |



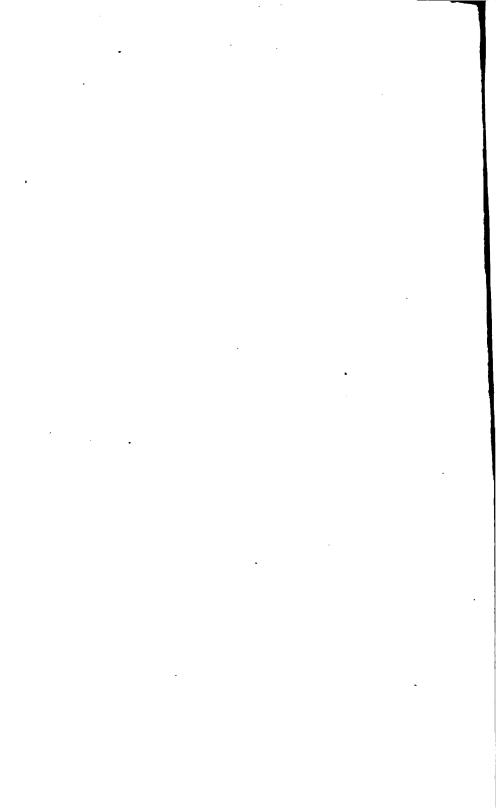

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   | , |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| , |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| - |   |   |   |
| • |   |   | _ |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



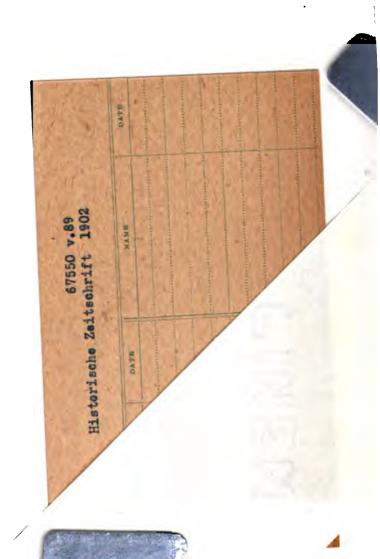

